

## Lehrbuch

10 173 5

der

# Universalgeschichte

gum Gebrauche

in boberen Unterrichtsanstalten

non

Dr. Seinrich Leo.

Fierter Band enthaltend

Der neueren Gefdichte zweite Salfte.

Jesaias V. 20.

Halle Ebuard Anton.

1840.

· , which is a sequence with the second

ed to active consider and the con-

and the first of t

the think and the state of the

#### Vorwort.

Der günstige Leser wolle verzeihen, daß ich von dem Abschnitte, welcher die französische Nevolution behandelt, noch den ersten Paragraphen einzeln zu dies sem Bande gezogen und dadurch den Abschnit gewissermaßen zerrißen habe. Wärend einerseits die französische Nevolution eine für sich so eigentümlich characterisirte Erscheinung bildet, daß sie notwendig einen besonderen Abschnit in der Weltgeschichte bildet, der jedoch schon der räumlichen Verhältnisse wegen

nicht ganz in diesen Band gezogen werden konte, siht man andererseits in dem Beginnen der französischen Revolution erst deutlich die Physiognomie der Richtungen, deren Entstehung und Wachstum dieser Band darstelt, so daß ich mich nicht enthalten konte, diesen ersten Paragraphen noch in diesen Band zu ziehen.

man arter einst in diesen Nand rezogen werden zur aust

witter Theif. Anna

n inde gutige ubje feite feit bioghtebiel. A teilen traf

### Zweiter Abschnitt.

Das Beitalter merfantiler Politif.

#### 3meites Rapitel.

Serrfchaft bes Merkantilfpfteme und fein Gin. fluß auf einzelne Reiche.

Als die Staaten bes neueren Europa's während und in Folge der s. g. Wölkerwanderung gegründet wurden, waren die Domanen Hauptgrundlage der Staatswirthschaft. Sie zersfielen in solche, deren Ertrag der unmittelbaren Verwendung der Fürsten oder Gemeinwesen anheim kam, und in solche, deren Nießbrauch ursprünglich als Besoldungen verwendet ward, und später wenigstens die erblichen Inhaber zu gewissen Thästigkeiten für das Gemeinwesen oder den Fürsten verpflichtete; mit anderen Worten, sie zersielen in eigentliche Domanen und in Domanen, die sich in Lehen verwandelt hatten. Daß auf dieser Grundlage der öffentlichen Wirthschaft die Gesundsheit und das Wohl des Staates vor allen Dingen beruhe, erskannte man noch klar gegen Ende des 16ten Jahrhunderts an \*).

<sup>\*) &</sup>quot;Sunt autem omnino septem genera conficiendae publicae pecuniae, quibus caetera continentur. Primum ex agris publicis: secundum ex hostium spoliis: tertium ex amicorum
largitionibus: quartum ex sociorum vectigalibus et tributis:

Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

Ja man sah auch damals schon mit vollkommenster Klarheit all das Unwesen und öffentliche Unglud voraus, was aus dem Aufgeben dieser Grundlage später gefolgt ist \*). Demohners achtet zwang die Noth die neue Republik der vereinigten Nisderlande, sich ganz andere Quellen als hauptsächlichste für das öffentliche Einkommen zu eröffnen. Elisabeth hatte eine ähnsliche Nothwendigkeit für ihre Nächfolger auf dem englischen Throne eingeleitet \*\*). Daß die Könige von Portugal in selbstsständiger Theilnahme an dem Handel eine ähnliche Umwälzung der ökonomischen Haltung ihres Staates freiwillig herbeigeführt, erfuhr im 16ten Jahrhundert außer Portugal noch Tadel \*\*\*); man entschuldigte es aber ebenfalls nur mit der Annahme einer Art Nothstandes.

Im Laufe bes 17ten Jahrhunderts bagegen figte mehr ober weniger in allen europäischen hauptstaaten bas f. g. Mer-

quintum ex mercatura: sextum ex earum rerum vectigalibus quae aut evehuntur aut invehuntur: septimum ex subditorum tributis. Primo genere nullum certius aut honestius esse videtur. Itaque principes aut populi, qui novas civitates fundare ac stabilire, coloniasve deducere olim proposuerant, praeter agros privatorum et loca civitatibus, templis, theatrisque constituendis idonea, possessiones quasdam tuendae et conservandae reipublicae causa praeter pascua publica omnium civium aeque communia assignabant" etc. Jo. Bodini Andegavensis de republica libri sex. Lib. VI cap. II. — Das Citat ist nach der verdeßerten latein. Ausgade (Parisiis 1586. fol.). Das ganze Bert, geschriben der altem Inumlaussesen unklarer und verderblicher Ansichten dom Gemeinenwesen derdiente einen neuen Abdruck, denn es ist doll der gesundesten Apperceptionen in Bezies hung auf difentliche Angelegenheiten.

<sup>\*)</sup> Bodinus ibid. "Nec defuerunt, qui principes ad praediorum publicorum venditionem impellerent, quasi quaestum uberiorem facturi: quae sententia tyrannidem ac reipublicae perniciem molitur."

<sup>\*\*)</sup> S. Band III. S. 566.

<sup>\*\*\*)</sup> Bodinus ibid. "Sequitur quintum genus conficiendarum pecuniarum, mercatura, inquam, abundans et quaestuosa, quam princeps suo vel alieno nomine exercet; quod genus rarius est ac principe minime dignum.— Quis est enim, qui nesciat Lusitaniae reges cum angustissimis regni finibus coercerentur, nec jura suae majestatis satis commode tueri possent, nec subditos rodere vellent, mercaturam abundantissimam et quaestuosissimam jam annos centum sine contumelia et maxime reipublicae commodo exercuisse

Pantilfpftem ob, beffen Erscheinungen und Ginrichtungen man zwar auch im 16ten Sahrhundert bereits gekannt, aber als etwas untergeordnetes betrachtet, und beffen Borherrichen man als etwas verderbliches mit Recht angesehen hatte \*). Gerabe zu Entwickelung biefes Spftemes maren Diderlander und Eng: lander in ihrem Rothstande gezwungen, aber nun in einer frue her nicht geahneten Ausbehnung, welche durch die Beitermir= fung der Folgen der Entdeckung des neuen handelsweges nach Dftindien und ber Entbedung Ameritas überhaupt erft moglich mard. Der Welthandel gieng feitdem erft aus ben ena gehaltenen Bahnen, in benen ihn die fruhere Beit hielt, heraus, wirkte mit gang neuer Macht auf bie Industrie einzelner Lander, und namentlich waren es die von Europa mit Fabris caten zu versehenden Colonieen, die als ein nothwendiges Glib in ber Entwickelung bieses neuen Zustandes betrachtet werben mügen.

Da nun im Angesicht solcher Staaten, die (wie früher Portugal und Spanien, nachher die Niderlande und England) im Besit des oftindischen und Colonialhandels waren, nirgends die alten Machtmittel der übrigen Staaten das frühere Ver-

1.000

<sup>\*)</sup> Ausgebildet mar dies Wirthschaftssnstem, so welt es fich auf bes idranften Terran ausführen ließ, -icon bon den freien Stadten Italiens im Mittelalter, bon benen es die nachherigen Signoren Diefer Stadte nicht nur gern aufnahmen, fondern es mit tyrannis ider Confequeng, fo viel an ihnen lag, weiter bilbeten. Die fic bie tahin gehörigen Sage im 16ten Jahrh. ausnahmen , Aht man ebens faus am Besten bei Bodin l. c. "Et ut civitatibus utilissimum est portoria rerum earum, quae eveluntur, quibusque carero non possumus, augere: ita minuere necesse est vectigal rerum invectarum, si quidem cives iis commode carere non possint. Augendum quoque vectigal fabrilium, lanificiorum, sericeorum ac omnium opificiorum, quae aliunde advehuntur, ut cives ipsi eadem facere condiscant et consuescant. Sed ab informi ac rudi materia, quae a peregrinis ad nos advehitur, amovendum, aut quoad ejus fieri poterit, minuendum est portorium: quoniam civium utilitatibus et commodis prius est quam alienis prospiciendum. Cives autem ex rudi materia in opificia conformata utilitatem capiunt saepe majorem quam qui materiam vendiderunt: quia materiam saepissime superat opus, nec ferendum est, materiam rudem e civitatibus exportari, si opifices eam tractare commode possint: ut edicto Henrici II. regis Francorum cavetur: quod edictum decennio post in Anglia deinde in Belgio promulgatum est, ut Philippus rex Hispaniorum par pari referret." etc.

haltniß politischer Bedeutung mehr sichern wollten, selbst ba nicht, wo wie in Frankreich eine möglichst absolute Konigege= walt hergestellt worden war, muste naturlich bald bas allgemeine Streben fein, es jenen emporftrebenden Staaten in merkantiler Sinsicht gleich zu thun. Dies aber vermochten wiber am Ersten die Fürsten, bie ichon vorher sich eine unumschrant= tere Gewalt verschafft hatten, indem fie am leichteften alle Sins berniffe ber Manufactur und bes Commerzes, bie etwa in fru= heren Ginrichtungen gegeben waren, beseitigten. Da bie Di= berlande, und in diefen wiber Holland am meiften jene Bluthe eines Staates burch Industrie, Schiffarth, Handel und Co= tonieen barftellte, ward Holland Mufter und politisches Bors bilb in allen bie Abministration und außere Politik betreffen= ben Dingen, mahrend man baneben bemuht mar, die schon erlangte absolute Fürstenmacht trog biefes politischen Rivalisia. rens mit einer Republik zu behaupten, und wo sie noch nicht völlig vorhanden mar, sie zu erlangen. Dies lettere hielt bann auch nicht schwer, benn indem wirklich bie mit ber Begunfti= gung von Handel und Gewerb verbundene Ginführung zu meist indirecter Abgaben, theils ohne bag bie Stande von Reuem gefragt zu werben brauchten (z. B. hergebrachte Bolle) befer rentirten, theils von ben Stanben leichter neue indirecte als birecte Steuern bewilligt wurden (ba Geiftlichkeit und Ritter= Schaft burch erstere weniger unmittelbar betheiligt gu fein fchis nen), bedurften balb die Fürsten in ben Landern, wo jene Forberung bes Commerzes fatt fanb, ber Stanbe, wenn folche vorhanden waren, nicht mehr in der fruheren Beife, und konns ten fie hie und da fogar in Bergegenheit gerathen lagen, ba fie ber Maffe des Bolkes, welches die spateren traurigen Fols gen eben so wenig als der Furst übersah, in ihrer Opposition mehr und mehr als eine hemnis und Schrante beffen erschie nen, was, wie man glaubte, die Zeit dringend erheischte.

Während dieser Lage der Dinge bildete sich nothwendig eine neue Theorie der Staatswirthschaft, welche nicht mehr Domanen und auf Grund und Boden haftende Leistungen als den Mittelpunct und die Grundlage des Staatsvermogens betrachtete, sondern den Reichthum eines Staates nach dem da aren Gelbe admaß, welches er zu seinen Bweden aufzubeingen, werchter et zu versigen vermochte. Alle Befeberung der Industrie und des Handels (woran sich auch die Bessehreung der Population als eine nothwendige von den gemeinsten und niddertachgigften Ansichten zuweilen bezieitete Folgerung ansichos) datte also den Jeweck, die Masse der Gelbes zu vermehren. Die Folge war, daß es vornehmlich der auswärtige Handel war, der in Betracht kam <sup>3</sup>). Man suche Producte und Manuscer so wenig als möglich von anderen Nacionen zu kausen, und dagegen so viel als möglich an sie zu verkaufen, indem man berechnete, daß, was man sur eigen Producte und Manuscate an Geld mehr erhalten, als sur fernende ausgegeben habe, eine reine Steigerung des eignen Geldreichthums sei <sup>30</sup>),

w) b. Jufti a. a. D. "Jeboch muß man fich nicht einbilben, bag auc Arten Des auswartigen Raufhandels ben Reichthum bes Landes ju bermehren im Ctanbe find. Es tonnen febr fcbabliche Commercien mit auswarrigen Da: tionen getriben merben, bie bas Band enblich blutarm machen. Gine fluge Ration muß bannenhero ju bem erften Grundfage ihrer Commercien an: nehmen, bag man ihnen eine fotde Binrichtung und Befchaffenheit ju geben fuden muße, daß daburd mehr Gold und Gilber in bas Band eingebt, als gu biefem Behuf baraus ausgefahret mirb." G. 198. "Der erfte Grundfat bortheithaftiger Commercien mit auswartigen Rationen ift, bag baburd mehr Seib und Gifber in bas Band eingeführt merden muß, ale besbath ausacht : und auf biefen Grundfan magen que Dageregein ju Grandung eines nanli: den Kaufhandels gebanet werden. Gleichwie nun Die auswartigen Commer: cien entweder mit intanbifden ober ausfanbifden Baaren getriben merten Bonnen , die bloge Ginfuhr ber austanbifden Baaren aber unmoglich einen ninlichen Raufbanbel barftellen fann; fo folget baraus naturlicher Meife ein anderer Grundfas; namlich: ber 2Berth ber gandesproducte, fo ausge: fahret merben, muß ben ABerth ber ausianbifden ABaaren, fo in bas Land eingeben, überfteigen.

Das Berhaltnife ber Musfuhr gur Ginfuhr hieß bie San = belebilang; und bie Sandelsbilang gunftig für fich zu ftimmen, war außerstes Streben in ber Politik. Bu diesem Ende verbot man gewisse Einfuhrartikel gang ober besteuerte sie fo hoch, bag biese Steuer einem Berbote gleich fam \*), mahrend man andrerseits Pramien auf die Ausfuhr berfelben Artikel fette und badurch bie Production oder Fabrication im eignen Lande meden wollte \*\*). Da bie meisten Productionen an ein bestimmtes Rlima gebunden find, suchten sich die europais schen, boch fast durchgehends in gemäßigter Bone gelegenen Staaten Colonieen und Factoreien in heißen Bonen, Fischereien und für ihren Betrib Factoreien in kalten Zonen zu erwerben, um nicht nothig zu haben, die Producte biefer Bonen von fremben Nationen zu kaufen. Diefen Theil ber Sanbels. politit fuchte man besonders burch privilegirte Sandlungecom= pagnien auszubeuten. Für bie eignen Artikel suchte man sich vortheilhafte Bedingungen ber Ausfuhr nach anberen Staaten zu verschaffen, und benutte bagu politische Berlegenheiten die= fer anderen Staaten, etwa wenn man ihnen im Rriege ober

<sup>)</sup> b. Jufti S. 230. "Alle eingehenden entbehrlichen Waaren magen mit starken Iblen, Mauthen und Accisen belegt werden; denn wenn sie in der That entbehrlich find, fo gereichet die Einfuhre derfelben dem Lande jum größten Nachtheile, indem dadurch das Gold unnüger Weise außer Landes geht. Es gibt aber berschidene Grade der Entbehrlichkeit der Baaren. Bolls kommen entbehelich find diesenigen Waaren, davon die namlichen nach eben ber Gate, Gestalt, Urt und Beschaffenheit im Lande gewonnen und erzeuget werden; und diese mußen entweder gang und gar einzuführen perboten, oder boch mit folden Auflagen beschweret werden, die fast so viel als ihr eigents licher Werth betragen. Fast eben so sehr entbehrlich sind diejenigen Waaren, die blos jur Pracht und Verschwendung dienen, oder davon ahnliche Waas ren, die ihre Stelle genitgsam ersegen fonnen, im Lande gewonnen werden; und diese mußen gleichfaus mit hohen Beuen, Mauthen und Accisen beleget werden. Etwas weniger entbehrlich aber find solche Baaren, die zwar in ftrengem Berstande zur menschlichen Nothdurft und Bequemlichkeit nicht er: fordert merden, die aber dennoch nach der heutigen Lebensart der Menschen theils jum Wohlstande, theils zu den Delieatessen gehören, und deren man Die Unterthanen nicht berauben kann, ohne fie in der Freiheit ihrer Sands lungen einzuschränken. Diese mußen asso zwar mit farken, aber nicht mit übermäßigen Eingangsabgaben beschweret merben."

<sup>\*\*)</sup> v. Just i S. 228. "Diese offenbaren Grunde haben auch sogar einige Staaten bewogen, auf diese oder jene Waaren, mit denen man ein vorstheilhastes auswärtiges Commercium in Gang bringen wollen, bei ihrem Ausgange einige Wohlthaten und Belohnungen zu setzen."

bei Unterhandlungen beistehen sollte. Handels und Steuerwessen, Seekriege und Handelstractaten erfüllen ben ganzen Zeitzraum der vorherrschenden Merkantilpolitik, in welchem sich auch die sonberbare Erscheinung ausbildet, daß die s. g. Seestaasten (d. h. England und die Niderlande mit der Anhänglichsteit Portugals und Schwedens an das Eine oder an die ansberen) eine Politik befolgen, die zum Theil der des übrigen Continents seindlich entgegentritt.

Der Irrthum biefes Spftemes lag barin, bag man nicht erkannte, daß Gelb und eble Metalle in einem gewissen Grade doch auch nur Baaren find, daß man also einen Gewinn in letter Instanz von der blogen Steigerung des Geldvermogens nicht habe, indem bas Gelb burch fein Wohlfeilwerden in Berhaltnifs zu Lebensbedurfniffen ben beabsichtigten Bortheil vielfach wieder aufhebt. Außerdem lag in diesem System auch etwas sittlich Berberbliches, mas aber, wenn man sich auf ben Standpunct ber Bestrebungen jener Zeit im Allgemeinen stellt, wider etwas fur jene Zeit Richtiges war. Dies System bil= dete namlich die Erganzung und Erfullung bes machiavallisti= fchen Spfremes, in wiefern es beffen volle Musführung erft moglich und die Regirung unabhangig machte von ben Stans den, benen zeither ihre sittliche und politische Beschrankung anvertraut gewesen war, bie man zwar in Folge ber Refors mation burch geistige und schon fruher burch sinnliche Machtmittel herabgebrudt, aber noch nicht um eine ftill nachwirkende Macht ihrer fruher fo hoch angesehenen Stellung gebracht hatte. Durch die Bestrebungen des Merkantilspftemes murben die Un: terthanen moralisch gefangen, die Regirung mit Sulfe der Intreffen bis dahin untergeordneter Bestandtheile der Bevolkerung moralisch frei und ber gange germanisch : driftliche Staat, wie er bis dahin bestanden hatte, aus Ungeln und Fugen gehoben. Daß es einmal bahin kommen muße, bag bie von den Regi= rungen jum Nachtheil der fruheren Berhaltniffe gehobenen Bevolkerungstheile einmal im Namen berselben Theorie vom Staat und von deffen Aufgabe (im Namen bes f. g. gemeinen Beften) der Regirung selbst wider Bedingungen stellten, die bar=

ter und politische Gesundheit untergrabender find, als alles, womit man früher in politischen Verhältnissen zu kämpfen hatte, übersah man ganz im Genuß sowohl augenblicklicher Vortheile als der Seligkeit den Modeforderungen seiner Zeit in einer auszeichnenden Weise genug zu thun.

Man hat die Mangel bes Merkantilspftemes im Laufe bes 18ten Sahrhunderts eingesehen, und ist seitdem zu anderen leider zum Theil noch verderblicheren Unfichten fortgegangen. Nach den Seiten, wo die von dem Merkantilspftem erzeugten Einrichtungen einen mahren Grund im Leben haben, hat die Unsicht, welche für vollig freien Berkehr und Sandel ift, nicht obgesigt und wird hoffentlich nie gang sigen. Gemiffe Bedurf= niffe mußen im Lande, felbst mit scheinbarem Dachtheil erle= bigt werben, eine gewiffe Direction ber Bewerberichtungen muß (wie sich die Lage der Dinge in der Welt einmal entwickelt hat) die Regirung durch ahnliche Einrichtungen, wie sie bas Merkantilfpftem verlangte, zu erhalten suchen, follen nicht ephe= mere und bas Bolk sittlich vergerrende Industriezweige burch ihr Unschwellen sich zu einem Kropf am Korper bes Staates ausbilden, beffen Umputation den Tod herbeiführen fann und bessen Weiterwachsen doch auch den ebelften Theilen die ihnen be= stimmten Lebens : und Nahrungsstoffe entzieht und verkummert.

S. 2. Der Ribers lander polis tische Wichs tigkeit im 17ten und 18ten Jahrh. Zwölf Bücher niderländischer Geschichten von Dr. H. Leo. 2ter Th. Halle 1835. 8vo.

Wir haben früher \*) zu betrachten gehabt, wie sich wah=
rend des Grafen von Leicester Oberstatthalterschaft eine puri=
tanische streng calvinistische, mehr demokratisch gesinnte Partei
in der jungen Republik der vereinigten Staaten hob, während
die Staaten von Holland, welche fürchteten, Leicester möge auf
einen so mächtigen Unhang gestütt übergroße Gewalt an sich
reißen, ihm almälig überall hemmend entgegentraten, und ihn
zulett, vornämlich unter Führung des damaligen Rathspen=
sionar von Holland, Jan van Oldenbarneveld, ganz verdräng=
ten. Auch nach Leicesters Entfernung blib jene kirchliche Par=
tei, die nicht aufhörte einen mächtigen Einsluß auf Gesinnung

<sup>· •) 3. 111,</sup> S. 526. 527.



Werk als das des Bekenntnisses wirken, welches ja vor Gott (der Worte nicht sinnlich zu horen braucht) mit dem Glauben selbst Eins ist; und das war genug zur Seligkeit. Der lebendige Glaube allein wirkt die Seligkeit; aber indem er dies thut, erfüllt er den Menschen mit Furcht vor dem Herrn, mit Zittern vor der Sunde, mit dem vollen Bewustsein der Liebe, die an sich selbst nichts hat und frommer Werke nur entbehrt, wo sie physisch unmöglich sind.

Bu diefem Glauben tommt niemand durch fich. Die, welche bie Bebeutung ber Werke vertheidigen, haben neuerlich ju behaupten gefucht, Diefer Glaube felbft, ber felig mache, fei eine That bes Menfchen. Dem ift nicht fo. Reines Menschen leben ift naturlich ohne bas Inbividuum, deffen ce eben ift; aber auch teines Menfchen Leben ift gang in ber Sand bes Indivibuums. Die Gnade Gottes, welche die Belt fcuf, - die Gnade Gottes, welche ber fittlich bepravirten, alfo uns gludlichen Belt die fittliche Erlofung, Die Seligkeit in Chrifto ge= wahrte, fie ift ce, die auch den Gingelnen führt. Es gibt allerdings einen Weg des Beiles, aber daß ihn der einzelne Mensch tennen lerne ift Gottes Gnade. Biele werden außer der Chriftenheit geboren, und lernen ibn nie tennen; viele in der Chriftenheit, und feben mit offnen Augen nicht \*). Bei ber Erlofung ift alfo eine Gnadenwahl (praedestinatio) - eine Gnadenwahl, die mit der bodiften Gerechtigkeit Gins fein muß, beren Identitat mit biefer une aber nur Gegenstand bes Glaubens, nicht der Berftandeseinsicht fein fann. Mit der Gnadenwahl jugleich ist nothwendig eine reprobatio gegeben, und Buther wie Cals vin nahmen praedestinatio und reprobatio gleichmäßig an, obwohl spater die lutherische Kirche einen Unterschid der Lehren in dieser Sinsicht aufzustellen fuchte.

Im Gegensat dieser Lehre, daß nur im Glauben an Christum und an seine Erlosung das Seil zu sinden, und daß dieser Glaube eine Gnadengabe Gottes sei, hatte sich schon frühzeitig in der Rirche diese andere Ansicht geltend zu machen gesucht: daß der Mensch durch sich selbst den Friden mit Gott zu sinden vermöge. Die Consequenz, die unmittelbar daraus hervorgeht, ist: daß auch außer Christo Seil, daß also die Erlösung nicht nothig, daß sie also überhaupt Nichts sei, weil es teine Erbsünde gebe. Diese Ansicht lag vielen Richtungen zu Grunde, die sich doch im Christenthum zu halten suchten; sie ligt auch ganz und gar den deistischen Ansichten der neueren Jahrhunderte zu

<sup>\*)</sup> Marc. IV. 10 — 12. "Alls er aber allein war, fragten ihn die um ihn was ren, sammt den Zwolsen um das Gleichniss; und er sagte zu ihnen: Euch ist verlihen das Geheimniss des Reiches Gottes zu wisen; jenen aber drauz sen wird Alles in Gleichnissen gegeben: auf daß sie zwar sehen, aber doch nicht erkennen; und zwar horen, aber doch nicht verstehen; daß sie sich nicht pekehren, und ihnen die Sanden vergeben werden."



Gben fo menia mie man fich , menn man einmal bie Murgel ber arminifchen Lebre erfannt bat, ju munbern bat über biefe Rejaung fich non ben famhalifchen Ruchern frei zu machen eben fo menia ift es zu nermunbern baf bie Partei bie biefer Rebre anbieng, auch feine Schen trug Die bis habin ber Rirche in ben Riberlanden behauptete Breibeit in hohem Grabe ber meltlichen Gewalt jum Opfer ju bringen.

Den Ruhm, Die Gegner bes Arminius porgugemeife geführt gu haben. hat fich Gran; Gomarus erworben , aus flamifcher, von Brugge nach ber Pfalg geflüchteter Familie, ber in Beibelberg ftreng calpiniffifche Unfichten in fich befeffigt hatte. 1594 Profeffor in Benben gemorben mar, und nun mit allen Rraften ben unfeligen Reftrebungen feines Gollegen Arminius in ben Beg trat. Bir übergeben bie Bewegungenbie aus Diefen niberlandifchen Lebrerverbaltniffen bervorgiengen, fo weit fie fich blof auf bem Relbe theologifder Bemubungen bielten. Gegen bas Enbe bee Sabres 1608 fant eine Unterluchung beshalb fratt por bem hoben Rathe , morauf einftmeilen beiben Parteien Rribe geboten mard und beibe Parteien auf Die fnmbolifden Bucher permifen murs ben. Arminius farb im folgenden Jahre und Conrad Borffius trat an feine Stelle.

Diefe Streitigfeiten ber lepbener Profefforen murben ohne ein Uebergreifen berfelben in Rirchenregimentefachen nicht fo= balb eine politifche Bebeutung gewonnen baben. Allein bies Uebergreifen trat febr balb ein. In Alemger follte burch bie geiftliche Beborbe eine Ungabt Beiftlicher , weil fie ben fombo: lifden Buchern nicht ftreng genug anbiengen, von ihrem Umte entfernt werben. Dies gab zu einer Reibe Streitigfeiten in ber Stadt und Lanbichaft Beranlagung, bis endlich boch bie Arminianer flaten, und ber von Pring Moris ernannte, qu ber ftrengeren geiftlichen Partei haltenbe Stabtrath von Mitmaer abgefest marb, am 22ften Rebr. 1610. Bar nun einmal burch biefe altmaerifden Streitigfeiten eine gemiffe Spannung und Gabrung erzeugt, fo mar es naturlich, bag biefe von unruhigen Ropfen und ungufribenen Individuen fur ihre 3mede benutt warb. In Utrecht wuste g. B. 1610 Dierid Ranter bie Gomariften und Ratholiten ju Bewegungen gegen ben bestehenben Dagiftrat angutreiben, bann mit ihrer Gulfe benfelben gur Abbantung gu gwingen, und fich felbft und einen anberen Bolfeführer, ben Alticoffen van Salsbingen, gu Burgermeiftern zu machen. Die Generalftagten ließen bierauf bie

Stadt durch den Prinzen Friedrich Heinrich (Morigens Bruzder) belagern, und zur Ergebung zwingen, worauf der frühere Magifirat wider ins Umt kam. Dem Einfluß des Prinzen Morit von Dranien, der ein Interesse hatte, sich von dem überwiegenden Ansehen des Rathspensionars Jan van Oldensbarneveld zu befreien, und zu diesem Zweck eine Volkspartei an sich zu knüpfen, scheint zuzuschreiben zu sein, daß damals gar keine — und als neue Bewegungen in Utrecht vorbereitet wurden, doch nur sehr gelinde Strasen gegen die Demagogen verhängt wurden.

um das Berhältniss des Prinzen Moris und Oldenbarnevelds ges recht zu faßen, muß man sich genau vergegenwärtigen, welche Stels lung eigentlich der Rathspensionar von Holland hatte.

Der Unfang des Umtes eines Rathspensionars von Holland ist nicht genau zu ermitteln \*). Es scheint, daß er zuerst nur besolderer Rechts= consulent der hollandischen Ritterschaft war, und in dieser Eigenschaft theils mit den Glidern der Ritterschaft über Landtagsangelegenheiten correspondirte, theils im Namen und Auftrag dieses Standes mit den anderen Ständen und mit dem Landesherrn unterhandelte. Als man für die Landtagsverhandlungen eines rechtsgelehrten Anwaltes und Protokollführers bedurfte, füllte er diese Lücke aus, und so war die Leitung \*\*) der Landtagsverhandlungen und die rechtliche Bertre=

<sup>\*)</sup> Wir folgen in dieser Darstellung der bortrefflichen Abhandlung des Herrn J. G. H. van Tets: Dissertatio historica juris publici continens historiam muneris consiliarii pensionarii Hollandiae. Lugd. Bat. 1836. Svo. Der Titel Rathspensionarii in Mai 1630 angeordnet; früher hieß berselbe Beamtete: advocaat van den lande.

<sup>\*\*)</sup> van Tets p. 22. "Advocatum ita ea, de quibus esset deliberandum, referentem, ordines de opinione quasi interrogantem, mirum non est tandem concionis moderamen accepisse. Hoc introductum sensim, dein instructione, in fine hujus periodi (vor dem Ubfall) data, consirmatum est atque accuratius definitum. Nimirum jubetur advocatus, durantibus comitiis, hora solita concioni adesse, nisi justis sit impeditus causis; congregatis solemni modo (staets-gewyse veryadert) nobilibus urbibasque, in prima concione indictorum comitiorum summatim enarrare causas easque deinde, ex ordine adnotationis (volgens de beschryvinge) praelegere; de singulis illis negotiis socios opinionem rogare, nullius sermonem interrumpere, suamque non, nisi rogatus, profiteri sententiam; denique curure, ut singula exquirantur suffragia a nobilibus sive urbium delegatis, quibus hoc negotium per vicem commissum sit, ea adnotare et sententiam, cui major faveat suffragiorum numerus, indicare."

ber aus zusammengebruckter Leibenschaft mit Unklarheit aus= gesponnen wirb, ist bie nothwendige Folge solcher Maßregeln.

Der Gifer und die Entschidenheit bes benachbarten Ros niges gab den Contraremonstranten Muth genug, fich mehr und mehr, besonders feit Unfang bes Jahres 1613 über die Fridensgebote ber Staaten hinwegzusegen und eigne Gemeinden au stiften. Die Stadt Umfterbam bilbete bei biefen contraremonstrantischen Bewegungen ben Hauptanhaltepunct und in ber Belume, im Butphenschen, in Zeeland, Fristand und Groeningen waren überall bie Prediger biefer Partei zugethan. Da Oldenbarneveld von Unfang an die remonstrantische, tolerantere, indifferentere Partei gehalten hatte, schloß sich die contraremonstrantische Partei mit Erfolg an Pring Moris an, bem eine solche Basis bei feinem Bestreben sich von ber Ge= bundenheit, in welcher ihn bes Rathspensionars große Macht hielt, freier zu ftellen, nur hochft erwunscht fein konnte, wenn er auch perfonlich keinesweges febr von Gifer fur einen religios fen Streitpunct beseelt mar. Die entgegenstehende Partei, welche bei dem Uebergreifen dieser kirchlichen Ungelegenheiten in die Politik, sich als eine staatische, die Macht der Provincialstaaten und ber in ihnen Alles vermogenden Ariftofratie der Stadt= magistrate, mit allen materiellen Local = Interessen berselben vertheibigende gestaltete, erhielt einen perfonlich noch bebeuten= beren und gelehrteren Berfechter, als Dibenbarneveld mar, an Hung de Groot (Hugo Grotius), ber um biese Zeit als Fis= caladvocat ber Staaten von Holland und feit Juni 1613 als Pensionar von Rotterbam ichon außerorbentlichen Ginfluß ubte. Seine Bemuhungen aber, ben Magistrat von Umsterbam inbifferenter zu stimmen, icheiterte an bem ermachten Gifer biefer Stadt, in welcher man ichon 1613 forgfaltig einzuscharfen be= fahl, baß ber Unfang, bas Mittel und bas Ende ber Seeligkeit bes Menschen und namentlich der Glaube nicht den na= turlichen Rraften ober Werken ber Menschen, fonbern ber Gnabe Gottes in Christo allein zugeschriben werden muße; und in welcher man nach be Groots eindringlicher Rebe im April 1616 doch ben Schluß faßte, die Contraremonstranten gegen alle Un= orbnungen zu schützen, bis eine allgemeine rechtmäßige Spnode über biese Streitigkeiten entschiden haben wurde.

Durch alle Bemuhungen ber ftaatischen Partei, den Rirchenfriden pu erbalten, mard, wie fast immer, wo man auf diefe Weise vers fabrt, Gegenfage, Die eine tiefere Muffagung und geifigere Befridi= aung verlangen, polizeilich zu behandeln, Richts erreicht, als daß die Gibrung nur immer großer ward. Db nun Pring Merig mehr diefe Rothwendigfeit einer geiftigeren Bofung fühlte, ober ob es ibm nur von der politischen Seite ber vortheilhaft erfdin, ber Unterdrückung ber gemariftischen Richtung entgegenzuarbeiten, gening! er begunftigte, nachdem er fich langere Beit ben Schein volliger Gleichgultigfeit gegen diese theelegische Streitigkeit gegeben, zuerft bier und da das, mas gu Gunfien der gomariftifchen Partei geschah, und bann besuchte er (feit dem 23ffen Juni 1617) felbst den Gottesdienst entschiden contrarenions ficantischer Bemeinden, welche, da fie ohnehin der Ropfjabl nach bes deutender maren, sobald fie an ihm einen Rudhalt wußten, gewalts famer auftraten; und hier und da Rirchen occupirten. In Dudewater, Beueden, Leeuwaerden hatten schon fruber Unruben in dem Ginne fatt gefunden, daß man contraremonftrantisch Gefinnte in die Ctadt= amter ju bringen munichte; und jum Theil mar dies gelungen, in Leeuwaetten namentlich mit des Grafen Wilhelm Lubwig (Statthal's ters von Frieland) Gulfe. Da der Parteiname der Beugen nech in frifder Erinnerung war, nannte man bie Remonftranten: politi= fce Beugen und bie Contraremonstranten: genfische Geugen. Bo die legteren, wie in Rotterdam, ihren Gotteedienft anger der Stadt fuchen musten, meil das Stadtreginient fie durchaus nicht separirk duiden wollte, erhielten fie auch wohl den Ramen : Glufgengen.

Nationalspnobe könne noch aus diesen Streitigkeiten einen richtigen Ausweg gewähren. Auch der König von England rieth dazu. Die Staaten von Holland aber, unter Oldenbarnevelds Einfluß, schlugen die Nationalspnobe geradehin ab, und um nicht schuslos gegen ähnliche Unruhen, wie sie in Leeuwaerden vorgekommen, und wie sie nun weiter vorauszusehen waren, dazusiehen, bevollmächtigten die Staaten durch den s. g. schare sen Schluß am 4ten Aug. 1617 die Magistrate, besolbete Stadtwachen (waardgelders) anzuwerben. Bei dieser Gelegensheit nahmen die Staaten das Recht in Anspruch, Kirchenges setz umachen, maßten sich also eine ähnliche Stellung an, wie die Stuarts in England zu ihrem Unglück zu den Kirchen

ihrer Reiche hatten. Die Staaten fanden gegen die Unnahme des ganzen Beschlußes Widerstand bei Umsterdam, Enkhunzen, Edam und Purmerende, welche durchaus eine Nationalsynode verlangten, und sich mit der Erklärung, daß sie den Schluß vom 4ten Aug. nicht als bindend erachten könnten, an die höchsten Justizbehörden Hollands, an den hohen Rath und Hof von Holland wendeten. Der Einfluß des Pr. Morik mochte auch dazu beitragen, diese Sache zu sördern. Die Jussstädehörden erkannten den Schluß nicht als rechtsgültig an, und Dordrecht schloß sich nun als fünste den genannten vier Städten an.

Von ba an ward nun fast jedes Interesse in ben Di= berlanden für die kirchlichen Beziehungen in Unspruch genom= men, benn nachbem Dlbenbarnevelde Partei nicht in eine Ge= paration und besondere kirchliche Organisation der remonstran= tischen Partei gewilligt, ohngeachtet biese in ben wichtigsten Landschaften bie meiften Ropfe, wenn auch nicht überall die angesehensten (benn bie Aristokratie ber magistratischen Fami= lien blib ihr fast überall feinblich) zählte, muste es, da sich nun ber gange ichon vorhandene Begenfat olbenbarnevelbischer und oranischer Politik an ben kirchlichen Streit anlehnte, gu De Groot, welcher einer gewaltsamen Entscheidung fommen. bie Zeeuwen und bie Ginwohner Dorbrechts gegen bie gefor= berte Nationalspnode zu gewinnen suchte, ward an mehreren Drten vom Pobel beschimpft, mahrend es andrerseits bem Prin= gen gelang, in ben Generalstaaten mit Sulfe der Provinzen Beeland, Geldern, Frisland und Groeningen am 11ten Nov. 1617 die Berufung einer Nationalfynobe nach Dor= brecht burchzusegen.

Oldenbarneveld suchte hierauf seine Entlagung; ließ sich aber von seinen Freunden wider bewegen, in seinen Aemtern zu bleiben; während Moris den größten Theil der hollandischen Städte, die er bereiste, so wie die Landschaft Overvffel gewann, in Nymegen den Magistrat anderte, und in Utrecht (dem letten bedeutenden Anhalte der gegen die Synode protestirenden Partei) zuerst die Waardgelders entließ, dann am 4ten Aug. 1618 die Verfaßung der Stadt anderte (an die Stelle jährlich erneuerter Magistrate traten lebenslängliche), und nach

einem Bechsel in dem Personal der Staaten dieser Landschaft auch fie fur die Rationalsynode stimmte. Um Ende gab nun auch der bisz ber in holland gegen die Synode protestirende Theil nach.

Benn man nicht umhin fann, nach ber religiofen Geite durchaus die contraremonstrantische Partei hoher zu stellen; menn man ferner wohl auch eingestehen muß, bag wenn bie Staatenpartei damale in der Republik alle ihre Absichten er= reicht, und ihr System durchgeführt hatte, nicht nur eine Uris stokratie mit fehr kleinlichen Interessen die Domination erhals ten, sendern auch die Republik fast alle einigende Macht verloten haben murbe, und daß die Mittel, mit welchen bie Staatenpartei ihre Absichten zu erreichen suchte, die Leidenschaft ih. rer Geaner großentheils entschulbigt, wird boch immer Oldens barnevelds muthige personliche Haltung alle unsere Uchtung in Anspruch nehmen. Dbgleich vor bem Meußersten, mas ihm von feinem Gegner brobe, gewarnt, und zur Flucht ermahnt, blib er im Haag, wo er in Folge feines Umtes feinen gewohnlichen Aufenthaltsort hatte, und fah, von seinem Recht über= zeugt, der letten Entwickelung furchtlos entgegen.

Als Oldenbarneveld Sonntags den 29sten August früh nach Hofe suhr, ward er durch einen Kammerjunker in des Prinzen Zimmer geführt, und in einem Nebenzimmer durch den Gardelieutenant Nythof im Namen der Generalstaaten verzhaftet. Morig ließ ihn nicht vor sich, als er darum bat. In ähnlicher Weise ward de Groot verhaftet nebst Rombout Hoozgerbeets (Pensionar von Leyden); und in Utrecht Gillis van Ledenberg (Secretär der Staaten dieser Landschaft, und als Förderer der oldenbarneveldischen Richtung thätig).

Als die Staaten von holland gegen diese Schritte des Prinzen und der Generalstaaten protestirten, zog ersterer mit militarischer Begleistung durch die ihm entgegenstehenden hollandischen Städte, und versänderte überall die Magistratscollegien, indem er sie mit Unhängern seiner Panei besehte. Oldenbarnevelds nächste Freunde und Verwandte, erschreckt durch diese Maßregeln, flohen aus dem Lande. Der französische Hoef, der sich für Oldenbarneveld verwendete, erreichte nichts. Moris war damals eines der thätigsten und thatendurstigsten Glider jener in den resormirten Kreisen vorhandenen Partei, welche die Erneuerung des Kampses mit dem Katholicismus von ganzen Perzen wünschte,

nicht ohne haß fich bamit eine gange Reihe weltlicher Plane verban= den, ja gewiss bei vielen diefer Leute bie Sauptfache waren. Bir ba= ben diesen Kreis schon als pfalzische Partei in Deutschland tennen ler= nen, wo fie den dreifigjahrigen Rrieg veranlagte und fortfpann. Ginen Unhalt gewährte damale, wie fur Friedrich von ber Pfalg in Deutsch= land, fo für Moris in den Riderlanden das Berhaltnifs jum engli: fden Sofe, beffen Ginfluß also in der oldenbarneveldischen Sache bem frangofischen entgegentrat. Die Magistrateanderungen in Solland hat: ten auch die Staaten diefer Proving gang neu und in eranischem Sinne jufammengefest. Gie ließen es nun gefchehen, daß die Generalftaaten den Process der Berhafteten an sich jogen \*), und im Febr. 1619 ein Gerichtecollegium committirten, mas jum Theil aus perfonlichen Gegnern Oldenbarnevelde beftand. Naturlich ließ die oranische Partei jugleich Oldenbarnevelde Reigung, mit Spanien zu einem fridlis den Abtommen ju gelangen (welche bervorgieng aus bem gang gut republikanischen Streben, den Pringen nicht bei erneutem Rriege noch einflufreicher werden zu lagen), in Somabschriften darftellen als mit landesverratherischen Planen jufammenhangend. Gine fo fdwierige, noch nach teiner Seite ju feften Grengen gebildete Amteftellung, wie die des Penfionars, die mit Oldenbarnevelde Perfonlichkeit im Grunde erft in die Bobe gewachsen mar, muste ihren Inhaber nothwendig ju

<sup>\*)</sup> Dag die Beneralftaaten ein Recht gu diefem Berfahren gehabt, fucht Sr. da Gosta in sciner Schrift: Ophelderingen aangaande de rechtspleging von's lands advocaat, Johan van Oldenbarneveld door Mr. J. da Gosta; 2e stukjen. (Rotterd, 1825. 8vo.) Bl. 110 gr. ju beweifen. Die Ginmarfe be Groots fucht er folgenber: gestalt zu beseitigen: "Vergeefsch beweert Grotius in zyne Verandwoording dattle persoonen, waar over voor dezen by de Staaten Generaal jurisdictie is geexerceerd, zyn gewest of vreemden, komende van buiten, of persoonen, die in dienst waren van de Generaliteit, als krygslieden en diergelyken, of Onderzaten van de kwartieren van Brabant en Vlaanderen"; dit is een uitvlucht en niet anders. Wy hebben boven gezien, dat niet alleen deze door hem genoemde personen, maar alle de Ingezetenen dezer landen by eede aan de Staaten Generaal verbonden waren, in zaken die de Unie en de algemeene Regeering der landen, gelyk in het geval van Oldenbarneveld plaats had, betroffen" - auerdings weift gr. da Costa bann bas Redt der Generalftaaten nach, Die, melde fic Contraventionen gegen Die Republit im Gangen hatten gut Schulden tommen lagen, arretis ren und ftrafen gu lugen, mo immer es fei - auein die Unord: nung, woraut er fich bi bei beruft, ift vom 23ften Jan. 1619, alfo nad Oldenbarnevelde Berhaftung erft gegeben, und jene Gerichtes barfeit, auf welche er fich gegen be Groot beruft, icheint menigftens im Gebraud gewesen zu fein nur gegen die bon de Groot nahmhaft ges machten Einwohner : Rlaffen. - Daß die oranifde Partei ihrer Heberzeugung nach, boutommen Recht hatte, glauben wir gern.

manden Schritten fortgetisben haben, die, wenn man fie fcharf jurie fifch berrachtete, zu einer Unklage berechtigten. Dies mag man immerhin den Bertheidigern des Verfahrens gegen Oldenbarneveld juges ben. Im Grunde ift aber fur folche Berhaltniffe ein Streit über bas formede Recht ein Streit über des Kaisers Bart, denn wo Parteien fo gegeneinander fieben, wie die damals des Pringen und Oldenbars nereld, ift eigentlich ein Rriege = nicht mehr ein Rechteverhaltnife vors handen. Der Rrieg hat gegen Oldenbarneveld entschiden; aber er ift wie ein held gefallen, und daß man ihm in Holland beute noch von Seiten einer Partei diese Unerkennung verweigert, und feinen Beldens muth fur Trop und hochmuth erflart, fann unfer Urtheil nicht bes stimmen. Wie wenig man aber zu Oldenbarnevelde Zeit in diefer Angelegenheit fabig mar, Recht zu üben, ftatt Rrieg ju fubren, zeigt das Berfahren gegen ledenberg. Diefer, um ber Folter, mit ber man drobte, ju entgeben, gab fich felbft den Tod; aber fogar feinen Leiche vam gab man ber Familie nicht, fondern vollzog an bemfelben bas über ibn ergebende Strafurtheil.

Indessen war zu Unfang Mov. 1618 bie Mationalspnobe, welche die contraremonstrantische Partei verlangt hatte, ju Dordrecht zusammen getreten, und auch von der englischen Soch= firche und von einem großen Theile ber reformirten Rirchen in Deutschland und ber Schweit maren Abgeordnete, die man erbeten hatte, erschinen. Die theologische Seite der Berhands lungen diefer Synode konnen wir hier unberuchsichtigt lagen; allein bas hauptresultat, daß die calvinistische Strenge in der niderlandischen Rirche festgehalten, und daß eine feste Norm der Lehre und Berfagung fur die niderlandische reformirte Rirche aufgestellt ward, konnen wir nur als ein segensreiches bezeich= Gine folche gegen subjective Lockerheit der Ueberzeugung geltend gemachte Norm mußen wir in allen Fallen für vors züglicher halten für den Hauptzweck ber sichtbaren Rirche (die Erziehung zur Seligkeit) als die Anerkennung beliebiger sub= jectiver Ueberzeugungen. Nur auf jener Grundlage wird sich ein traftiges, sittliches Volkswesen entwickeln, was selbst, wenn es jur Carricatur wurde, noch eine ehrwurdigere Erscheinung ware, als ber Mangel an Character und Uebereinstimmung bei einer Nation in Beziehung auf die hochsten Aufgaben des Lebens.

Das man, sobald man einmal gewisse Lehren verworfen hatte, die, welche bergleichen noch amtlich aussprachen, von

ihren Aemtern entfernte, kann niemandem auffallen. Um 9ten Mai 1619 konnten die Arbeiten der Synode, so weit sie die Lehre betrafen, als geschloßen erachtet werden. Die fremden Theologen wurden feierlich entlaßen, und man arbeitete nun an einer Kirchenordnung auf den Grund der früheren, schon während des Unabhängigkeitskrieges entworfenen, zwar nicht allgemein von den Staaten gebilligten, aber doch größtentheils zur Anerkennung gekommenen. Bis zum 29sten May waren auch diese Arbeiten beendigt, und die Synode gieng außeinander.

Um 13ten Mai war Olbenbarnevelb vor ber zu Unter= fuchung feines politischen Berhaltens eingesetzen Commission bas Urtheil der Hinrichtung burche Schwerdt und der Confies cation seines Bermogens publicirt worden, nachdem er sich ftandhaft geweigert, milberes Urtheil burch eine Ernidrigung vor Morig (indem er ihn um Gnade bate) zu erlangen. barneveld konnte Form und Inhalt des Urtheils von seinem Standpunkte aus mit Recht als nicht in Ordnung bezeichnen; gieng aber, als einer der Richter, be Boogd (Burgermeifter von Urnhem) auf robe Weise ins Wort fiel, still und gefaßt Der 72jahrige Greis betheuerte auf bem Richt= zum Tode. plate noch bem Bolke seine Unschulb. Hoogerbeets und be Groot wurden von der Commission zu ewigem Gefangnist ver= urtheilt.

Lesterer entkam dann im Mar; 1621 durch die Lift seiner Gemah= lin, Maria von Reigersberg. Hoogerbeets ward 1626 aus dem Gesfängniss entlaßen, starb aber kur; nachber. In Notterdam, Gouda und Hoorn, wo die Remonstranten noch den bedeutendsten Unhang hatten, griff Prinz Morit mit Gewalt durch, und binsichtlich der Drucksschriften ward eine strenge Censur eingeführt. Um härtesten ward in Rotterdam, dem Hauptanhaltepunct des Remonstrantismus verfahren. Eine fridliche Versammlung, die die Remonstranten noch in einem Hause in der Stadt halten wollten, ward durch Soldaten gestört, und als sich nun die remonstrantische Vollsmasse auf dem Felde versammelte, siel ein Hause betrunkener Soldaten auf die unbewassnete Menge, tödtete drei Männer, verwundete mehrere, und beraubte, mishandelte und entehrte die dabei anwesenden Frauen.

Unter ben obwaltenden Bustanden voller Gahrung in ben Niderlanden, mar es ein Glud für diese Gegenden, daß

.

in Deutschland ber 30jährige Krieg ausbrach, und Prinz Mozris hat durch seine nahen Berhältnisse zu ben Häuptern ber pfälzischen Partei, und die Ermuthigungen, die er denselben zukommen sieß, nicht wenig dazu beigetragen, die Kriegsstamme anzublasen. Im J. 1621 sollte der 12jährige Wassenstillstand der freien Niderlande mit Spanien zu Ende gehen, und jene dursten nun bei dieser weitergreisenden Entladung der Spannung zwischen Katholiken und Protestanten an eine Berlängerung des halben Fridenszustandes mit dem Erzherzog Albrecht und der Erzherzogin Isabella, die damals im Besis der südzlichen Niederlande waren \*), nicht mehr benken, und die Verstheidigungsmaßregeln zehrten bald die meisten durch das Versschiedigungsmaßregeln zehrten bald die meisten durch das Versschiedigungsmaßregeln zehrten wanderten auch nach den neuen niderländischen Colonieen am Hudson \*\*) aus.

Spanien und die Erzherzoge forderten, als der Waffenffillstand 1621 ausgieng durch Peter Pekkius (Kanzler von Brabant) von den Generalskaaten Ruckkehr der vereinigten Niderlande unter die alte habsburgische Herrschaft, und da diese verweigert ward, begann der Kampf von Neuem.

Da vorber schon am 10ten Juni 1610 Graf Wilhelm Ludwig gefiorden, und sein Bruder Ernst Kasimir ihm nur in Frisland als Statts balter gefolgt war, Groeningen aber sich an Pr. Morit, der nun Statthalter in 6 unirten Provinzen war, anschloß, vergrößerte sich als lerdings des oranischen Hauses Aussicht auf Erlangung voller Sous veränerät in den Niderlanden außerordentlich. Am 31sten März 1621 farb auch Philipp III. von Spanien, sein Sohn Philipp IV. folgte ibm, und da der Erzherzog Albrecht in demselben Jahre (13ten Juli) starb, musten die belgischen Niderlande nach der Erzherzogin Isabella Tode unmittelbar an Spanien zurücksallen. Dadurch ward das Kriegs= interesse der vereinigten Niderlande sehr gesteigert.

Wir übergehen die Begebenheiten des Krieges im Einszelnen. Sie bestehen fast alle in versuchten Belagerungen der festen Plage in den Gegenden, wo die vereinigten und die belgischen Niderlande an einander grenzten, also in Festungs=

<sup>7</sup> G. III. G. 529.

<sup>\*\*)</sup> E. 3. III. G. 532.

krieg. Pr. Morit einerseits, Spinola auf ber anderen traten als Feldheren hervor.

Größeren Abbruch aber als der Krieg unmittelbar that den Spa=
niern bald die Ausbreitung und Befestigung des niderländischen Haus
dels auch in Westindien. Gleich nach dem Widerausbrüche des Kries
ges ward nach dem Muster der früher erwähnten oftindischen Compag=
nie eine westindische in den Ver. Niderlanden errichtet in 5 Kaummern
(Amsterdam &; Beeland &; Maasland &; Nordholland &; Frisland &).
Die Centralversamlung, aus 19 Personen bestehend (von jedem Reuns
tel zwei, und dazu ein Obmann), bildete das Directorium. Außerdem
hatten die einzelnen Kammern für jedes Neuntel noch drei Directoren.
Die Directoren zusammen hießen "Bewindhebbers". Die Eroberungen
dieser westindischen Compagnie waren besonders gegen die damals
mit Spanien vereinigten portugisischen Colonicen in Brasilien gerichs
tet; doch wollten diese Eroberungen bis 1627 keinen rechten Bestand
gewinnen.

Plane ber von Morig (in Folge der Verurtheilung ihres Waterf) ihrer Aemter und ihres Bermogens beraubten Sohne Oldenbarnevelds gegen bas leben bes Pringen famen in ben erften Monaten bes 3. 1623 jur Reife, endeten aber so ungludlich, daß sie der altere, schwäder betheiligte (Reinier, Berr van Groeneveld) mit dem Balfe bufte; der jungere (Willem van Stoutenburg) muste außer gandes flieben. Da die Theilnehmer an diesem Plane größtentheils Remonstranten waren, ergiengen neue Berfolgungen über diefe Partei, und diefe Interessen, so wie der Process der Verschworenen gaben Moris so viel ju thun, daß er den Krieg weniger energisch fortführte. Ueberdies erfranfte Moris feit 1622, und ftarb, im Berdruß über alle die Rum: merniffe und Schwierigfeiten, die fich feinem Sandeln gerade feit Diz denbarnevelds Sturz entgegen gestellt hatten, am 23sten April 1625. Er war erst 58 3. alt. Er hatte seinen Bruber, Friedrich Beinrich, noch vor seinem Tode bewogen, fich mit Amalien von Solms gu vermablen, um die oranische Rachkommenschaft ju fichern; benn er selbst hinterließ nur uneheliche Kinder. Friedrich Beinrich war von Natur weit liebenswurdiger, als Moris, und folgte diesem nun als Generalcapitan und Generaladmiral der Generalftaaten, und als Statt= halter in Solland, Beeland, Utrecht, Gelbern und Dvernffel. Groe: ningen schloß sich wider an den Statthalter in Frisland an.

Die Lage der Republik ward nach des Prinzen Morik Tode besonders schwierig. Das Bundniss, in welches durch Richelieu die Niderlande damals zu Frankreich (was sich auch mit England und Danemark gegen die Macht des habsburgis ichen Saufes verbundete), kamen \*), nothigte die Republik, eine Rriegsflotte unter Willam be Boete zu Ludwigs XIII. Diepo: ficion gu ftellen, beren fich berfelbe feit Juli 1625 gegen bie Spugonomen, die fich in la Rochelle vertheibigten, bebiente-Allein der Unwille ber niberlandischen Prediger über biefes Be= tampfen ihrer frangofischen Glaubensgenoßen, und ihr Ginfluß von der Kanzel auf das Bolt, fo wie bas Berlangen ber Gy= node von Overpssel zwang Unfange 1626 zu Burudrufung ber Schiffe, wodurch das frangofische Cabinet gang bem Inter= effe der Miderlander entfremdet warb. Mit England waren ichen fruher burch ben Sandel beiber Nationen nach Dftin= dien \*\*) febr getrubte Berhaltniffe entstanden. Diese Storung idin gwar feit 1620 burch einen Bertrag ber hollandisch = oftin= dischen Compagnie mit ben Englandern beseitigt; aber schon 1621 veranlagte die Unredlichkeit ber letteren neue Spannung, indem die Hollander auf Umboina fich in ihrer Leibenschaft= lichkeit ju Gewaltschritten gegen die dort fich aufhaltenden Eng= lander fortreißen ließen. Trog biefer Borgange hatte Jakob I. ein Bundnife mit ben Generalstaaten geschloßen, und Rarl I. erneuerte und befestigte es; - allein dies Bundnifs hatte schon Unfangs nur geringe, und feit Rarls Bedrangnifs gar feine Birfung mehr. Mit am Ende nuglosen Unterhandlungen gieng in diplomatischer, mit eben so gewinnlosen Bewegungen in militarischer Sinsicht bas Jahr 1626 zu Enbe.

Prinz Friedrich Heinrich, obgleich er den Erwartungen derjenigen, die wegen seiner früheren Unhänglichkeit an die restigiösen Unsichten der Remonstranten geglaubt hatten, er werde sofort diese Partei restituiren, nicht entsprach, sondern den Seezgen, den das Land durch fester bestimmte Lehre und Rirchenzuchnung erlangt hatte, demselben ungeschmälert ließ, hatte doch übrigens die den Remonstranten seindlichen Maßregeln nicht

5.000

<sup>\*)</sup> E. B. 11. E. 444 11. 445.

<sup>\*\*)</sup> wo die Eifersucht der Handeltreibenden zu Feindseligkeiten sortgesührt, und zuerst die Houduder, dann die Engländer auf Java in große Bedränge nise verwickelt, so wie die Gründung von Batavia an der Stelle des 1619 zerstörten Jacatra unter dem Generalgenberneur Jan Pieterszoon Koen veranlaßt hatte.

eben ftreng vollstreckt. Die Folge war, daß biefe fo tuhn mur= ben, fast öffentlich sich zu versammeln, und in mehreren Stab= ten im Laufe bes 3. 1626 und zu Unfange 1627 ju Span= nungen Beranlagung gaben. Die Synoben brangen nun auf energischere Magregeln gegen sie, und diese konnten tros Rot= terdams Widerstreben nicht verhindert werden. Der Pring burfte fid um fo weniger ben Forderungen ber Synoben ent= gegen fegen, ba er bes guten Willens ber in Memtern feienben Partei megen ber Steuern bedurfte, um ben Rrieg end= lich energischer führen zu konnen. Doch waren zu einem Un= griffskriege felbft noch im J. 1628 die Mittel gu gering, und es geschah fast nichts. Dagegen hatte die westindische Com= pagnie eine Flotte von 31 Schiffen unter Pieter Pieterezoon Bein ausgesandt, um ber fpanischen Gilberflotte nachzustellen, und es gelang Sein, biefe 20 Segel ftart in ber Bai von Ma= tangas zur Ergebung zu zwingen, wodurch eine Beute von fast 12 Millionen Gulben gewonnen marb. Der Landfrieg behielt auch 1629, ohngeachtet die Niberlander bis zum 14ten Sept. 1629 'shertogenbofch eroberten, im Gangen feinen Cha= racter. Da von ber anbern Seite auch Alles aufgeboten mor= den war, bie Stadt ju retten, und ba gegen ben Rhein hin ebenfalls bedeutende Streitkrafte aufgestellt werden musten, fo brauchte die Republik eine Zeitlang 120,000 Mann — eine für die damalige Zeit ungeheure Macht, beren Erhaltung bei der Rleinheit der niderlandischen Territorien, Die Fulle und Rraft ber Mittel, welche ber Sandel gewähren fonnte, fur gang Europa in ein Erstaunen erregendes Licht fegen muste. berdies war es im Inneren ber Republik nicht einmal rubig. Nachdem namlich unter Friedrich Seinrichs milberem Regiment wider einige toleranter gefinnte Manner in bie Stadtbeborbe von Umfterdam gekommen, und die Remonftranten hier fub= ner geworden waren, kam es durch den Ginfluß der contrare= monstrantischen Prediger (wohl auch durch Mitwirkung ber Handelseifersucht auf bas ben Remonstranten besonders gun= stige Rotterdam) gegen Enbe bes J. 1628 in Umfterbam zu

Unruhen zwischen ben Parteien, welche nur durch Vermehrung ber Stadtsoldaten, durch Berweisung der Prediger Smout und Klepenburg aus der Stadt, und durch das directe militärische Eingreisen des Prinzen gestillt, und zwar nun zu Gunsten der Remenstranten gestillt werden konnten, welche dann 1630 so= gar die Erlaubniss erhielten, sich in Umsterdam eine Kirche zu bauen. Ja! als 1632 ein neues Gymnasium, das Uthendum, in dieser Stadt gegründet ward, stellte man nun die wegen ihres Zusammenhanges mit den Nemonstranten an der Uni= versität Lepden früher verfolgten Gerhard Johannis Bossius und Caspar Barlaus an die Spige.

Juck de Groot kam gegen Ende Det. 1631 nach ben Niderlanden jurud, abne formlich begnadigt zu sein; aber im Bertrauen auf des Prinzen fertwährende Freundschaft und auf die Gesinnungen der Rotzterdamer und Amsterdamer. Allein dagegen protestirten die übrigen Staaten von Holland, und wollten keine öffentlichen Abgaben mehr bewilligen, wenn das Interesse zweier Städte mächtig genug sei, früsteren Staatsbeschlußen so hehn zu sprechen. De Groot muste im Apr. 1632 tie Territorien der Republik wider verlaßen, und gieng zunächst nach Hamburg, von wo aus er in schwedische Dienste trat.

Die Einnahme von 'shertogenbosch burch Friedrich hein=
rich hatte zur Folge, daß freundliche Werhaltnisse zu ben Ni=
berlanden in den Augen Richelieu's wider einen höheren Werth
erhielten, und am 17ten Juni 1630 ward eine nahere Ver=
bindung beider Machte eingegangen. In Deutschland gewan=
nen bald nachher die protestantischen Angelegenheiten durch Gu=
stav Abolf einen ganz neuen Character, und Spinola starb in
Italien vor Casale; bennoch brachten weder dies noch die bei=
den solgenden Jahre den Niderlanden ein wichtiges Mesultat,
außer der Eroberung einer Reihe geldrischer und brabantischer
Bessen.

Die Operationen des Jahres 1632 wurden bestimmt durch verratheris sche Unertietungen des Oberaufschers der Finanzen der Erzherzogin Isabella, Kéné's van Renesse Grafen von Warfusé, in seinem und ansterer belgischer Edelleute Namen. Für 200,000 Thir. sagten sie dem Prinzen Friedrich Heinrich bei einem Angriss, den dieser unternehmen sellte, Hulfe zu. Benlo, Stralen, Noermonde kamen in Folge dieses Sertrages rasch in die Gewalt der vereinigten Riderlande. Auein Ernst

Rafimir blib auf diesem Buge; fein Sohn Beinrich Rafimir trat an feine Stelle. Friedrich heinrich zwang dann auch noch Macftricht bis jum 25ften Juli zu einer Capitulation. Die Erzberzogin hatte nach diefen Berluften den Muth nicht mehr, den Kampf fortjusegen. Gie berief Die Generalftaaten der belgischen Provingen, und in ihrem und deren Ramen muste ber Bergog von Merschot den vereinigten Riderlanden Fridensantrage machen. Richelieu aber, welcher die Erhaltung der habeburgifden herrichaft in Belgien nicht munichte, griff fierend in Diefe Rifdensunterhandlungen ein. Much die Prediger und die westin= bifche Compagnie, die nach der Ginnahme Dlindas hoffte, nachftens gang Brafilien erobern ju tonnen, waren gegen ben Filden. Richt einmal von einem Baffenstillstande mit Spanien wollten fie etwas wis fien. Go gieng die Wirfung des erfren Schreckens über den Berluft Maeftrichts in den belgischen Provingen verloren, und mabrend Mer= schot bann endlich die Bedingungen der Republit, doch nur fur einen Maffenftillstand, dem Ronige porzulegen, nach Spanien gegangen war, fühlten fich die belgischen Fridensboten durch die von Spanien aus beab. fichtigten unmittelbaren Berhandlungen mit bem Baag verlegt, und als ber Feldjug bes 3. 1633 begann, war man noch mit Richte im Reinen. Im Gegentheil war ber Pring felbst wider fur Richelieus Unfichten ge= wonnen. 2118 Ifabella am 2ten December ftarb, hatten alle Unters handlungen ein Ende.

Die Regirung Belgiens übernahm nach der Erzherzogin Isabella Tode zunächst eine Regentschafts : Rath. Der Bruder des Königes, der Cardinalinfant Ferdinand kam dann 1634 durch Tyrol, Baiern, Schwaben, rheinahwärts mit einem Heere nach den Niderlanden, und hielt am 4ten Nov. 1634 seinen Einzug in Brussel. Er übernahm das Gouvernement. Die vereinigten Niderlande hatten inzwischen ihre Verhältnisse mit Frankreich immer inniger geknüpst, und ein Vertrag vom 8ten Febr. 1635 theilte in voraus die widerum spanischen Südzniderlande (die man zu erobern beabsichtigte) zwischen Frankzeich und die Republik.

Im Sommer 1635 griffen die Franzosen Belgien vom Suben her an, vereinigten sich (durch das Luttichische ziehend) bei Macstricht mit dem heere des Prinzen; aber beide vermechten in Brabant keine bedeuztenden Eroberungen zu machen, da sie sofort beim ersten Eindringen durch die Grausamkeiten, welche die Franzosen übten, die Einwohner erbittert hatten. Im I. 1636 erhielt Friedrich heinrich nicht die ersforderlichen Geldmittel, um Bedeutendes unternehmen zu konnen.

Der Landerieg nahm auf langere Beit einen stagnirenben Dagegen hatte die westindische Compagnie, Die den triegerischen Muswurf fast aller Boller Europas fammelte. und 800 Kriegs = und Sandels . Schiffe befaß, ihre Eroberun= gen in Beafilien weit ausgebehnt, und nachdem ftrengere Rrieas: ordnungen den Bufagen geficherten Gigenthums, volliger Religiensfreiheit, der Gleichheit vor dem Gefet und eigner Berichte Butrauen erworben hatten, ergaben fich die Capitanerieen von Pernambuco, Paraiba und Rio grande der Compagnie. Johann Morig von Nagau, ber fich bei Maestricht ichon aus= gezeichnet hatte, trat als Gouverneur und Feldherr ber Com= paquie in biefen Landern auf, wo er im Jan. 1637 ankam. Rachbem er in ber nachsten Zeit die Eroberungen ber Miber= lander in Brafilien noch bebeutend erweitert, und St. Jorge na Mina \*) an ber Rufte von Ufrita (wegen bes Stlaven= handels wichtig) hinzugefügt, wurden diese Erwerbungen für bie gange niberlanbische Raufmannschaft hochft bedeutend, indem Umfterbam burchfeste, bag ber Sandel mit Brafilien frei gegeben, und ber Compagnie nur ber Sanbel mit Sflaven. Rriegsbedürfniffen und Farbeholz als Monopol refervirt ward.

Ueberhaupt gedih troß des Krieges, troß der leidigen, den Niders ländern felbst oft zu schwer erscheinenden, Steuern doch die Republik zu immer wohlhäbigerer, auch zu geistig bedeutenderer Lebensgestalstung. So ward im Marz 1636 die neue Universität in Utrecht einsgeweiht, nachdem früher schon nach dem Abfall von Spanien 1574 Lenden, 1585 Franecker und im Aug. 1614 auch Groeningen Size ven hoben Schulen geworden waren.

Der unglückliche Ausgang des Feldzuges von 1635, den die Miderlander den Franzosen, diese jenen zur Last legten, datte einige Zeit eine Art Entfremdung zwischen den Aliirzten eintreten laßen. Almälig wich diese dem Interesse, was beide an einander band, und 1637 eroberten die Niderlander Breda gegen die Spanier, verloren aber die unbedeutenderen Besten Bento und Roermonde wider. Die Franzosen ersochten im Süden mannichsache Bortheils.

<sup>\*)</sup> Е. З. Ш. Е. 456.

Gine Unternehmung bes Pringen gegen Untwerpen im S. 1638 Scheiterte an dem Interesse Umfterbamer Raufleute, Die, fo lange Untwerpen als feindliche Stadt durch Zeeland von ber Gee gewissermaßen getrennt mar, ficher barauf rechnen konnte, daß fie keine gefahrliche Debenbuhlerin mehr merben wurde; bies aber fofort befurchten musten, wenn fie gu dem Bebiet ber vereinigten Niberlande gehorte. Umfterdamer Rauf. leute verfahen fie demnach mit hinlanglichem Rriegsbedarf, und ungluckliche Bufalle, bie fich ereigneten, machten, bag bas Muf= geben ber Unternehmung und bas Buruckziehen der niderlandi. fchen Truppen mit fehr bedeutenbem Berlufte verfnupft mar. Ulmalig erlosch alle Luft an bem Rriege in ben Diderlanden, und anderweitige Umftande trugen dazu bei, daß man ftrebte, fich von gemeinschaftlichem Sandeln mit Frankreich wider mehr und mehr frei zu machen. Die Frangofen eroberten 1639 Desdin; 1640 Urras, Mire und Lens, 1641 Bapaume. Gi= nen Theil diefer Eroberungen vermochten fie nicht gu halten, aber im Mai 1643 figten fie unter Condé bei Rocroi fo glan= gend, bag bie Mordniberlander almalig beforgt wurden, die fruber projectirte Theilung moge von ben Frangofen wirklich erkampft, und Frankreich dann der unmittelbare Dachbar ber vereinigten Diderlande werben, was man nur als ein Unglud für die Republik betrachten konnte. In diefer gangen Beit fortschreitenden Rriegeruhmes ber Frangofen betrib a tfo ber Pring Friedrich Seinrich den Krieg nur in gang fleinen Unternehmun= gen, und nur die allgemeinen Berhaltniffe Europas, fo wie der mit Frankreich in dieser Beziehung auf das Formlichfte fest= gestellte Bertrag, hielten die Generalstaaten von einseitigen Fri= densunterhandlungen mit Spanien gurud.

Dagegen hatten die Niderlander in der Zeit, wo sie im europäischen Landfriege so sehr zurücktraten, auf dem Meere und über dem Meere theils bedeutende neue Vortheile errungen, theils doch die früher erstungenen behauptet. Martin Harpertszoon Tromp, Admirallieutenant auf der Flotte der Staaten, hatte, nachdem er schon mannicht sach den Spaniern Nachtheil zur See zugefügt, am 21sten Oct. 1639 eine große spanische Flotte ganzlich geschlagen und zerstreut.

Im Jahre 1640 ward Heinrich Kasimir von Maßau

mabrend eines ber fleinen, friegerischen Borfalle in ben flami: fcen Grenglanden verwundet, und ftarb 8 Tage nachher am 12ten Juli. Der Pring Friedrich Beinrich fuchte mit Bulfe der Generalstaaten die Statthalterschaften, die derfelbe gehabt batte; bed nur mit Groeningen gelang es ihm. Frisland bib der diezischen Linie des nagauischen Hauses treu, und ernannte den Bruder Seinrich Rasimirs, den Grafen Wilhelm Friedrich, am 3ten August zu seinem Statthalter. her im J. 1631 hatte fich ber Pring von Dranien für seinen Cohn, Bilhelm, die Nachfolge in den Statthalterschaften von holland, Zeeland, Utrecht, Gelbern und Dverpffel zusichern lagen. Diefelbe Busicherung erhielt er nun auch in Grocnin= gen. Ja! Wilhelm Friedrich fah feinen Better und die Ge= neralstaaten fo lange sich widrig gefinnt, bis er ebenfalls in Frisland die Machfolge in der Statthalterschaft dem Pringen Wil: helm hatte zusagen lagen.

Ebenfalls 1640 ward noch eine Heirath des Prinzen Wilhelm mit Karle I. von England Tochter Maria verabredet, und dann auch voll= jogen. In Folge dieser Berbindung der oranischen mit der stuarti= schen Familie ward die Politik der Niderlande in Beziehung auf die in England bald hestiger ausbrechenden Kämpfe zwischen dem Parle= went und Karl I. neutralisier. Einige Provinzen waren der Sache des Parlementes, der Prinz der des Königes, seines Schwiegervaters, geneigter. Die Generalstaaten verbeten die Unterstüßung irgend einer Partei in England mit Mannschaft und Kriegsbedurfnissen, und der Prinz ließ sich nicht nehmen, seinen Berwandten mit Geld zu helfen.

In mittler Weile rißen sich die Portugisen wider von der Krone Spaniens los, und erhoben in der Person des Herz zogs von Braganza einen eignen König, Joao IV. Im April 1641 erschin dessen Gesandter im Haag, und fand als Schundter eines Feindes von Spanien sofort Anerkennung. Um 22sten Juni kam für alle ehemals portugisische Landschaften in Dsteund Westindien, welche Joao anerkannten, und sich von Spanien trennten, ein Wassenstillstand mit den Niderlanden zu Stande. Früher gemachte Erwerbungen sollten der ost und der westindischen Compagnie einstweilen bleiben (es was zen noch in der letzten Zeit in Brasilien und an der afrikanie

schen Kuste neue Eroberungen gemacht worden); doch sielen sofort durch die Unerkennung Portugals die Uctien beider Gessellschaften außerordentlich.

Im August gieng eine niderländische Flotte, welche der Abmiral Arnoud Gnzels und ver Schout by Nagt Michael Adriaanszon de Ruiter von Blissingen führten, gegen Spanien zu Gunsten des portugisischen Krieges unter Segel.

Um dieselbe Beit erfrankte der Cardinalinfant, und ftarb am 9ten Nov. Don Francisco be Melo folgte ale General= gouverneur. Much Richelieu ftarb, und Lubwig XIII. diese Tobesfälle ließen ben so lange erwunschten Friden nur um fo mehr ersehnen. Die Fribenscongresse von Denabrud und Munfter traten endlich zusammen. Aber gerade diese letten Sahre vor bem Fribensschluße, die Zeit der Unterhandlungen; wollte jeder Betheiligte noch benugen, um burch einzelne glan= gende Successe begere Bedingungen zu erlangen. Die Frango: fen brangen 1644 und 1645 weit in hennegau und Flandern por; Friedrich Seinrich eroberte 1644 Sas van Gent. Der Pring wollte ben Gindruck biefes Erfolges benugen, um bet ben Staaten ber Provingen eine Bermehrung bes Beeres gu Praftiger Rriegführung burchzusegen; allein Holland, die ein= flufreichste Landschaft, war entgegen. Holland verlangte viel= mehr Berftarkung ber Seemacht, um bei bem Rriege ber nahe befreundeten, und feit 1640 ben Miberlanden verbundeten Krone Schweben mit Danemart \*) erftere zu unterftugen.

Der Krieg mit Spanien war den Kaufleuten von weit geringerer Wichtigkeit, als ein Krieg, bei welchem der ganze für Holland so höchst wichtige Handel nach der Ofise in Betracht kam. Als die hollandische Flotte dann unter Witte Corneliszoon de Witte im Sommer 1645 im Sunde erschin, bemächtigte sich des dänischen Kabinets eine solche Furcht, daß der Abschluß des Fridens beschleunigt, und dessen Inhalt ganz den Wünschen der Niderlander gemäß eingerichtet ward. Es ward nämzlich in denselben ein Artisel aufgenommen, daß Dänemark in Zeit von 40 I. teinen größeren Zoll im Sunde fordern solle, als durch ein gezwisses mit beiderseitiger Einwilligung entworfenes Verzeichniß festgezstellt war.

<sup>\*)</sup> S. B. III. S. 427.

Mehrere Bersuche, die Prinz Friedrich heinrich in der nächsten Zeit auf Anwerpen machte, schlugen sehl; aber hulft ward erobert. Die Eisersucht auf die Fortschritte der französischen Heere wuchs unter dies sen schwachen Successen der niderländischen. Als man nun vollends ersuhr, das französische Kabinet wolle Catalonien, was die Franzosen erobent betten, im Friden an Spanien zurückgeben und solle Belgien dafer abalten; — als man erfuhr, Prinz Friedrich heinrich habe um die Abschren der Franzosen schon einige Zeit gewust, ward die Bestergniss vor französischen Planen auch zur Opposition gegen das oras nische Haus.

Die Opposition ber Raufmannsaristokratie, bie fruber als eine magistratisch = remonstrantische in ben hollanbischen Staa= ten erfdinen mar, hatte auch nach Olbenbarnevelde Tode, wenn auch lange ohne positiven Ginfluß, fortgedauert. Gie hatte sich bann jum Theil in der Berkummerung ber Mittel jum Lands friege, in der Geltendmachung ber reinen Sandelsintereffen (bie mehr und mehr mit ben Interessen ber Proving Solland ibentisch erschinen), endlich in tem Borzuge, ber ber Seemacht im J. 1645 eingeraumt worden war, gezeigt; und biefe Dp: positionspartei ergriff jest eifrig ben Argwohn, der aus dem langere Zeit dauernden Verschweigen so wichtiger Mittheiluns gen von Seiten des Prinzen geschöpft mard. Pring Frieb. rich war schon fehr franklich; ward es in dieser Zeit immer mehr, und starb (64 3. alt) am 14ten Marz 1647. Er hinterlief nur Ginen ehelichen Sohn: Wilhelm. Es feste aber bas Testament des Berftorbenen, falls Wilhelm ohne mann: liche Descendenz sterben oder falls biefe spater aussterben follte, die Churfurstin Luise von Brandenburg (Friedrich Seinrichs Tochter) ale Erbin der oranischen Guter ein gegen bie Unord: nung des Prinzen Morit, der für den Fall des Ubgehens ber manulichen Descendenz Friedrich Seinrichs die frisische Linie des Hauses Magau zu Erben ernannt hatte.

So kriegslustig auch der junge Prinz von Dranien (der bei sich schon kest die Ansicht entwickelt hatte, nur in Kriegszeiten werde er einen höheren Einsluß in den Miderlanden bes haupten können) war, so rasch führten doch jest die Untershandlungen in Westphalen dem Friden entgegen. Schon gez gen Ende des J. 1646 waren zwischen den Niderlanden und

Spanien die Hauptpuncte des Fridens festgestellt; aber Frankzreich und Spanien waren nicht einig, und die Niberlander hatsten sich verbindlich gemacht, keinen Separatvertrag zu schließen. Durch diesen Umstand ward die Unterzeichnung des Fridens aufgehalten bis zum 30sten Jan. 1648.

Die hauptsächlichsten von den 80 Artikeln dieses in Westfalen zwisschen Spanien und den Niderlanden geschloßenen Fridens, sind folsgende: 1) der König erkannte die Unabhängigkeit der Republik an, und trat mit ihr in einen ewigen Friden; 2) Dieser Fride sollte zu Waser und zu kande gelten; 3) der status quo des Besisskandes ward von beiden Seiten anerkannt (die vereinigten Niderlander behielten also Maestricht, das kand Kuit, 'shertogenbosch, Breda, Bergen op Boom, die hulster und die Areler Ambagt und was sie im Waceslande hatten); 4) die Schelde, die Kanale bei Sas und 'thun sollsten von den Staaten geschloßen gehalten werden.

Die Franzosen waren über dieses Abschließen des Fistens, der am Ende doch noch vor ihrem Anschließen früheren Verträgen zuwider unterzeichnet worden war, wuthend; und suchten um so schneller nach der deutschen Seite den Friden auch zu gewinnen.

Durch ben mit Spanien abgeschloßenen Friben mar nicht blos bas Dasein ber Republik in politischer hinsicht gesichert fondern auch ihr Dafein ale eines der bebeutenoften Gliber bes europäischen Staatenspftemes anerkannt. Fragte man fich nun, mas bem fleinen Territorio fo außerordentliche Macht verlihen, so konnte die Untwort nur fein: burgerliche Be= tribsamkeit, vor allem: Der Sanbel. In ben einflußreichsten Provinzen der Union selbst hatte man bies Lebensgefühl gewonnen, bag burgerliche Betribfamkeit und Sanbel bas Fundament ber politischen Geltung bes Staates wie ber behaglichen Wohlhabigkeit bes Privatmannes fei; und in bem= felben Grade, wie sich von ben Zeiten des 30jahrigen Krieges an bie firchlichen Intereffen fichtbar abnutten, mard jest ber Mammon, ward bas Streben nach finnlichem Reichthum, nach sinnlichen Genugmitteln, bas Streben nach bem Reprafentan: ten aller sinnlichen Guter: nach Gelb bas Thema, welches bie Thatigkeit fast aller europäischen Staaten mit Variationen ausführte. Es läßt sich nicht läugnen, daß dies merkantile Thema der unseligsten Gines in der Weltgeschichte, daß es na:

mentlich ber Berftorer ber alteren germanischen Ordnung ber Dinge, daß es endlich ber Ruin aller, theils in früherer, theils in ba Reformationszeit festgestellter sittlicher Salte bes Bolfslebens in Europa geworden ift. Zwar mar in ber nachstvorbergegangenen Periode firchlicher Intereffen weit mehr bewuste Bendelei und absichtliche Luge, bis man zu ber naivetat bes Pringen Morig tam, erflaren zu konnen, bag man nicht wifen tonne von ber Pradeftination, ob fie grau oder blau fei, und boch mit Streitigkeiten über diefe Dinge gusammenhan= gende Klagen politisch zu benugen. Dagegen trat an bie Stelle ber benchelei in der nachstfolgenben Beit so vielfach jene Bertiubung gegen bas Sohere im Menschen und in den Wolfern, gegen bas eigne begere Gelbft. Manner, die bie Unlagen für bas Ebelfte gehabt hatten, ließen fich überreben und überzeug= ten fich felbit, daß das Edle erreicht werde in außerlichem Glucks= reftande und Reichthum, in vermehrter Induftrie und Popus tation, in blubendem Commerz und gunftiger Bilang #), und bie Staaten bilbeten in ihren Beftrebungen (die nun faum mehr irgend eine sittliche Schrante, nur noch bie Grenzen, welche Weltklugheit und Dhnmacht festen, fannten) jene staatewirthschaftlichen Theorien und deren Ginwirkungen auf bas Leben ber Bolker bor, und bann auch aus, - jene Theorien benen vollende fast alle Reste fruherer Beit zum Opfer gefallen find.

431 1/4

<sup>\*)</sup> Eine daracteristische und anschauliche Darsteuung dieser elenden Rauf: mannigefinnung, die in unserer Zeit frellich durch einige andere gangbare Intereffen gebrochen und gemildert ift, aber sich doch als ein wichtiges Ins aredienz der herrschenden Unfichten findet, und in Sandelsftaaten und San: belsstädten noch in einzelnen Personlichkeiten als wohl conservirte Carricatur erhalt, gibt Riebuhr in einem Briefe aus Umsterdam vom J. 1814. f. Les bensnachrichten von B. G. Diebuhr B. I. (Samb. 1838, 8vo.) E. 593. "Seben Gie, fagte mir ein Pflanger, es ift wie mit ben Buckerfiedereien, mit den Glasarbeiten u. f. f. dabei konnen ja die Arbeiter nicht alt werben : eben fo ift es mit unfern Regern in Gunana. Sie konnen es nicht lange aushalten. Und wir halten ja nur 2 Weiber auf 5 Manner. herr Jesus, so seuen nicht allein alle die schonen Gegenden muste bleiben, wo so viele taus fend Ortofte Bucker gewonnen werden konnten, fondern auch die alten Plans tagen fellen in Berfall gerathen! (sc. wenn die Einsuhr der Reger nicht mehr ftatt finden darf). Benn Spanien nicht mehr Reger einfuhren fann, wie fou es mit den Bergwerken ferner gehen, die nur mit Regern bearbeitet merden? Soll das Beld in der Erde bleiben?"

Inbem wir uns nach biefer Bemerkung allgemeineren Inhaltes zu ben besonderen Begebenheiten ber niberlandischen Geschichte zurudwenden, tritt uns nun als bas wichtigste Berhaltnife bas zu England entgegen. Die fo nahe Beziehung bes Pringen Wilhelm zum ftuartischen Sause einerseits, unb bie Beziehung ber fruher von ben Statthaltern felbit zu bem hochsten Ginfluß gebrachten Partei ber Contraremonstranten gu ben Puritanern und Independenten andrerfeite hielten gunachft bie Politie ber Riberlande in Beziehung auf England gemifs ffermagen gefangen. Die Proving Solland mar einem friege rifden Eingreifen gu Gunften ber Stuarte burchaus entgegen, und bas biplomatische Gingreifen, was man auf Betreiben ber ftuartischen Prinzen im Jan. und Febr. 1649 noch versuchte, uhrte zu Richts. Der Pring von Bales ward trog ber Er= Blarungen bes englischen Parlamentes von ben Generalftaaten als Successor in England nach ber Hinrichtung feines Baters begrußt; die Staaten von Holland aber ließen es bei einer Condolation bewenden, und Isaak Doreslar, Sohn eines Prebigers von Enthungen, fam im Mai als Resident der neuen englischen Republik nach dem Haag. Er ward wenige Tage nachher ermorbet; aber bie Staaten von Solland festen 1000 ff. auf die Entdedung bes Morders; und bas Parlament ward burch bas, mas zu Berfolgung besfelben geschehen mar, fo meit zufriben gestellt, bag man beiberfeite in freundlichen Beziehungen blib.

Judem war fortwährend die westindische Compagnie mit den Portugisen in Brasilien im Kriege. Hier war nämlich nach Johann Mortigens Entfernung die oberste Leitung in die hände habgiriger und gemeingesinnter Kaufleute gekommen, welche durch bedrückende Maßregeln den Grimm der unterworfenen, portugisischen Bevölkerung hersausforderten. Man hatte die portugisischen Unterthanen der Compagnie entwassnet, und ihre häuser durchsucht, ob vielleicht auch Schießpulver darin wäre. Man forderte 5 pr. C. von ihren Besigungen, und oft 10 von der Hausmiethe. Man erpresste von ihnen ungeheures Geld für die Waaren, deren Monopol sich die Gesellschaft vorbehalten hatte, und sie musten sich für die Stlaven, welche die Compagnie zu unerhörten Preisen an die noch unter der Krone Portugal stehenden Brasilianer vettaufte, verbürgen; und was dergl. mehr war. Die Gelnechteten fanden endlich ihren Besseier in Joad Fers

nandes Bicira, der, als ibm ein Unschlag, die oberften Beamteten der Compagnie bei einem Gaftmahle ermorden ju lagen, durch den Ber= rath eines Juden fehlgeschlagen war, den Rrieg feit dem Commer 1645 ven den Balbern aus führte, und dabei von den Unterthanen det Riniges von Portugal in Brafilien unterfiugt ward. Muf ver= einzeiten Pflanzungen tonnte balb fein Riderlander mehr leben, ohne Die auserfie Gefahr ju laufen, und die emporten Brafilianer figten auf allen Seiten. Fast alle festen Stadte famen almalig in die Be= walt der aufgestandenen Brafilianer, und felbst Recife mard im Juni 1646 dem Falle nabe gebracht, und nur durch eine niberlandifche Flette gerettet. Der portugififche Gefandte im Baag verficherte gwar, tag die Entporer in Brafilien von Portugal weder unterfrugt noch als Laterthanen angenommen werden wurden; ja! der Ronig von Pormgal forderte jum Schein die Brafilianer auf, die Baffen ni= derjalegen, und fich ben Riderlandern wider ju unterwerfen. Indefe fen fuhrten Bieira und Bidal unerschroden ben Rampf fort, und bald entdedte es fich burch Papiere, die fich auf einem portugififchen von Barbareeten genommenen Schiffe fanden, daß der Mufruhr dennoch von Portugal aus genahrt warb. Als nun die Niderlander den Rrieg mit perdeppelter Energie führten, erzeugte fich durch die in demfel= felben geubten Graufamfeiten eine Bermilderung der Gemuther, wels de Portugifen und Riderlander im mildefien Rationalhafe aus ein= Mitte Cornelisioon de Witte endlich im 3. 1648 12 Kriegeschiffe nach Brafilien führte, und dann 1649 auch in Recife blib, musten die wenigen hollandifden Befagungen mit allen Bedurf= niffen aus der europaischen Beimath verforgt werden, und fogar bie= bei vergaßen die Raufleute der westindischen Compagnie nicht ihren Krämergeis \*). Als be Witte 1650 ohne Befehl nach den Riderlan= ben jurud tehrte, weil er es bei bem außerften Mangel, in welchem man ibn ließ, nicht mehr aushalten tonnte, ließ ihn ber Pring we= gen Bergebene gegen die Rriegezucht verhaften, und nur das Gin= greifen ber Staaten von Solland, die in Diefer Beit jede Gelegenheit mahr nahmen, bem Pringen ju trogen, gewährte de Bitte Schut.

Nach de Wittes Abreise aus Brasilien nahmen die Verhältnisse der wefindischen Compagnie in diesem Lande eine immer schwächere Lage an, und 1651 konnte der portugisische Gesandte schon 8,800,000 fl. andiem, wenn die Compagnie ganz auf Brasilien verzichten wolle. Die Unterhandlung zerschlug sich; der später zu erwähnende Krieg zwischen den Riderlanden und England brach aus, und nachdem die niderländische Macht in Brasilien immer mehr zusammengeschwunden

<sup>\*)</sup> In diesen Soldtruppen der hollandischen Sandelscompagnien ist zuerst das nacher fast algemein in Europa zur Herrschaft gekommene militärische Hung gerleidespstem ausgebildet worden.

Heinrich geboren war, machten am 12ten Nov. die Staaten von Holland die Vorschläge einer Versamlung aus allen Propinzen für die Unordnung weiterer Verhältnisse. Zeeland schaffe te Titel und Stellung eines ersten Eblen, die bisher bei den Oraniern gewesen \*), ab. Die Besugnisse des Statthalters bei Vergebung der Officierstellen und bei Gnadensachen wurz den sofort allethalben von den Provincialstaaten an sich genomemen. Die Städte bestellten ihre Obrigkeiten ohne, wie bischer, durch den Statthalter hiebei einen höhern Einsluß zu ersfahren.

Die Eröffnung ber beabsichtigten algemeinen Berfam= lung hatte ftatt am 18ten Jan. 1651. Die Utrechter Union überwis bei gewissen Streitigkeiten ber Provinzen bie Entscheis bung bem Statthalter. Darauf ftugten fich Frisland und Groeningen, um die Nothwendigkeit eines Statthalters zu erweisen und biefes Umt ihrem Statthalter zu verschaffen; allein bie an= beren Provingen waren ber Meinung, folche Streitigkeiten lie-Ben fich auf anderem Wege Schlichten, und beharrten bei ihrem Entschluß, ohne Statthalter bestehen zu wollen. Auch die Burbe eines Generalcapitan borte auf, und furd Erfte marb, nach mannichfachen Discuffionen über biefen Punct, bas Deer unmittelbar ben Generalstaaten untergeben; boch behielten bie Provincialstaaten hinsichtlich ber Verlegung und Verwendung ber Truppen je in ihrer Proving bedeutende Rechte, und bie Trup= pen musten auch ihnen einen Gib leiften.

Diesen Bestimmungen über die Regimentsform schloßen sich Berfüsgungen gegen die Katholiken an, zu denen sich die Staaten gezwuusgen sahen, weil Prinz Wilhelm, als er mit holland wegen Entlastung der Truppen im Streite war, um das Bolt auf seine Seite zu zichen, die Provincialstaaten von holland in den Geruch der Lauheit in Kirchensachen zu bringen gewust hatte. Die Schlüße der Dordzrechter Synode erhielten nun eine vollständige Bestätigung. Der Nathszpenssonar von holland, Dr. Jatob Kats, der die Versamlung durch eine feierliche Rede eröffnet hatte, schloß sie wider feierlich am 21ten Aug. So hatte nun in dieser Versamlung doch Oldenbarnevelds Anssicht (der Geist, den er in den Provincialstaaten von holland geweckt)

<sup>\*)</sup> Diefer erfte Edle namlich allein war Glid der Provincialftagten bon Zestand.

geitgt, lange nachbem fein finnliches Leben ben ihm feindlichen Intereffen zum Opfer gefallen war.

Hinsichtlich ber auswärtigen Angelegenheiten bauerte die Berstimmung zwischen Frankreich und der Republik, die durch die Unterzeichnung der Fridensacte mit Spanien durch die nis derländischen Abgeordneten, ohne daß sie auf Frankreichs Einzwilligung länger harrten, eingetreten war, auch nun noch fort. Französische Kaper nahmen niberländische Schiffe, die nach Spanien bestimmt waren; den niberländischen Fabrikaten ward der Eingang in Frankreich versagt, und dagegen ward der in hochmuthigen Formen 1651 im Haag auftretende französische Gesandte, de Pomponne de Bellelièvre, absichtlich geringschäzig behandelt.

Mit der neuen englischen Republik war nach des Prinzen Withelm Tode das beste Bernehmen eingetreten, und dauerte die die im März 1651 im Haag angekommenen Gessandten (Olivier St. John und Walter Strickland) ein so inniges Bundniss zwischen England und den Niderlanden in Borschlag brachten, daß die Niderlander nicht blos die ganze Feindschaft des Parlementes gegen die stuartische Familie aufznehmen sollten, sondern daß man in England dies Bundniss auch als einen ersten und wesentlichen Schritt zu einer ganzlichen politischen Bereinigung beider Republiken betrachten konnzte. Als diese Gesandten sich am 30sten Juni bei den Staaten wider verabschideten, ohne ihre Absichten erreicht zu haben, war der Grund einer eigentlichen Feindseligkeit mit England gelegt.

Die Gesandten waren auch personlich erbittert, denn die Leute und Unbänger der verwittweten Princessen von Oranien, so wie mehrere vach Holland geflüchtete royalistische Engländer reisten den Pobel zu Beidimpfung dieser Parlementsboten. Der Unwille über das Widerstechten der Hollander gegen des Parlementes Plane, veranlaßte bestonder die Navigationsacte vom Iten Oct. \*), die dem hollandischen und zeuwischen Zwischenhandel nach England so viel schadete, und den Hollandern nicht nur allen Handel mit Fischen nach England absschitt, sondern selbst für den Handel nach anderen Gegenden die Fischereien der Hollander in englischen Gewäßern so belastete, daß in

<sup>•)</sup> E. Z. III. E. 604.

Scheveningen begannen, zogen fich in die Lange, und bie Di= berlander bemuhten fich vor allen Dingen, die Schwache, in welcher fie almalig daftunden, burch Unschließen an andere Dach= Sie ließen Cromwell wiber eine innigere Ber= te zu becken. bindung mit Frankreich furchten, und hatten mit Danemark wirklich am 18ten Febr. 1653 ein Bundnifs gefchlogen gum Schaben Englands. Allein die Berzogerung ber Unterhand= lungen in England und Manches, mas über bie Borfchlage ber Englander verlautete, regte bas in Solland und Beeland ohnehin durch bie Moth ber Zeit und durch feine Unhanglich= keit an das oranische Saus in eine gewisse Spannung versette Wolf noch mehr auf, so bag basfelbe wirklich an verratherische Absichten feiner antioranischen Staatsmanner zu glauben ans fieng, und schon 1652 war es in Holland mehrfach zu wil= den Auftritten gekommen, in benen allen fich ber Munfch bes Wolfes beurkundete, ben jungen Pringen von Dranien als Statthalter erflart zu feben. Die Prediger eiferten fur ihn, und in Zeeland trug Middelburg barauf an, und bie Staaten ber Proving genehmigten es, daß ber Pring gum Generalca= pitan und Udmiral über bie Land = und Geemacht bes Staas tes bestimmt und bag Graf Wilhelm von Nagau, Statthal= ter von Frisland, zu feinem Bermefer ermahlt werben muße. Much Haerlem veranlagte einen ahnlichen Borfchlag in Solland; überall fast erblickte man Drangebanber und Drangefah= Die regirende Partei war in ber außerften Bedrangnife. Da aber eben entwickelte ber noch junge Rathspenfionar von Solland, Jan be Witt, Die entschibenfte Energie. langte bie Burudnahme bes Saerlemer Borfchlages, unterbrud= te gludlich alle fonftigen Unruhen in Holland, feste eine Pro= testation gegen bie Beschluße ber Zeeuwen von Seiten ber Pro= ving Holland burch und figte fo über alle Hinderniffe glucklich.

Es war dies auch für den Abschluß des Fridens mit England ganz nothwendig, denn Cromwell verlangte sogar die Zusage, daß nie die General= oder Provincialstaaten in den Niderlanden den (dem stuartischen Hause so nahe verwandten) Prinzen von Dranien zum Generalcapitan, Admiral oder Statt= halter ernennen würden. Diese Zusage, die von Seiten der

Generalstaaten eine Entwürdigung enthalten haben würde, muste am Ende durch die Zusage bloß der mächtigsten Provinz, Hollands, ersett werden, und de Witt sette diese lettere leicht durch. Hierauf ward der Fride am 15ten Upril 1654 ges schlosen, und die in neuer Fülle fließenden Segnungen des Handels und der Gewerbe tilgten bald alle Unzufridenheit des Bolkes mit der regirenden Partei, zumal da diese unter de Witt's Führung eine Herabsetung des Zinssuses der hollandischen Staatsschuld (und dadurch der jährlichen Staatsbesdurfnisse) von 5 auf 4 pr. E. durchzusehen wuste. Auch die Zinsen der Schulden der Generalstaaten wurden in dieser Weise herabzesett. Die Gläubiger, welche sich nicht darein fügen wollten, erhielten ihr Kapital zurück.

Auch für den Verluft Brafiliens erhielten die Riderlander bald eis nen Erfat; indem nicht nur der hollandifche Bundargt Riebeck die Celenifation des Borgebirges der guten hoffnung feit dem Fruhling 1651 veranlaßte, fondern auch in der Beit, bei welcher wir eben ver= meilen, der tapfere Generaldirecter bes Sandels ber offindischen Com= pagnie, Gerhard Bulft, im Auftrage des Generalgouverneurs in Dft= indien, bes Jan Maatsuiter, die Sauptniderlagung der Portugifen auf Centen, das fefte Colombo, bedrangte, bis er felbft davor den Tod fand, am 10ten Upril 1656; worauf fich die Stadt bald fei= nem Rachfolger im Commando, van der Menden, ergeben muste Die Groberungen in diefen Gegenden wurden von am 12ten Mai. Roflef van Goens (aus dem Clevifden) und von van ber Laan fortgefest. Jener nahm im Febr. 1658 den Portugifen Die Perlen= infel Manear; dann im Juni Jaffanapatnam; diefer eroberte Tuto= cornn im 3. 1657, bann Regapatnam 1658.

Die Republik ber vereinigten Niberlande machte im J.
1656 erneute Bersuche die Berhaltnisse mit Portugal fridlich auszugleichen \*); allein selbst die Bermittelung des französsescham Gesandten in Lissabon ließ in dieser Sache kein Resulztat sinden, so daß dann die niderlandischen Gesandten (die mit einer Flotte unter Jakob van Wassenaer, Herrn van Obdam, nach Lissabon gekommen waren) im Herbst 1657 eine formlie de Kriegserklarung übergaben. Eine größere Flotte unter de

<sup>\*)</sup> Bis dahin waren blos die beiden Handelscompagnien außer Europa, nicht aber die Republik in Europa mit Portugal in Krieg verwickelt worden.

6

Rupter stieß zu Wassenaer, um vereint die aus Brasilien heimzehrende portugisische Flotte anzugreisen, die aber zufällig fast ganz entkam. De Rupter blokitte im folgenden Jahre die portugissischen Häfen mit 22 Schiffen, und that den Feinden der Republik großen Ubbruch, welche jedoch 1660 durch Karl II. ein mächtige Stüße erhielten. Nun whr de Witt, waren Holzland und Frisland für den Friden. Zeeland, Utrecht und Geldern gaben diesem Fridensverlangen nach, und der Fride mit Portugal ward am 16ten Aug. 1661 geschloßen; aber erst im Mai 1662 von Portugal ratissiciet.

Portugal zahlte der Republik 4 Millionen Crusaden. Der Handel auf Brasilien sollte den Niderlandern gegen Entrichtung der dortigen Zolle frei sein. Nur Fernambutholz sollte eine Ausnahme machen, und den Portugisen allein vorbehalten sein. Dieselbe Handelsfreiheit erhielten die Niderlander in Portugal selbst und in dem portugisischen Afrika. Die Zolle des Sahres 1653 durften in Hinsicht auf die Nisterlander nicht erhöht werden.

Da die im May portugisischer Seits erfolgte Ratisication den Ges neralstaaten erst im Juli 1662 eingereicht ward, brauchten sie ihrers seits sich auch nicht mit der Natisication zu beeilen; sie fand erst im December statt, und die dahin hatten die Niderlander in Ostindien noch Coulang im Dec. 1661, Cranganor im Jan. 1662 genommen, und bedrängten Cochin auf das Härteste. Ehe dann die Nachricht von der Natissication des Fridens nach Ostindien gelangte, muste sich auch Cochin an die Niderlander ergeben im Jan. 1663. Fast widersstandslos siel im Febr. auch Cananor an die Niderlander, und keine Klage der Portugisen vermochte letztere zur Rückgabe zu bewegen. Das gegen verloren die Niderlander die seit 1620 mit Unsidlungen und Missionsanstalten besetzte Insel Formosa, welche einen so geeigneten Unhaltepunct für den Handel mit China und Japan gewährte, die zum Jan. 1662 gänzlich.

In dieser Zeit war auch mit der französischen Regirung ein unfreundliches Vernehmen entstanden, da die gegen spanische Fahrzeuge kreußenden französischen Kaper ihre Feindseligskeiten auch auf die den Handel nach Spanien vermittelnden niderländischen Schiffe ausdehnten. Als endlich die Staaten de Nupter beauftragten, Repressalien zu ergreisen, sorderte der französische Gesandte im Haag, de Thou, in den hochmuthigssten Bedingungen Satisfaction für Frankreich, und das französische Ministerium ließ auf alle hollandischen Schiffe in franz

= +3(=5)<sub>4</sub>

sossischen Hafen Beschlag legen. Erst als die Staaten von Holland bei den Generalstaaten darauf antrugen, und durche setzen, das die der Sequester aufgehoben sei, alle französischen Waaren in den Niderlanden verboten und die weggenommez nen französischen Kapersahrzeuge nicht zurückgegeben werden solls ten, gab der französische Hof in der Hauptsache nach; doch nicht ohne daß die Niderlander in den Formalitäten sich gez sügt und zuerst die früher genommenen Schiffe zurückgegeben hatten. Inzwischen dauerte die Spannung sort, und als Ludzwig XIV. irm Friden mit Spanien Arras und einen großen Theil von Artois, sodann Landrecy, se Quesnoi, Gravelinz gen, Bourbourg, St. Venant, Montmedy und Thionville—also bedeutende Paicellen von Flandern, Hennegau und Lüstelburg— erhielt, stig die Besorgniss der Republik in Bezziehung auf Frankreich noch höher.

Ungefahr um bieselbe Zeit hatten sich auch die Berhaltnisse der jungen Republik mit den nordischen Machten mehr verwickelt. Der dreißigsährige Krieg hatte Schweden
zu einem unnatürlichen Bewustsein d. h. zu einem solchen
geführt, welches nicht mehr in Einklang und Verhaltniss war
zu den vorhandenen natürlichen Lebensbedingungen. Die einfache Folge davon war, daß jeder befähigtere Regent Schwedens einen Drang in sich fühlte, dem unverhaltnissmäßigen Unsehen in Europa eine breitere, sestere natürliche Grundlage
zu erwerden. Eine Reihe von Eroberungsversuchen giengen
aus diesem Drange hervor, die Karls XII. tollkühne Unternehmungen zu einem Ende führten, welches die Schweden wider auf den ihnen in der Reihe der europäischen Mächte der
Ratur der Sache nach zukommenden Plaß zurück wis.

Ungriffe König Karl Gustavs auf Bremen machten die Staaten weniger besorgt, als die weiteren auf Polen, wobei die Schweden einen Verbündeten erzwangen in der Person des, sonst den Niderlandern freundlich gesinnten, Churfürsten von Brandenburg; der zu schwach, das Herzogthum Preußen gegen die Ungriffe der damals so kriegsgeübten Schweden zu vertheidigen, von ihnen nach Eroberung fast des ganzen von Volen zu Lehen gehenden Perzogthums im Jan. 1656 ges

zwungen worben war, fich von polnischer Dberlehnsherrlichkeit loszusagen, bas Bisthum Ermland als schwedisches Leben zu empfangen, und fich fur bie weitere Rriegsführung ben Schwe= Bare bas Konigreich Polen an Schweben ben anzuschließen. gekommen, so war freilich die Eroberung aller Ditseekuften durch Schweden als weiteres Bil vorauszusehen, und bann mare eine hauptrichtung bes niberlanbischen handels gang von Schwe= ben abhangig gemesen. Der Churfurst suchte, als bie Schwe= den, die im Laufe bes Jahres 1655 fich fast gang Polens be= machtigt hatten, 1656 wider fehr ins Gedrange kamen, biefe Lage zu benugen, um (bei seiner für beide friegführenden Machte hochst wichtigen Stellung) sein Berzogthum Preußen von aller Dberlehnsherrlichkeit sowohl von Polen als von Schwes ben frei zu machen. Die Generalstaaten aber sandten im Som= mer 1656 eine Flotte unter bem Udmiral Jafob van Baffe= naer, herrn von Dbbam, nach ber Oftfee, um Danzig ge= gen bie Ungriffe ber Schweden zu ichugen, und eine Befa= bung von 1500 Mann in diese Stadt zu werfen. marb in Elbing, welches die Schweden erobert hatten, ein Handelsvertrag mit Schweben unterhandelt, und überhaupt an Herstellung bes Fribens im Morden gearbeitet, als ploglich 1657 Konig Friedrich von Danemark Feindseligkeiten gegen Schweben begann, was zugleich mit Rugland im Rriege war. Die Generalstaaten ratificirten ben Elbinger Bergleich nicht, und brachen (ale die Schweden figreich im J. 1658 gegen die Danen vordrangen, ihnen Fuhnen und Seeland aberoberten, und sie zu bem balb wieder gebrochenen Roffilder Friben no= thigten) bald alle Unterhandlungen ab, indem sie zugleich (im Herbst 1658) den ihnen verbundeten Konig von Danemart mit Truppen und Schiffen unterftugten, und badurch hinderten, daß der Sund in Schwedens Gewalt kam. Als die Flotte uns ter Wassenaer Unfange Nov. in den Sund kam, begegnete fie einer schwedischen Flotte unter Wrangel, die sie besigte; aber fie erkaufte ben Sig mit des Unteradmirals Witte be Witte's (ber unter Waffenger commandirte) Leben. Dann schloß die Res publik im Mai 1659 mit England (wo inzwischen Cromwell gestorben, sein Sohn Richard an ber Spige der Republik gefolgt mar) und mit Frankreich einen Bertrag, babin zu wir= ten, baf im Morben auf ber Grundlage bes Roffilder Fribens ein neuer geschloßen werbe, und schickte außer einer Gefandt= ichaft en Danemart und Schweben auch de Runter mit 70 Rriegeschiffen in bie Ditfee. Die nordischen Konige nahmen Diefe bewaffnete Bermittelung (wobei die Republiken in Eng= land und den Miderlanden es fogar auf fich genommen, wenn innerhalb 14 Tagen eine ber beiden friegführenden Dachte ben endlich nach mehrfach verlangertem Baffenstillstande fest: gefesten Friden nicht annehmen wolle, fie mit Gewalt zu no= thigen) febr ubel. Doch fügte fich Danemark, und fand nun Baffengenogen an ben Miderlandern. Much brandenburgische (der Churfurft hatte fich wiber von Schweben getrennt) und polnifche Sulfetruppen halfen ben Danen Fuhnen faubern und Roborg erobern, wo der Reft biefer ichwedischen Urmee im Rov. 1659 gefangen warb. Im Febr. 1660 ftarb Rarl Guftan, und die vormundschaftliche Regirung, welche folgte, fchloß den Felden mit Polen im Mai, mit Danemart im Juni ab. Die Berhaltniffe ber Niderlande endlich mit Schweden stellte der Elbinger Tractat, ber nun ratificirt marb, fest.

Uebrigens mar biefe Beit bedeutender Kraftanstrengungen und Kampfe nach außen fur die Republit feinesweges eine Beit innerer Rube. Benn auch in Holland die antioranische Partei fich unter be Witt's Leitung energisch bei dem Regimente behauptet hatte, und felbft den Statthalter in Frisland fur fich gewonnen ju haben ichin, mib boch in anderen Provinzen in Folge der Unzufridenheit mit dem benebenden Regimente eine oranische Partei nichtfach zu Uuruhen und Spannung fort. Diefe Ginzelnheiten der Bethatigung der beiden ein= ander feindseligen Partelen übergeben wir. De Witt muste am En= de boch alle oranischen Intereffen in Unterordnung zu halten. waste er, feit die Stuarts 1560 nach England jurudgefehrt waren, handgibiger zeigen. Die Staaten von holland vernichteten die Acte, melde das Cromwell gegebene Berfprechen der Musschließung der Dianier von der Statthalterschaft enthielt, im Sept. 1660, und übernahmen die Sorge fur die weitere Erziehung des Pringen, um ibn geschickt ju niachen ju Uebernahme ber hohen Aeniter feiner Bor: febren. Babrend fich die Partei, an deren Spige der Rathepenfio= nar de Bitt flund, scheinbar dem Ginfluße des englischen Rabinettes hingab, fucte fie unter ber Sand wider nahe und freundliche Bers Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

haltniffe mit Franfreich, um an biefer Macht eine Stube gegen bas englische Intereffe ju gewinnen. Als bann aber ein Bundnife mit dem icon fast zu dominirendem Unseben in Guropa erwachsenen Frankreich unterhandelt, und am 27sten Upr. 1662 abgeschloßen ward, glaubte die oranische Partei, daß auch ein Bundnife mit England, an welchem langere Beit zimlich lagig unterhandelt worden war, nun gang nothwendig werde, um fich nicht rudhaltelos von der antiora= nischen Partei Frankreich preisgegeben ju feben. Dies Bundnife mit Rarl II. fam am 14ten Sept. Desfelben Jahres jum Abschluße. Bab= rend die vereinigten Niderlande sich in Europa zwischen die Ronig= reiche Frankreich und England eingeengt faben, machten sie im Lau= fe des Jahres 1660 bedeutende Eroberungen auf Celebes. Mantschudynastie in China knupften sie, wenn auch in geringen Unfans gen, dem niberlandischen Sandel gunftige Berhaltniffe an. fien traten bie vortheilhafteften Sandelebezichungen ein, munichen fonnte. Die Barbaresten wurden mit Gewalt ju Uchtung der niderlandischen Flagge durch de Ruyter 1662, und entschloeuer durch Cornelis Tromp 1664 genothigt. Batten Frankreich, Spanien und England gegen dies feerauberifche Unwefen Bulfe in bem Dafe geleiftet, wie die Republit es winschte, so ware es damals vielleicht Maein mahrend man den Absichren für immer unterdrückt worden. der Riderlande Scheinbar seinen Beifall gewährte, that man theils nichts, fie ju unterfrugen, theils tilb der Reid die Englander mitten im Friden zu einem Ungriffe auf die Besitzungen der hollander an der Westtufte von Ufrita, die ehemals den Portugisen geborig, und Diesen im Friden nicht jurudgegeben, gleichwohl vom portugifischen Bofe an England bei ber Berheirathung Rarls II. mit einer portu= gifischen Princessin in einer gewissen Ausbehnung abgetreten fein foll= ten. Die Groberung mard fur eine englische Sandelsgesellschaft burch Robert Bolmes gemacht, ber bann im Mug. 1664 auch Reuniderland am Sudfon in Amerita coberte, und die Stadt Meuamfterdam in Mem = York umtaufte.

Als sich die Republik der verein. Niderlande bei Karl II. wegen der Angriffe auf ihre überseeischen Territorien beschwer= te, wollte dieser das Benehmen des General Holmes als eine Privatsache zwischen der englischen Handelscompagnie, welche Holmes abgeschickt hatte, und der niderländisch= westindischen Compagnie, der die weggenommenen Besitzungen gehörten, behandeln, und alle Einmischung der beiderseitigen Regirun= gen ablehnen; allein auf Jan de Witt's Betrib ward nicht nur de Rupter mit einer Flotte zu Widereroberung der afrika=

1

nischen Besitzungen abgeschickt, sondern auch sehr klug den dem englischen Interesse ergebenen Mitglidern der Staaten die Bestimmung dieser Rüstung verheimlicht. De Ruyter hatte schon den größten Theil der hollandischen Besitzungen wider gewonsnen, und das englische Fort Cormantin dazu, als die Engslinder erst etwas von seiner Unternehmung ersuhren, und nun sosset auch auf europäischen Meeren Feindseligkeiten gegen die niderländischen Flotten übten, und zu offnem Ausbruche des Krieges zwischen beiden Staaten forttriben.

Als der Gefandte van Gogh abermals Beschwerde führte, erhielt er jur Intwort: die Dishelligfeiten zwischen beiben Staaten feien bis ju felder Große erwachsen, daß nur offener Rrieg noch übrig bleis be. Thomas Allen griff bierauf am 29ften Dec. 1664 die reiche aus Smyrna tommende Flotte der Riderlander an vor dem Meerbusen ven Cadir, und nahm 2 Schiffe berfelben. Die Riderlander tonnten fich nun wirklich nicht mehr andere ale im Kriegezustande mit Enge Die Generalftaaten fandten fofort Ronrad van Beuland betrachten. vingen an Ludwig XIV., um ihn ju tractatenmäßigem Beiftande ju Diefer Monarch war icon fast jum Bruch des Bertrages geneigt, als in feinem Rabinet noch jur Sprache fant, bag man durch foldes Sandeln die oranische Partei in den Niderlanden wider über= machtig machen, und fich felbft durch die nachher nothwendig erfol= gende Berbindung Englands mit ber Republit einen machtigen Die derfacher bei weiteren Entwurfen auf die spanischen Riderlande bil= den murbe. Ludwig fuchte unter biefen Umfranden Beit ju gewinnen, und hielt den Gefandten ohne entscheidende Untwort bin.

Inzwischen verbot die niderlandische Regirung bei hohen Strafen alle Einfuhr englischer Fabritate am 26sten Jan. 1665. Um
14ten Marz erfolgte eine formliche Kriegserklarung von Seiten der
Englander, und am 13ten Juni trafen die niderlandischen und englischen Flotten unter Wassenaer und dem Herzoge von York, beide
gleich stark, in der Gegend von Lestosse auf einander. Wassenaer flog
mit seinem Schiffe in die Luft, und die Niderlander musten sich zurüchen. Wie überall der Pobel leicht gegen die Regirung, wenn
Unglädsfälle eintreten, interessirt werden kann, so bedurfte es auch
bei dem ohnehin für das oranische Haus (besonders durch die Geistlichleit) gewonnenen gemeinen Volke in Holland nur dieses Verlustes,
um es zur lauten Unzufridenheit mit de Witt's Regiment fortzutreis
ben. Glücklicher Weise kam aber de Runter zurück; ward nun an
Bassenaers Stelle Udmiral, und brachte durch sein Auslausen mit
einer Flotte wenigstens die aus Oftindien heimtehrenden Schiffe glücks

lich in Sicherheit. Ein Angriff ber Englander auf die niderlandis schen Kauffahrtheischiffe im Hafen von Bergen, ward von diesen und den Danen im Fort abgeschlagen. War Danemark früher in Untershandlung mit England gegen die Republik gewesen, so anderte es doch nun seine Politik, schloß im Febr. 1666 mit den Riderlanden ein Bundniss nud erklarte den Krieg an England.

Der englische Gefandte, Downing, war indefe biefe gange Belt über noch in den Riderlanden gebliben. Er reifte überall herum, den oras nifden Ginfluß zu heben, und verficherte, fein Ronig werde fofort Rriden foliegen, wenn man dem Pringen von Dranien die Stellung wider gabe, die deffen Bater gehabt. Die Berischsucht der Partei de Witt's erfchin am Ende dem Bolfe als die einzige Urfache der Kortdauer des Krieges, und alle Provingen außer Solland und Utrecht verlangten die Ernennung des Pringen jum Generalfapitan. fand de Bitt die Berhaltniffe, als er, der de Runter als Bevollmade tigter der Staaten begleitet hatte, jurud fam. Much ber Bifchof von Munfter, ber icon in Folge ofifrifischer Angelegenheiten erbittert mar, hatte auf Englands Betrib Rrieg gegen bie Republit auf beren off: licher gandgrenze erhoben. Gegen biefen Feind half aber Ludwig XIV. 3wolftaufend Mann luneburgifder Trups sofort mit bulfstruppen. pen wurden daju in Gold genommen. Ginige Corps wurden in den Riderlanden aufgebracht, und der brafilische Beld, Johann Moris von Ragau, tonnte die munfterfcen Truppen jurudtreiben. April 1666 tam icon ber Fride mit bem Bifchof ju Stande, bem die englischen Subsidien schlecht gezahlt wurden. Um die oranische Partei doch auch einigermaßen zu befridigen, ohne dem Pringen bas Generalcapitanat ju übertragen, ward berfelbe auf de Witt's Betrib jum Rinde des Staates angenommen, und alle Englander murden aus feiner Umgebung entfernt. Bugleich fuchte be Bitt, boch erfolg= los, in England felbft ben Burgerfrieg ju entjunden.

Erst am 26sten Febr. 1666 hatte Ludwig XIV. formlich den Krieg auch an England erklart. Er entschloß sich spate, und vielleicht nur aus dem Grunde zu diesem Schritte, damit die de Witt'sche Partei in den Niderlanden nicht den Borwürfen und Angrissen der oranischen erligen möchte. Im Laufe des folgenden Sommers ruhte wenigstens noch die ganze Last des Seekrieges auf den Niderlandern allein, die unter dem Admiral de Ruyter (vom 11ten Juni an) der englischen Flotte unter dem Prinzen Ruprecht von der Pfalz und unter dem Herszoge von Albemarle (Gen. Mont) in einer mörderischen viertägigen Schlacht begegnete. Die niderlandische Flotte erfocht einen glänzens den Sig; aber der Admirallieutenant Cornelis Evertszoon war unter den Todten. Bei einer 2ten Begegung am 4ten Aug. brachte der tühne Eiser Tromps, der sich mit der Borhut isolirte, de Ruyter in

große Gefahr; de Runter rettete zwar die Flotte, aber Tromp verlor fein Umt und beide Sechelden trennte von dem an Feindschaft.

Endlich überzeugte sich Rarl II., daß die eigentliche Abficht, in welcher er ben Krieg gegen bie Miberlande aus fo geringfügigen und ungerechten Bormanben hatte ermachfen las fen, namtich: bie Erhebung des Pringen von Dranien, ba= durch nur erschwert, auf keinen Fall erreicht werbe; mahrend die Ausgaben und Berlufte, welche ber Krieg mit fich brachte, fehr nachtheilig auf die Stimmung in England wirkten. In ben Riberlanden war man nur gezwungen zum Kriege gekom= men, und fobald die Angelegenheiten ber Stadt Bremen, mos bei die Generalstaaten Schubenb eingegriffen hatten, die lettes ten in befondere Unterhandlung mit Schweden gebracht hat= ten; Schweden aber feine Bermittelung bei England anbot, mard biefe gern von ber niderlandifchen Regirung angenom= men; die Fridensunterhandlung aber nicht eher eröffnet, als bis Rarl II. zugleich mit Frankreich und Danemark, ben Berbundeten der Miberlander, unterhandeln wollte. Bu Unfange Mais 1667 tamen bie Gefanbten ber drei verbundeten Dach= te, fo wie etwas fpater die Englands und Schwebens in Breda zusammen. Bahrend man unterhandelte brang de Rupter ( ba zur Gee fein Baffenstillstand geschloßen mar) unvermuthet in die Themse ein bis Upnore, und verbrannte oder nahm auf bem Fluge 8 Rriegsschiffe. Eine Ungahl ans beret Fahrzeuge giengen ebenfalls bem Feinde verloren, und auch als de Rupter Diese Richtung nicht mehr verfolgen konn= te, blokirte die niderlandische Flotte noch die Themsemundung, und bedrohte die sublichen Safen der Infel mit einem Ungriff. Diese Unternehmung überwand alle Schwierigkeiten ber Fris benthandlung. Um 31ften Juli ward ber Fride unterzeichnet. Reuniderland (ober Meu : Yorf) blib ben Englandern; Guris nam bagegen, mas der Zeeuwe Rrynsfen im Febr. gegen die Englander erobert batte, blib ben Niberlandern, fo wie bie Surinam warb nachmals gang zeeuwisch und Infel Pulo. portugifisch = jubisch colonisirt. Ueberhaupt marb ber status vom 20sten Mai a. c. ju Grunde gelegt, und bem hollanbischen

Handel zugestanden, daß einige Ausnahmen von der Naviga= tionfacte gemacht wurden.

Von der Ueberlast des französischen Ginflußes, welche die antioranische Partei hatte zulagen mußen, um Englands Unternehmungen zu Gunften bes oranischen Saufes gewachfen zu fein, wurden die Miderlande auf Beranlagung eines Rrieges befreit, welchen Ludwig XIV. zu Eroberung ber spanischen Niderlande erhob, indem er gewisse angebliche Eigenheiten der Successionerechte, wie sie in einigen niderlandischen Fürstenthu= mern bestanden \*), geltend machte, um die spanischen Riber= lande von der allgemeinen Bergichtung auf Erbanspruche in Spanien ( die feine Gemahlin bei ihrer Berheirathung gelei= stet hatte) aussondern zu konnen. Da sich früher schon ein eifersuchtiges Beobachten der französischen Eroberungen im füd= lichen Niberland an den nordniberlandischen Staatsmannern hatte wahrnehmen lagen, suchte Ludwig XIV. durch Berfpredungen und Unerbietungen jeder fur wirkfam gehaltenen Gat= tung dieselben zu gewinnen, und sein Gesandter, der Graf d'Estrades, entwickelte dabei alle denkbare Umficht und Fein= De Witt's reblicher Gifer fur fein Vaterland muste je= heit. doch allenthalben den richtigen Weg zu finden, so schwierig auch seine Lage werden muste, wenn sich die Republik gerabe gegen die Macht kehrte, durch die sich fruher seine Partei ge= halten hatte.

In der Zeit vor Philipps IV. Tode, wo man Ludwigs XIV. Plane nur voraus sah, hatten sich die Spanier bemüht, durch ein Bündniss mit der Republik ihre belgischen Provinzen zu schützen; d'Estrades hatte ein solches Bündniss einer Kriegserklärung gegen Frankreich gleich erklärt. De Witt

<sup>\*)</sup> Das Gewehnheiterecht von Brabant z. B. bestimmte: "Si un homme et une semme ont des ensans, et que l'un d'eux vienne à mourir, par la separation du mariage la propriété des fiels venus du côté du plus vivant passe à l'ensant on aux ensans nés du même mariage et le plus vivant n'a plus aux mêmes fiels qu'un ususquit héréditaire. Camit suchte mant zu beweisen, daß die niderlandischen Fürstenthümer auf die Königin von Frankreich (die aus erster Che geboren war) bereits beim Tode ihrer Mutzter übergegangen seien, und daß ihr Vater bis zu seinem Tode nur den Nießbrauch gehabt habe.

brachte nun zum Schein ben schon fruher während bes Rrieges gegen Spanien einem Bundnife mit Frankreich zu Gruns de ligenden Theilungsvertrag ber spanischen Niderlande zwi= ichen Frankreich und ber Republik wider in Unregung, und der König ließ sich zunachst damit zufriden stellen, obwohl er eine andere Theilungslinie und namentlich Untwerpen für fich wunschte. Die Unterhandlung zog sich ohne Abschluß hin bis nach Philipps IV. Tode: da endlich, mahrend im Mai 1667 ber Fridenscongress in Breda sich vereinigte, ruckten die frans zofifchen Truppen ins Feld, einen neuen Rrieg zu beginnen. Charleroi, Armentieres, Monorbergen, Beurne wurden im Juni, Kortrot und Dudenarde im Juli erobert, so wie Uth, Dorned, Douap und im August 'Roffel. Endlich am 12ten Sept. ward auch Aalst eingenommen, so baß ein großer Theil von Flandern und hennegau in die hande der Frangofen ge= Die Gesuche bes spanischen Statthalters in kommen mar. Belgien um Sulfe durch Gelb ober Mannschaft bei ber Re= publik maren feit Unfange August immer dringender geworben; die vereinigten Miderlande allein schinen jest im Stan= de zu fein, dem alten Widerfacher Spanien den Reft feiner niderlandischen Besitungen zu erhalten.

Durch de Witt's Ginflug ward ein Waffenstillstand von Ludwig XIV. erreicht, und Unterhandlungen über die Abfinbung Frankreichs begannen, welche boch auch für England ein ju machtiges Interesse hatten, als bag nicht Rarl II. Theil baran zu nehmen hatte suchen sollen. Bald gewannen, da Frankreichs Forberungen zu hoch gestellt maren, um sofort zu= gegeben werben zu konnen, die Unterhandlungen zwischen der Republik und England, welche von de Witt und von Wil= liam Temple (zeitherigem Residenten Englands in Bruffel) geführt murden, die großere Bedeutung, und enbigten mit einem Defensivbundnis zwischen England und ber Republie und mit einer weiteren Alliang zu Berftellung bes Fribens, indem Frankreich die Wahl haben follte, entweder mit dem sich zufriden zu geben, was von franzosischen Truppen in den bereits erobert war, ober mit ber Freigrafschaft, Uire, St. Dmer, Mpnopbergen und Charleroi Rammerich .

abgefunden werden follte. Geheime Artitel festen fest, baß man Frankreich den Rrleg erklaren werbe, falls es auf biefe Bedingungen ben Friden nicht schließen wolle. Dieser Berbin= bung, die nachher den Namen der Tripelalliang erhielt, fcbloß fich auch Schweden burch seinen Gefandten, den Grafen Dohna, im Hagg an. Bon ben geheimen Artifeln bekam Ludwig XIV. nicht sofort Nachricht, gieng beshalb auf bie Fris benstractaten, wie sie geboten maren, ein, und eroberte, um auch Spanien geneigter bagu zu machen, im Febr. 1668 bie Freigrafschaft. Man erreichte von Neuem einen Waffenstill= stand und bald erklarte sich dann der Generalgouverneur der spanischen Miderlande ebenfalls als fur ben Friden bevollmach= tigt; wählte aber nicht den Borschlag, wodurch Frankreich die Freigrafschaft und nur einige Plage in Belgien erhielt, fon= dern den, wodurch Spanien die Freigraffchaft gurud erhielt, aber alle von ben Franzosen in Flandern gemachte Eroberun= gen biefen ließ \*). Diefer Fribe ward am 2ten Mai 1668 in Uchen unterzeichnet, am 26sten in St. Germain ratificirt.

De Witt hatte durch diesen Filden seinem Baterlande den gegen Frankreich schüßenden Wall erhalten, der in den habsburgischen Terzritorien in den Niderlanden gegeben war; dagegen verzih ihm Ludzwig XIV. nie den Inhalt der geheimen Artikel des Tripelallianzverztrages, und war ihm von jest an eben so entschiden entgegen, als er früher ihm und seiner Partei einen Stütpunkt gewährt hatte.

Inzwischen war ber Prinz von Dranien von der Republik, wie bes reits bemerkt ward, gewissermaßen adoptirt worden, und zum Kinde des Staates erklart. Er ward seitdem von Leuten, die zu der staatischen Partei gehörten, umgeben und erzogen; in diesem Puncte war de Witt unerbittlich. Nun nachdem mit England die Alianz geschlossen, mit dem französischen Hofe eine Spannung eingetreten war, schöpfte die oranische Partei natürlich neuen Muth. Die Staaten von

<sup>\*)</sup> Der 3te Urtifel des Fridens sautet: "En contemplation de la paix le roi très-chrétien retiendra, demeurera saisi et jouira effectivement de toutes les places, forts et postes que ses armes ont occupés ou fortifiés pendant la campagne de l'année passée. A savoir: de la forteresse de Charleroi, des villes de Binch et d'Ath, des places de Douai (le fort de Scarpe compris) Tournai, Oudenarde, Lille, Amentières, Courtray, Bergues et Furnes, et toute l'étendue de leurs bailliages, châtellenies, territoires, gouvernances, prevôtés, appartenances, dépendances et annexes, de quelque nom qu'elles puissent être appelées.

helland wollten fcon 1667 bem Pringen eine Stelle im Staatsrathe geffatten, aber unter der Bedingung, daß die Statthalter= und Genes talcapitansmurde fur die Butunft fur unvereinbar ertlart murden. Golland fand Biderfpruch bagegen bei ben anderen Provingen, und be Bitt feste nun in Solland bas icon am 5ten August abgefaßte f. g. ewige Edict im Dec. als Gefeg burch, bes Inhaltes, daß 1) bin= fire par die Ritterschaft von Holland Mitglider in ihren Stand aufnehmen, nur die Stabte in Solland ihre Magistrate einseben, und diese Rechte nie einem anderen übertragen durften; daß 2) alle Temer und Stellen, welche von den Staaten von holland ju ver= geben seien, auch von ihnen allein vergeben werden durften, mit Ausnahme der Officierftellen; daß man 3) nie jugeben (und auch die entern Provingen ju ahnlichen Entschließungen bewegen) wolle, daß ingend einmal Statthalter = und Generaleapitanswurde vereinigt wur. ten, vielmehr folle erstere ganglich abgeschafft werden; daß 4) Rit= teichaft, Magiftrate und Staaten diese Artitel beschworen, und 5) daf die fünftigen Generalcapitane und Generaladmirale eidlich gelo= ben fellten, nie etwas damit nicht übereinstimmendes nachzusuchen.

Dies ewige Edict erregte in den anderen Provingen, wo die oras nischt Partei machtiger mar, laute Misbilligung, und nach mannich= faltigen Unterhandlungen tam die f. g. Ucte van harmonie ju Stande, die zuerst von Gelbern, Utrecht und Dvernffel, bann bis 1670 von den übrigen Provinzen angenommen ward. Dadurch ward nun zwar die Statthalterschaft, aber nur in ewiger Arennung vom Generalcapitanat und Generaladmiralat gestattet. Der Pring erhielt, wie früher von Solland, fo nach und nach von allen Provinzen, die die Acte van Sarmonie annahmen, eine Stelle im Staatsrathe ju-Unterdeffen hatte ber Pring am 18fien Sept. 1668 von den Staaten von Zeeland feine Markgraffchaft, von Bere und Bliffins gen feierlich ju Behn genommen, und mar wider jum erften Eblen von Zeeland erklart worden. Wo sich in anderen Provinzen aus in= neren Berhaltniffen Zwifte entwidelten, suchte fofort die eine Partei tinen Anhalt an de Bitt, die andere ertlarte fich fur ben Pringen, fe daß die Riderlande überall in Hollandschgefinnte und Pringgefinnte Mitten waren. Sogar auf die Rirche und die Bigenschaften schin It die Parteiung um die Dranier auszudehnen; denn da die ftren= gen Inhanger der Dordrechter Synode, an ihrer Spige in dieser Beit Ensben Boetius (Prof. in Utrecht), fich überall dem oranischen Saus se gunfiig erwisen, und in diesem Sinne auf das Bolt wirkten, bes fousten de Witt und die Staaten von holland beren theologische und philosophische Gegner, die Anhanger bes Professor Johann Coccejus ju Benden, welche gegen firchliche Strenge gerichtet waren, und fich in politischer hinficht ahnlich hielten wie die Arminianer, in wißen= schaftlicher Hinsicht aber sich Descartes anzuschließen suchten. Diese Streitigkeiten, die bald nach 1650 begonnen hatten, dauerten damals noch fort, und allerdings war auch hinsichtlich der kirchlichen Lauheit de Witt ganz Nachfolger Oldenbarnevelds.

Bahrend die Republik ber vereinigten Miberlande burch politische, kirchliche und wißenschaftliche Parteiungen im In= neren getrennt und bewegt war, bennoch aber nach außen in Friden und Ruhm herrlich daftund, versuchte Ludwig XIV. die Tripelallianz, welche feinen Planen in den Weg getreten war, zu trennen. Er munichte gunachft bas verbindende Glid unter ben brei Machten, bie Republik namlich, zu gewinnen. Im Marz 1669 erschin Arnaud be Pomponne als sein Ge= fandter im Saag und brachte ein nahes Berhaltnifs zwischen Frankreich und der Republik in Vorschlag. Der Graf d'Estra= des war ichon im herbst zuvor zurudgerufen worden. verrichteter Sache verließ auch Pomponne die Niberlande, und gieng nun nach Schweden. Colbert muste in England Un= hier mar, als bie Schwester bes terhandlungen anknupfen. Roniges (die Bergogin Benriette von Orleans) unter ihren Hofdamen die Schone Dabemoiselle Volande de Rermal (fpå= ter Herzogin von Portsmouth) im Fruhjahr 1670 an ben englischen Sof mitbrachte, und burch ihren Ginfluß bie Unter= handlung unterftugte, ber Konig balb gang fur eine Berbin= bung mit Frankreich zu Bernichtung ber Republik gewonnen, und das berüchtigt geworbene f. g. Cabalministerium \*) gieng bereitwillig auf feine Bunfche ein. Die Folge war ein ge= beimer Tractat im Mai 1670 abgeschloßen zu Dover, beffen Hauptartifel folgenbermaßen lautete: Der Konig von England verbindet sich, zu einer Zeit, die ihm die angemegenste fchei= nen wird, offentlich zu erklaren, bag er fatholisch geworden, und verspricht nach biesem Bekenntnife bem Ronige von Frank= reich in bem Rriege gegen bie Republit ber vereinigten Riber= lande, welchen diefer, wie er es gut findet, fruher ober fpater beginnen mag, als Berbunbeter beigufteben.

Sobald be Witt ben Inhalt ber Berhandlungen gwi=

<sup>\*) &</sup>amp;. unten die engt. Befdichte in diefer Beit.

ichen England und Frankreich ahnete, fuchte er bie Miberlan= de, ohne daß es auffiel, burch auswärtige Bundniffe zu ftar-Ludwigs XIV. Angriff auf bas herzogthum Lotringen (1670) fam hiebei zu fatten, benn Deftreich und Spanien musten nun wohl Besorgniffe fagen. Temple ward, nachbem et fid mehrfachen Dant in ben Niberlanden erworben, unb de Bill's Freund geworben, burch feinen Sof gurudgerufen, mil es jest eines weniger reblichen Characters auf biefem Be= fandtichaftsposten bedurfte. Downing erfette ihn. Auch in Schweben mar es Lubwigs XIV. Gefandten leicht geworben, bie Regirung zu gewinnen. Er versprach bem schwedischen Cabinet reichere Subsibiengelber als bie Gliber ber Tripelal= ling, welche Diefelben ohnehin nicht auszahlten; und zu Un= fange bes 3. 1672 fchloß Lubwig XIV. mit Schweden ein Defensivbundnife, welches ben Churfursten von Brandenburg in ben etwaigen Bestrebungen, bie Niberlande gegen Frankwich ju unterftugen, febr hindern muste. Im erften Monat desselben Jahres nahm man englischer Seits bas Nichtstreichen ber Flagge, als eine hollandische Flotte an hollandischen Rufien einer englischen Sacht begegnete, jum Bormande feinbfe= liger Stellung. Reine Entschulbigung, fein Nachgeben, fein nech so demuthiges Fridensgesuch von Holland konnte ben Krieg nun aufhalten. Downing reifte im Februar gurud. frangofischen Sofe, wo Peter be Groot Gefandter war, nahm man gar feinen Bormand für Feindseligkeiten, und burch ben Erzbischef von Coln und den Bischof von Münster, die sich Ludwig XIV. zu Berbundeten gewann, bedrohte er auch auf ber Dftgrenze bie Territorien ber Republif.

Bahrend sich von allen Weltgegenden her Gefahren für die Republik vorbereiteten, muste die Stimmung des Bolkes der oranischen Partei und beren Planen nothwendig günstig sein; de Witt war aber der Mann nicht, der einer zufälligen Bereinigung von Umständen seine Bestrebungen so leicht preis gab. Er hatte die Herstellung der Statthalterwürde schon in sehr schwierigen Lagen und mit Glück gehindert; er gab also auch jest nicht nach, als die oranische Partei verlangte der Prinz solle zum Generalcapitan auf Lebenszeit ernannt werben.

Alle Provinzen außer Holland, und selbst ein Theil der Staaten dieser Landschaft, hatten das Verlangen ausgesprochen. Dem Rathspenssonar gelang es, sie zu bewegen, daß sie mit einer Unstellung des Prinzen als Generalcapitan unter großen Beschräntungen, und nur für den bevorstehenden Feldzug, zufriden waren. Die Vereidisgung hatte statt am 25sten Febr. Holland stimmte für sich auch das zu nicht, und wollte den Prinzen erst, wenn er volle 22 Jahr alt wäre (im Rov. 1672), zum Generalcapitan und Generaladmiral maschen, wie nian früher beschloßen hatte.

Indem man nun einem Kriege entgegengieng, hatte man nach ber fcon fruber erfolgten Berabschidung ber englischen und frangofischen Micthetrupven und, nachdem bas einheimische (auch großentheils aus fremdgebornen Gemeinen bestehende) heer im Friden verlegen, der Officierstand fast nur nach Gunft angestellt mar, nicht einmal eine Much die Bestungen waren einigermaßen brauchbare Truppenmaffe. in Berfall und nur die Flotte mar in einem Uchtung gebietenden Bu= ftande. Dies bieng gusammen mit der Bluthe des hollandischen Ban= bels, und mit der Politit der fraatischen Partei. Die Proving Bol= land hatte damals 10,000 Handelsfahrzeuge und 168,000 Seeleute. Kast alle großen Schiffe für bie Bolter Europa's wurden in Holland gebaut. Wegen die Schlechten niderlandischen Truppen bewegten fich im Fruhjahre die frangofischen Beeresmassen \*), deren Avantgarbe Condé, das Sauptcorps Turenne und die Rachhut Ludwig XIV. an= Riderlandische Raufleute felbst verfaben noch, bis am 13ten Mai ein Berbot erfolgte, die Feinde mit Kriegsbedurfniffen.

Um 7ten Upril 1672 erklarten England und Frankreich förmlich ben Krieg. Rasch nach einander nahmen die Franzosen (ohne vor Maestricht ihre Zeit zu verlieren, wie die Niederlander gehofft hatten) am 2ten Juni Orsop (wo sie der tapferen Besatung die durch das Wort Ludwigs zugesagten Bestingungen nicht hielten) und Büderich, am 4ten Wesel, am 6ten Rheinbergen und am 7ten Emmerich und Rees. Um 9ten gieng auch Deutichem an sie verloren. Schon zu Ende Mai's hatte Coln wegen Besetzung Rheinbergens, Münster wegen allerhand angeblichen, von den Niderlanden aus im Bisz

<sup>\*)</sup> Louis XIV., son gouvernement et ses relations diplomatiques avec l'Europe; par M. Capefigue vol. I. (Paris 1837. 8.) p. 227 ,,les états de revue qui existent encore portent à cent dix-huit mille hommes effectifs l'armée qui entra en campagne; elle comptait cent trente escadrons de cavalerie à un total à peu près de douze mille cinq cents hommes, et l'artillerie de guerre plus de cept bouches à feu."

thum angeftifteten Unfuges ben Staaten ben Rrieg ertlart \*), und ein allgemeiner Schreden hatte fich ber Diberlander bemadriat, fo bag es ihnen nur gu leicht glaublich erfchin, mas bie Geiner be Bitt's fagten , bag er bas gand lieber frangos fild all pringlich feben wolle, baf er ein Staateverrather fei. De Dring bermochte bie Bertheibigungslinie an Der Wifel nicht st balten, und ber Bifchof von Dunfter eroberte fait gang Duraffel bon ben Colnifden und bon ben Frangofen, Die fich nun in gang Gelberland ausbreiteten, unterftubt. ergab fich am 21ften Juni, ale ber Bifchof von Dunfter bie: fer Gubt anbot, fie folle ale Reicheftabt unter feinem Schube bem beutschen Reiche miber einverleibt merben; bann fielen and Sattem . Elburg und Sarbermpt und murben pon ben Frangofen, fo wie Bwoll, Rampen und Saffelt von ben colnifchen und munfterfchen Truppen befest. Um Sten Ruli fcblo: fen bann bie overpffelfchen Staaten in's Gemein einen Bers trag mit bem Bifchof von Munfter, fagten fich von ber Union los, und wollten unter feiner Sobeit miber beim Reiche fein. Belbern blib fruberer Uebereintunft ju Rolge in ben Sanben bet Frangofen , bie nun auch bei bem f. a. Bollbaufe uber ben Rhein giengen, bie gange Betume, bie Stabte Urnbem, Butphen und Doesburg befesten und gegen Utrecht porbrangen. wo bas gemeine Bolt, emport uber bie Flucht ber Reichen, tumultuirte und bem Pringen alle Bertheibigung unmöglich Diefer menbete fich mit feinem fleinen Truppenreft nach Solland , und überließ Utrecht ben Feinden. Der Bifchof bon Dunfter eroberte ingwifden bie Drente und brachte am 11ten Juli Coeporben gur Ergebung. Mus Solland fluchteten bereits viele ihre werthvollfte Sabe und ihre Ungehörigen nach ben banfeftabten, nach Danemart ober nach Brabant und felbft Bich Frantreich , und Dichts hielt bie Fortfchritte ber Frango-

<sup>9</sup> Aereur hollandois Suhtg. 1672. "On vit pour lors un edit affiché dans test le jarà de Munstre par ordre de l'eveque, conteant que les labit. 28th de provinces unies s'éloiset ingres'és de corrompre par agent les officiers et commendants de ses villes et fortressaes: aussi avoient tachen entre le fer dans aes unquisies et d'exciter la rebellion et la revoltpe tout on païs, afin de faire tomber par ce moyen ses villes et places ette les maiss des éstats generaux!" et to.

fen auf, als die Bedingung, welche ein mit England verab= rebeter geheimer Artifel stellte, daß Ludwig XIV. Holland, mas er in der Theilung bekommen follte, nicht eher angreifen burfe, bis die Englander im Befige von Zeeland feien, welche Land= Schaft fie fich ausbedungen hatten. Die Englander hatten aber einen unvergleichbar schwereren Rampf zu bestehen, da Solland und Zeeland zur See trefflich geruftet waren. Schon vor ber Rriegserklarung hatten die Englander am 23ften Marg die von Smyrna kommende hollandische Flotte doch ohne bedeutenben Erfolg angegriffen. Dann begegneten fich bie feindlichen Rriege= flotten nach ber Kriegserklarung am 28sten Mai bei South= woldban (Soleban); bie niderlandische unter be Runter's Be= fehl (Cornelis de Witt, ber Bruber bes Pensionarius, mar als Staatenbeputirter babei'); bie englisch = frangofische unter bem Bergoge von Vort. Jene bestund aus 133, diese aus 152 Schif-Die Schlacht bauerte ben gangen Tag unentschiben, aber am anderen Morgen musten fich bie Diberlander gurudgieben, und nur eine gang ungewöhnlich farte Ebbe und ein barauf fol= gender machtiger Sturm hinderten bie Landung ber Englander und Frangosen an Hollands Rufte, wodurch die Republit vernichtet gewesen mare.

Jan de Witt war beim Beimfehren aus der Staatenversamlung in der Racht vom 21sten jum 22sten Juni von 4 fanatisirten jungen Leuten der oranischen Partei meuchelmorderisch angefallen und schwer ver= wundet worden. Er war langere Zeit an bas Bette gefegelt, und auch ohne die Landung der Feinde dachten mehrere der bedeutendften Stadte in Solland an fribliche Ergebung an Frankreich. ten bevollmächtigten inzwischen am 26sten Juni Peter be Groot, Budwig um Friden ju bitten, und fich nur auszubedingen, daß er die Riderlande bei ihrem hergebrachten Rechte und ihrer Berfagung, Die Unionslande ungetheilt und Allen Religionsfreiheit laffe. allein war biefen Unterhandlungen entgegen, die auch frangofischer Seits nur ju folden Eroffnungen führten, daß de Groot der Dei= nung war, es fei befer ju fterben, als auf bergleichen Bedingungen einzugeben; aber doch die Unterhandlungen nicht gan; abbrach, um die Frangosen binguhalten bis jum höheren Steigen des Wagers durch Die inzwischen eingeleiteten Ueberschwemmungen.

Ungeachtet ber Ungriff auf be Witt nicht aus gewöhnlichen Mord= grunden unternemmen, sondern nur eine heftigere Acuferung bes Sa=

Contil

hes der ganzen oranischen Partei gegen ihn war, verschmähte er dens nech, diesen Haß durch ein Fürwort zu Gunsten der Mörder zu milztern. Drei (Peter van der Gracf, Adolf Borrebach und Cornelis de Brupp) waren entstohen; der vierte (der jüngere von den Brüsdern van der Gracf, Jakob) ward hingerichtet, weil de Witt selbst auf strage Bestrasung drang. Diese Euthauptung schütte die Flams wer des haßes gegen de Witt.

Immer lauter und absichtlicher ward be Witt vom Bolte als mit ben Frangosen einverstandener Landesverrather genannt. Endlich forderten die bewaffneten Burgerschaften zuerft ven Bere, bann von Dorbrecht, bann in gang holland bie Abichaffung des ewigen Edictes, die Erhebung bes Pringen sum Statthalter. Ueberall führten die Beiftlichen das Wolf gu Gunften bes oranischen Hauses. Rotterdam war es in ber Staatenversamlung von Holland, was zuerst die Aufhebung bes Cbictes; Umfterbam, mas zuerft die Erhebung bes Prin= Beides ward genehmigt, und am gen in Votschlag brachte. 2ten Juli ward Pring Wilhelm (Seinrich) von Dranien gum lebenslånglichen Statthalter, Generalcapitan und Generalad= miral von Zeeland, am 4ten zu eben diefen Burben in Solland ernannt. Die Generalstaaten machten ihn gum General= capitan ber Union.

Die Erhebung des Pringen jum Statthalter und Generalcapitan in den beiden einzigen vom Feinde nicht befegten und bieber ftatthalter= lesen Provingen anderte doch nicht fofort bas Berhaltnife ju Eng= land. Tros der naben Bermandtschaft des Pringen mit den Stuarts befefigten englische Gefandte bie Berhaltniffe zwischen beiden Ronigs= befen nur von Meuem, und ju gleicher Beit drangen frangofische Corps gegen Staatsflandern vor, um dadurch die Englander gegen Beeland ju unterfrügen. Die Forderungen fur den Friden, welche die verbundenen Könige an die Republit stellten, waren so ernidrigend, daß jegar Pring Bilhelm, dem man dabei die Couveranetat über den Reft In Territorien ber Union anbot, diese (in folder Beise angeboten) verismibte, und mit Umfterdam auf bas Abbrechen aller Unterhands Der alte Feldmarschal Johann Moris von Nagan, lungen brang. unterfrüst durch die Aufopferungsfähigkeit und Entschloßenheit der Um: fferdammer, wehrte die bedrohlichsten weiteren Bewegungen der Fein= be gegen Solland ab, und Dranien wuste den Rest des hollandischen heeres bald zu tuchtiger, moralischer Haltung zurudzuführen.

Der bamalige Generalgouverneur ber fpanischen Miber:

lande, Buniga Graf von Monteren y Fuentes, ber eben fo rechtlich als fur politische Berhaltniffe mit klarem Muge begabt war, that Alles, was von feiner Seite ohne offenbaren Rrieg mit Frankreich zu Schut und Sulfe ber Republik gethan merben konnte; und ber Churfurst von Brandenburg mar icon früher am 6ten Dai burch ben Ginfluß feines Meffen, bes Pringen von Dranien, zu einem Bunbnife bewogen worben, in welchem er der Republit, wenn fie angegriffen wurde, mit 16,400 M. zu helfen versprach. Die raschen Fortschritte ber Frangofen hatten bann auch anbere ihnen benachbarte Dachte mit Beforgnise erfult \*), und am 25ften Juni mar eine Uls liang Destreichs und Brandenburgs ju Berlin gefchloßen worben au Aufrechthaltung bes westfalischen, pyrenaischen und Uche= ner Fridens; am 25ften Juli endlich folgte eine Defensival= liang des Raifers mit ber Republit; und mit bem brandenburs gifchen (gegen den Rhein bin fich fammelnden) Beere, mas ber Churfurft felbst fuhrte, vereinigte fich im Geptember auch ein oftreichisches unter Ramondo, Grafen von Montecuculi. Lubwig XIV. hatte ichon im Juli bas heer verlagen, und Turenne gieng bann mit bem großten Theile ber frangofischen Truppen Destreichern und Brandenburgern nach Wefel ent= gegen. Inzwischen führte in Solland ber Sag gegen bie Bru= ber de Witt zu einer Rataftrophe, bie bes Pringen Statt= halterschaft fur alle Beiten mit einem unaustilgbaren Datet beflectt.

Alle Berläumdungen und Rlagen über die Berwaltung des Raths= pensionar waren nicht im Stande, diesen in eine Lage zu bringen, die nicht eine vollständige Rechtsertigung zugelaßen hätte. Da beschloß man zu einem niderträchtigen Mittel, zu der Hülse von Schurken und Pöbel zu greisen, um den treuen hort der Republit zu verderben. Willem Tichelaer, ein Wundarzt aus Piershill, war der elende Mensch, der sich zu dieser Schandthat hergab, und der herr van Zuilestein (ein Bastard des oranischen Sauses) war der eben so elende Bermitt=

<sup>\*)</sup> Und mehr noch die Art und Weise, wie die Franzosen sich in ihren Ersoberungen einrichteten. Capefigue I. c. p. 249. "après la reddition de chaque ville, tous les actes de souveraineté étaient saits au nom de Louis-le-Grand; on organisait le pays comme si à tout jamais il devait appartenir au royaume de France, on l'y incorporait avec les formes d'administration telles qu'elles existaient dans la monarchie."

ler mit biefem Schurken. Tichelaer trat auf mit der Unklage, des Pensionars Bruder, Cornelis de Witt, Ruwaard des Landes Putten, habe ibn als Morder des Prinzen brauchen wollen. Cornelis ward durch den Doct. Jan Ruisch in Dordrecht während des Gottesdien: fres, werin ber größte Theil der Magistratspersonen befand, verhaftet am 24sten Juli. Er that feine Unschuld dar. Man beschrifte ihn nun wegen seines Benehmens als Staatendeputirter auf der Flotte; allein de Runter, obgleich personlich ihm keinesweges freundlich gefinnt, vertheidigte ihn nachdrücklich gegen alle ungerechten Beschuldigungen \*). Während dieser Untersuchung beschloß endlich Jan de Bitt, bem Sage der feindlichen Partei zu weichen, und legte am 4ten Aug. feine Stelle als Pensionar niber. Um eine Ungahl bewaffaeter Burger im Saag, welche die Gebruder Witt besonders lebbaft haften, als Wache in des Ruwaards Nabe ju bringen, ward am 18ten Mug. das Gerucht verbreitet, er habe versucht, aus dem Gefängnise zu entfliehen. Er ward nun 34 Stunde fürchterlich auf der Folter gemartert; doch behauptete er auch hier unter den größten Leis den frandhaft seine Unschuid. Trot dem, und ungeachtet man nicht einmal ein Berbrechen, was er begangen haben follte, namhaft ma= den tennte \*\*), ward er vom Sofe von Solland am 20ften Mug. vermerteilt, alle seine Memter und Wurden ju verlieren, und ward für emige Zeiten aus Solland verbannt.

unter dem Borwande, daß man ihn der Wuth des Volfes nicht aussezen wolle, publicirte man ihm dies Urtheil nicht am gewöhnlischen Orte; während doch andrerseits Tichelaer angestistet ward, das Belt noch mehr anzureißen. Den gewesenen Pensionarius lockte man ebenfalls ins Gefängniss, indem ihm des Stockmeisters Dienstmagd die Botschaft bringen muste, sein Bruder sei frei, er wünsche ihn zu sprecken. Tichelaers Bemühungen waren nun schon so weit gedihen, daß, während die Brüder beisammen waren, das Wolf tumultuirte, und: Word! und: Verrath! schri. Die Regirung beauftragte den Kittmeister, Grafen Tilly, einige Reiter zum Schuse bes Gefängnisses aufzusiellen; aber auch die Bürgercompagnien sammelten sich, und

Man findet Runters schöne Erklärung im Mercure Rollandois Jahrg.

Die framblische ueberschung des Urtheiss int Mercure Hollandois sautet:

2-la conr de Hollande ayant veu et examiné les pièces et papiers à elle
delivés par le produreur general de la dite cour à la charge de Mr. Corneille de VVit ancien bourguemaître de la ville de Dordrecht et grand
bailly du païs de l'utten, presentement detenu prisonnier dans les prisons de la dite cour, comme aussi son examen et confrontations, avec ce
qui a été produit de la part du dit prisonnier, et ayant en suite consideré
teut ce qui faisoit à la matière, declare le dit prisonnier décheu de toutes
ses clurges cetc. etc.

ber gemefene Rathspenfionarius, ber mehrmals bas Gefängnife wi= der verlagen wollte, ward baran gehindert. Der Tumult muchs von Stunde ju Stunde mehr; boch hielten die Reiter bas Bolt noch im Baume bis man abermals ju einem Gerüchte feine Buflucht nahm : "die Bauern der Umgegend seien bewaffnet im Unique." gaben die beiden Rathe van Afperen und van Bofdveld einen fchrifts lichen Befehl an die Reiterei, ben Bauern entgegen ju geben. Tilly muste gehorden; aber er hatte Recht ju fagen ,nun ift es um die Bitte geschehen." Die Burger erbrachen, fo wie bie Reiter entfernt waren, das Gefängnise, rifen die Bruder heraus, und brachten fie in ber pobelhaftesten Buth ums Leben. Roch in der Mishandlung der Leichname bethätigten fie ihre nidrige Leidenschaft. Die Staaten von holland wollten bie Morder bestraft wifen; allein ber Pring hinderte es, und dem Tichelaer gab er ein Umt und eine Pension. Dafür hat Gott die Strafe dieses schändlichen Menschen und seiner Genoßen fichtbarlich schon auf Erden gehandhabt; Tichelaer gieng durch Berhaltniffe hindurch fpater einem zeitlichen Ende entgegen, in Bergleich mit benen eine Binrichtung Gnade gewesen mare.

Der Erzbischof von Coln und ber Bischof von Munster, die seit dem 19ten Juli Groeningen belagerten, erreichten nichts gegen die tapferen Einwohner und anderen Bertheidisger. Sie hoben am 27sten Aug. die Belagerung wider auf. Mit Hulfe des Kusters und Schulmeisters Meindert van Tieznen ') bemächtigte sich dann der General Nabenhaupt, der die Bertheidigung Groeningens geleitet, durch Ueberfall auch Coezvordens wider in der Nacht vom 30sten zum 31sten Dec. Der Prinz war Anfangs November aus der Baronie Breda nach der Maas gegangen, belagerte sogar eine Zeit lang Charzleroi, muste aber die Belagerung wegen harten Frostes wider aufgeben. Während dieses Frostes suchten die Franzosen in Holland vorzudringen, aber plöstich trat Thauwetter ein. Sie hatten einen sehr bösen Rückmarsch in's Utrechtische.

Noch vor Ende bes Jahres verloren alle Unhanger und

<sup>\*) &</sup>quot;Lequel enfin delivra à S. Excellence un certain modèle fait par luy même, representant la dite forteresse avec toutes ses fortifications; avec quoy il sit comprendre à S. Excellence en quelle saçon il salloit l'attaquer en cette saison d'hyver, à la saveur des marais endurcis par le froid, ce qui étoit très-aisé à saire avec l'aide de Dieu." Merc. Holl. 1672. Meins dert bereitete dann auch sast alles vor, und suhrte hauptsächlich die Truppen beim Uebersall selbst.

Freunde de Witt's ihre Stellen bei der Regirung. Raspar Fagel, zwar auch sonst zu Witt's Partei gehörig, und sein Undenken ehrend, aber nun der festen Ueberzeugung, daß nur durch inniges Unschließen an den Prinzen diesenige Einsheit in die Staatsregirung zu bringen sei, die den Staat retzten und ihn fürder erhalten könne, ward an de Witt's Stelle Rathspensionarius von Holland, und ward immer von Neuem zu dieser Stelle gewählt bis zu seinem Tode.

Für das Jahr 1673 hatte Ludwig XIV. brei Beere ins Feld gestellt. Das Hauptcorps bes einen führte er selbst, und belagerte und nahm bamit Maestricht am 1sten Juli, mab= rend ein anderer Theil diefer mittleren Urmee unter dem Ber= jog von Orleans über Seban und Ramur gegen Bruffel bin drangte und rudfichtslos die spanischen Territorien durchzog. Turenne mit 40,000 M. ftund gegen ben Rhein gewendet, brang in die pfalzischen Territorien ein, verwustete fie, und behandelte die deutsche Bevolkerung bort in so viehisch = ver= nichtenber Weise, daß schon dieses Zuges wegen allein ber frangofifche Name beutschen Dhren als ein Fluch klingen wirb, fo lange es beutsche Bergen gibt \*). Conde führte die britte, vergerucktefte Urmee im Norden bes Sauptcorps, fonnte jes ded, da ber Pring von Dranien nun die Bertheibigung Sollands mit größter Entschidenheit leitete, nichts erreichen. Frangosen verloren sogar Maerben wider. Im October Schloß bann bie Republik befinitiv einen Sulfstractat mit dem Rai= fer und Spanien ab. Monteren erklarte am 16ten Dct. Na= mens bes Koniges von Spanien an Frankreich ben Rrieg; Montecuruli bedrohte Bonn, die Residenz des Churfürsten von Gila. Der Pring von Dranien, fobalb er Solland gedeckt fah, betimigte fich mit Monteren's spanischen Truppen, gieng bei Bento über bie Maas, vereinigte sich bei Undernach mit Mon-

.

Contract Con

Der Franzos suchte sich nachher, wie immer, heraits zu lügen auf der Schmach, die auf seinem Namen lastete. Die Barbareien (welche auf westrücklichen Bescht Louvois's, des franz. Kriegsministers, der den König unmittelbar im Felde begleitete, statt gehabt) seien ohne den Willen des Krizugs geübt worden, der Feldherr nicht im Stande gewesen, den Uebermuth seiner Leute zu zögeln. Capesigue p. 276. not.

tecuculi, und Bonn muste sich ihnen am 12ten Nov. erge= ben. Diese vereinigte, 48,000 M. starke, Urmee bedrohte nun die Franzosen im Rücken; und diese, die während ihrer Un= wesenheit im Gelderschen, Utrechtschen und in den hollandischen Grenzgegenden unsägliches Unglück veranlaßt hatten, brand= schatzen nun noch so viel sie konnten, schleisten die festen Werke, und zogen sich vor Ende Novembers über die Maas zurück gegen Maestricht. Die Niderlande waren ge= rettet.

In diesem Sahre wurden drei Seeschlachten gelifert; am 7ten Juni begegnete de Ruyter der zweimal überlegenen Flotte der vereinigten Feinde. Beide Theile rühmteu sich nach einer morderischen Schlacht des Siges \*). Um 14ten Juni begegneten sie sich wider, und die Engländer wurden von den zeeuwischen Kusten nach der Themsemünzdung gejagt. Die dritte Begegnung hatte am 21sten Aug. statt, als die Engländer bei Scheveningen ein tleines Herr ans Land seigen wollten. Der Prinz war vorher davon benachrichtigt, und tam selbst auf de Ruyters Flotte. Die Schlacht, welche die Landung hinderte, hatte vor der hohen Düne (Kystduin) unweit des Helders statt; de Muyter, Tromp und Banders einerseits; Prinz Ruprecht, d'Estrées (der sich aber außer dem Gesecht hielt mit seinem Geschwader) und Spragg andrerseits sührten. Spragg sant dabei mit einer Schaluppe unter, als er das Schiss wechseln wollte, und bis Abends 7 Ubr nusten die Allieren auf allen Seiten weichen.

Inzwischen hatten Fridensunterhandlungen begonnen in Coln, und da der Krieg einen für Frankreich und England so unglücklichen Gang nahm, wollte jenes nun mit Maestricht, Grave, Breda und Bergen op Zoom zufriden sein; allein dare ein wollte nun niemand mehr in Holland willigen, und die

<sup>\*)</sup> Bedhrend eines Theiles der Schlacht war Tromp durch die Zeinde in größter Bedrängniss. De Runter gab seine schon ersochtenen Bertheile auf, um Tromp zu besteien. "Geen wonder, dat de komst van de Runter door Tromp en de zynen, nu zy in zoodanig eenen hagehelyken toestand verkeerden, als eene uitredding taangemerkt werd. Verheugt riep hy uit: Mannen! daar is Bestevaêr! (de gewone en streelende benaming, door het bootsvolk aan de Runter toegevoegd), die komt ons helpen. Ik zal hem ook niet verlaten, zoo lang als ik adem kan scheppen! By het naderen van de Runter en Banckers weken de Britten en Franschen van Tromp af, en eenige zelfs, die zich het digst by dien dapperen Vlootvoogt bevonden, zelteden de bramzeilen by, om te spoediger te ontkomen. de Jonge geschiedenis van het nederl. zeeweezen III. d. i st. p.239.

Staaten hofften einen Separatsciben von England. Die Englander waren über den Krieg schwierig, und Karl II. konnte deutlich ermeßen, daß ihm in Kurzem sein Parlement keine Subsidien mehr zahlen werde. Er unterzeichnete also, nachdem a doch das, was ihm ursprünglich die Hauptsache gewesen war (die Erhebung nämlich seines Nessen zum Statthalter), erreicht hatte, am 19ten Febr. 1674 einen Separatsridem mit den Niberlanden zu Westmünster. Die Hollander ließen England das Recht der Flagge im weitester Ausdehnung, und zahlten dem Könige Karl II. zwei Millionen für die Kriegskossen.

Auf biefen Friben mit England folgten balb auch Fri: Bernhard van Galen, densschlüße mit Coln und Munfter. ber Bijchof von Munfter, gab durch ben Friben vom 22ften Apr. 1674 alle seine Eroberungen in Overyssel und Drente jurud. Coln ebenso alle Eroberungen in Geldern und Zut= then, und erhielt bagegen Rheinbergen befatungefrei. Fride mit Coln warb am 11ten Mai gefchloßen. Der Fri= denscongress in Coln hatte sich bereits getrennt. Mittelst der Truppen, welche die Niderlander nun von Brandenburg und von bem Bischof von Denabrud erhielten, brachten fie jest ein Heer von 32,000 Mt. auf, und im Mai 1674 war in dem gangen Bereich der Unionsterritorien außer Maestricht nichts mehr von ben Frangofen befett.

In den Niderlanden selbst begann nun ein innerer Streit, denn die vier den Feinden nicht in die Hande gefallenen Propinzen: Zeeland, Holland, Fristand und Groeningen, welche hauptsächlich die Last des Krieges getragen, wollten die drei, welche sich dem Feinde zum Theil so leicht und widerstandstade unterworfen hatten, nicht wider mit gleichem Nechte in die Union aufnehmen. Holland wollte Utrecht ganz absorbieren. Der Prinz aber war dem entgegen. Gerade die Stimmen dieser drei Provinzen hatten dem oranischen Hause immer gegen Holland zu Gebote gestanden. Er rettete also ihre bessondere Stellung; erhielt nun aber in ihnen so gewaltige Vorzeichte, daß die Stimmen dieser Provinzen ganz von ihm abshängig wurden.

Er ernannte alle Gekorenen (die an die Stelle der ehemaligen gelstellichen Staatenglider getretenen weltlichen) in Utrecht; konnte in die Ritterschaft aufnehmen so viel er wollte; die Magistrate theils ganz frei, theils nach eingereichten Listen besehen. Die Provinz Geldern wollte ihn zu ihrem Herzoge ernennen; er hätte es gern angenommen, durfste es aber wegen der republikanischen Partei in Holland doch nicht thun; diese wurde durch einen solchen Schritt zu viel Einfluß beim Bolke erhalten haben. Dagegen erhielt der Prinz in Geldern und Overnsseldie ausgedehntesten Rechte als Statthalter. In Holland ward der Borschlag gemacht, Wilhelm zum erblichen Statthalter zu ernensnen. Dies ward von allen Provinzen angenommen; doch nur für die männliche Descendenz.

Der Krieg, in welchem Ludwig XIV. sich nun zur Defensive genosthigt sah, ward an den niderlandischen Grenzen von den Franzosen gegen die Spanier, Niderlander und den Kaiser fortgeführt; aus Dberrhein gegen den Kaiser; in den pyrendischen Gegenden gegen Spanien; und auf Sicilien (wo Ludwig XIV. einen Theil der spanischen Unterthanen zu einer Rebellion verleitet hatte \*)) so wie im Mittel=

meer gegen Spanier und Riberlanber.

Am 11ten August 1674 ward die Schlacht bei Senef gelifert zwisschen Condé einerseits, und Dranien, Monteren und de Souches (dem kaiserl. General) andrerseits. Die Hollander stellten das für die Alsliirten schon beinahe ganz verlorene Tressen so weit her, daß der Rüczug nicht in Unordnung kam, und auch Condé muste sich ann anderen Tage zurücziehen. Im October nothigte Dranien auch Maesstricht wider zur Ergebung. Im folgenden Jahre suchten sich die Franzischen im Lüttlichischen, Dranien suchte sich im hennegau sestzusehen. Beide Theile ersochten Vortheile, und Turenne blib in einem kleisnen Tressen bei Sasbach am Oberrhein. Im Upril 1676 tras eine holländisch spanische Flotte unter de Ruyter bei Agosta in der Räche

<sup>\*)</sup> Die Spanier fahen in Messinas alter freistädtischer Verfagung einen Uns haltepunct für etwaige politische Oppositionen, und begunstigten eine Bolke: partei gegen ben Stadtadel, ber bas Regiment hatte. Der Ubel auf Luds wigs XIV. Feindschaft gegen Spanien rechnend, und bon ihm ermuthigtemporte fich im August 1674. Ludwig, dem fich die Emporer als Untertha= nen anboten, unterstüßte fle, bis er es seinem Bortheil gemäß fand, fie (um bei dem Momegener Friden weniger Schwierigkeiten seiner Unterhand= lungen zu finden) aufzuopfern. Siebentausend Messincsen, die zumeist compromittirt maren, verließen dann mit ber frangofischen Blotte die Stadt, die nicht weiter im Stande war, fich gegen Spanien zu halten. gewanderten Messinesen ließ Ludwig XIV. anderthalb Jahre auf seine Resten erhalten, dann berwis er sie auch aus seinem Reiche. Die Verzweif= lung machte viele ju Straffenraubern; 1500 fanden Mittel nach der Turs fei ju kommen, wo fie den driftlichen Glauben abschworen. Funfhundert, die fich wider nach Sicilien magten, wurden (bis auf 4) jum Galgen oder Bu den Galeeren verurtheilt. Co endete der Aufftand bon Meffina.

des Aetna auf die frangofische unter du Queene, und be Rupter an beiden Beinen von einer Kanonenfugel ladirt starb am 29sten April. In der Shlacht aber hatte er gesigt.

Sari II. hatte fich als Bermittler zwischen ben friegfuhrenden Matten erboten, und in Nymegen ward im Dai 1676 ein Fribenscongress eröffnet. Muf bemfelben erschinen unter anderen Temple, Beverningt und van Saeren; b'Eftrades; Colbert und b' Avaur - die ausgezeichneisten Diploma= ten biefer Beit \*). Man fuhrte ben Rrieg mahrend ber Un= terhandlungen eine Zeitlang fort. Lubwig XIV. machte 1676 einige Eroberungen im hennegau, und 1677 bot er noch alle Rrafte auf, um fich einen gunftigeren Friben ju ertampfen. Cannibalifch muftete eine frangofische Urmee in ben faiferlichen Befigungen am Dberrhein. Ludwig felbst eroberte im Marg und April alle festen Plage bes submestlichen Flanderns. de, Nieuwpoort, Gent und Ppern, Namen (Namur) und Bergen (Mons) bildeten die einzigen Borplage noch fur Bruf= Die vereinigten Niderlande hatten gern Friden gefchlolel. fen; Brandenburg wollte aber feine Eroberungen gegen Schwe= ben fortfeten; Deftreich und Spanien wollten wider gewinnen, mas sie verloren hatten, und die Unterhandlungen zogen sich durch die nun gesteigerten Forderungen der Franzosen in die Lange.

Der Prinz von Dranien bewarb sich in dieser Zeit um eine nähere Mian; mit England. Kam diese in der Weise, wie er es wünschte, ju Stande, so konnten diese beiden Mächte die Fridensbedingungen erwingen, wie sie sie wollten. Außerdem bewarb er sich um die hand der Nichte Karls II., der Tochter Herzog Jakobs von York, Wariens. Während der Reise des Prinzen nach England, die nicht sosert ein Resultat herbeiführte, waren die Unterhandlungen in Nymes ger unterbrochen worden.

<sup>\*) «</sup>Ce sut un brillant spectacle alors que Nimègue: 'chaque plénipotentiaire déployait le luxe de sa cour, on ne voyait que sêtes, que galas et spectacles. Colbert, qui était le ches de la légation française, reçut l'ordre du roi d'éblouir par tout le faste de sa maison les négociateurs espagnols et allemands; trois cents chevaux de main, des voitures toutes d'or, à glaces de Venise, des centaines de cavaliers d'ambassade, distinguaient partout la légation de France; chaque semaine on dépensait trente mille écus en seuls frais de représentation, sans compter encore les présens intimes qu'on employait pour connaître le secret de toutes les légations." Cape si gue 11. p. 73.74.

Das Frühjahr 1678 kam ohne Fribensabschluß heran, und die Frangosen, die im Marg auch Gent und Ppern ein= nahmen, gaben fich nun eine Stellung, als hatten fie allein die Bedingungen bes Fridens vorzuschreiben. Ludwig verlang= te die Freigrafschaft Burgund; fodann weitere Stude von Ben= negau, Flandern und einiges in der Grafschaft Ramen. Dem Herzoge von Lotringen wollten die Frangosen sein Herzogthunt In Holland stig inzwischen bas Berlangen nach zurückgeben. Friden immer hoher, und in ber Geltendmachung biefes Bun= sches bildete sich wieder eine Urt antioranischer Partei aus, an beren Spige Sooft und Balkenier flunden, bie Burgermeifter Da Karl II. fich wider Ludwig XIV. zu= von Umsterbam. neigte, verbachte bas Bolf überhaupt dem Pringen bie nabe Berbindung mit einem Manne von fo zweibeutiger Saltung, und die Friben verlangende Partei erhielt ein immer größeres Gewicht. Es war ein Waffenstillstand auf 6 Wochen geschlo= fen worben, ben man bereits sich gewohnte als bas Enbe bes Krieges zu betrachten, als ploglich neue Hindernisse bes Fris dens eintraten.

Durch den Angriff ber mit Frankreich verbundeten Schwe= ben auf die brandenburgischen Besitzungen war der Krieg auch nach bem Morben Europas getragen worben. Schweden ward nach ber Schlacht von Fehrbellin (28sten Juni 1675) vom Raiser wegen bes Fribensbruches in Deutschland für einen Feind bes Reichs erklart (August 1675), und Danen und Braun= schweiger griffen sofort zu. Jene eroberten Wismar, diese Tromp vereinigte fich mit ber banischen Flotte unter Diels Juel, und die Schweben erlitten 1676 zwei Diberla= gen zur See. Die Danen brangen in Schonen ein; nah= men die Insel Gotland; mahrend der Churfurft von Branden= burg 1677 Stettin und ben größten Theil von Schwedisch = Pommern besetzte, der hollandische Flottenführer Bastiaanzoon nochmals die schwedische Flotte schlug; dann ber Churfurst (von Tromp unterstütt) auch Rügen nahm, und die Danen von Mormegen her gegen Schweden vorbrangen. entschibenen Sige der Danen und Brandenburger sollten sie nun alle Vortheile aufgeben, sollten Alles an Schweben re=

----

frituiren, blog weil lettere Dacht mit Lubwig XIV. allift mar, und Ludwig wollte ben Fribensbedingungen, wie er fie gulett geboten, noch hinzufugen, bag er ben Theil feiner Er= oberungen in den Miderlanden, ben er an Spanien gurudgus geben fabe, nicht eher zu raumen brauche, bis Schweden al= les an Danemark und Brandenburg Berlorene guruderhalten Daburch wurde naturlich Ludwig XIV. Berr aller fei= babe. ner gegen Spanien gemachten niberlanbischen Eroberungen ge= bliben fein, benn was hatten Danemart und Branbenburg für Udachen gehabt, fur Spaniens Bortheil gu forgen; und mare ber Fribe einmal unterzeichnet gewesen, niemand hatte ibn fo leicht Spaniens halber von Neuem gebrochen. Marquese de los Balbefes kam aber noch hinter die Ubsichten ber Frangofen zu rechter Beit, und bie Staaten fowohl als England machten in ihrer Entruftung über bies Benehmen ber Frangofen neue Unstalten zu Fortsetzung bes Rrieges." Lub= wig felbit aber wunschte Friben. Durch Englands Bermitte= lung entließ ihn Schweben ber Berbindlichkeit, Die fpanischen Beffen fo lange noch befegt zu halten, und in ber Racht vom 10ten zum 11ten Mug. 1678 ward endlich ber Fride burch Beverninge gu Mymegen unterzeichnet.

Der Pring hatte Erneuerung des Rrieges, der ibm genehm mar, gebofft, und ba ber Baffenftillfrand fdon ju Ende gegangen, von der Unterzeichung des Fridens nicht fofort Runde jum Deere gefom= men mar, ichlug er noch einmal am 14fen die Frangofen beim Dor= fe St. Denns in der Rabe von Bergen (Mons). Erff am 18ten erhielt Oranien die Fridensbotschaft, und er betrachtete ben Friden vernämlich als durch die ihm entgegensiehende Partei in Holland betriben. Die Staaten verweigerten nun noch die Ratification bis auch Spanien in den Friden gewilligt hatte. Eudwig XIV. muste noch eniges nachgeben; am 17ten Sept. endlich unterzeichneten die Gpaviet, und nun ratificirten bie Staaten. Die deutschen Fürften mas ren wer biefen Separatfilden ber Miberlander hochft aufgebracht, und ibre Gefandten verließen großentheils ben Fridenscongres in Romegen; nur die kaiferlichen bliben jurud und festen die Unterbandlungen fort, mabrend Ludwig XIV, eine Urmee gegen die braudenburgischen Befigungen in Weftfalen absendete, und burch diese Bedrebung in feinen eignen Staaten ben Churfurften bewog, Friden von St. Germain : en : Lanc (Juni 1679) einzugeben. Unfert andlungen mit Deftreich und dem Reiche hatten im Febr. 1679

noch zu einem Fridensschluß in Nymegen geführt. Freiburg und Bus ningen musten in diesem Friden den Franzosen abgetreten werden.

Die nachste Beit bietet im Inneren ber Republik man= che interessante Erscheinungen, die sich besonders auf den Ge= genfat ber Dranier und ber neuen Untioranier, auf ben Be= genfat ber Boetianer und Coccejaner bezogen. Bei weitem bas wichtigste Berhaltnifs war aber bald von Neuem bas gu Frankreich, welches feit 1680 feine Reunionen begann burch die Rammern zu Dorneck (Tournai), Det, Breifach und Bi= fang (Befançon). Alles, was irgend einmal von ben neuer= worbenen Landschaften abgehangen, marb nun als Pertinent in Das Rlofter Weißenburg und deffen Berr= Unspruch genommen. Schaft mard fogar, weil es von Ronig Dagobert gestiftet fei, reclamiet. 3m Sept. 1681 ward Strafburg burch eine Urt Ueberfall bem Reiche entrißen. Um bedeutenbsten maren die Reunionen in den belgischen Miderlanden. Charlemont ward fo ben Spaniern abgetrogt; Birton und Ciney wurden ver= langt; dazu ein großer Theil von Flandern — furg! Lubwig XIV. umgieng burch feine Reunionen, wenn fie gur Musfubrung tamen, nicht nur alle Ubfichten und Bestimmungen bes Domeger Fribens, fonbern biefe Reunionen felbst maren, wenn man ihnen nicht entgegentrat, eine Schraube ohne Ende.

Der Prinz von Dranien sah ein, daß kein einzelner Nachbarstaat dem in sich durch die gewonnene Königsmacht concentricten Frankreich gewachsen war, und dachte sosort an Herstellung einer Bundesmacht zur Vertheidigung. Er selbst war durch die Reunionen verletzt. Er sollte für die oranischen Herrschaften in der Grafschaft Cinen Ludwig XIV. die Huldizgung leisten; that es nicht; und Ludwig zog sie deshalb ein, und belehnte damit den Marschal d'Humidres. Bald hernach zog der König auch das Fürstenthum Dranien (Drange) ein, und belehnte damit den Grafen von Longueville. Wegen des Vertheidigungsbundes, den Wilhelm von Dranien Frankreichs Macht entgegenstellen wollte, wendete sich derselbe zuerst an Karl II. und an Schweden im Oct. 1681; doch am englischen Hose betrib er seine Absichten ohne Erfolg. Mit Schweden kam die Allianz zu Stande. Im nächstsolgenden Kebruar

trat Spanien; im Mai der Kaiser dem Bundniss bei. Brandenburg und Danemark waren nicht zu bewegen; sie waren
früher zu schändlich von der Republik verlaßen worden. In den
Niderlanden selbst trat die neue antioranische Partei, welche
d'Avaur zu gewinnen gewust hatte, immer hindernder hervor. Diese Partei hatte ihren Sis in Umsterdam; in Frisland
und Groeningen, in welchen letzteren beiden Landschaften Heinrich Casimir II. von Naßau im Besitz der Statthalterschaft
war. Balkenier stund an der Spitze dieser Partei. Fagel,
der sogar einer Bestechung von mehreren Millionen, die ihm
d'Avaur andot, unzugänglich blib, hielt dieser Partei gegenüber alle für Oranien und bessen Plane in den Niderlanden
förderliche Interessen kräftig beisammen.

Mit diesen Unterhandlungen und indem bie Frangosen immer dringendere Forderungen wegen reunirter Gebietstheile an Spanien ftellten, war ber Zeitraum bis jum Muguft 1683 Um Ende biefes Monats rudte ploblich eine bingegangen. frangofische Urmee unter bem Marschal b' Humières in Flan-Der Marschal erklarte, er fuhre keinen Rrieg; er bern ein. wolle auch keinen führen; wolle nur in Besig nehmen, mas feinem Konige gehore; eroberte aber babei Rortryt, Dirmuiben, brannte eine Reihe flamifcher Dorfer niber, und erschin ploglich mit 30,000 M. vor der Befte Lugelburg, welche er bombardirte. Spanien konnte nach diesen Borgangen nicht anders, als ben Rrieg erklaren. Da die Niberlande mit Spanien in einem Defensivbundnife waren, ward auch die Republit in ben Rrieg hereingezogen. Uchttausend Mann niber= landischer Truppen kamen ben Spaniern in Belgien zu Gulfe. Der Pring forderte in Holland eine Bermehrung der Land= truppen; Umsterdam allein sette fich bagegen, aber ohne biese Stadt war in ben Staaten ber Proving zu keinem Beschluße zu kommen, sobald so bedeutende Geldzahlungen in Frage ka= Der Prinz selbst gieng an der Spige einer Deputa= tion ber Staaten nach Umfterbam. Umfonft. Giner der Burgermeifter fagte dem Pringen: schon beshalb werde bie Stadt nicht nachgeben, damit bie Rachwelt erfahren folle, daß bie Beschlüße ber Stadt Umfterbam machtiger maren als bie Dacht

des Prinzen von Dranien. Mun versuchten es die Staaten pon Solland im Jan. 1684 boch burch Mehrstimmigkeit die Bermehrung bes Landheeres um 16,000 M. gu becretiren. Umsterdam und Schiebam protestirten. Da fam ein ber an= tiorauischen Partei hochst unglucklicher Bufall in's Spiel. Die: fe Partei war fortwahrend mit d'Avaur in Berbindung. fie mar von jeher eine frangofischgefinnte. D'Avaupschrib über bie Absichten der Partei, über seine Berhandlungen mit ihr an ben Sof nach Frankreich. Gines ber Briefpactete biefes Ge= fanbten fiel bem Marquese be Grana, bem Generalgouverneur ber belgischen Niberlande in die Sanbe. Der Pring ließ bie Papiere ber Stadt Umfterdam berfigeln, und verlangte Un= tersuchung. Bugleich murben mehrere, fruher bei ber Ermorbung ber de Witt's mitwirkenbe, Manner in Umfterbam bemerkt. Die Geruchte, ber Pring wolle feine Gegner, bie an der Spige ber Stadt ftunden, burch Meuchelmord beseitigen lagen, erschinen diesen furchtsamen Leuten nun nicht mehr so unwahrscheinlich, und ber alte Burgermeister van Beuningen gerieth in bieser Aufregung und Angst in Schwachsinn, und starb später in Wahnsinn. Die antioranische Partei war zu= nachst gebrochen, und bag es nicht zur außersten Feindschaft und zu gewaltsamen Schritten fam, vermittelte der branben= burgifche Gefandte, herr von guche. Lugelburg war aber inzwischen im Juni 1684 gefallen, und die Defensivalliang, burch die Lähmung in den Niderlanden ohne Kraft, gab in einem Bertrage vom 25ten Mug. mit Frankreich zu, daß Lud= wig Lügelburg, Beaumont, Bouvignes, Chiman nebst dazu gehörigen Ortschaften gang, Strafburg einstweilen auf 20 Jahre behielt.

Im folgenden Jahre (1685) widerrief Endwig XIV, das Edict von Rantes. Da schon seit 1682 die Plackereien gegen die Protestanten in Frankreich begonnen hatten, wanderten in dieser ganzen Zeit viele Tausende von ihnen aus. Die reichsten Kauf = und Gewerbsleute unter diesen Auswanderern wendeten sich alle nach Holland. In Haer= lem bauten sie ganze Straßen an; auch nach Amsterdam wendete sich eine große Anzahl, und die in den Niderlanden bereits hoch in Blüsthe stehende Kunstgartnerei ward durch einen Theil dieser Franzosen besonders gehoben. In den Niderlanden ward das Bolt durch die

Exiablung von den Leiden dieser Manner ganz gegen Frankreich gestimmt, und es wirkte diese Bollsstimmung auf die antioranische Partei. Diese hatte zeither unter allen Umständen einen Rückhalt suchen müsen an Frankreich, und sah in Ludwig XIV. jest einen kirche lichen Butherich \*). Ohngeachtet die Opposition dieser Partei gegen Oranien vicht ganz erstarb, unterstüste sie doch in der nächst solgens der Zeit alles, was unternommen ward, um gegen Ludwigs Macht einen Danem aufzusühren, redlich. Besonders wirkte auch dies, daß Ludwig die Hollander, die in Frankrech ausässig waren, so gut verzselgte wie die französischen Resormirten und daß er das Eigenthum beständischer Kaussleute in dem Vermögen resormirter Franzosen nicht respective.

bieder Jakob II. von England, und seine Lage bot noch bei weitem mehr gehäßiges. Die Ruchschtslosigkeit, mit welcher sich Jakob über alles, was den Englandern hoch und heilig war, hinwegsehte; die Ruchschtslosigkeit, mit welcher er sich zum Katholicismus bekannte; die Grausamkeit, mit welcher er sich zum Katholicismus bekannte; die Grausamkeit, mit welcher er alle seine Feinde verfolgte, erzeugten in England den entschidensten Haß gegen ihn. Man ertrug sein Resiment, so lange dasselbe auf die Dauer seines Lebens beschränkt erzisch; als aber am 20sten Inni 1688 die Königinn (eine Princessin aus dem Haus Eite) einen Sohn gebar, und man also auch nach

<sup>\*)</sup> Ben der eigenthumlichen Erscheinung der gallicanischen Kirche, wie Ludwig XIV. fie im Muge hatte, und bon ihrer Berschidenheit bon dem, was im Uebrigen als katholische Kirche gilt, wird weiter unten bei den französischen Berhälmiffen die Rede sein. Bir fahren hier zu richtigem Versichndniss der Begebenheiten nur eine Stelle aus Capeligue's schon ofter citirtem Berke an (11. S. 136) ,, la declaration de 1682, bien que dirigée contre le pape, n'etait point favorable comme acte politique au calvinisme; elle constituait une église gallicane plus fortement territoriale, placée sous le glaive temporel de Louis XIV.; tout ce qui se séparait de cet ordre ecclésiastique, désormais royal, devait être somnis par la persnasion ou par la force. De là les controverses engagées par les évêques avec les ministres, les prédications continues, les conversions achetées par Pappût de positions plus brillantes, par des concessions de familles. d'honneur ou de priviléges. Ayant d'arriver à la persécution matérielle, le pouvoir emploie toujours la persécution morale; l'une est aussi dure que l'antre. etc. (p. 141) - , dans l'opinion commune et générale, la déclaration de 1682 fut considérée non point comme le triomphe d'un syttème catholique, mais comme un acte de faiblesse et de courtisannerie de l'épiscopat et des parlementaires au profit de Louis XIV. La résistance au pape, le chef suprême de l'eglise, ne fut que l'égoiste adhésion d'évêques, de présidens et de conseillers qui voulaient se conserver la bienveillance du roi et du Père Lachaise. L'eglise ne fut point nationale, mais royale; sa hiérarchie et sa liberté dépendirent désormais du monarque, qui voulait tout soumettre à l'unité de son gouvernement, cc

rough) trib die Franzosen unter d'humidres im August bei Walcourt

und Gent jurud.

Im folgenden Jahre führte ber Marschal von Luxembourg die Fran= jofen in den Riberlanden, und fie folugen die Riderlander bei Fleurus am Iften Juli 1690. Der Ritter Tourville focht bei Bevefier in einer Seefchlacht mit entschidenem Bortheil gegen Bord Torrington und Cornelis Evertezoon b. jung. Dagegen figte Ronig Wilhelm in diefer Zeit über die vereinigten Frangofen und Irlander in Irland (welches gand Jatob II. noch anerkannte) am Bonneffuß, und erober= te einen großen Theil ber Insel. Dieser gludliche Fortgang ber eng= lifchen Baffen erlaubte Withelm, den Feldzug 1691 in den Rider= landen felbft leiten ju tonnen. Den Rrieg in Irland führte Gott= hard van Reede van Gintel aus dem Utrechtischen gegen den frango= fischen Grafen de St. Ruth zu Ende. Ale Wilhelm am Sten Febr. 1691 wider nach dem Saag fam, fand er hier viele deutsche Fürften und den Marquese de Castanaga (den Generalgouverneur Belgiens); von anderen fand er Gefandte; alle betrachteten ibn als Haupt des Bundes gegen Frankreich. Man beschloß alle Krafte aufzubieten, um der Frangosen herr ju werden, und ordnete die Kriegeleiftungen al= ler Bundesgenoßen an. Ludwig XIV. fam im Marz felbst nach bem Hennegan und eroberte Bergen (Mons) im Upril. Wilhelm vermoch= Er gieng auf furge Beit nach Eng= te die Stadt nicht zu entsehen. land jurud; im Juni war er bann wider beim Geere. Die Frango= fen führten in diesem Feldzuge einen fürchterlichen Bombenfrieg ge= gegen die Stadte vor denen fie fich lagerten; aber ju entscheidenden Begebenheiten tam es junadift nicht. Der Ronig von Spanien mus= te fur die belgischen Riderlande fo große Unftrengungen machen, baf er diese Provinzen dem Ronige Wilhelm anbet; allein dieser, wels der die hohe Bedeutung gerade dieses Umfrandes einsab, daß diese Provingen nicht bei der Republik der Bereinigten Riderlande, und auch nicht bei Frankreich seien, nahm fie nicht an.

Eine Landung, die Jasob II. im J. 1692 in England versuchen und die Tourville mit der Flotte decken sollte, ward durch die Acquis noctialstürme verzögert, und dann unmöglich, weil sich inzwischen die englische und holländische Flotte unter Russel und van Almonde verseinigt hatten, und Tourville in die Flucht schlugen. Die französische Seemacht ward in dieser Schlacht für immer gesnickt; Tourville verstor 13 Kriegsschisse und andere waren so übel zugerichtet, daß die Erschöpfung der nächsten Zeiten nicht an Widerherstellung einer ähnslichen Flotte denten ließ. Zu Lande eroberten inzwischen die Franzossen (durch Baubans ansgezeichnete Thätigseit) im Juni Ramen (Nazmur). Wilhelm konnte die Stadt nicht entsehen, und ward überdies am Iten Aug. bei Steenkerken geschlagen. Almälig verbreitete sich die Ausscht, daß er troß großen Muthes zum Anführer nicht die ers

forderlichen Eigenschaften habe. — Im I. 1693 nahmen die Franszesen in Flandern Beurne und Dixmuiden und drangen tief in's lute tichiche ein. Bei Neerwinden im hasban kam es am 29sten Juli zu einer Schicht, in welcher König Wilhelm abermals zum Ruckzuge gendrhigt ward. Im herbst croberten die Franzosen noch Charleroi. Es war dies übrigens das lette Jahr, in welchem der alte Marschalt von Lumbeurg die französischen Urmeen führte. Er starb nachher 1695.

Da Extwig XIV. ben Krieg zu gleicher Zeit auch am Rhein, in Iwlien und in den pyrenaischen Landschaften führen muste, wurden seine Minch tret aller Sige fast ganzlich erschöpft, und der Kriegseruhm lag als eine fürchterliche und kaum ertragbare Last auf dem franzesischen Belke. Das Jahr 1694 brachte fast gar keine Erfolge; 1695 warf Wilhelm die Franzosen endlich aus dem Lüttichschen heraus, und Sosboorn nahm dann Namen wider, was der Marschal Villeroi vickt zu entsehen vermochte. Villeroi suchte sich dafür, und mit einizgem Erseize, in Flandern zu entschädigen, und der Pirat Iean Bart sührte den kleinen Seckrieg mit Ruhm und Vertheil für Frankreich. Im I. 1696 fand gar keine merkwürdige Kriegsaction statt.

Im Fortgange bes Rrieges ward balb bas Bedürfnifs bes Fridens fur Frankreich mit jedem Jahre bringender, und Ludwig kam endlich auf feine alte Politie gurud, feine Feinde we möglich zu trennen. Dies gelang ihm biesmal zuerst mit Saveien, welches burch ben Separatvertrag von Turin vom Bandnifs abtrat, und Friden mit Frankreich fchlog. gen erneuerten ber Raifer, Spanien, England, die Ber. Di= berlande und die Churfürsten von hannover, Baiern, Brandenburg und Coln, so wie die frankischen und schwäbischen Reichstreise bas Bundnifs gegen Frankreich. Durch ben Fris ben mit Gaveien nach ber italienischen Seite gesichert, konnte nun aber Frankreich seine übrigen Urmeen bedeutend verstar= ten, und dadurch auch ben Allierten den Wunsch nach dem Faten naber legen. Für alle Theile (Frankreich) fo fehr als feine Frinde) war aber der Fride auch noch aus dem Grunde wunschenswerth, daß ber Tod Rarls II. von Spanien, mit ihm bas Aussterben der spanischen Linie des habsburgischen Saufes und in Folge bavon die verwickeltesten politischen Berbiltniffe in Rurgem vorauszusehen waren. Alle dabei interessir= un Sofe munichten eine kurze Erholung; wunschten, um sich buch neuangeknupfte Beziehungen für alle mögliche Falle leo's Cehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

einzurichten, den Friden. Ludwig XIV. bot also ben Allisten burch Vermittelung Schwedens an, er wolle auf der Grund= lage bes Mymegener Fridens einen neuen Friden unterhandeln, wolle dabei Wilhelm als Konig von Großbritannien anerken= nen, und auf spatere Eroberungen verzichten. Die Bundes= genoßen giengen gern auf bas Unerbieten biefer Unterhands lungen ein, und das oranische Lustschloß Mieuwburg bei bem Dorfe Ryswyt in der Nahe des Haags ward zum Ort der Conferenzen erkoren; aber ber kaiserliche Sof ichin irgend ein forberliches Greigniss noch erharren zu wollen, zogerte also mit feiner Erklarung, und gab badurch ben Franzosen Raum zu neuen Sigen. Catinat nahm Uth im hennegau im Juni 1697; ber Herzog von Bendome Barcelona am 10ten August; eine ganze hollandische Rauffahrteiflotte, bie aus Spanien fam, ward von den Frangosen genommen, und diese steigerten nach folden Erfolgen naturlich ihre Forderungen. Sauptunterhandlungen entstunden bald besondere zwischen Lud= wig XIV. und Wilhelm. England und die Miderlande hat= ten im Rriege feine Territorien verloren, und waren mit Wilhelms Anerkennung als König von Großbritannien zufri-Spanien war burch bas Vordringen ber Franzosen in Ratalonien eingeschüchtert, und erhielt die franzosischen Erobes rungen in Ratalonien, Flandern, Hennegau und Lugelburg fast gang zurud, wodurch es für den Friden gewonnen warb. Auch der Herzog von Lotringen erhielt alles wider, und am Dberrhein zogen sich bie Frangofen über ben Rhein zuruck, wogegen sie Strafburg gang behielten. Auf diesen Grund= lagen kam endlich ber Fride von Ryswyk zu Stande, ber am 20sten Sept. 1697 unterzeichnet warb.

Während dieser ganzen Zeit hörte die Opposition in Holland nicht ganz auf, und stets stund Umsterdam an der Spisse. Bald suchte man Freunde des Prinzen aus den Stelzlen in der Staatenversammlung zu verdrängen, bald stritt man mit ihm über die Befugnisse bei Ernennung der städtizschen Magistrate. Auch in anderen Provinzen waren beide Parteien sichtbarlich noch vorhanden; außerdem kam es mehrzsach wegen geringfügiger Umstände, wegen Weinsteuern, wegen

unbefugten Rauchens auf ber Strafe u. bergl. zu blutigen und bedeutenden Tumulten; und auch bei biesen Greignissen trat das Borhandensein allgemeinerer Parteien sichtbarlich hervor. Der Pring verlor mehr und mehr die Liebe des Bol-Les; feine Person, bas schwächliche, engbruftige Wesen, bie emfen, freudelosen, bunkeln Augen, die große Stirn und bie dunne große Mase gaben feiner Physiognomie einen Musbrud von heftigem, herrschfüchtigem und vollig ungemuth= lichem Wefen. Doch kam es trog diefer Unpopularitat mah= rend des Krieges gegen Frankreich zu keinem bedrohlicheren Angriff ber staatischen Partei auf bas Unsehen bes Statthal= ters. Rach bem Friden mar wenig Gelegenheit zu bergleichen, und als fich die europäischen Berhaltniffe burch ben Tob Raris II. von Spanien von Neuem verwickelt hatten, farb Bilhelm unmittelbar bor Unfange bes Rrieges. Geine Ge= fundheit war (wie man glaubt durch ungeschlachte Diat) schon langere Beit gang untergraben; schon franklich sturgte er im Trubling 1702 auf der Jagd bei Renfington mit bem Pferbe, brach bas rechte Schlugelbein und ftarb in Folge bavon am 19ten Marg zu hamptoncourt. Er hinterließ niemanden, der an feiner Stelle hatte Statthalter werden tonnen. Gein Better von der diezischen Linie, der Statthalter in Frisland und Groeningen, Johann Wilhelm Friso, war ein unmundiges Er feste ihn gegen das Testament feines Grofvaters, aber in Uebereinstimmung mit dem Testament des Pringen Moris jum oranischen Universalerben ein, woraus sich ein Bojahriger Erbschaftsstreit biefer biezischen Linie bes Hauses Rafau mit Brandenburg entwickelte.

Fast unmittelbar nach König Wilhelms Tobe erklarten im Rai 1702 die Generalstaaten den Krieg an Frankreich, indem kudwig XIV. ein Arrangement, was ihm hinsichtlich der spanischen Succession geboten worden, und was auch von ihm angenommen war, wider verworfen und die ganze spanische Monarchie in Anspruch genommen hatte.

Es hatten fich nämlich Frankreich, England und die Republik früster verbunden (am 25ten Mar; 1700), sie wollten ju Berhutung tim Praponderan; in Europa die ungetheilte Bererbung der spanis

den Monarchie bindern, und diefelbe fo getheilt vererben laffen, daß Ludwigs XIV. Sohn, der Dauphin, alle italienischen Besitungen Spaniens nebst Sicilien und Sardinien erhalten, aber Mailand mit bent Berjoge von Lotringen gegen Letringen austauschen follte; alle anderen spanischen Territorien follte Raifer Leopolds zweiter Cobn, Rarl, erhalten. Als König Karl II. aber von diesem Arrangement gebort, war die gange fpanische Nation über die Unmagung entruftet, daß Fremde ohne alles Recht und gegen alles Recht fich erlaubten über Spanien zu verfügen, und er hatte nun ein Teffament vom 2ten Oct. 1700 hinterlaßen, wodurch alle spanischen Territorien ver= einigt an des Dauphins 2ten Sohn, Philipp von Unjou, gegeben wurden. Dies hatte Ludwigs XIV. Plane geandert; er verwarf nach Karls II. Tode (1ten Nov. 1700) das frühere Arrangement, und ließ seinem Entel Philipp in Spanien huldigen. Rim verbundeten fich England, die Niderlande, Danemart, Schweben und Preugen im Laufe des 3. 1701, das Erbrecht auch des öftreichischen Sauses und bas frubere Urrangement mit den Waffen geltend ju machen \*); fo tam es ju der ermabnten Kriegserklarung der Generalstaaten. In England war auf Wilhelm dessen Schwägerin Unna gefolgt; auch sie

<sup>\*)</sup> Zuerst schloßen am 7ten Sept. 1701 der Kaiser, England und die Rider: lande ihr Bundnist zusammen ab, in dessen Urkunde ste sagen: "Comme un état douteux et incertain en toutes choses est plus dangereux que la guerre même, et que la France et l'Espagne s'en prévalent pour s'unit de plus en plus, afin d'opprimer la liberté de l'Europe et ruiner le commerce accoutumé; toutes ces raisons ont porté sa sacrée Majesté Impériale, sa sacrée Royale Majesté de la Grande-Bretagne, et les hauts et puissants seigneurs États-Généraux des Provinces-Unies, d'aller au-devant de tous les maux qui en proviendroient; et désirant d'y apporter remède selon leurs forces, ils ont jugé qu'il étoit nécessaire de faire entre eux une étroite alliance et confédération pour éloigner le grand et commun danger." Capefigue V. p. 111. Einige Bergroßerungsprojecte hatter bei diesem Bundniss auch England und die Miderlande, sie dachten namlic an Erwerbungen in den Colonien: "Pourront, le roi de la Grande-Bretagne et les seigneurs étals-Généraux, conquérir en force d'armes, selor qu'ils auront concerté entre eux pour l'utilité et la commodité de la navigation et du commerce de leurs sujets, les pays et les villes que le Espagnols ont dans lesIndes; et tout ce qu'ils pourront y prendre sers pour eux et fleur demeurera. Capefigue l. c. p. 114. Que ausgedehnte Sandelsvortheile bedungen fich England und die Riderlande für der kunftigen Friden aus: enfin la dite paix ne pourra être couclue sans avoiobtenu pour les sujets de Sa Majesté Britannique et pour ceux des Provinces - Unies une pleine et entière faculté, usage et jouissance de tout les mêmes priviléges, droits, immunités et liberté du commerce, tan par terre que par mer, en Espagne et sur la mer Mediterranée, dont il: étoient et jouissoient pendant la vie du feu roi d'Espagne dans tous les pays qu'il possédoit, tant en Europe qu'ailleurs, et dont ils pouvoient de droit user et jouir en commun ou en particulier, par les traités, conventions et coutumes, ou de quelque autre manière que ce puisse être, " etc

erklärte ben Krieg. Die Franzosen hatten sich schon in Bests von Belgien, welches ebenfalls Philipp von Anjou huldigte, zu seßen geswust; der Krieg muste also ganz an den Grenzen der Republik ges führt werden.

Dies mar bamals gerade fehr gefährlich. Denn nach ber früheren Bamitung ber Frangosen und anderen Feinde im 3. 1673 aus Brecht, Geldern und Overyffel, war in diefen Provingen die Bers fofang fo umgeftaltet worden, daß der Statthalter faft furfiliche Be= walt erhalten hatte. Wenn jest tein Statthalter mehr fein follte, muste eine abermalige Umgestaltung ber Berfaßung ftatt haben met felle Diese vornehmen? Die burch die statthalterische Gewalt jurudgedräugte Partei erhob fich und behauptete, Die fruberen Inhaber ber en ben Statthalter getommenen Rechte tonnten diefe nun wie ber an fich nehmen; - bagegen fuchten die Magistrate, die noch vorbanden waren, ober eben burch bie entgegenfichende Faction abgefest murden, ben Obrigfeiten ber letten ftatthalterifchen Beit jene Rechte pindiciren. Die Parteien hießen de oude plooi (die magistratische, eranische Partei) und de nieuwe plooi (die demofratische, antioras nische Partei). Die lettere figte fast überall in Gelbern und Overs rfiel; in Utrecht aber figte die erftere. In Umersfoort figte einen Tugenblid auch die bemofratische Faction; aber von Utrecht tam ber magiftratischen Partei Unterftugung, und die beiden Sauptfuhrer ber Demofraten (van houten und Gaav) wurden enthauptet. Dagegen liegen die in Mymegen figenden Demofraten den Altburgermeifter Reutens, der bie Magiftratepartei führte, mit dem Schwerdte bin= richten, und funf feiner Unhanger aus den Fenftern des Rathhaufes baugen. Die Demofraten fanden einen Unhalt an den Staaten von Belland, die Magistratspartei an den Generalstaaten. Unter biesen Umfanden muste ein Rrieg, ber an ben Grenzen von Utrecht und Seldern begann, bochft bedentlich fein. Doch waren gegen ben aus: martigen Feind Diesmal alle einig. Der Rathspenfionar Beinfius feste burch, daß John Churchia, Berjog von Marlborough, an die Spiec and des niderlandischen Heeres gefrellt ward. Unter ihm befebligten die niderlandischen Truppen der Feldmarschal Beinrich von Rafan, herr van Duwertert (aus unachter Radfommenschaft bes Pringe Moris); dann General Fagel, ein Reffe des Pensionar; Geubeid van Reede van Gintel, Graf von Athlone, der Eroberer Irlande; und Coehoorn.

Mit bem englisch'= niderlandischen Heere zu gleicher Zeit agirte gegen bie Franzosen ein oftreichisches Heer unter Eugen \*),

Drinz Sugen von Caveien, ein Enkel des Herzogs Karl Emanuel 1. und Sohn des Grafen Eugen Moris. Seine Mutter war eine Maneini, eine Richte Richelieus.

der schon 1701 nach Italien gegangen mar, und hier ben Feldzug gegen bie in bas Herzogthum Mailand eingebrunges nen Frangofen eröffnet hatte. Gegen folche Feinde hatte Lubs wig XIV. eine bose Stellung; benn die Protestanten kampften im Guden von Frankreich felbst einen Berzweiflungskampf gegen die koniglich = katholische Rirche, und die Geldmittel ber franzosischen Regirung waren noch in Folge des früheren Krieges fehr erschöpft. Im J. 1702 nahmen bie Diberlans ber und Englander alle Beften, bie zu Belgien gehorten ober bon Franzosen besetzt waren, bis zum Schloße von Luttich. Die hollandisch = englische Flotte verbrannte Die spanische Sils berflotte; aber bas Werbot des Handels nach Frankreich und Spanien brachte ben Niberlanden auch großen Schaden, und die Besetzung von Trier durch die Franzosen und die Erklas rung bes Churfursten von Baiern für dieselben waren für Destreich und bas deutsche Reich harte Schläge; benn an ben Churfursten von Baiern schloß sich bessen Bruder, ber Erz= bischof von Coln, an.

Marlborough ruckte nuu 1703 in bas Colnische ein, und belagerte Bonn. Ein preußisches heer unter General von Bulow war schon fruber vor Bonn erschinen, und am 19ten Mai muste fich bie Stabt ergeben. Die Preußen machten noch die Eroberung ber Stadt Gelbern und Rhein= bergens. Geringere Resultate gewährte ber Rampf in ben westlicheren Gegenden an ber Schelde. Marlborough eroberte in diesem Feldzuge noch hun an der Maas. Um Dberrhein waren die Franzosen burchaus gludlich gewesen. Sie hatten Landau und Altbreifach gegen die Destreicher erobert. Marschal Villars war über den Rhein nach Deutschland herein vorgedrungen. Der Churfurst von Baiern war eine Zeitlang im Besig von fast gang Tyrol. Es war zu furchten, baß Destreich in dieser Bedrangnis fich mit Frankreich abfinden, und die anderen Berbundeten verlagen mochte. Deshalb zog Marlborough 1704 am Rhein in die Hohe burch die Neckar= gegenben nach ben Donaugegenben, und schlug bie Baiern am Schellenberg, vereinigte fich mit bem oftreichischen Beere unter Eugen, und Schlug die Baiern und Frangosen unter bem

Churfurffen und Lallard am 13ten August bei Bochftabt. Die feindliche Urmee mard gang vernichtet und Baiern erobert. Die Belagerung Landaus hielt die Alliirten von weiterem Bordringen in Frankreich ab. Das Glud ber alliirten Baf= fen ju Lande zog Saveien, andere geltend gemachte Motive jog icon fruher Portugal \*) auf die Seite der Allierten. Ber= hard Callenberg und Rooke führten eine niberlandisch = englische Flotte, auf welcher Landungstruppen unter bem Landgrafen von Segen = Darmftabt eingeschifft maren, und nahmen Gibral= tar am 4ten Mug. 1704. Ein Geetreffen ficherte ben Befit gegen bie franzosische Flotte; die Englander besetzen die Beste. Eine hollandische Flotte brachte ben Erzherzog Rarl nach Portugal, von wo er als Konig in Spanien einbrang. Als bie= fes Unternehmen keinen gunftigen Erfolg zeigte, bestig Ronig Karl 1705 eine von Ulmonde geführte Flotte, welche auch 5000 M. Landungstruppen unter dem Gr. von Peterborough führte, zu Liffabon und machte einen zweiten Berfuch von Katalonien aus in Spanien sich festzuseten. Dies gelang. Battelona ergab fich am 9ten Dct. und Ratalonien erkannte Karl als König an. Zu Lande hatte bas J. 1705 nichts Enischeidendes gebracht. Marlborough war zwar in Brabant eingebrungen; aber General Slangenburg war aus Meid weiterem Bordringen entgegen, und wuste burch Scheinbare Grunde die Deputirten ber Staaten beim Seere zu überzeugen. In Italien hatte Eugen mit Bendome bei Caffano geschlagen.

Im J. 1706 boten die Staaten Alles auf, um Marlsborough, der sich das Jahr vorher so sehr gehindert gesehen hatte, genug zu thun. Slangenburg war schon vom Heere entsernt. Kaiser Leopold starb inzwischen, und sein Sohn Just I., der folgte, unterstüßte ebenfalls den Krieg auf das

<sup>\*)</sup> Capefigue vol. V. p. 200 ,, le seul avènement de Philippe V. était un danger pour la maison de Bragance; tôt ou tard le nouveau roi des Espagnes, soutenu de la France, s'emparerait du Portugal, antique démembrement de la monarchie de Philippe II. Cette vérité diplomatique était démontrée au roi Pierre de Bragance par les legations anglaise et hollandaise à Lisbonne; on lui offrait au nom de la coalition des subsides, des secours en argent et en vaisseaux; la coalition sentait la nécessité d'avoir un pied dans la péninsule pour y porter la guerre; é etc.

Rraftigste. Martborough schlug Villeroi bei Ramillies (23ten Mai 1706) ganglich aufs Haupt \*). In Jubel ward er in Loewen empfangen; fodann auch in Bruffel und die Staaten von Brabant erkannten Rarl von Deftreich als ihren Ronig, wogegen ihnen die blyde inkomst vollkommen garantirt ward. Mecheln, Malft, Lier ergaben fich; bann zu Ende Mai und Unfang Juni Gent, Brugge und Dubenaerbe; am 11ten Juni auch Untwerpen mit ber Citabelle. Oftenbe, Meenen und Ath musten zwar belagert werben, fielen aber auch balb. zeitherige Gouverneur Belgiens fur Philipp V., ber Churfurft von Baiern, floh nach 'Ryssel. Rach ber Niberlage von Ramillies hatten Villeroi und Vendome taufden mußen; let= terer stund also bald bem Prinzen Eugen in Italien entgegen. Die Franzosen hatten fast alle saveiischen und pechmontischen Landschaften inne, und belagerten Turin unter bem Bergog be la Feuillabe; mit biefem vereinigte fich ber Bergog von Orleans, welchem Ludwig XIV. nach vielem vergeblichen Unfuchen endlich ein Commando bei ber Urmee gegeben hatte. Eugen aber vereinigte fich mit bem Bergoge von Saveien, brang auf der Gubseite des Po nach Carignan, bann auf bem linken Ufer gegen Turin vor, und entsette nicht nur bie Stadt, sondern nahm auch bas franzosische Lager und schlug bie Franzosen so, daß gang Oberitalien für sie verloren gieng \*\*). In Spanien war Konig Karl in Barcelona belagert worden, aber burch eine hollandisch = englische Flotte entsett brang er nun gegen Mabrid vor. In die Hauptstadt zwar kam er nicht, weil er nur in königlicher Weise einziehen wollte; allein Aragonien und ein Theil von Kastilien erklarten sich nun für ihn, wie früher Ratalonien.

Die Einnahme der spanischen Niderlande durch eine englisch = nider= landi de Urmee war fur die Staaten von der größten Wichtigkeit.

<sup>\*)</sup> Villerei hatte seinen tinken Flügel hinter einen Morast gestellt, und versichrette ihn noch, als Martborough eine Demonstration dagegen machte.

<sup>\*\*)</sup> Bei diesen Operationen Eugens in Italien zeichnete sich das preußische Corps unter der Kührung des Fürsten Leopold von Auchalts Dessau aus. Man sehe die Beschreibung des Entsasses von Turin in Varnhagen von Ense's ausgezeichneter Biographie des Fürsten. Biographische Denkmale B. u. S. 179 ff.

Mie ihre bartefien Bedrangniffe maren immerben Ber. Diberlanden. von dieser Seite gefommen, und jest mo das habeburgische Saus nur burd die Ber. Riberlande in Befig diefes fpanifchen Gebietethei= les gefommen mar, fuchte die Republit naturlich folche Berhaltniffe ju geminnen, durch die fie fur die Butunft von Diefer Seite geschüst mire. Wie fie den Staaten von Brabant ihre Rechte hatte jufichern lagen, gab fie auch dem unter dem letten Konige jum blogen Ti= tel gewordenen Staatsrathe seine alte Gewalt wider. Kaiser Joseph glaubte ben Gingriffen der Miterlander am besten zu steuern, wenn er Martborough (ber beutscher Reichofurft geworden) jum General= gouverneur ernannte im Ramen feines Bruders. Die Riderlanber wurden über diefen allerdings tlugen Schritt erbittert - und da Franfreid almalig burch ben Rrieg febr gebrudt mar, und Budwig XIV. dem Rathspensionar Beinfins hatte erflaren lagen, er fei bereit dem oftreichischen Sause, also dem Ronige Rarl, gegen Reapel, Sicilien und Mailand die übrigen Territorien fur einen Friden ju lagen; Belgien aber junachft an die Riberlande abzutreten, damit tiefe es unter Bedingungen, die ihnen gut fcinen, an Rarl abtraten, fprach Beinfius feine Billigung folder Unfichten laut aus. Die Folge mar, daß Marlborough, um nicht einen Separatfriden ber Miderlande mit Ludwig berbeigufuhren, Die Beneralgouverneurstelle ablebnte im Juli 1706. Go blib man vereint, und bas folgende Jahr gemabrte in ber Rabe ber Riberlande feine bentwurdigen Berfälle.

Eugen war nach ber Vertreibung ber Franzosen aus Pechmont in den Guben von Frankreich eingebrungen, fonnte aber Toulon nicht rasch genug einnehmen; so bag er sich ge= zwungen fah vor den Frangosen sich wider nach bem Bar zu= rudzuziehen. Billars hatte bagegen nach ber beutschen Seite vorzudringen gesucht. Im Fruhjahr 1707 verloren Konig Karls Bundesgenoßen die Schlacht von Almanza in Spanien gegen ben Herzog von Berwick, und nach diefer Miderlag gieng ihnen Valencia und ein Theil von Aragonien wider Im J. 1708 eroberten bie Frangofen fast gang Flandern wiber. Um auf dieser Seite ben Franzosen mit Radbrud entgegen treten ju fonnen, fuhrte Gugen Marls borough ein östreichisches und Reichsheer zu, und in der Ge= gend von Dubenaerbe begegneten fie ben Frangofen in einer Duwerkerk und Johann Wilhelm Friso, ber im Jahre vorher felbst die Statthalterschaft in Frisland und Groeningen angetreten hatte, und schon seit längerer Zeit General der Infanterie war, umgiengen den rechten französischen Flügel. Nur die Nacht bot den Franzosen die Möglichkeit nach Gent zu entkommen. Im October ward 'Apsel, noch vor Ende des Jahres wurden Gent und Brügge wider erobert. Der Weg gegen Paris war von dieser Seite den Alliirten sast ganz geöffnet. In demselben Jahre eroberte der General Wenzel sür König Karl in Italien den Stato de' Presidi. Im August erschin eine englische Flotte unter Lake vor Cagliari und die ganze Insel Sardinien unterwarf sich. Daun, der früher Turin so tapfer gegen die Franzosen vertheidigt hatte, hatte schon im Sommer 1707 mit nur 9000 M. das ganze Königreich Neapel mit Ausnahme Siciliens ebenfalls dem Könige Karl unterworfen, und Graf Martinit, dann Daun selbst, war hier Vicekönig geworden.

Dveryssel verlangte in dieser Zeit, auch Frisland und Groeningen sollten bei sich die Statthalterschaft abschaffen. Ein Theil von Gelsberland, an dessen Spike die Stadt Arnhem, unterstützte dies Werstangen. Ein anderer Theil Gelderlands, den Wageningen sührte, war gegen dieses Verlangen. Da die demotratische Partei in Wageningen selbst sich für dasselbe erklärte, ward sie vertriben; aber die Stadt ward hierauf mit Gewalt von den Arnhemern eingenommen. Die Unruhen wuchsen zu solchem Umfange an, daß endlich die Generalstaaten energisch eingreisen musten, die Anhaltepuncte der demostratischen Partei, nämlich Arnhem und Nymegen, besehen ließen, und diese Faction durch Militär niderhielten. Dieses innere Zerwürfswiss war indess ohne allen Einstuß auf den Krieg.

Für Frankreich ward der Kriegszustand immer unersträglicher; es sehlten fast alle Mittel, eine Armee im Felde zu halten, während Holland durch seinen Handel fortwährend neue Lebenskräfte aus Ländern schöpfte, die durch diesen Krieg so gut wie nicht betheiligt waren, und durch den Krieg selbst manchen Gewinn hatte. Ein surchtbarer Winter folgte; Hungersnoth wüthete in Frankreich. Philipp V bot endlich den Niderlanden als Fridensbedingungen die wichtigsen Zugeständen nisse sür den Handel nach dem spanischen Amerika. Die Republik aber verlangte als erste Bedingung des Fridens, daß Philipp V aushöre König von Spanien zu sein, und Spanien und Indien an Karl III überlaße. Ludwig XIV nahm diese

Bedingungen an, und ber Prafibent Rouillé muste weiter mit dem Pensionarius von Gouda, Bruno van ber Dussen, und mit dem Pensionarius von Umsterdam, Buns, über ben Friden die naheren Bedingungen unterhandeln. Die Republik verlangte für Karl bie gange spanische Monarchie; Deutschland follte auf ben Buß bes westphalischen Fribens gebracht, und die später von ben Franzosen im Elfaß gemachten Ers menbungen sollten wider zuruckgegeben werden. Ludwig XIV. sollte Jakobs II. von England Sohn, der sich als Pratendent Jateb III. nannte, fallen lagen und Dunkirchen an England abtutm; sollte ben neuen Konig von Preußen anerkennen, und Saveien und Nizza raumen. Den Miderlanden follte hinsichtlich bes Handels der alte Zolltarif von 1664 in Frankwich wider zugestanden, und eine f. g. Barrière eingeraumt meden, namlich die Beften Belgiens, bie ichon befett maren, und außerdem Meenen, Ppern, Beurne, Dorneck, Conbe, Raubeuge, 'Ryffel, Sun, Luttich und Bonn. Philipp V. tonne Reapel und Sicilien erhalten, wenn es bie Bunbesges nofen so wollten; boch unter ber Bedingung bes Ruckfalles, wenn er ohne mannliche Descendenz sturbe. Lubwig XIV. nahm dies Alles an; nur follten Spanien und Reapel zu= nachst niberlandischen Truppen übergeben, und von biesen jenes an Rarl, bies an Philipp überlifert werben; und Dorned, Condé und Maubeuge wollte er nicht lagen. Endlich als Mailborough von biefen geheimen, zu Bobegraven geführten Unterhandlungen horte, und forderte, sie sollten abgebrochen weiben, wollte Ludwig auch Conbe hergeben. Aber nun nah= men die niderlandischen Unterhandler bas Bersprechen wegen Mapel und Steilien zurud, und Marlborough und Eugen tamen selbst im Upr. 1709 nach Umsterdam, um die Fort= fetung bes Rrieges zu betreiben.

Lubwig, in der außersten Noth, wollte nun auch Dorneck aufopseen, und der Marquis de Torcy, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten reiste selbst nach dem Haag \*); aber heinssus gieng auf keine Unterhandlung ein: ", er sei dazu

<sup>\*)</sup> Er schlich sich ohne Pass, da Alles ins Geheim betriben werden muste, durch Belgien und erschin plötzlich im Haag im Vorzimmer des Pensionarius.

nicht beauftragt." Alles kam an ben Tag, und hatte nun ben Beschluß einer allgemeinen Fridensunterhandlung zur Folge Der Herzog von Marlborough und der Vicomte von Townsend, Prinz Eugen und der Graf von Zinzendorf, Buys und van der Dussen erhielten den Auftrag den Friden für alle Alliirte zu unterhandeln, und man legte zimlich dieselben Bedingunsgen zu Grunde, welche früher die Nepublik allein aufgestellt hatte \*). Eine vortheilhafte Grenze ward noch für Saveien verlangt \*\*). Ludwig XIV. verwarf aber diese Bedingungen, als er das Ultimatum (vom 28ten Mai 1709) gut heißen sollte, und de Torch deshalb an den Hof zurückgekommen war. Auch Rouillé, so verlangten die Alliirten, sollte nun den Haag verlaßen. Der Krieg begann mit neuer Heftigkeit, und England und die Republik erneuerten ihr Schuß= und Trußbündniss, wobei England die belgische Barriere garantirte.

Im Juli 1709 eroberten die Allierten nun auch Dorneck. Hierauf ward Bergen (Mons) belagert. Villars stund in der Nahe bei Malplaquet im festen Lager, und hinderte den Fortgang der Belagerung. Eugen commandirte den rechten, Friso den linken Flügel, Marlborough das Centrum, als dies

<sup>\*)</sup> Dech auch ter dentichen Interessen nahm man sich noch einmal gegen Frankreich mit Rachdruck an , und verlangte die Ruckgabe der Stadt und Befte von Strafburg nebst Siehl, der Stadt und des Gebietes ron Breis fach, und folgendes in Beziehung auf den Elfaß überhaupt: ", Sa Majeste très - chrétienne possédera désormais l'Alsace dans le sens litteral du traité de Westphalie, en sorte qu'elle se contentera du droit de présecture sur les dix villes impériales de ladite Alsace; sans pouvoir étendre ce droit au préjudice des prérogatives, droits et priviléges qui leur compètent comme autres villes libres de l'Empire; pour en jouir, aussi bien que des prérogatives, revenus et domaines, ainsi que la dite Majesté a da . jouir lors de la conclusion dudit traité; devant aussi être remises les fortifications desdites villes au même état qu'elles étoient alors; excepté toutefois la ville de Landau, dont la possession et la propriété appartiendront pour toujours à Sa Majesté Impériale et à l'Empire, avec faculté de démolir ladité place, s'il est jugé à propos par l'empereur et par l'Empire. Buningen, Meubreisach und Fort : Louis souten die Franz gofen demoliren. G. Capefigue VI. p. 84. ff.

<sup>\*\*),</sup> Que le roi cède à M le duc de Savoie la proprieté et souveraineté des villes d'Exiles, Fenestrelle et Chaumont, occupées présentement par les armes de Son Altesse Royale, aussi bien que la vallée de Fragelas, comme aussi de tout ce qui est en deçà du mont Genèvres et autres : en sorte que desormais lesdits monts servent de barrière et de limites entre le royaume de France et la principauté de Fiémont. Capéfigue l. c. pag. 93.

Lager angegriffen warb; und Kriso zelchnete sich durch dem ausopfernosten Heldenmuth aus. Der Sig blib den Alliirten (11ten Sept.); Bergen muste sich am 20ten Oct. ergeben. — Nach der Schlacht von Malplaquet erbot sich Ludzwig IIV, er wolle die früher verworfenen Bedingungen annehmen. Dies Anerdieten hatte statt in der Form eines Friedensentwurfes, den er vorlegte, der in allem Wesentlichen die früher von den Alliirten gemachten Bedingungen enthielt, und über welchen unter Fortgang der kriegerischen Unternehmungen unterhandelt werden sollte. Ludwig machte sich anzbeischig, den Erzherzog Karl sosort nach Ratissication des Friedens als König von Spanien anzuerkennen; Philipp auch nicht weiter zu unterstüßen.

Diese von Ludwig XIV. gemachten Fridenserbictungen ließen nur einen Theil des Ultimatums unbernäfichtigt, nämlich eine Claufet des 4ten Artifels, worin es heißt: Et d'autant que le duc d'Anjon est présentement en possession d'une grande partie des royaumes d'Espagne, des côtes de Toscane, des Indes et d'une partie des Pays Bas, il a été réciproquement convenu que pour assurer l'exécution desdits articles et des traités à faire et à achever dans l'espace de deux mois, à commencer du 1er du mois de juin prochain, s'il est possible, Sa Majesté Tres-Chrétienne sera en sorte que dans le même terme le royaume de Sicile soit remis à Sa Majesté Catholique Charles III. et ledit duc sortira en pleine liberté et sureté de l'etendue des royaumes d'Espagne avec son épouse, les princes ses enfans, leurs effets et généralement avec toutes les personnes qui le voudront suivre. En sorte que si ledit terme finit sans que ledit duc d'Anjou consente à l'exécution de la convention présente, le roi très-chrétien et les princes et états stipulans prendront de concert les mesures convenables pour en assurer l'entier effet, et asin que toute l'Europe, par l'accomplissement desdits traités de paix, jouisse incessament d'une tranquillité parfaite. - Der Atte te Polignae und der Marschal d'Surelles, welche diese erneuten Fridentunterhandlungen Ramens des Roniges führten, erbielten von Ludwig XIV. den gemegenften Befehl, auf diefen Punct, der Ludwig die Pflicht aufgelegt haben murde, nothigenfalls gegen feinen Entel, Phi= ' lipp V. felbit Rrieg zu fuhren, nicht einzugeben. Bon ber anderen Seite hatten die Alliirten die Juhrung dieser Berhandlungen (da in bem Ultimatum eine fefte, gemeinfame Bafis vorlag) ben Riderlans den allein überlagen, und Buns und van der Duffen conferirten de mit ben frangofischen Bevollmachtigten in Gertruydenberg. Allein

100

die Unterhandlungen scheiterten daran, daß Destreich nicht dazu zu bewegen war, weder dem Ultimatum entgegen in irgend eine Abstretung spanischen Gebietes an Philipp V. als in eine Billigkeitse sache zu willigen, noch von der oben angesührten Clausel, welche Ludwig selbst zum Kriege gegen seinen Enkel genothigt haben würde, abzugehen. Ludwig in seiner Bedrängniss (denn außer Herrn de Pontchartrain war sein ganzes Ministerium, selbst Frau von Mainten non war für den Friden) gab endlich noch so weit nach, daß, falls man seinem Enkel nur Sicilien und Sardinien als Königreich laße, er Geld zu dessen Bertreibung aus Spanien geben wolle; nur selbst könne er nicht Krieg gegen ihm führen. Ludwig kam bei sich immer auf den Gedanken zurück, daß ein solcher Krieg gegen seinen Enkel seine politische Ehre angreise (Si je dois continuer la guerre, mieux vaut que je la sasse contre l'ennemi que contre mon petit-sils).

Un ber Festigkeit bes oftreichischen Rabinets zerschlugen fich bie neuangeknupften Unterhandlungen. Ludwig brach fie Im Juni 1710 eroberten fobann Fürst Leopold von Deffau und Friso (nun gewöhnlich Pring von Dranien ge= nannt) Douai; bann nahmen die Alliirten Bethune, St. In Spanien fam es nach einigen unbes Benant und Aire. beutenberen Worfallen zu ber entscheibenben Schlacht von Sas ragoça am 20ten Aug. in welcher Karl sigte, und nach welcher er wider in gang Aragonien anerkannt ward, und selbst feinen Gingug in Mabrib halten fonnte. Dann warb aber ber Graf von Starhemberg am 10ten Dec. auch wiber bei Billa Biciofa geschlagen. Philipp, ber fruher nach Ballabolib hatte fluchten mußen, war wiber nach Madrid getom= men; Starhemberg zog sich nach Portugal zurud, und Karl war balb auf Ratalonien beschränkt.

Wahrend dieser Wechselfälle gieng von England eine Beränderung in der ganzen Politit der Allierten aus. In England hatte die frühere Rebellion, dann die Restitution, endlich die Revolution von 1688 die Menschen nothwendig zu vielfachem Nachdenken aufgefordert über die Natur und die sittliche Begründung des Staates. Eine Reihe neuer Staatsrechtstheorien hatte sich zu begründen gesucht, hatte sich entwickelt, von denen bei Gelegenheit der englischen Geschichte dieser. Zeit weiter die Rede sein wird. Ihnen entgegen siund die in der Reformationszeit befestigte Lehre, daß die Obrigseit eine göttliche Institution sei, daß die Unterthanen zum leidenden Gehorsam gegen die weltliche Obrigseit verpsichtet seien. Es hatte sich aber ebenfalls in jenen Kämpsen die Parteiung für die Stuarts und gegen dies

1 1 1 1 1 M

selben meiter ausgebildet, und naturlich nahmen die gegen die Stuarts sittenden Staatsmanner, die Whigs, das gottliche Recht der Obrig-Der, wenn auch gegen die Stuarts personlich aufge= bracht, bech ihr Recht anerkennende Theil des Abels und der Nas tion ham fich mehr und mehr nun schon dem factischen Bustande ge= figt, mannte nun wohl auch das Recht ber Konigin Unna an. bidt aber gegen jene whigistischen Unsichten die altere Unsicht von der gemlichen Ratur der Obrigfeit fest. Go stunden die Sachen, als in Angust 1709 der Dr. Henry Sacheverel eine Predigt hielt, worin a diefe teriftische Unficht entwidelte. Er ward, weil biefe Unficht, men fie auch bas Recht der Konigin anerkannte, boch confequent dutgijuhrt bas Recht der Stuarts noch hoher stellen muste, vor Aber ber Konigin ward mit tat hus der Gemeinen gefordert. Rut temerklich gemacht, daß Dr. Sacheverel im Grunde auch ibr sont Richt gegen Leute vertheidige, die es in feinen Grundveften eigniffen. Sie nahm fich feiner an, und bas Parlement begnugte fo, ihm auf zwei Sahre bas Predigen zu unterfagen. Aber baf men jene Predigt burch ben Scharfrichter verbrennen ließ, brachte die Konigin im bochften Grade auf; - oder will man ben Bechfet in der politischen Gefinnung der Konigin noch treffender characteri= finn, so wird man fagen mußen, sie habe sich schon lange burch die whigistische Partei unangenehm beengt, und die Grundfesten ihrer Ract durch dieselbe bedroht gefühlt; sie habe also, als sich im Bolle im Allgemeinen ein entschidener Unklang an Sacheverels Lebs m, und wahrend seines Processes ein laut ausgesprochener Enthus sasmus für seine Sache gezeigt, gefühlt, daß sie auf die Nation tionen tonne, wenn sie sich gegen die Whigs erklare, und um fo mehr da die Nation Friden, die Whigpartei aber Fortsegung bes Rieges munichte \*). Die Tories benugten den Gindrud, welchen

•

<sup>\*)</sup> So viel wir wißen, ist Capefigue der erste, welcher klar den Character ticker Begebenheiten entwickelt hat l. c. VI. p. 220. 221. ,, Le procès de Sacheverel était une épreuve que tous les partis avaient faite de leurs forces; la reine Anne put reconnaître que l'opinion tory sur la prérogative de l'église établie avait une incontestable préférence parmi le peuple m les whigs et les dissidens; c'était pour la reine une indicible satisbation, car le ministère de lord Halifax lui pesait; la nuissance royale attait que nominative; le cabinet dominait tout sous l'influence de Marlbonagh: Anne n'avait d'autres consolations pour seconer un peu cette daine accablante, que ses conférences intimes avec le secrétaire d'état Harley et sir Henry Saint-John, dont elle avait accepté la démission Pour complaire aux whigs; c'était chez mistress Masham que ces conlérences avaient lieu; l'abaissement successif du ministère Halifax avait été résolu, et avec ce parti devaient également tomber la puissance et le trédit de la duchesse de Marlborough, si forte auprès de la reine, parce qu'elle était l'expression de l'opinion alors au pouvoir. " — Gan; richtig fligt Capefigue S. 222. hingu: 3, Il a été très - esseutiel d'exposer ces faits

ber Ausgang von Sacheverels Process auf die Konigin gemacht batte, und tamen von allen Seiten mit Bittschriften ein, fie moge bas Par-Lement aufheben; ein kunftig erwähltes werde begere Unfichten in Betreff der toniglichen Gewalt begen. Die Ronigin wunschte dies ju thun; Marlborough feste fich bagegen. Er und feine Gemablin, Die zeither die Ronigin besonders geleitet, aber auch durch ihre Unspruche auf das Unangehmfte bedrudt hatte, waren der Konigin bochft laftig geworden, und fie bachte barauf fid, ju emancipiren. Sie ernannte im Fruhjahre 1710 (trop des Widerstrebens des Großschahmeisters Godolphin) einen Torn, den Bergog von Shrewsbury, der fich Sache= verels angenommen hatte, jum Greffammerer. Bald bernach, im August, wurden Godolphin und der Bergog von Gunderland, beides Blider des Whigministeriums, entlagen. Das Parlament ward auf= geloft, und in dem neugewählten fand fich eine, wenn auch geringe, Uebergahl Tories. Die Konigin erfreut über ihre eigene Thatfraft, burch welche fie fich vom Gangelbande der Bhigs befreit hatte, gieng in der Beforderung von Tories immer weiter. Die toristische Um= stimmung muste naturlich Marlboroughe Absichten auch in den aus= Das innige Bernehmen namentlich wartigen Berbaltniffen bemmen. von England und Niberland hatte zeither vornämlich noch auf Marl= boroughe und Beinfius Freundschaft beruht, und bas Berhaltnife ward nun nothwendig ein anderes.

Um 17ten Upril 1711 ftarb Raifer Joseph, und deffen Bruder Karl von Spanien folgte ihm nicht nur in den oft= reichischen Erblandern, sondern am 12ten Dct. auch als Rai= Schon daß er Erbe aller oftreichischen Territorien war, es felbst den Miderlandern hochst bedenklich erscheinen, daß berfelbe Mann auch die ganze spanische Monarchie erhal-Er schiffte fich Ende Septembers in Barcelona ten sollte. ein, und kam burch bas Mailandische nach Deutschland, wo er am 22ten Dec. die Krone erhielt. Marlborough war in= zwischen an der Spige ber Urmee gebliben; der Feldzug konnte 1711 wegen des Todes des Raisers Joseph erst spat eröffnet Das Resultat besselben an den Grenzen der Rider= merben. lande mar die Eroberung von Bouchain am 12ten Sept. Friso, ber bas Deer verließ, um mit dem Ronige von Preußen

dans l'histoire parlementaire de la Grande-Bretagne, afin de sortir de cette pueri lité d'anecdotes qui rattache la chute de Marlborough et des whigs à des colères de semme; la disgrâce de ce puissant parti resultait d'un mouvement d'opinion savorable à la royauté, à l'Eglise établie et à la paix!

Cont

im haag wegen der oranischen Erbschaft zu unterhandeln, entrank im Juli im Moerdyk. Er hinterließ seine Gemahlin schwanger; sie gebar nachher Wilhelm Karl Heinrich Friso, der später unter seiner Statthalterschaft alle Niderlande verzeinigte.

Edon fruher, als bas frangofische Rabinet bie veran= bitte Stimmung ber Konigin Unna mahrnahm, hatte Luds mig mit St. John Bicomte von Bolingbrote (der unter ben niuen Ministern war) Unterhandlungen in's Geheim eroffnen lafen. Diese Unterhandlungen waren so weit gediben, daß am Shluge des Feldzuges von 1711 in London die Prali= misorin am 23ten Dct. unterzeichnet murben. mart als der Ort bestimmt, wo die weiteren Unterhandlun= gen fiatt finden follten. Englischerfeits tamen zu diefem Fri= benscongress der Bischof von Briftol und der Graf von Straf= ford, welche beiderseits gang entschidene Tories waren. nig sandte wider die Unterhandler von Gertrupdenberg., den Abie de Polignac, und den Marschal d'Hurelles; dazu Ni= was Mesnager, der besonders mit Wahrnehmung der bei ben Tractaten in Frage kommenden Handelsverhaltniffe be= auftragt mar.

Die Niderlande musten auf die Unterhandlungen woht eingehen, da sie von England im Kriege verlaßen waren, und die Franzosen suchten sich nun für alle erlittenen Demüthis gungen durch Unverschämtheiten gegen die niderlandischen Absgerdneten Bups und van der Dussen zu rächen \*). Buys als Freund der Whigs war auch der Misliedigkeit der englischen Fridensbotschafter ausgesetzt.

Bot dem Anfange noch der Unterhandlungen hatte Philip V. von Spanien die belgischen Miderlande an den Chursstuffen von Baiern abgetreten am 2ten Jan. 1712; und Markberough, durch Liferanten der Bestechung beschuldigt, verlor sein Commando. Der Herzog von Ormond folgte ihm,

<sup>&</sup>quot;Me der Nath ven Utrecht gegen die ankommenden französischen Betschafter seine Bende aussprach über den Beginn der Fridensunterhandlungen, sagte Mesnager: "Bie? wollen denn die Niderlander auch Friden?" — Polignac sagte den niderlandischen Abgeerdneten ins Gesicht: "Wir werden bei Euch, über Euch, aber ehne Euch unterhandeln."

Eto's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

hatte aber ben bestimmten Auftrag, nichts mehr zu unterneh= men. 216 nun Eugen, weil die frangofischen Fridenserbietun= gen in Utrecht so waren, daß außer England niemand bar= auf eingehen konnte, im J. 1712 den Feldzug in ben Di= berlanden eröffnete, mard er von ber englischen Urmee gar nicht unterstüßt, und das englische Ministerium sowohl als bas Parlement waren ber Republik fo feindlich als benkbar. Ormond bekam Dunkirchen von ben Franzosen als Fridens= pfand, und befegte noch Gent und Brugge. Mährend Eugen le Quesnoi eroberte und Landrecies belagerte, überfiel Billars ben Bergog von Albemarle bei Denain; eroberte Mar= chiennes, wo die Magazine nicht blos für die Englander, sondern auch für Eugens heer waren; und biefer muste von Lanbrecies abstehen. Douai, le Quesnoi und Bouchain gien= gen verloren. Die Frangofen waren fo unverschamt zu behaupten, man wurde ohne die Unnachgibigkeit ber Niberlan= ber ichon Friben gehabt haben; die Miderlander feien an Diefem Feldzuge Schuld; sie sollten ihnen die Rriegskoften er= fegen.

Die Forderungen ber einzelnen betheiligten Staaten in Utrecht waren einander hochst widersprechend. Um meisten Moth machte die Ausmittelung der Barrière, welche die Niederlander verlangten, denn auf Geldern erhob Preußen Unsspruch, die südslämischen Städte wollte Frankreich nicht aufsopfern. Endlich am 11ten April 1713 hatte man sich so weit geeinigt, daß an diesem Tage die Fridensinstrumente von den Botschaftern von England, Niderland, Portugal, Saveien und Preußen unterzeichnet werden konnten: Preußen unterzeichnete zulet, in der Nacht gegen 12 Uhr \*). An

<sup>\*)</sup> Capefigue VI. p. 330. ff. ,, Le 11 avril 1713, des une heurea près midi, on vit dans la vaste salle de l'hôtel-de-ville d'Utrecht un spectacle d'une imposante majesté. Autour d'une table de bois de noyer incrustée d'ébène et d'ivoire, étoient debout une vingtaine de personages revêtus de leurs insignes, tels que la peinture flamande et espagnole les a reproduits; les négociateurs anglais, le comte de Strafford surtout, dans un costume brillant, son chapeau relevé par des plumes et une large émerande enlacée dans des cordons de perles; le maréchal d'Uxelles, non moins éclatant, avec son justancorps de drap broché d'or et de diamans; l'évêque de Bristol avec ces vêtemens blancs qui distinguent l'Eglise anglicane; enfin les plénipotentiaires hollandais, simples comme l'école puritaine et calviniste.

bemselben Tage ward auch ein Handelsvertrag zwischen Frankreich und England geschloßen.

Diefe abgeschloßenen Bertrage enthielten

1) in Beziehung auf Frankreich und die Niderlande: die Bedingung a) ber Rudgabe folder Guter, welche auf Beranlagung bes eben beendigten Rrieges verwirft worden maren; b) der Ueber= gabe bet fpanischen Riderlande an die Bereinigten Riderlande, aber für Defireich, welches diese Territorien der festgeseten Erbfolge gemag erhalten follte, sobald ce sich wegen der Barrière mit den Ris berländern verglichen haben wurde; jedoch mit Aufnahme fast des gangen geldrischen Oberquartiers, welches (bis auf Bento und Roer= monde) Preugen befommen follte. Der Churfurft von Baiern, dem früber Belgien abgetreten mar, follte wider barauf verzichten; nur tie Gintunfte von Ramen und Charleroi follte er behalten bis er in Baiern restituirt mare. Außerdem trat Franfreich an die Riderlande ab fur Deftreich (aber jur Barriere): Meenen, Dorned und Mors tagne; ferner Beurne, bas Fort Knotte, Loo, Dirmuiden und Drern. Frankreich versprach, daß Belgien nie von Deftreich gan; ober jum . Dal an Frantreich oder an einen frangofischen Pringen abgetreten werden burfe. Dagegen follte Franfreich 'Ruffel, Drchies, L'Allocud, Ant, Bethune, St. Benant und einiges unbedeutendere jurud erhal= ten. Die Befagungen der Niderlander in Sun und Luttich follten bleiben fonnen; aber Born follte geraumt, die Befrungewerte follten geidleift werden; c) die Bedingung, daß die Kronen von Frant= reich und Spanien nie auf einem Saupte follten vereinigt werden tonnen, und daß die Frangofen fur ben Sandel nach Granien und Indien ven Philipp V. feine anderen Vortheile erhalten follten, als fie bereits unter Rarl II. gebabt. d) Endlich die Bedingung, baf die Riderlander in Frankreich nicht größeren Abgaben unterworfen fein fouten, ale die Unterthanen des Roniges felbst; und daß fie miber Beringe follten einführen durfen. Mußer Diefer letten Bedin= gung, die in dem Sandelstractat festgestellt ward, feste diefer auch feft, daß die Flagge die Ladung bede.

2) in Beziehung auf England: die Bedingung a) daß ber fran-

a section of

Tous tenaient à la main une plume et leur scel; il régnait sur ces physiomomies une inquiétude mêlée de satisfaction; à trois heurs du soir on commence la lecture des traités; elle dura jusqu'à minuit. La signature sur
apposée à des heures dissérentes sur les minutes qui sont restées aux chancelleries européennes. Six traités surent conclus: le premier, tout réglementaire, entre l'Augleterre et la Hollande; le second entre la France et
l'Angleterre; le troisième avec les Etats-Généraux; le quatrième avec la
Savoie; le cinquième avec le Portugal; le sixième avec la Prusse. L'empire seal demeurait en dehors de cette pacification.

Frankreich Hafen, Bestung und Schleusen von Dünkirchen schleisen und nie wider herstellen wolle; e) daß Frankreich die Hudsonsbay, St. Christoph, Acadien (Neu-Schottland) nach seinen alten Grenzen mit Portroyal (Annapolis) und Terreneuve mit Plaisance an Eng-land abtreten wolle, mit Vorbehalt jedech von Cap Breton und den Inseln in dem Meerbusen und der Mündung des St. Loren; und der Fischereien zwischen Bonavista und Pointriche für Frankreich. — Der Handelsvertrag stellte im Allgemeinen die Engländer den bevorzugtesten Nationen in Frankreich gleich; doch waren gerade die besten Bewistigungen dieser Art in ihrer Aussührung an die Aussührung ähnlicher von Seiten Englands gebunden.

- 3) in Beziehung auf Portugal die Abtretung der Gegenden zwis schen dem Amazonenfluße und dem Fluße Vincent Pinsen durch Spanien an Portugal.
- 4) in Beziehung auf Preußen a) bas Zugeständniß der Unerstennung der königlichen Würde Preußens und des Besiges eines Theiles von Geldern, so wie Welsche Neuburgs (Neuschatels) und Valengins; b) der Verzichtung des Königs von Preußen auf das Fürstenthum Oranien und auf Chateaubeliard; wegegen zugestanden ward, daß Preußen seinen Untheil von Gelderland ein Fürstenthum Oranien nennen und deshalb Titel und Wappen von Oranien führen könne.
- 5) in Beziehung auf Saveien die Bedingung a) der Widererzlangung aller noch von den Franzosen besetzten pedymontischen und saveiischen Territorien so wie der Grafschaft Nizza und des Thales Pragelas mit den Besten Exiles und Fenestrelles; dazu der Thales Dulx, Sezane, Bardonache und Chateau Dauphin; b) der Abtretung der Beste Barcelonetta von Saveien an Frankreich; dagegen erhielt Saveien c) die Insel Sicilien als Königreich und eine Successionszussicherung in Spanien, falls Philip V. ohne Erben zu hinterlaßen sterben sollte; auch erhielt es in Italien das bisher mantauische Montzferrat, und der Fürst von Monaco ward wegen Mentone und Roczabruna Saveiens Basall.

Diesen Fridensschlüßen der Allierten mit Frankreich folgten dann im Laufe des I. 1714 Fridensschlüße derselben mit Philipp V, der als König in dem Reste der spanischen Territorien anerkannt ward. Der Kaiser muste erst durch einen Feldzug des Marschal Villars, während dessen die Franzosen Landau und Freiburg wider einnahmen, zum Fridensschluße genöthigt werden. Eugen und Villars schloßen den Friden zu Rastadt am sten Marz 1714. Neapel, Mailand und Sarz dinien wurden in diesem Friden an Destreich abgetreten, und Frankzreich zog sich hinsichtlich des Elsaß auf die Rheingränze zurück, gab also Freiburg und Kehl auf; auch Altz Breisach. Die Chursürsten

von Baiern und Coln wurden in ihre Territorien im Reiche restiswin \*). Das Reich nahm diesen Friden am 7ten Sept. zu Baden in der Schweiz ebenfals an, und Straßburg, dieser Edelstein in der Schweize Deutschlands, ist seitdem als unwiderbringlich verloren bemasset worden.

Destreich weigerte sich lange, den Barrieretractat nach den Sinken der Niderlander zu schließen. Als aber die Königin Anna (m dag. 1714) starb, und in England die Whigs wider an das Rust lamen, und mit ihnen wider eine den Niderlandern freundliche Gestenung in England dominirte; — als Ludwig XIV. am Iten Em. 1715 starb, und auch der Herzog von Orleans sich den Nidersladen freundlich zeigte, gab Kaiser Karl nach und schloß am 14ten Kon. 1715 den Vertrag so, daß die Staaten das Besasungsrecht in Minn, Dorneck, Bergen, Namen, Benlo, St. Michael und Stesplumswerd erhielten. In diesen Besten sollten 35,000 M. gehalten werden, \frac{1}{2} auf Kosten Destreichs, als Landesherrn in Belgien, \frac{1}{2} auf Kosten der Staaten, aber alles staatische Truppen. Dazegen sollten die Staaten und Destreich gemeinschaftlich Dendersmende besehen.

Nach dem Friben von Utrecht folgte für die Republik ein langer Zeitraum des Fridens dis 1743. Auch im Innemen war in dieser Zeit Ruhe; denn wenn auch die oranisse Partei nicht ganz verschwand, so war doch die Aussicht, der diesischen Linie des naßauischen Hauses, die nun den oranischen Titel aufgenommen hatte, die Statthalterschaft in den Provinzen außer Fristand, so lange so tieser Fride die Niderslande beglückte, wie in der nächsten Zeit, und zumal so lange der Erbe dieser Linie noch ein unmündiges Kind war, zu verschaffen, zu gering, als daß nicht jeder Versuch, für solche Zweide eine unruhige Bewegung in Holland und in den anzbiem statthalterlosen Provinzen hervorzurusen, als wahnsinnig hätte erscheinen müßen.

Der Staat war in den letten Kriegen verarmt, vers schuldn (bis auf 350 Mill. Guld. war die Staatsschuld gesstigen); aber die Privaten waren reich, und ihr Interesse

<sup>&#</sup>x27;) Capesique VI. p. 383. "Le roi avait insisté pour que cette restauration sût complète; le cabinet de Versailles se créait ainsi des princes amis dans le sein même de l'Allemagne. Ce fut toujours la politique de la France. — Leider ist ce se! und auch die deutsche Bereitwilligkeit diese Pelitif zu unterstüßen ist seider immer dieselbe gewesen.

gieng bahin, ben Staat nicht noch mehr mit Schulben belaften zu lagen, um nicht bie ihm bereits bargelihenen Rapi= talien zu gefährben. In ihrem Intereffe muste bie Land= macht bald auf 34,000 M. herabgefest, felbft bie Seemacht fehr verringert merben. Diefer Zustand aber nothigte zu bauern= ber Neutralitat, zu vorsichtigem Burudhalten, wo irgend eine europäische Unterhandlung in einen Krieg ber Betheiligten zu enden brohte. Das Mercantilintereffe und bas Intereffe bequemen Genuges ber ertampften und burch Sandel und Be= werb gewonnenen und ftets vermehrt zufließenden Guter bringt durch alle Fugen ber Gesellschaft, so baß sogar aller kirchliche Eifer erlischt, daß die vollkommenfte Tolerang geubt, die alte, strenge Sitte bes Lebens vielfach verlagen wird; bag bie Di= berlande, befonders Umfterdam, fogar ber Punct werden, wo jene Rotte undristlicher Schriftsteller, die in England auf Deismus, in Frankreich nachher fogar auf Utheismus und auf Zerstorung aller religios = sittlichen Fundamente bes euro= paischen Lebens hinarbeiteten, einen großen Theil ihrer schand= lichen Schriften drucken und übersegen ließ, um bies Gift nach allen Seiten bin einzuschmuggeln, wo sich bas geringfte Begehren banach aussprach.

Wihelm Karl Heinrich Friso ward sofort nach seiner Geburt Erbsstatthalter von Frisland; im 7ten I. auch Statthalter von Groeninsgen; im 11ten unter großen Beschränfungen Statthalter von nidersländisch = Gelderland. Die vier übrigen Provinzen bliben statthalters los. Pensionarius von Holland war bis 1720 Anton Heinsus; dann Isaal van Hoornbeef fünf Jahre lang; dann Simon van Slinges landt bis 1736. Im I. 1732 ward der Streit zwischen Nasau = Dietz und Brandenburg über die oranische Erbschaft endlich verglichen.
In den vier statthalterlosen Provinzen hatte im Grunde jedes Stastenglid ein veto, so lange tein Statthalter war. Slingelandt suchte dem abzuhelsen, wagte aber nicht über Vorstellungen hinauszugehen.

John Lingarbe Geschichte von England aus bem Engl. überf. von C. P. Berly 12r bis 14r D. (Frantf. 1830 - 33. 8vo.)

Gromwell hinterließ, als er starb, zwei Sohne: Richard Gngland von und henry. Jener studirte Jura; heirathete dann, und lebte Tobe bis auf als Landedelmann, mahrend sein Bater und henry, ber eine bie Revolugang militarische Lausbahn eingeschlagen hatte, im Felde la=

gen. henry, ber feinen Bater auch nach Irland begleitet batte, marb hier hernach Statthalter ober Lord Deputy. Richard lebte indessen von Staatsgeschaften zurudgezogen, bis ihn fin Bater in burgerlichen Kreisen zu einer bedeutenderen Er ward Mitglid des neuen Dberhauses. Sulung forderte. Im Gangen Scheint es aber boch, bag Richard von feinem Butt jurudgefest warb, um die Giferfucht ber Republikaner Diese Politit trug ihre Fruchte. Nach Crom= mills Tobe versammelte sich ber hohe Rath, und faßte ben Beidus, Richard als Protector ausrufen zu lagen. gends juigte fich eine Wiberfetlichkeit; nur die Officiere hatten nicht bergegen, bag ber altere Cromwell einst ihres Gleichen, dif er durch sie gehoben war, daß die Republik ihr Dasein der Armee verbanke.

Die Officiere furchteten burch die Erhebung eines Juriften jum Immeter jurudgefest zu werben. Unter ihnen war namentlich Flect= med, ein tapferer und gottesfürchtiger aber schwantender und von Gefühlberregungen abhangiger Mann, bem Cromwell, um ihn fest a fich ju tetten, Boffnung auf die Succession in der bochsten Ge= welt gemacht hatte. Fleetwood trat, weil er in fich jene metallene Entrgie, die dazu gehört batte, wenn er fich jum herrn machen melte, nicht befaß, nach Comwells Tode den Befchluffen bed Rathes bu. Babischeinlich aber von diesem Manne angereigt, verlangten ibit zweihundert Officiere in einer Petition, fein Officier folle mehr chat Richtespruch feine Stelle verlieren durfen; ein verdienter Mann in an die Spike der Armee kommen. Richard gab so weit nach, ias et Fleetwood an die Spisc der Armee stellte; aber das Recht in Anstellung und Absehung von Officieren behauptete er; benn die ichfte Gewalt, die er in Sanden habe, tonne ohne dieses Recht aicht besiehen. Die Unzufridenheit der hoheren Officiere blib; nur di tie friste Urmee unter Henry Cromwell und auf die schottische win Ment war unbedingter zu rechnen.

Richard muste nothwendig versuchen, was seinem Bazter bech nie hatte gelingen wollen, nämlich mit einem Parzlemente zu regiren. Er berief es im Nov. 1658, und das Unterhaus desselben theilte sich sofort in drei Parteien: a) Prozettetoristen (etwa die Hälfte der Mitglider); b) Republikaner (nur 50, aber kräftige, energische Charactere; Sir Henry. Vane war wider darunter und Haslerig und Bradschaw); d) Neutrale (zum Theil wirklich schwankend, zum Theil in's

12000

Geheim Royalisten). Das Dberhaus war politisch null. Um es weder mit dem Protector noch mit dem Unterhause zu versberben beschäftigte es sich mit Dingen, die die kirchliche Dissciplin betrafen.

Man erkannte im Rebr. 1659 von Seiten des Unterhauses nach langen Debatten Richard an; doch unter ber Bedingung weiter ber= zustellender Beschräntungen. Im Marg ward ebenfalls nach lange= ren Debatten auch das Oberhaus anerkannt, aber unter der Bedin= gung, daß die Attribute desselben erft weiter ju bestimmen maren. Die fleetwoodsche Faction unter den Officieren dachte inzwischen fort= wahrend auf Mittel, ihren großen Plan der Beschrankung Richards. auf Civilsachen durchzuführen. Da Fleetwood fich zu schwantend be= nahm, um das Bertrauen der Mehrzahl unter den Officieren ju be= halten, bildeten diese unter der geheimen Leitung des (nicht im Dienst feienden) Dbrift Cambert ein großes Officierconseil, und führten in einer Borftellung an den Protector Rlage über Berabwurdigung der guten alten Sache. Richard übergab diese Borftellung dem Un= terhause, welches gar feine Rudficht darauf nahm; und nun glaubte der Protector, fich der aufgebrachten Officiere nothigenfalls auch ge= gen das Parlement bedienen ju tonnen. Er erlaubte ihnen, ein per= manentes Confeil von Stabsofficieren einzurichten; dies aber benug= ten fie, um Beschluße zu faßen, daß sie ein haupt haben wollten an der Spige der Urmce, dem fie vertrauten; ferner, daß angeords net werden muße, daß alle Dificiere Rarte I. hinrichtung gut bies Ben. Die f. g. gute, alte Sache des Beeres ward immer popularer; auch bei den Gemeinen in den Regimentern.

Durch die Stellung, welche sich die Officiere gegeben hatten, war endlich der Protector ebensosehr als das Parles ment bedroht, und das Unterhaus faste den Beschluß: Milistärs sollten keine berathenden Bersamlungen mehr halten durssen; und jeder Officier solle versprechen, das Parlement aufsrecht zu halten, oder seine Stelle verlieren. Hierauf erklärten die Officiere dem Protector: es gehe so nicht weiter. Entweder solle er selbst das Parlement auflösen, oder das Heer werde dies mit Gewalt thun, und dann werde er sich auch nicht halten können. Nichard berieth sich mit seinen Freunden, und löste dann am 22ten April 1659 das Parlement wider auf, weil er die Möglichkeit nicht sah, das Parlement ohne Kampf mit den Ofsicieren zu halten, und den Kampf fürchztete wegen der Royalisten. So wie durch diesen Schritt die

1

Gewalt des Heeres anerkannt war, hatte Richards Regirung satisch ein Ende.

Mutwood ffund dem Namen nach an der Spite des Heeres, aber die rignetlich höchste Gewalt in England war bei dem von Lambert geleinen Dificierconfeil. Um aus der, mit einem folden Buftand da Dinge unvermeidlich verbundenen, Unarchie herauszukommen, gingen die Officiere auf die Unficht der Republicaner ein, die Bermibung des langen Parlements durch Cromwell, und folglich auch Ales, was ohne dasselbe seitdem geschehen war, sei ungesetlich; man muße das lange Parlement wider einladen fich zu verfam= min Diefe Ginladung hatte ftatt im Mai, und wirklich fanden fich A Mitt Diefes Parlementes zusammen, welche bamit ihre Geschafte bigusten, daß fie bie fruber, freilich in bochft ungefesticher Beife, ww langen Parlement ausgeschloßenen Presbyterianer abermals für Migiblogen erklarten. Sofort erschin dadurch der Theil des lan= gin Parlementes, der wirklich versammelt war, als ein bloges Bert= jing der Officiere, und Maes, mas gegen die Militarherrschaft war, allant feinen Bunfch eines freien Parlementes.

Der versammelte Rumpf bes langen Parlementes trat als hochste Staatsgewalt in allen drei Reichen auf, ernannte administrative Ausschüße, und erklarte für eine republicanische Regirungsform forgen zu wollen, welche burgerliche und res Mont in Schottland erkannte ligiofe Freiheit fichere. Staatscollegium an, wunschte aber, daß man Cromwells Fa= milie fich dankbar fur Dlivers Dienfte beweisen moge. Cromwell dagegen pflanzte in Irland die Fahne der Stuarts auf; aber feine Officiere erklarten fich fur die Republit, und bie Gemeinen feiner Regimenter verlangten, daß einmuthig mit ber Urmee in England gehandelt werde. Er muste alfo bald (noch im Juni) ebenfalls bem Parlement seine Unter= mufung erklaren; ward zwar perfonlich nicht verfolgt, verlor du feine Stelle, und 5 Commissarien übernahmen die Cie bilberwaltung Irlands, mahrend das Armeecommando an den Generallieuterant Ludlow übergieng.

In England reichten die Officiere dem Parlement eine Schrift tin mit den Erdfinungen "die sie auf dem Herzen gehabt, als sie das lange Parlement bergestellt." Es waren gewissermaßen Befehle in bescheidenerer Form. Ein Verlangen darunter war, daß Richard Cromwell, der noch den Staatspallast in Whitehall bewohnte, ein Grundbesitzthum erhalten solle von 10,000 Pf. St. jahrlicher Ein=

kunfte. Das Parlement gieng jum Theil barauf ein, übernahm seine Schulden und votirte für ihn und seine Erben jährliche 10,000 Pf. St. aus öffentlichen Einkunften, die nachher nie gezahlt wurden. Ein anderer Punkt betraf Fleetwoods Obercommando, welches die Officiere bestätigt, und über alle englischen Armeen ausgedehnt sehen wollten. Statt dieser Forderung nachzugeben, unternahm das Parlement eine Umgestaltung des Heeres.

Inzwischen hatten alle bie unklaren Buffanbe, welche England feit Cromwelle Tobe burchlebt hatte, Die Partei ber Royalisten sehr gemehrt. Karl II. hatte ihnen die Nachricht zukommen lagen, er felbst werde in England erscheinen, wenn sie sich für ihn erhoben, und der 1te August mar der verab= redete Tag. Alle diese Plane waren indess durch Sir Richard Willis, durch welchen Karl mit seinen Unhangern unterhan= belte, gerade Rarle Gegnern ine Geheim mitgetheilt worden, und während des Juli ward die englische Urmee aus Irland und durch Aushebungen bedeutend verstärkt. Die Royalisten geriethen hinsichtlich aller Berabredungen durch Willis selbst in Berwirrung, und ber kleine Theil in Cheshire wirklich sich erhebender ward bald ganzlich zerstreut durch Lambert. sigende Ubtheilung der Truppen widerholte nun die fruher von ben Officieren eingereichten Borftellungen zum Theil, jum Theil fügte sie neue hinzu, und wollte beim Parlement über schlechte Belohnung klagen. Das Parlement betrachtete biefe Schritte als strafbare Handlungen und Desborough, der schon immer in Lamberts Sinne an der Spige ber Officiere gestan= ben hatte, reichte eine Petition ein, welche gegen folche Par= lementsgliber, bie Urgwohn gegen bas heer zu erregen such= ten, drohend lautete; allein Monk und Ludlow versicherten dem Parlement die Ergebenheit ihrer Seerabtheilungen, und am 11ten Dct. erflarte bas Parlement: "wer ohne bas Par= lement Geld vom Bolke erhebe, fei ein Sochverrather." hieß mit anderen Worten: wenn es dem Heere je einfallen folle, ohne bas Parlement bestehen zu wollen, solle niemand vom 1ten Jan. 1660 an mehr Steuern gahlen. Um 12ten Det. verloren Lambert, Desborough und beren Freunde ihre Stellen als Obriften in ber Urmee. Einige Regimenter bat= ten bem Parlement ihre Ergebenheit erklart, und waren in

Der Racht auf ben 13ten Oct. aufgestellt worden, um am Morgen des 13ten das Parlement zu schüßen. Lambert mit circa 3000 M. drang nach Westminster vor. Die Soldaten beider Parteien stunden sich gegenüber; aber die Gemeinen zeizum nicht die mindeste Lust zum Kampfe mit einander, und es giengen natürlich von der Parlementspartei mehr und mehre, wihrend die Häupter der Factionen (Lambert und Desborough einerseits; Haslerig und Morley andrerseits) beliberirten, zu der Heerpartei über. Endlich sahen die Parlementssührer, daß an Widerstand nicht mehr zu denken war; das Parlement stellte seine Sitzungen ein; die Soldaten zogen als gute Freunde ab.

Das Conseil der Officiere, was immer in Wallingford: haus zusammengekommen war, stund nun entschiden an der Spite des Reiches und machte Fleetwood zum Lord: Ober: General, wie es früher Cromwell gewesen war. Lambert stund ihm zur Seite. Die Parlementsbeschlüße vom 10ten, 11ten und 12ten Oct. wurden annullirt, und die Civilgewalt ward einem Ausschuß von 23 Glidern übergeben.

Diese unumwundene Einrichtung einer militarischen Herrschaft ward auser den militarischen Kreisen fast nur mit Misbilligung aufgenommen, und in den militarischen Kreisen selbst waren schon Uneinigsteiten entstanden, indem die Einen sich ins Geheim an Karl II. ansichleßen, die Anderen mit Hasterig und den Republikanern in Versbindung stunden. In Irland waren die Parteien in der Armee ganz din = und herschwantend; in Schottland aber war es Mont überzdrüßig von diesen Händeln in London länger abzuhängen, und ließ den Cobbet, der von Wallingfordhaus an die schottische, Armee abges ganzen war, so wie alle Officiere, die eine Neigung zeigten auf dess kandringen einzugehen, verhaften.

Unter dem Titel eines "Bertreters der alten Gesetzund Freiheiten des Landes" nahm sich Monk nun entschiden des unterdrückten Parlementes gegen Lambert und dessen Officiere an. Monks Officiere hiengen ihrem Führer fest an; und Haslerig, sobald er von diesem Schritte Monks unterzichtet war, dachte ebenfalls an neuen Widerstand gegen Lamzberts Faction. Als aber in Monks Armee bekannt ward, wie unzuseiden die anderen englischen Truppen mit seinem

Werfahren seien, giengen viele seiner Leute bavon, und er hatte gewissermaßen nur noch ein starkes Corps von Freiwilligen. In diesem organisirte er zwei Rathe, einen aus den Obristen und einen aus allen Officieren. Er erreichte so, daß das Ganze einstimmig mit ihm weiter handelte, wenn er auch dadurch sehr gebunden ward. Lambert zog gegen ihn mit 7000 M. Durch Unterhandlungen hielt Monk Lambert hin, bis dieser seine geringen Geldmittel nuglos verwendet hatte; verstärkte sich indessen durch Schotten und berief ein schottisches Parlement nach Berwick, was sich leicht bewegen ließ, Monks Unternehmungen mit Gelde zu unterstügen.

Unterdeffen ertonte in London immer lauter bas Ber= langen nach einem freien Parlemente, und endlich entschloß fich Lawson, der einen Theil der Flotte befehligte, diesem Ber= langen durch feinen Beitritt Dachdruck zu geben. Er fam am 17ten Dec. den Bluß herauf nach Gravesend. Dasleria und Morley hatten eine kleine Abtheilung von Fleetwoods Truppen gewonnen, und ber Sicherheitsausschuß wuste sich zulett nicht anders mehr zu helfen, als burch Berufung eines neuen Parlementes jum 24ten Jan. 1660. Allein Monts, Lawfons und hasterigs Schritte jufamt ber Stimmung ber Nation hatten nun bereits auch eine große Wirkung auf bie englischen Truppen gehabt. Ploglich verließen sie Desborough, ber zu Lambert fliehen muste; Fleetwood unterwarf fich bem Parlemente, indem er dem Sprecher fogar zu Tugen fiel, und feine Unftellung guruck gab. Um 26ten Dec. jog ber Rumpf wider in bas Parlementshaus ein, und ertheilte ben Truppen unter Lambert den Befehl, fich zu trennen. Lambert felbst follte die Urmee verlagen, fo wie die bedeutendften feiner Un= hanger. : Rachbem biefe Dagregeln genommen waren, errich= tete ber Rumpf einen Staatsrath, und ließ deffen Gliber noch= mals feierlich bie Stuarts abschworen.

Während Alles dies geschehen war, hatte sich der in der letten Zeit als Presbyterianer ganz zurückgetretene Lord Fairfax gleich seiner ganzen Partei dem Königthum wider zus gewendet. Die Novalisten in der Grafschaft York fanden nicht sobald an ihm einen Führer, als sie sich erhoben und

unter seiner Leitung, als geschähe es für das Parlement, am 10m Jan. 1660 die Stadt Pork übersielen. Es gelang ih: 10m, die Stadt zu nehmen, und Monk, mit welchem sich Früsse in Berbindung gesetz, gieng an demselben Tage über den Tweed gegen Lamberts Truppen, die nun aber, den Besseil des Parlementes Folge leistend, sich zurückzogen. Lamsbet schied vom Heere, welchem Monk auf den Fersen folgte, 10md zu Fairfar nach York kam. Fairfar wollte, Monk solle sich seiner Officiere wegen noch nicht wagen. Fairfar, dem das Parlement, weil es seine Verbindungen mit den Royaslisse nicht kannte, dankte, entließ seine Leute einstweilen, 10md Monk zog weiter auf London.

Auf dem Zuge muste sich Mont noch gegen die Zurückberufung den Swarts erklären, und zu Leicester kamen ihm zwei Parlementszglider (Scot und Redinson) entgegen als Deputirte und Beobachter. Et schmeichelte ihnen; von allen Seiten überreichten ihm Orte und Segenden Bittschriften um ein neues Parlement; scheinbar demuthig vanis er alle diese Deputationen an die beiden Parlementeglider. Dann serderte er von St. Albans aus die Entsernung von fünf derzimigen Regimenter, die in London lagen, um Zäntereien mit seinen Tuppen vorzubeugen. Das Parlement, ganz eingeschläsert, gab Bezsehl zu dieser Entsernung und unter Murren gegen das Parlement zegen diese Truppen ab. Um 2ten Febr. rückte Mont ein. Um 6ten Febr. empseng er den Dant des Parlementes.

In London selbst waren schon sehr viele Royalisten, bessenders die Presbyterianer. In der City waren alle Mazgistatsstellen mit Noyalisten besetzt. Sie verlangten ein vollsständiges freies Parlement nach den alten Grundgesetzen des Landes, verweigerten zunächst die Steuern, und erkannten den Rumpf nicht an. In der Nacht auf den Iten Febr. ershielt Monk plöglich Besehl vom Rumpse, den Stadtrath in der Citiz zu züchtigen. Er entschloß sich, zu gehorchen; und als die Offsciere nicht folgen wollten, und um ihren Abschib baten, erklärte er, er habe strengen Besehl. — So gelang es ihm, einiges von dem, was ihm ausgetragen war, zu vollsbeingen; dann machte er Gegenvorstellungen, aber die Parslementshäupter bliben unbeweglich. Monk gehorchte weiter,

aber feine Truppen zeigten fich mit ben Unorbnungen bes Parlementes hochst unzufriben. In Einverständnife mit feinen Officieren fchrib er an bas Parlement, bag er fich beklage, von bem Parlement als Werkzeug perfonlicher Rache gebraucht zu werden. Dann verständigte er fich fofort mit ben Bur= gern ber City, und erklarte ihnen, wie er gezwungen gegen fie gehandelt habe; wie auch er ein vollständiges und freies Parlement verlange. Das Parlement, als es von biefem Schritte Runde erhielt, machte Unftalten, Fleetwood wider an bie Spige zu ftellen. Mont fuhrte am 21ten Febr. bie fruher ausgeschloßenen presbyterianischen Mitglider des langen Parlementes, fo viel ihrer in London maren, in's Parlement jurud. Sasterig und einige ber entschidenften Republikaner entfernten fich, und nun hatte Monte Unhang im Parles Diefer annullirte alle Beschluße, welche ment bie Uebergahl. bas Parlement feit Mustreibung ber Presbyterianer gefaßt hatte, alfo auch bie zeither angenommene Befetlichkeit ber Sinrichtung bes Ronigs, und ernannte einen neuen Staats= rath großentheils aus Ronalisten. Mont mard Dberbefehls= haber ber Truppen in ben brei Reichen, und ebenfo fam er mit Montague an die Spige ber Flotte. Der Stadtrath ber City warb gang hergestellt; bie in Untersuchung befindlichen Royalisten wurden befreit. Um 16ten Marg lofte fich bas Parlement auf, nachdem es fur ben 25ten Upril ein neues berufen hatte.

Nach diesen Schritten wagten es nun überall die Ronalisten, offen und unumwunden ihre Ansichten auszusprechen. Geistliche siengen an, den König Karl II, hie und da in das Kirchengebet einzuschlies sen; der Stadtrath der City erklärte, daß er einer Restauration nicht entgegen sei. Alle diese Erscheinungen machten den Königsmördern und denen, die während der Rebellion consiscirte Güter an sich gesbracht hatten, Angst. Sie wandten sich an Mont, an die Officiere. Bei letzeren machten sie einigen Eindruck. Eine Adresse der Officiere an das noch versammelte Parlement sprach sich gegen die Monarchie aus; aber Mont machte den Officieren bemerklich, daß es unzwecksmößig sei, das Parlement am letzen Tage mit einer solchen Desbatte zu behelligen.

Sir John Grenville, ein Haupt ber Royalisten, hatte sich Monk zu nahern gesucht; aber erst als bas Parlement

sunsten Karls II. ein, und bat Grenville, das Weitere zwischen ihnen in dieser Sache durch ihren gemeinschaftlichen Freund Morrice zu betreiben. In diesen Unterhandlungen erssucht nun Monk den König, ihm ein versöhnendes Schreisten zu senden, was er dem Parlement vorlegen könne. Er wiche dem Könige zu einer allgemeinen Umnestie, zu Zusage der Religionsfreiheit, zu Bestätigung der Nationlgüterverkäuse, und zu Zahlung der Soldrückstände. Für sich verlange er nichts, als was der König ihm aus Enade gewähren wolle.

Karl II ward in Brussel von seinen Rathen Ormond, hode nod Nicholas bestimmt, dies zuzugestehen; jedoch unter Einschränkungen, wie sie die Weisheit des Parlementes kunfztighin für angemeßen erachten werde. Schreiben an das Oberzund Unterhaus, an den Sprecher des letzteren, an Monkund an die Urmee, an Montague und die Flotte, an den Lordmapor und die City enthielten diese Erklärungen, und alle diese Schreiben giengen mit Copien an Monk, damit er sie noch begutachten und nach Besinden abgeben oder nicht abgeben könne.

Inzwischen kam das Parlement zusammen. Bei weistem die Mehrzahl seiner Gliber waren Presbyterianer; ein großer Theil von diesen waren Royalisten und da diese sich an die Cavaliere unter den Parlementsglidern anschloßen, hatzten die Royalisten die Ueberzahl.

Ju gleicher Zeit, wo sich dies Verhältniss für das Parlement hersfiellte, suchten die Republicaner wider einen Unhang in der Urmee, detrauerten sie den Untergang der guten alten Sache. Mont aber, der sich auf 15000 M. neuerdings eingerichtete Stadtmiliz verlaßen tennte, stimmte gegen die unzufridenen in der Urmee einen sehr entsichtenen Ton an, und befahl allen Officieren, an ihre Posten zu geben. Unterdess entsich Lambert aus dem Tower, und pflanzte in Warwid, von unzufridenen Abtheilungen des Heeres umgeben, die Fahne der Empörung auf. Bald erlag er, und ward am 24ten Apr. gefangen nach dem Tower zurückgebracht.

Um 25ten Upril versammelte sich bas Parlement. Ein Presboterianer, Grimstone, ward Sprecher. Monk war selbst Mitglib. Verabredetermaßen ließ Grenville Monk an die Thure

- - -

Rappen. Monk (sich noch verstellend) gab, als er das könig= liche Wappen fah, der Wache Auftrag, den Ueberbringer nicht aus den Augen zu laßen; verbürgte sich dann aber für ihn, als für einen Verwandten, als ihn das Haus verhaften laßen wollte. Das an Monk gegebene Schreiben war eben die verabredete Declaration (von Bredá).

Schon die Borlesung des Schreibens war von vielen einzelnen Beisallsbezeugungen begleitet gewesen, und bald hatte man im Ober = und Unterhause votirt: nach den alten Grundgesehen sei die Regirungsgewalt einzig und allein bet dem Könige, bei den Lords, bei den Gemeinen. Der König sei kein anderer als Karl II; er solle kommen und die Krone in Besitz nehmen, zu der er geboren sei. Alles zu seiner Rück=kehr ward angeordnet; die nöthigen Geldmittel wurden ihm übersandt. Um 23ten May landete Karl in Dover, wo ihn Monk an der Spize der Nobility und Gentry aus der Gezgend seierlich empsieng, und am 29ten Mai zog Karl als Köznig in London ein, ohne daß man auch nur durch Einen Arztikel gesorgt hatte, daß er seine königliche Gewalt nicht miszbrauchen könne.

Wenn auf der einen Geite das Bolf, weil es feit dem Aufho= ren der foniglichen Gewalt in England nur Drangfale erlitten hatte, den König mit Jubel wider empfieng, trat andrerseits auch Rarl II feine Regirung mit den ernstesten Borfagen an. Bald aber überwog feine naturliche Schwache, fein Sang ju Bergnugungen, befonders feine Reigung fur finnliche Berhaltniffe ju Beibern. Die Lude, die dadurch fur die öffentlichen Geschäfte fuhlbar mard, tonnte das Di= nifterium nicht ausfullen, denn es bestund aus den midersprechend= ften Perfonlichkeiten: theils aus folden, die Rarl II in der Ber= bannung stets als treue Gefährten und Rathe umgeben hatten, wie feine Bruder, Jafob und Beinrich; der Kangler Syde; der Prafident des Rathes, Drmond; der Oberardivar Bord Culepepper; der Staats= fecretar Nicholas; - theils aus Mont, dem Lord : Dbergeneral, und deffen Unhang ; B. Morrice; theile endlich aus ehemaligen Rathen Rarls I. Man fuchte zwar die Elemente des Widerspruchs zu schwäden durch einen engeren Musschuß; allein auch diefer bestund aus benfelben Elementen, nur in geringerer Unjahl. - Die beiden Bau= fer des Marlementes waren in allen Dingen den foniglichen Bun= fchen zuvorfommend.

Man dankte die Armice ab, weil sie bald von ihrem ersten Enthus fataut jurud, und wider zur Sehnsucht kan nach der alten, gus im Sabe. Man hatte vom Parlement die Mittel zur Zalung aller Geltrift erhalten, und dankte dann almalig Regiment fur Regi= met th, indem man nur die gan; zuverläßigen Officiere und Heer= theite eider in Dienst nahm, und eine neue ronalistische Armee aus ilm bildete. Die algemeine Umnestie erlit nur wenige Einschräns lung unter diesen Einschränkungen war namentlich die Exception de Königemörder von der Amnestie, denn diese wurden alle, so viele der Regirung in die Bande fielen, hingerichtet. Auch die Leichname der ingwischen verstertenen wurden zum Galgen geschleppt. Die Ni= belieder liferten einige aus, und nur wenige fanden in der Schweiß Man Influcht oder in Amerikas Waldern ein Versteck. Auch Lame ten wid jum Tode verurtheilt, aber begnadigt. Er ward nach Gerie verbanne, und beschäftigte sich hier die übrige Zeit seines Mit Malerei oder Blumisterei. Bane starb mit dem Enthu= stwus eines Republikaners, nachdem er sich verher so glanzend ver= tiedigt hatte, daß das Gericht in Verlegenheit mar, ibn zu verurs Milen. Der gandadel, der fein Bermegen der Sache des Ronigs Defer gebracht, erhielt nichts jurud, weil er freiwillig verkauft batte; dagegen Domanen und Kirchenguter, die in den Zeiten der Aquelit veräußert worten waren, wurden den Raufern ohne Ersat ekzeserdert. Aus jenem Theile des Adels und ans diesen außer Bis gesetzten, bildete sich eine ganz unzufridene Masse. Die preskwerianische Kirche ward von Karl der bischöflichen aufgeopfert; die lestere mider in Besit ihrer Guter und Stellen gebracht, und die une Phidene Masse erhielt um so mehr dadurch Zuwache, als gerade Die Presbyterianer es gewesen waren, denen Rarl vornämlich die Widererlangung seiner Rione zu danken hatte. Die Convocation der englischen Kirche trat wider zusammen; die Bischöffe nahmen ihre Plage wider ein im Oberhause.

Im Jan. 1661 trat das Parlement in Schottland zus sammen und war bereit, zunächst alle rechtlichen Stügen der Puthyterianischen Kirche in Schottland, welche den König hinden konnten an der Einführung der Episcopalkirche, bei Eine zu räumen. Dann ward dem Marquis von Urghle der Process gemacht, weil er an der Spige der schottischen Rebellen gestanden und am 27ten Mai 1661 ward er hinz gerichtet. Die Hinrichtung Guthries, eines der eifzigsten schotzüschen Geistlichen, der ebenfalls bei der Rebellion implicitt mar, folgte. Alles war eingeschüchtert, und im Sept. konnte die Episcopalkirche auch in Schottland hergestellt werden. Leo's Lehrbuch der Universalzeschichte. Band IV.

In Irland waren bie Berhaltniffe noch anbers. Durch Cromwells Sig über die emporten Irlander war Grund und Boben der Insel größtentheils an englische Kriegsleute, an englische Officiere gekommen. Diese protestantischen Landeigen= thumer, die Rinder der Rebellion, hielten, als fie von Rarls II\_ Restauration horten, eine Bersamlung in Dublin und ließen von ba aus den Ronig ihrer Ergebenheit versichern; benn ba fie bei einer Auflehnung gegen Karl fofort die alten, geknech= teten Einwohner des Landes gegen sich gehabt hatten, blib ihnen keine andere Mahl. Sie begleiteten ihre Unerkennung mit einem bedeutenden Geschenke, und wurden zu Gnaden angenommen; doch berief Rarl fein Parlement von Irland; auch hier aber führte er die englische Episcopalkirche burch. Gine Reihe Streitigkeiten über die Rechte ber einzelnen Besiger erhoben sich, und beschäftigten alle kleinen Rreise der In= Mehrere Sahre vergiengen ehe der Grundbesit hinlang= lich festgestellt war.

Ueberall in England übrigens trat nun an die Stelle des fittlichen Rigerismus, der unter der Republit geberricht, die ausgelagenfte Sittenlofigfeit. Karl II. gieng mit seinem Beispile voran, und war bald fortdauernd in der Gewalt von Beibern, und von felchen hof= leuten, die seinen Reigungen ju schmeicheln verstunden. Satob von Dort und Beinrich von Gloceffer, des Konigs Bruder, bliben in Diefen Dingen nicht jurud, und taum vier Monate nach der Reftaus ration im Cept. 1660 ftarb Scinrid in Folge feiner Ausschweifun= gen. Jatob hatte fich in's Geheim mit Unna, ber Tochter Des Canglers Syde verheirathet. Der Widerwille der toniglichen Familie muste fcheinbare oder wirkliche Beweise herbeigubringen, welche Ja= fob die Ueberzeugung beibrachten, er sei von feiner Gemablin hintere gangen worden. Als fie aber im Det. 1660 in die Wechen fam, wuste fie folde Dagnahmen zu ergreifen, daß fich Jatob für den Water ihres Rindes bielt. Er tam dabinter, daß wirklich die fruberen Sauptbeweise gegen feine Bemablin erlogen waren, und ließ fich nun nicht mehr abhalten, sie als Herzogin von Bort bei hofe vorzustellen.

Da diejenigen Unhänger Karls II, die es redlich mit ihm meinten, gern dem ausgelaßenen Mätressenwesen ein Zil gesetzt hätten, bewogen sie ihn, zu heirathen, und schluzgen eine portugisische Princessin vor, Donna Catarina, die Schwester des Königes von Portugal. Auch Ludwig XIV.

der großen Einfluß auf die Entschließungen Karls gewann, tieth zu dieser Heirath, und sie ward im Marz 1661 im Kabinet beschloßen. Catarina kam im Frühling 1662 in England an. Der König war bald entzückt und prahlte schon, wie er in Zukunft dem Hose ein Muster ehelicher Treue sein wede. Allein seine bisherige Geliebte, Barbara Villiers, Tochster des Viscount Grandison, Frau eines irländischen Edelsmanns (Palmer), bei der er in den letzten Jahren fast tägzlich ein Paar Stunden zugebracht; die er, als sie ängstlich der Verheirathung ihres königlichen Geliebten entgegensah, zur Gräfen Castlemain gemacht hatte, ward bald von ihm beemisst. Eines Tages stellte er dieselbe der Königin mitten in glänzender Hosumgebung vor.

Die Rönigin hielt sich anfangs; brach dann in Thranen aus; fiel in Ohnmacht; und der tonigliche Ehebrecher, der dies als persons liche Beleidigung empfand, capricirte sich nun seiner Gemahlin in diesem Berhältnisse jum Berdruße zu leben. Man insultirte, um die Königin zu tränten, den portugisischen Gesandten; schickte ihre pertugisischen Franen nach Pertugal zurück; die Sasilemain tam tags lich an Hof, und übte den entschiedensten Einfluß. Sie ward zur berzegin von Cleveland ernannt, und ihre Titel sollten erblich auf ihre mit dem Könige erzeugten Sohne, Karl und Georg übergeben.

In Folge des ausgelaßenen Wesens am Hofe kam Karl bald auch wider in Finanznoth. Für 5 Mill. Livres verkaufte er Dünkirchen, was damals in Besitz der Engländer war, an Frankreich. Bald nachher erfolgte jener Angriff durch holmes auf die afrikanischen Besitzungen der Niderländer, und der Seekrieg zwischen England und der Republik, der in seizum Hauptzügen bereits in der niderländischen Geschichte darz gestellt worden ist \*). Während dieses Krieges wüthete im Semmer 1665 die Pest in London auf das Fürchterlichste. Im Sept. 1666 brannte fast ganz London, was damals bolzerne häuser, und großentheils betheerte Dächer hatte, ab. Der Brand dauerte vom 2ten bis zum 6ten Sept. Nicht lange nachher brach in Schottland ein Ausstand der Presbyzteianer aus. Unglück folgte auf Unglück. Wenn auch dieser

<sup>) @.</sup> cben @. 50 - 53,

Aufstand rasch mit blutiger Hand unterbrückt ward, so blibboch ber Schatz leer; die Hollander unter de Rupter drangen
im folgenden Frühsahre (1667) tief in die Themse ein, und
nichts blib übrig, man muste den Friden von Breda (31ten
Juli 1667) schließen, und froh sein, ihn noch unter so guten Bedingungen erhalten zu können.

Durch bie vielen Unglucksfalle mahrend bes Krieges war bie Ungahl ber unzufridenen, ja! ber erbitterten gewachsen. Die Erbitterung fehrte sich nicht gegen bie Monarchie als folche, benn man hatte die Drangsale ber Republik noch in zu gutem Gedachtniffe; aber gegen die vorhandene Leitung ber Monarchie, also gegen das Ministerium. Als die eigent= liche Seele bes Cabinets betrachtete man ben Rangler Syde, seit mehreren Jahren Graf von Clarendon. Ihm ward alles, was die Nation bruckte, zur Last gelegt; Dber = und Unterhaus klagte über ihn; allen freisinnigen war er verhaßt burch seine Feindschaft gegen jede Staatslehre, die nicht streng mo= narchisch war; den Katholiken, Presbyterianern und allen Dissenters war er verhaßt durch seine farre Unhanglichkeit an die Episcopalkirche - aus den verschidensten Ursachen vereinigte sich gegen ihn ber Sag ber Nation. Der Ronig felbst hatte sich nach und nach gewohnt, Hyde als einen murrischen Pabagogen zu betrachten, und fand ihn laftig. So stund die Sache, als ihm im Mug. 1667 bas Sigel abgenommen Der Konig opferte ihn der Stimmung der Nation auf, und eine Unklage im Unterhause folgte, gegen welche die Lords zwar den Grafen Clarendon in Schut nahmen; doch muste er auf Befehl Karls II. das Konigreich verlagen, und die Verbannung ward burch eine Parlementsacte bestätigt.

Die Entlagung hydes aus tem Ministerium machte eine ganz neue Zusammensesung desselben nothig, denn die Glider des engeren Ausschußes, der früher regirte, waren schon fast alle ausgeschiden. Der Herzog von Drmond war Cordlieutenant von Irland und abwesend; Monk (der inzwischen Herzog von Albemarle geworden) war durch Alter gebeugt; kurz! es muste ein neues Kabinet ernannt werden: es bestund aus dem Herzoge von Buckingham, aus Sir Henry Bennet Lord Arlington, aus dem Lord-Sigelbewahrer Bridgeman und aus dem Schasamtscommissar Sir William Coventry. Auch in diesem Kabinet fehlte aber alle Ginigkeit, benn Arlington und Budings ham haßten fich; alle waren eifersuchtig auf Coventry, weil er am weiften Talent und Geschick hatte, und Bridgeman ward bloß Schicks lichteits halber befragt; man hatte ihn gern ganz umgangen.

In die nachste Zeit fällt der Unschluß Englands die Tripleallianz, die vorzüglich auf William Temples Betib fatt batte - und sodann nach dem Uchner Friden folg= ten bie Bemühungen des frangosischen Rabinets, Rarl II. von dieser Berbindung wider abzuziehen \*). Diese Bemühungen fielen in eine Zeit, wo die Ausgelagenheiten am englischen Soft ben bochften Grad erreichten, und ber Ronig selbst barin immer weiter gieng, mit Schauspilerinnen feine Beit bins brachte, mahrend auch ber Ginfluß ber Castlemaine blib. Budingham muste vollends die letten Refte des fruberen Ra= tinets aus ihren Stellen zu manoeuvriren. Drmond verlor Die Lordlieutenantestelle, die an Lord Robarts fam; bas Staatssecretariat tam von Morrice an Gir John Trevor; and Coventry verlor feine Stelle, und nun ftunden nur Budingham und des Koniges Bruder Jakob von York sich in ihrem Ginfluße beschrankend, folglich bald als Gegner, ba; um so mehr, da Jakob des verbannten Grafen Clarendon Schwiegersohn war, welchen Budingham vornamlich gefürzt hatte.

Sine Zeitlang gieng der Ronig auf alle Betribe Buckinghams ges Talob ein, bis ein alter Royalift, Sir William Armourer, Muth genug batte, den König zu erinnern, was er Jakob als seizmem Bruder schuldig sei. Buckingham wunschte nun, sich mit dem herzege zu versöhnen; erreichte aber nichts. Ihn selbst hielt besons ders seine Geschicklichkeit, dem Könige Geld zu verschaffen. Die orstentlichen Landeseinkunfte nöthigten zu weit sparsamerer Haushalzwag, als sich mit den Neigungen Karls II. vertrug, und so kam was auf den unwürdigen Gedanken, sich von dem Könige von Frankreich, der eben so viel Werth auf eine Verbindung mit England legte, Teld zalen zu laßen. Das Geldbedürfniss Karls II. und der Hof beider Könige gegen die Republik der Niderlande führte sie näher und näher zusammen.

Gerade in der Zeit als eine Berbindung Englands mit Frankreich nach dem Uchener Friden im Werke war, las Her-

<sup>\*)</sup> S. oben G. 56 - 59.

jog Jatob bes Dr. Senlin Geschichte ber Reformation und ward dadurch bewogen, Ratholik zu werden. Wie er immer war von schroffem, entschidenen Befen, fette er fich uber alle Bebenklichkeiten hinweg, und überdies erhielt er pabstliche Dispensation, bei außerlichem Erscheinen ale Episcopalist verharren zu burfen. Doch seinem Bruber theilte er feine Betehrung mit, und zu feinem Erstaunen erklarte Rarl II, auch er sei der katholischen Rirche sehr zugethan, und munsche zu ihr zurudzukehren. Sie hielten (Unfangs des J. 1669) eine Berathung mit Lord Urundel, ber eifriger Katholik und mit Lord Arlington und Sir Thomas Clifford, die wenn auch Man war ber Protestanten wenigstens feine eifrigen waren. Meinung, ben Ronig von Frankreich ins Geheimnifs gu gies hen — boch scheint es (wenn man alles und alles überlegt) bag Rarl II. es mit feinem Ratholicismus in eben bem Grabe unehrlich als Jakob ehrlich meinte, und daß Karl II. gemein genug war, diefe Mine mit fpringen zu lagen, um Lub: wig XIV. um fo leichter und zu um fo großeren Geldunters stützungen zu bewegen. Ludwig XIV. stellte vor, man muße behutsam geben, um nicht fur die katholische Rirche in Eng= land Alles zu verberben; und fo gab er felbst die Mittel an die Sand, wie Rarl II. fur ihn Ratholit und fur feine Unterthanen Protestant sein konnte. Unter folden Umftanden fam bann im J. 1670 jene gegen bie Niderlande feindliche Berbindung beider Konige zu Stande, von welcher bereits fruher. \*) die Rede mar.

Mit diesen Intriguen gleichzeitig lief eine zweite. Der König hatte von seiner Gemahlin teine Kinder; sein Nachfolger war also Jasob. Diesen aber hatte Buckingham in aller Weise zu fürchten. Karl II. war früher in Paris lange Zeit in der Gewalt einer Mastresse, einer Engländerin Lucie Barlow, gewesen, welche vorher Matresse des Obristen Robert Sydney war. Sie gebar einen Sohn, der (wie später Jatob behauptete) diesem Sydney gan; ähnlich sab; ober sie muste Karl glaublich zu machen, es sei sein Sohn und Karl liebte ihn kindisch. Sie starb dann in Folge ihres ausgelaßenen Leibens und verlor noch vor ihrem Tode Karls Gunst. Das Kind aber hatte Lord Erosts den Priestern des Oratoriums zu Paris zur

<sup>\*)</sup> Dhen @ 58

Erziehung übergeben, und ce führte Crofte Ramen. Diefer junge Crefts war nach der Restauration nach England gefommen, und die Cafflemaine und Clarendon bewogen den Konig, ihn jum Bergog wen Menmouth ju machen. Er ward dann mit einer febr reichen Shettin, der Grafin Buccleugh, vermahlt. Auf diefen von Rarl so sier geliebten Mann warf Budingham seine Augen, um ihn dem Desige von York als Thronfolger entgegen zu setzen. Aber als in Buffaghams Intereffe Hofleute dem Konige nabere Borfchlage mach= un, erklarte Dieser, so lieb ihm Monmouth sei, wolle er ihn lieber af dem Throne hangen seben, als ihn als seinen rechtmäßigen Sohn Run schlug Budingham Scheidung des Ronigs von feiner Gemablin (die kein Rind jur Reife trug) vor; allein Jakob muste diefer Mafregel hinderniffe genug in den Weg zu legen, fo daß Aurl fic aufgab. Zunachst muste Budingham seine Plane fals les lagen.

Die Berbindungen mit Eudwig XIV. gediben unterdeffen immer weiter, und ber Ausschuß ber Minister, welcher barum muste, mar im Grunde das Rabinet allein. Man hat geglandt von den Un: fangebuchstaben der Ramen diefer Minister fomme das Wort Cabale ber; — inzwischen kommt dies Wort in der Bedeutung: Cama= rila, Kabinet, schon einzeln um 1650 vor, und muß also wohl ei= nen anderen Ursprung haben. Diese Minister waren: 1. Buding= ham, ein ehrgeiziger, aber leichtsinniger Wustling; er vergeudete feine Rorper = und Beiftestrafte, fo daß er bei meiter vorgerudtem Alter gan; beftruirt mar - und er verschwendete fo, daß er, ber ein Bermogen von jahrlich 20,000 Pf. St. Einfünfte bloß von gand= befis gehabt, julest in Durftigfeit ftarb. 2. Sir henry Bennet Bord Arlington; ein verschlagener, gewandter Gesellschafter; der feinste Mann in England. Er wuste fich überall zu decken und fo zu ftel= len, daß er später wegen keiner Magregel dieses Cabalministeriums terantwertlich mard. 3. Bord Clifford; ein rechtschaffener, fleifi= ger, beredter Mann - ,, ein Minister mit reinen Sanden an einem bestochenen Hofe; starkmuthig genug, um die kuhnsten Plane zu fofen, und muthig genug sie auszuführen" wie er characterisirt merten ift. 4. Der Bergog von Lauderdale; ein erfahrener, bes reitwilliger, rudfichts = und grundfaglofer Geschäftsmann. Dem Ros nige anentbehrlich. 5. Gir Anton Ufhley Cooper. Früher Crom: wells Benrauter, dann Monks Freund und duich ihn in das Minis fierium gefordert, ein talentvoller Egoift, ohne alle Rechtlichfeit; fo daß Rarl II. felbst fpater von ihm fagte, er sei der verruchteste Mensch, den er habe kennen lernen. — Die Zeit der Regirung die= fis Kabiners wird zunächst ausgefüllt burch den Krieg Frankreichs und Englands gegen die Miderlande, deffen hauptereigniffe bereits in der niderlandischen Geschichte bargestellt find.

5-000

Wahrend bes englisch = frangofischen Krieges gegen bie Niberlande ichin es eine Zeitlang als wenn Ufhlen, ben ber Ronig jum Grafen von Chaftesbury erhob, den Ronig gang beherrsche. Von den Beranderungen am Hofe in religioser hinsicht verlautete almalig manches. Bereits im Marg 1673 war eine Indulgenzgewährung zu Gunften aller Disfenters vom Ronige erlagen worden, und feitdem hatten fich bie Rlagen über die Dulbung papistischer Abgotterei gemehrt. Als ber Ronig im folgenden Jahre Gelb von bem Pars lemente ju Führung des Krieges munichte, muste er die Inbulgenzgewährung aufheben. Die Herzogin von York mar als Ratholifin gestorben, und fofort machte man ben Schluß: ber herzog fei Katholik. Dies und die Betrachtung, daß man mit einer fatholischen Dacht verbundet gegen eine eifrig protestantische Rrieg führe, entzundete in England durchaus ben Gifer ber Protestanten, und fogar die Presbyterianer fetten ber Aufhebung ber Indulgenzgewährung nichts entgegen. Das Parlement sette im Fruhjahr 1673 sogar bie Test: Ucte durch. Dun erfuhr bie englische Mation im Sept. 1673, Jakob habe sich durch Procuratie mit Maria von Efte, ber Schwester bes Bergogs von Mobena, also mit einer fatholis Da Jakob prafumtiver fchen Pringeffin, wider vermahlt. Thronerbe war, gerieth barüber alles in Feuer und Flam= men. Chaftesbury hatte diese Berftimmung fehr wohl beobachtet. Es hatte fich im Parlement almalig wider eine Landpartei, b. h. wider eine Partei gebilbet, die die Bertheis bigung der Freiheiten bes Landes zu ihrer Mufgabe machte. Die Shaftesbury fruher geschickt von Cromwell ju Mont, von biefem zu Rarl übergegangen mar, fohnte er fich nun ins Geheim mit ber Landpartei aus, und ftatt durch eine sofortige Bertagung bes Parlementes am 20ten Dct. (mo es zusammengerufen war) weitere Unbequemlichkeiten, welche bie Misstimmung über Jafobs Beirath hervorbringen fonnte, abzuschneiden, ließ er dem Parlemente Beit, burch eine Ubreffe ben Ronig zu bitten, er moge bie Bolgiehung ber Che Jas tobs mit der Pringessin von Modena hindern; ja! das Pars lement konnte noch den Beschluß vorbereiten: feine Gelder

mehr zu votiren, bis das kand vor der Gefahr des Papismus gesichert sei. Karl muste sich am Ende selbst in das
Parlement begeben, und es vertagen. Shaftesbury siel in
Unguede, und ward seiner Stelle als Minister entlaßenJohn volzog nun seine Heirath, ehe das Parlement wider
zusammentrat, im Jan. 1674. Eine Neihe von Schritten
gezen Papisten und gegen die, welche zum Kriege mit Holzland oder zu der Indulgenzgewährung gerathen, bezeichneten
hinlinglich den Sinn der Nation, der sich im Parlemente
aussprach. Die Minister wurden nach der Reihe (zuerst Laudertale, dann Buckingham, dann Arlington) Gegenstand der
Beichwerde beim Könige. Aus dem Kriege musten sich die
Engländer mehr und mehr zurück ziehen. Das Parlement
ward im Nov. 1674 auf den April 1675 vertagt.

Die antipapisische Stimmung der Nation gab übrigens den Geg=
min Jasobs von York am Hose neue Mittel für ihre Plane einer Imderung der Succession. Das Bolk fürchtete den katholischen Jaled als Nachsolger. Man bewog Karl II, trop aller Gegenvorstellangen Jakobs, den Herzog von Monmouth zum Lordgeneral zu ernennen, welche Stelle seit Albemarles Tode unbesetzt war. Doch
kennie Monmouth nicht durchsehen, daß er anders denn als natürlicher Sohn des Königes im Patent bezeichnet ward.

Da man die Schwierigkeiten sah, die es haben wurde, Monmouth jum Rachfolger zu machen, dachten viele an den Prinzen von Orasnien. An der Spige dieser Partei in England, die mit Oranien in's Scheim unterhandelte, siund jest Shastesbury. Der König nahm desien Plane wahr, und befahl ihm, sich von London auf sein Landgut zurück zu ziehen. Dann entließ der König auch Buckinge dam. Artington schlug hierauf dem Könige eine Bermählung des Prinzen von Oranien mit Marien, der ältesien Tochter des Herzogs von Vork vor, wodurch der König das Bolk, weil Wilhelm Prozumant sei, einigermaßen beruhigen, und das gute Bernehmen mit Stand sester herstellen werde. Auch werde er Wilhelms Opposition, und Ies, was von ihm zu fürchten sei, damit ausheben. Der Közung zieng lebhaft auf dies Project ein, und alle Protesiationen des Gerzogs von Vork halfen zu nichts. Zunächst gieng nur Wilhelm nicht entschilden auf diese Plane ein,

Ludwig XIV. war anfangs entrustet gewesen über bas Buruckziehen Karls II. von dem Kriege gegen die Miderlande; dann aber war er boch zufriden, daß Karl nur neutral blib,

und bie Bermittelung bes Fribens auch mit Frankreich über= Ja! er ließ Karl Geldzalungen (100,000 Pf. St.) fest anbieten, die dieser annahm (im Febr. 1676) weil ihm fein Unterhaus Geld nicht in dem Mage bewilligte, wie er Von biesem Vertrage mit Frankreich wusten es bedurfte. freilich nur Jakob, Lauberdale und ber Berjog von Danby; aber bie Ungufridenheit des Bolkes nahm überhaupt gu, und als bas Parlement im Febr. 1677 feine Sigungen erofnete, hatten befonders bie langen Prorogationen bes Parlementes, fo oft es etwas zum Schuge ber Freiheiten Englands hatte unternehmen wollen, so auf die Stimmung gewirkt, daß die Baupter ber Landpartei unter den Lords, namlich Budling= ham und Shaftesburg, der Graf von Salisburg und Lord Mharton erklarten, das Parlement habe aufgehort zu erifti= ren. Sie follten die Meußerung widerrufen, und um Ber= zeihung bitten; weigerten es aber, nnb wurden in ben Tower geführt. Ihre Partei ftund zu der bes Roniges im Unter= hause noch wie 142 zu 193 und so scheiterte die Absicht der Landpartei, ein neues Ministerium zu erzwingen. Der Konia hatte sein frangofisches Jahrgelb sofort verwendet, fich Stim= men im Unterhause zu erkaufen, und so erhielt er biesmal hinlangliche Gelbbewilligungen.

Da ber Raiser und Spanien fürchteten, England möge nun zu Gunsten Frankreichs wider in den Krieg eingreisen, erhielten deren Gesandten bald hernach die nothigen Fonds, Stimmen gegen des Königes Interesse im Unterhause zu erkausen, und als das Parlement sich nach den Osterserien wider versammelte, war die Stimmung verändert. Karl prerogirte das Parlement bis zum Juli; dann im Juli bis zum December. Die lange Gesangenschaft beugte Buckingsham, Salisburn und Wharton; sie baten um Verzeibung, widerzriesen und wurden frei. Shastesburn that keinen Schritt der Unterzthänigkeit, ward nun auf sein Verlangen vor die Kingsbench gesbracht, welches Gericht sich aber für incompetent erklärte, da er auf Beschl der Lords verhastet sei. Diese nahmen seine Berufung an ein nideres Gericht so übel, daß, als endlich das Parlement wider zusammenkam, dasselbe beschloß, Shastesburn solle unn nicht bloß einsach, sondern auf den Knieen um Berzeihung bitten.

In die nachste Zeit fallt der Besuch des Prinzen von Oranien, der nun von selbst den früheren Plan der Berhei=

mthung mit Maria von York wider aufnahm. 2118 Lud= wig XIV. bemerkte, wie Draniens Unwesenheit in England auf Karl einwirkte, ließ er fur's Erste die zeitherigen Balun= gm instellen, allein Jakob von York und Graf Danby hiel= ten aun ben Konig bei bem Interesse gegen Frankreich fest. Bu gleicher Zeit wendete sich Ludwig XIV. an die Oppositions= mai, die sich durch die Heirath mit Marien von York durch Dranien, auf den sie bisher gerechnet hatte, aufgegeben fah. Ihr Plan gieng vornämlich bahin, Karl in England in Fi= namberlegenheit zu bringen; bies aber fonnte fie nur, wenn fie die Steuern unter folden Bedingungen bewilligte, baß Dies ließ sich am besten Rad sie nicht annehmen mochte. biniten, wenn man die Steuerbewilligungen mit gewissen fichlichen Forderungen in Berbindung brachte; und in diesem Einne handelte bie Oppositionspartei im Parlemente im J. Der Fribe von Nymegen fchin ihre Bemuhungen jimlich fruchtlos zu machen. Da folgte bie f. g. papistische Berfcworung bes Titue Dates.

Diefer Titus Dates, ein Schlechter Gefell, ber fich in Ermange: lung anderer Mittel, nachdem er protestantischer Pfarrer gewesen, durch Uebertritt ju ben Jesuiten zu nahren suchte, aber nirgends not gut that, benutte allerhand Rotigen über eine Bufammentunft von Ichuiten im April 1677 ju Bondon im Pallafte des Berjogs von Jort, um ein Lugengewebe von einer abscheulichen Berfchworung berfelben ju Ermordung bes Roniges und gewaltsamer Ginführung bes Katholicismus zu Wege zu bringen. Diefe Erdichtung mard an den Ronig und an den Berdschahmeifter Grafen Danby gebracht; und mit untergeschobenen Briefen und anderen bergleichen Dingen suchte man das Complot glaubhaft zu machen; allein am Sofe überfah ma bald den Betrug. Die Betrüger brachten es dennoch babin, bi tie Sache vor den Geheimenrath gebracht werden muste, und bin unicherte Dates, wenn man ibm eine mit Berhaftbefehlen vers sebme wrigkeitliche Person jur Disposition stellen wolle, mache er fich anheistig, urtundliche Beweise für seine Aussage zu schaffen. In den Papieren des Secretars ber Bergogin von Bort, eines tatho= lift gewordenen Englandere Coleman, fanden fich - zwar fei= ne Beweise für Dates Behanptungen, aber doch vieles Berdachtige ben Geldzalungen des Père la Chaise zu Gunften des Katholicis: wus in England. Allerhand anderes aufregendes und bestärkendes tom gang jufallig hingu, und die Untersuchung jog fich bin, und er;

fullte alles Wolf mit Aufregung bis zu Gröfnung bes Parlements im Dct. 1678. Die Opposition, namentlich Shaftesburn, nahm die Sache auf; die Untersuchung ward vor das Parlement gezogen, und nun mit aller Leidenschaftlichteit betriben, mabrend die Leiter ber Dp= position die Aufregung im Bolte febr geschickt zu fteigern musten. Im Rov. bebattiren die beiden Baufer eine Udreffe, in der fie um Jafobs Entfernung vom hofe antrugen. Es ward ein Mittelweg ge: funden; Jatob blib am hofe, jog fich aber aus dem Rabinet jurud, und im Parlement gieng eine ftrenge Teftacte burch, welche mit Und: nahme bes Berjogs von Dort alle fatholischen Peers vom Dberhause ausschloß. Dates fand mabrend ber weiteren Untersuchung Unterftugung durch einen abnlichen Betruger, Namene Bedlen, und beide behaupteten, auch die Ronigin habe um die intendirte Ermordung bes Koniges gewust, und darein gewilligt. Eine Reihe von Sinrichtungen (außer der Colemans) folgte, und diese Angelegenheiten jogen fich bis in das Jahr 1679 binein.

Bei ben Unterhandlungen mit Frankreich über bie spater wider nachgesuchten Balungen war ber englische Gefandte Montague, der sie geführt, burch den Lordschasmeister Brafen Danby disgustirt worden. Er fehrte nach England gurud, und schloß sich bet Opposition an. Montague ward im Nov. 1678 Mitglid des Unterhauses. Er stund mit bem frangosi= fchen Rabinet, welches jest Berbunbete in ber Opposition suchte in Berbindung; erhielt zu Bestechung bedeutender Parlementsredner große Summen zugestanden, und wuste nun zu veranstalten, daß Depechen, die ihm Danby in jener frangofischen Geldzalungsangelegenheit zugefandt, vor das Parlement ge= bracht murden. Gine Unklage Danby's war bie nothwendige Danby vertheibigte fich vor dem Dberhause; aber ba feine Berantwortung bem Unterhause noch nicht genügte, ward ein neuer Termin angesett. Sofort aber vertagte ber Ronig bas Parlement, und die Zeit des Aufschubes, die Danby baburch erhielt, benugte er dazu, von feinen Gegnern einige zu gewinnen, auf alle einen gunftigen Gindruck zu machen, und glaubte bies am besten ju erreichen, wenn es ihm ge= lang, ben Bergog von Jork aus bem Ronigreiche zu entfer= nen. Go fehr der Herzog widerstrebte, muste er sich boch dazu verstehen, auf einige Zeit das Land zu raumen; allein das Parlement war fo componirt, daß ber Konig am Enbe

bennoch glaubte, Danby nicht halten zu konnen. Er entließ ibn nach Eröffnung bes Parlementes aus feiner Stelle, ficherte Das Unterhaus erneuerte ibm aber die konigliche Gnade zu. bie Antlagen, weil man so am ersten hoffen konnte, Ginsicht in die geheimen Berhandlungen mit Frankreich zu erhalten. Dath mard auf Befehl der Lords nach bem Tower gebracht. Non war der Konig ohne vertrauten Rathgeber. bem er das Staatssecretariat übergeben wollte, fürchtete bie in diefer Zeit damit verbundene Berantwortlichkeit, und rieth bim Kinige indem er es ablehnte, ein Ministerium neu zu tifin, und zur Salfte Oppositionsmanner hinein zu mahlin. Unter biefen neuen Oppositionsministern waren aus bem Dinhause die Lords Shaftesbury, Salisbury, Halifar, aus bem Unterhause die Lords Ruffel und Cavendifh.

Jubel im gangen Lande folgte hierauf. Shaftesburn aber trug nur feine Opposition in bas Rabinet hinein; und ba Dates unter anderem behauptet hatte, der frühere Brand von kondon sei von den Jesuiten angelegt worden, ward es leicht, jest eine neue Branbanlegungsgeschichte burch Jesuiten glaubhaft zu machen, und Gerüchte von erneuerter Beabsich= tigung eines Ungriffes auf des Königs Person, so wie von einer beabsichtigten kriegerischen Landung bes Bergogs von Port in England in Umlauf zu bringen. Diese Gerüchte gien= sm in Reden ber Parlementeglider über, und führten endlich pu Unträgen, man muße Mittel zu Sicherung ber Person tis Koniges und ber Religion bes Landes ergreifen. Die wei= im Folge war, bag bie Ausschließung des Herzogs von York ben der Succession als eine folde Magregel bezeichnet, daß tim Bill in biefem Sinne entworfen ward. Der Ronig über= jeegte fich bald, wie fehlerhaft er gehandelt, Leute wie Chaftesbum in sein Rabinet zu nehmen; zunachst aber konnte er nut dutch Prorogation des Parlementes entgegen wirken.

In Shottland war diese ganze Zeit über kleiner Krieg zwischen den Covenanters und der Epissopalkirche gewesen; endlich ward am Mai 1678 der Erzbischof Sharp von St. Andrews von einer diesel Fanatikern ermordet. Diesem Morde folgte ein Ausstand, wir der Herzog von Monmouth schlug die Rebellen im Juny an der

Bothwellbrude gan;lich aufs Haupt. Ein Theil derfelben entkam gludlich nach Holland. In England giengen die Hinrichtungen der in die katholische Untersuchung verflochtenen noch fort. Das Miniscerium bist fortwährend in zwei Seiten getheilt; aber Shaftesbury hofte durch Monmouth, als dieser aus Schottland zurücklehrte, das Uebergewicht beim Könige trok der Abneigung desselben zu erlangen. Shaftesbury hatte auf das Unterhaus, wie es war, einen entscheis denden Einfluß. Da rieth Halifax, ein neuer Freund des verbannten Herzogs von York, dem Könige unter der Hand, er möge das Parlesment ganz auflösen, um Shaftesburys Einfluß unbemerkt zu brechen.

Dhugeachtet Chaftesbury und Ruffel auf bas leiden= schaftlichste sich entgegensetten, loste ber Ronig endlich bas Parlement auf. Da aber Shaftesbury, Monmouth und de= ren Partei immer bringendere Unstalten trafen, Monmouth bie Nachfolge zu verschaffen, veranlaßte Rarl (welcher krank war) felbst feinen Bruder, von Bruffel im Sept. 1679 nach Mindfor zu kommen. Monmouthe Drohungen gegen alle, die als Jakobs Freunde erschinen, bestimmten diese um fo mehr, alles zu thun um Jakobs Succession feststellen zu lagen; fie stellten also bem Ronige vor, bag es boch seinem Bruber fehr krankend sein muße, ohne allen Ginfluß und aus Ber Landes zu leben, mahrend Monmouth alle Mittel in San= ben habe, ihm zu schaden. Rarl erklarte hierauf, Monmouth folle den Oberbefehl über die Armee abgeben, und sich eine Beitlang auf ben Continent jurudziehen. Monmouth aber betrug sich nun fo ungezogen, bag ber Konig ernstlich auf ihn zurnte. Er muste gehorchen, und gieng an ben orani= schen Sof nach Holland. Der Herzog von York erhielt die Erlaubnife, in Bukunft in Edinburg residiren zu burfen; gieng aber von ben Miberlanden statt nach Schottland wiber nach England in ber hoffnung ba bleiben zu konnen. hierin je= boch muste er nachgeben. Um 27ten Det. fam er in Cbin= burg an.

unterdessen war an die Stelle des aufgelösten Parlementes ein neus gewähltes getreten, und die Wahlen waren dem Interesse des Hofes sehr ungunstig ausgefallen. Da Karl von neuem die Zalungsvershältnisse mit Ludwig XIV. angeknupft hatte, und von diesem jährlich eine Million Livres erhalten sollte, glaubte er des Parlementes nicht so dringend zu bedürfen, und ganz unerwartet ward das Parlement,

hen am 17ten Oct. 1679; dann auf ein ganzes Jahr. Shaftesbury wier nachher seine Stelle im Ministerium. Die Zahlungscontracte und Frankreich kamen dann nicht zu Stande, weil Ludwig zu demüstente Bedingungen damit verknüpfte; Karl aber (der alter und in simm Alter weniger verschwenderisch geworden war) suchte nun duch Sparsamteit zu helsen.

Die Chaftesburn = Monmouthische Partei erhielt bas Bell fortwährend durch Besorgnisse vor dem Katholicismus in Aufregung, und die Versolgung der durch die Angaben Datit betheiligten hatte ihren Fortgang. Shaftesbury machte gelten, daß, ba Jakob von York nicht mehr verbannt sei, aud Monmouth widerkehren durfe, und ließ ihn unter der Er kam um Mltternacht nach London; aber fofort murben überall Glocken geläutet und Freudenfeuer an= Rarl war über bies Burucktommen und über ben feintlichen Empfang erbittert. Er nahm nun Monmouth alle feine Aemter, und verbannte ihn von neuem; aber unter bem Bormande kindlicher Liebe trotte Monmouth und blib. tionen um Zusammenberufung des Parlementes, Flugschriften über bedrohliche Absichten der Katholiken und über das kunf= tige Spftem bes Bergog Jakob, wenn er Konig werbe, u. f. w. nahrten die Aufregung. Gine unwillige Erklarung bes Ro= niges über die Petitionen machte mit einem Male bei allen, die von einer neuen Revolution zu fürchten gehabt hatten, Besorgnisse rege, und sie beeilten sich nun in Udreffen ihr Bettrauen zu der Weisheit Gr. Manestat auszusprechen. Adressen gaben bem Konige mehr Zuversicht; er erklarte im In. 1680 im Geheimrathe, er wolle, bag fein Bruder an ba hof zuruckkehrte. Jakob kehrte zuruck, und ward feier= lid impfangen. 3mar wurden neue Gerüchte, die ihm scha= ben sollten in Umlauf gefett; aber der Konig ließ in den Beitungm Erklarungen bekannt machen, im Laufe bes 3. 1680, wodurch die Meinungen berjenigen, welche das Ber= baltniss von Monmouths Mutter zum Könige als eine Art Che auffaßten ganglich widerlegt murden. In war es, daß in England die Namen Whigs und Tories auftamen.

Whig war ein alterer Name der Covenanters im westlichen Schott= land. Tory bezeichnete ursprünglich in Irland die ihres Grundbessißes beraubten Eingeborenen, die sich durch Räubereien gegen die neu eingedrungenen englischen Besißer nährten. Seitdem die Peti=tionen zu Einberufung des Parlementes in den Adressen an die Weisscheit des Königes einen Gegensaß gefunden hatten, nannten die Adressenunterzeichner (oder: Abhorrers) die Petitionare: Whigs, und diese dafür die Abhorrers: Tories.

Der König, ber nun, nachdem seine Natur abgestumpf=
ter war, ein ordentlicheres Leben führte, brachte einen großen
Theil des Sommers 1680 zu Windsor in Einsamkeit zu,
während sich beide Parteien rüsteten, einander in einem ent=
scheidenden Angrif zu begegnen. Jakob suchte seinen Bruder
zu überzeugen, daß viele von denen, die dem Könige anzu=
hängen vorgäben, und sich für Monmouth bemühten, im
Grunde noch die alten revolutionären Ueberzeugungen hätten,
und eigentlich auf den Sturz der königlichen Macht überhaupt
ausgiengen; daß es im Algemeinen die Tendenz der Whigs
sei, den König von England auf die Stellung eines Dogen
von Benedig herabzusegen.

Monmouth hatte in einer geheimen Unterredung des Königs Verzeihung erlangt, und schin nun alle politischen Bestrebungen aufzusgeben, und nur den Vergnügungen der Pferderennen und munterer Gesellschaften zu leben, indem er von einer solchen Volksfestlichkeit zur anderen im Königreiche herumzog. Sein Unhang aber sorgte, daß seine Untunst immer vorher befannt, daß er in einer Weise empfangen ward, die dazu diente, ihn immer populärer zu machen. Der monmouthischen Partei schloß sich, so lange es nur galt, Sastob vom Throne auszuschließen, volksmmen auch die oranische an. Auch die Herzogin von Portsmouth sehemals Fräulein de Kerwal, und nun Mutter von Karls II. natürlichem Sohne, dem Herzoge von Richmond) schloß sich dieser antijakobitischen Partei an.

Die Jakobs Succession feindlich gesinnten Parteien brachten es dahin, daß der Herzog von York vor Eröffnung des Parlementes wider nach Schottland reisen muste. Aber Karl II. gab ihm vor seiner Abreise sein Wort, daß er nie die rechtmäßige Thronfolge andern, noch das Commando der Land = und Seemacht und bas Recht, das Parlement zu be= rufen, zu prorogiren oder aufzulösen, aus den Händen geben werde. Die Franzosen intriguirten in dieser ganzen Zeit das

L-could

bin, beibe Parteien in Gahrung und England baburch in So stund Alles, als das Parlement Dhnmacht zu halten. am 20ten Dct. 1680 wiber eröfnet marb. Die antijako= binicht Partei ließ vor bem Unterhause eine Unklage erheben gezu Jakob durch einen gemiffen Dangerfield, der schon gebrembmarkt und wegen einer Reihe Berbrechen gestraft mor= ben war; die Unklage stelte Jakob bar als an der Spige iner papistischen Berschwörung stehend. Naturlich mar voraufzusehen, daß man mit biefer Unklage nicht weit kommen winde; allein der erfte Eindruck und die Aufregung, welche n tuchte, ließen sich benugen. Lord Ruffel verlangte im Aminen Sicherheitsmaßregeln gegen den Papismus. Rate anderer falfcher Ungeber und Zeugen dienten bagu, bie Gibrung lebendig zu erhalten, und in biefer Gahrung feste man den Beschluß durch, es solle eine Bill eingebracht wer= den, um Jakob von der Thronfolge auszuschließen. Die Bill gieng im Unterhause burch; aber bie wibrige Urt, in welcher Monmouth fur die Bill im Oberhause sprach, und bie tuch= tige Beise, in welcher Halifar bagegen auftrat, machte sie bei den Lords Scheitern.

Das Unterhaus verlangte nun in einer Abresse, Halisax solle aus dem königlichen Rathe und vom Hose entfernt werden; aber in diessen wie in anderen Maßregeln scheiterten die Whigs, die sich dages zu in der Verfolgung der in Folge der Angebereien wegen papistissen Perschwörungen in Haft besindlichen Personen schadlos hielten. Halisax, um nicht weiter der Nache der Whigs ausgeseht zu sein, hachte im Oberhause den Vorschlag ein, eine Bill zu Sicherstellung die protestantischen Kirche zu entwerfen, wodurch die königliche Gesmalt eines katholischen Successors gewissermaßen aufgehoben worden wähe; ein solcher solte z. B. teiner Bill seine Bestätigung versagen diesen. Karl ward durch Sakob bestimt, dieser s. g. Einschränslagen seine Genemigung zu versagen.

Die heftigsten Maßregeln des Unterhauses gegen Tories, die man in Processe aller Art verwickelte oder sonst verfolgte, bezeichneten den gesteigerten Unwillen des Unterhauses, welz des nun geradezu erklärte (7ten Jan. 1681), so lange Jakob nicht ausgeschloßen sei, werde es keine Steuern mehr bewilliz gen. Eine Anzal von Räthen des Königes wurden vom Unterhause als Feinde des Königreiches bezeichnet; auch Halisten der Universalgeschichte. Band IV.

far, bem seine Einschränkungsbill bei ben Whigs keinen Wortheil gebracht hatte. Als diese Parlementsäußerungen an den König gelangten, löste er dies Parlement auf am 18ten Jan. Das neue Parlement, welches sich im Marz versam= meln solte, ward nach Orford, einer durch und durch torizstisch gesinten Stadt, beschiben.

Um ahnlichen Berlegenheiten, wie bie lette Sigung gebracht hatte, zuvorzukommen, suchte Rarl feinen Bruber gu bewegen, daß er den Testeid leiftete, und sich ber Episcopal= firche conformirte; aber Jatob war in Gewißensfachen un= Der Konig von Frankreich, um Rarl II. nicht gang in die Sande der Whigs kommen zu lagen, entschloß sich wider ju Sulfsgelbern; gab 2 Millionen Livres fur bas laufende Jahr, und versprach 500,000 Kronen für jedes fol= genbe. Die Bedingungen biefer Sulfeleistung murden nicht zu Papier gebracht; außer ben beiden Monarchen wusten nur noch zwei Menschen volkommen um diese Ungelegenheit. Uls bas Parlement sich wider versammelte, erschin die Whigpar= Der Ronig aber trat vor bem tei bewafnet bei bemfelben. Parlemente mit aller Burde und Energie auf, beren er fabig war; und konte es biesmal, da er nicht gelbbedurftig Doch schlug er bem Parlemente ein Auskunftsmittel vor, um bas Reich vor katholischer Gewaltherschaft zu sichern, ohne die rechtmäßige Thronfolge zu andern: "wenn Jacob fuccedire, und sich nicht zu Unschließung an bas Episcopal= spstem bequeme, solte er zwar Konig, aber 500 englische Mei= gen von allen brittischen Territorien verbant sein. Seine Ge= walt solle, so lange er katholisch bleibe, burch einen Regenten geubt werben, und zu dieser Regentschaft sei zunachst berech= tigt die Prinzessin Marie von Dranien; bann beren Schwefter Unua; und wenn Jakob einen rechtmäßigen, in ber pro= testantischen Religion erzogenen Cohn habe, folle biefer, fos bald er voljährig sei, selbst als König succediren. Alle Ka: tholiten von bedeutenbem Bermogen folten zugleich mit bem Konige verbant, und ihnen ihre Rinder genommen, diese in ber Sochkirche erzogen werden." -Die Whigs aber, weil fie Jatob gang ausschließen, und theils Monmouth,

theils Dranien zum Successor haben wolten, waren mit die= fm Anerbietungen Rarls II. feinesweges gufriben. Das Un= inhaus verwarf des Koniges Auskunftsmittel. Da kam ber Rinig, ohne daß irgend jemand fein Borhaben ahnete, am 27tm Marg in bas Dberhaus, ließ das Unterhaus vor sich fubem, und loste das Parlement auf. Aerger und Wuth bit Bhigs, welche gehoft hatten, der Konig werde fie megen Gelbbedurfniffes recht lange debattiren lagen mußen, waren iber alle Beschreibung groß. Karl und sein Rabinet bliben der nicht bei Auflosung bes Parlementes stehen. Gie hatim fich fest überzeugt, daß die Haupter ber Whigs die Reli= gin aut zum Wormanbe namen und überhaupt bas Ronig= thum herabseten wolten; - man muste also, um gegen bife Partei gu figen, fie in ihren eignen Reihen angreifen, und man bediente sich dazu derselben Mittel, die sie selbst in Gang gebracht hatten. Die Whigs hatten auf bas ab= scheulichste, burch die nibertrachtigsten Menschen, burch er= faufte Beugen, burch bas gemeinste Bolt mit Sulfe ber algemeinen Aufregung, welche ihnen parteiische Geschwornenges richte liferte, eine Ungal ihrer Gegner, zum Theil die ehren= wetthesten Manner, auf bas Schaffot gebracht. Die Demesis mthulte ihr Untlig, und bie Reihe kam nun an fie: College, wegen seines pobelhaften Eifers unter ben Whigs nur ber protestantische Tischler genant, ward zuerst angeklagt; eben= le ein zweiter Pobelführer Rouse, und ber Graf von Chafteburn. College ward in Oxford vor eine Jury gestelt, meil er bewafnet nach Orford gekommen, um in Berbindung mit anderen ebenfals bewafneten den Konig zu ermorden. Ein Theil berselben- nidertrachtigen Menschen, die bis dahin der Phigparthei gegen die Papisten gedient, stunden jest dem Ministerium als Zeugen zu Gebote. College ward ver= urtheilt und hingerichtet. Rouse konte nicht in Orford be= langt werden; /auch in keiner anderen toristischen Grafschaft, und ward freigesprochen. Chaftesbury ward von seinen fals schm Zeugen angeklagt, daß er sie um falsches Zeugniss gesm bie Königin und gegen ben Herzog von York gedungen. Er kam nach bem Tower, bemuthigte sich, wolte gegen Begnadigung nach Carolina auswandern; aber der König ließ ihn vor eine Jury stellen, wo er nun angeklagt ward, kriege= rische Zurüstungen gemacht zu haben, um den König zu zwingen, sich den Wünschen des Parlementes zu sügen. Er war zu popular, als daß sich ein Ausspruch der Jury gegen ihn erhalten ließ. Als er frei gesprochen war, jubelte das Wolk in London, läutete mit den Glocken, und ließ ihn, Buckingham und Monmouth hoch leben. Allein dieser Jubel ward durch die Abressen der Tories, die von allen Seiten an den König eingiengen, aufgewogen, und der König entefernte nun nach und nach alle whigistischen Fridensrichter, und um in der City toristische Sheriss zu erlangen, ward eine Untersuchung der Privilegien der City angeordnet, damit diese, in Furcht gesett wegen etwaiger Verluste, dem Hose zu Gefallen sein möchte.

Jatob seste sich inzwischen in Schottland fest, wohin die Whigs ihren Einstuß nicht ausgedehnt hatten, und wo die Opposition der Cameronianer weit weniger gesährlich war. Er sieng seit der Aufslöung des Parlementes in Orford an, Vertrauen zu der Kraft seines Bruders zu faßen, und wenn dieser ihn nicht nach England zurückstehren ließ, gab er ihm doch Gelegenheit durch Erdsnung eines Parstementes in Schottland, im Juli 1681, sich hier noch bester zu stelsten. Karl war empsindlich gewesen über die Verbindung der Herziggin von Portsmouth mit seinen Gegnern, den Whigs; — sie, um den Folgen dieser Empsindlichseit zuvorzukommen, bot alle ihre Liesbenswürdigkeit auf, den König zu gewinnen, und dadurch sicher zu sieslen, wenn Jakob succedire, ließ Jakob im Mai 1682 wider aus Schottsland nach England kommen. Die Tories jubelten; sie sahen die Rückehr des Herzogs als einen Sig an, den sie ersochten hätten.

Gegen den Herbst wurden die neuen Sheriffs in der City gewählt, und die Wahlt theilte sich, weil man über die Gultigkeit gewisser Formen nicht einig war. Eine Partei, die der Lord Mayor führte, wählte North und Rich, zwei Tories; die andere Partei, welche die früheren Sheriffs führzten, mählte Papillon und Dubois, zwei Whigs. Aber nur die ersteren wurden vereidigt, und kamen ins Amt. Auch der neue Lord Mayor, Prithard, war ein Tory.

Nun waren Untlagen vor Londoner Juries für alle Bhigs hochst gefährlich, und viele der angesehensten, die noch nicht ganz com= promittirt waren, beeilten fich, ihren Friben mit Satob zu machen. Menmeuth machte eine Reise nach dem Norden von England; aber die vernemeren Familien fuchten feiner Begegnung nun auszuweis in: nur in einigen Grafichaften überwog das Whigintereffe fo, bi un ihn wie chemals mit Glodengelaute und bem Rufe: "Weg empfieng. Dies war jest bem Beheimenrathe genug ihn arrein ju lagen, in Stafford. Er ward gefangen nach London ge= fin, und nur gegen eine Caution von 20,000 Pf. St. feiner haft Shaftesbury fab in allen diefen Beichen bas Ende feiner latite, und wenn er nicht irgend wie juvorfam, das Ende feis Bit thens herannaben. In ber Bergweiflung redete er mit gang Magwrdneten Beuten Insurrectionsplane ab. Als dies die ande= to hupter ber Bhigs bemerkten, jogen fie fich von ihm gurud. Guisburn machte einen fehlschlagenden Berfuch, fich ebenfals mit Ill ju verfebnen. Dann verbarg er fich; und forderte Monmouth m den Grafen von Effex zu einer Insurrection auf. Aber nichts bitte den Erfolg, ben er wunschte; endlich floh er nach den Rider= de. hier unterlag er ber Gicht, die ihm in ben Magen getreten an, im Jan. 1683.

Amifchen hatte bie Unterfuchung der Privilegien ber Gity und le Sebrauches derfelben mehrfache Ueberschreitungen gezeigt, und le Libunal erfante, die Gity habe ihre Privilegien verwirft; by wer nicht fofort das Urtheil ein. Die City that nun einen din nach dem anderen, der Gintragung des Urtheils zuvorzufom= m - dech umfonst; auch diese hatte endlich statt, und die Be= Mangfart ber Stellen in der Gity ward fo geandert, daß der Gin= is des hofes auf Diesem wichtigen Puncte gefichert blib. Die Muf= ngung, welche burch diefe Borgange in London entstund, glaubten untergeordneten Infurrectiones monner benugen ju fonnen, und fie stifteten nun wirklich eine Ber= heirung, die in fehr vermittelter Berbindung blib mit Monmouth, And, Effer, Algernon : Sidnen und anderen Bauptern ber Whige. Die Berfdworung ward durch eines der gemeinften Mitglider ver= wien; die Theilnemer, welche nicht mehr entfommen konten, id ju verbergen; zweie von ihnen, ein früher Officier ge= Winn Abentheurer Rumsen und ein' Rechtspractifant West suchten it bide durch freiwillige Stellung und detaillirtere Angaben ju er= late, and nun tonte man auch Ruffel und Algernon = Sidnen ver= bofice Monmouth und andere Häupter der Whigs, die auch arre= tin merten folten, waren noch so glucklich zu entkommen; nur Lord beward von Escryck und der Graf von Effer wurden ebenfals ge= lagen. Während Ruffels Berbor fcnitt fich Effer den hals ab; Tab fab dies als ein Zeugnife seiner Schuld an, und verurtheilte In so leichter seinen Freund Ruffel. Diefer bat bei bem Konige und bei

Jatob um Gnade; beide aber maren unerbitlich. Ruffel hatte fruber in der Verfolgung der f. g. Papisten ein fo erbarmungsloses Wesen entwickelt, daß man ihn ber Gnade nicht werth halten fonte-Er benam fich übrigens zulest tuchtig und ritterlich. Er ward am Che die Processe weiter giengen ward Sir 21ten Juli hingerichtet. Georg Jefferens Oberrichter. Er war gewandt und einfichtevoll; dabei aber fervil, und in seinem Sage gegen die Whige voll Beftig= feit. Algernon=Sidnen ftund diesem Manne flar und ruhig mit aller Beredtsamkeit der Ueberzeugung, daß er im Rechten sei, entgegen. Dennoch ward er verurtheilt. Run glaubte Salifar, daß wenn auch Monmouth verurtheilt wurde, alles Gegengewicht gegen Satob fehle, und legteren wunschte er nicht almächtig. Monmouth erlangte durch Halifar Gnade und eine Aussohnung mit dem Ronige unter der Bedingung der Entfernung vom Hofe. Sidnen war inzwischen bei dent Ronige eingekommen, aber nicht im Tone eines Unade suchenden, fondern wie ein ungerecht verurtheilter Mann fich an die Gerechtig= keit des Königes wendet. Es half ihm nichts. Un demselben Tage, an welchem Monmouth vom hofe verbant ward, ward Sidney hingerichtet, am 7ten Dec. - Gidney war Republifaner von gan= gem Bergen; er hatte sich vor Cromwell in das Privatleben, vor ben Stuarts langere Beit in das Ausland jurudgezogen. Geit er ju= rudgekehrt, war er weder durch Drohungen noch durch Wohlthaten in seinem Bage gegen das Konigthum irre ju machen gemesen. Er war immer bei der Opposition, und als diese mit Frankreich alliert war, nam Sidnen fogar frangofisches Beld. Er bantte Gott bei feinem Tobe, daß er fur das, was er die gute, alte Sadje nante, fterbe.

Der Hof triumphirte über seine Gegner; die Whigs waren zunächst ganz ruhig. Alle Opposition schin verschwun, den. In diese Zeit sält die Vermählung der 2ten Tochter Jakobs, Anna, mit Georg, dem Bruder des Königes von Danemark. Der Herzog von York kam seit Mai 1684 wider in das Conseil, und überwog weit allen Einsluß des Grasen Halisar, der nur noch, wo es sein Amt als Sigelbes wahrer angieng, zu Rathe gezogen ward. Halisar dachte desthalb daran, von neuem wo möglich Monmouth mit dem Könige zu versöhnen. Monmouth kam einmal im Nov. 1684 ins Geheim nach England; sprach auch den König ins Gesheim. Jakob erfuhr aber doch davon, und ward immer seinds licher gegen Halisar. Der König ließ nun beide, Jakob und Halisar, in Intriguen gegen einander gewähren; er hatte auf

1-20

diese Weise selbst am meisten Ruhe und Gewalt. In ber Nacht vom 1ten zum 2ten Febr. 1685 erkrankte Karl II; am Morgen des 2ten Febr. erlitt er einen schlagartigen Unfall, der sich widerholte. Nachdem er katholisch gebeichtet und Abend= mabl und letzte Delung empfangen, starb er am 6ten Febr. 1685.

Abgeseben von der Weichlichkeit und Ausgelaßenheit seines frühestem Lebens laßt sich ihm wenig vorwerfen, denn zu den herberen Mahregeln der letten Zeit kam er in der Ueberzeugung: seine Gegener im Parlement wolten die Republik herstellen, und dies habe zur Felze die Bernichtung der Rechte aller Stände im Reiche. Um die Redu seiner Unterthanen zu schützen, müße er die seinigen wahren. Um dies zu können, nam er Geld von Ludwig. Daß er nicht lies ber von Ansang an sparsam und haushälterisch mit Geld umgieng, sint sich so in schmähliche Abhängigkeit von einem auswärtigen Fürssen zu bringen, hängt aber mit seiner sinlichen Ausgelaßenheit zus sammen, und das bildet ben Schandsteck seiner Regirung.

Jakob II. begann feine Regirung mit ber Erklarung im Geheimenrathe, bag er es fich jum Grundfage machen wer: be, die rechtlich begrundete Berfagung von Stat und Rirche in England zu erhalten. Dhne Hindernifs ward er als Ros nig proclamirt, und feine erfte Erklarung fand algemeinen Uber er trat baburch sofort in Widerspruch mit feiner Erklarung, bag er bie fur die Lebenszeit feines Brubers bereits votirten Abgaben auch nach beffen Tobe fort erheben ließ. Unter ben Ministern stund Jatob am nachsten fein Schwager Syde, Graf von Rochester, welchen Salifar in ber letten Zeit durch die Stelle eines Lordlieutenants von Ir= land zu entfernen gesucht hatte. Er blib nun, und ward Rochesters Bruber, der Graf von Claren= Lardschasmeister. ten, ward Sigelbewahrer, und Halifar, Godolphin und Sun: berland bliben zwar, aber anfangs zimlich bedeutungslos, im Minificium, und erst nach und nach wurden sie bie bebeus tenderen; besonders wuste sich Sunderland in aller Weise Einflug zu verschaffen.

Jakeb haßte zu sehr alle Berstellung, als daß er nicht in seinem Sonseil bald den Beschluß durchgesetzt hatte, daß er sich offen als Karholik bekennen solle. Er besuchte dem zu Folge öffentlich die Meffe in seiner Gemahlin Kapelle. Mehrere tausend Katholiken und

- Fine V

gen waren, wurden von ihm frei gelaßen. Den Richtern ward zur Pflicht gemacht, Anklagen in kirchlichen Dingen Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Hinsichtlich der Zalungsverhältnisse durch den französischen hof wünschte Jakob in derselben Lage zu bleiben, in welcher sein Bruder gewesen war. Er sah sich durch dieselben zu angenem aus der Abhängigkeit vom Parlement in einzelnen Fällen erstöft, als daß er sie nicht hätte suchen sollen; und überdies kam ihm Ludwig XVI. durch seine Erbietungen zuvor. Jakob aber wuste ihm almälig eine weit bedeutendere Jahreszalung abzudringen, als Karl erhalten hatte.

In Schottland gieng die Jagd auf die Cameronianer fort. Jatob tonte aber im Ganzen auf das Boll in Schottland rechnen, und berief also hier zuerst ein Parlement, um dessen Beispil auf England wirten zu laßen. Dies Parlement zeigte sich in allen Dinz gen höchst wilfährig. Um 22ten Mai 1685 eröfnete Jatob auch in England sein erstes Parlement mit denselben Erklärungen, die er bei seinem Regirungsantritte dem Geheimenrathe ertheilt hatte. Ohnzgeachtet sich eine Oppositionepartei hier theils ofner theils verstedter regte, geschah doch alles, was Jasob wünschte. Dazu trug besonz ders auch die Landung des Herzogs von Monmouth an der Küsste von Dorsetshire bei, am 11ten Juni; denn gegenüber einem so kecken Angrisse auf die bestehende Regirung muste das Parlement zeigen, daß es mit dieser zusammen halte. Es septe einen Preis auf Monzmouths Rops. Um 2ten Juli vertagte es sich selbst.

Mit der Landung Monmouth's hatte es folgende Bewandtnifs. Alle wahrend Karls II. Regirung verbante oder geflüchtete republi= tanische, antijafobitische und antipapistische Englander und Schotten hatten fich nach Karls Tode in Rotterdam versammelt; dann hatten fie an Monmouth, der damals in Bruffel lebte, gefandt, und bat= ten ihn aufgefordert, an ihre Spige ju treten. Er folgte diefer Auf= forderung. Die Schotten führte ein geflüchteter Graf von Argyle. Man bildete zwei Expeditionen; die eine unter Monmouth gegen England, die andere unter Argyle gegen Schottland. Diese lettere scheiterte sofort, weil nichts ordentlich vorbereitet war; die Camero= nianer, auf die man gerechnet hatte, fich aus religiofen Grunden nicht anschloßen, und Argyles eigne Leute muthlos geworden ibn almålig verließen. Als er über den Clyde feste, ward er bei der Furth von Inchanan am 17ten Juni gefangen. Er ward bingerich: tet, und ftarb heiter wie ein Beld. Gine Reihe anderer hinrichtungen in Schottland folgten.

Monmouth war erst am 24ten Mai aus ben Niberlanden abges fegelt mit einer Fregatte und vier kleinen Fahrzeugen. Er hatte wesniger Soldaten bei sich als vielmehr die Ausrustung für Soldaten,

weil er immer noch auf die Unbanglichkeit des englischen Boltes galte. Um 11ten Juni landete er im Safen Lime in Dorfetsbire. Die heftigfeit und das Uebertribene feiner Proclamation gegen den Linig stieß alle zurud; nur wenige schloßen fich außer Dorsetshire finem Unternemen an; in einigen Orten biefes Diffrictes aber. me mijacobitifche Gefinnungen durchgreifend bei ber Bevolkerung gu film waren, ward er fo feierlich empfangen, daß feine Gitelfeit minds erregt und er bewogen warb, am 20ten Juni den Ronigs= titel anjunemen. Dadurch fließ er einen großen Theil feiner Begleis in con fich jurud, welche in burchaus republifanischer Gefinnung ihm die Unname Des toniglichen Titels nicht eher erlandt batten, als bis fie es fur nothig erachten murden. Da nun niemand von auchener Familie, teine bedeutende Stadt fich Monmouth anschloß, mit a almalig tleinmuthig. Bei Sedgemoor, wo fein tleines Beer mblid die foniglichen Truppen, vor denen er fich jurudzog, am Sten Jui überfallen wolte, mard es ganglich geschlagen, und nebst Bord Gren, ber mit ihm aus den Niderlanden gefommen, gefangen ge= vommen. Er hatte, sobald er nur erfahren, bag der Ueberfall nicht gang gegludt fei, ichon mit Gren und einem ehemaligen branden= burgischen Officier, Buffe, die Flucht ergriffen, hatte fich bann vere lleidet, julest allein unter Farrenfraut in einem Graben verftedt ward aber dennoch gefunden und gefangen. Er fchrib nun die be= muthigenoften Schreiben an Konig Jatob. Diefer fab ihn in Gegen= wart ber beiden Staassecretare als Gefangenen. Monmouth bat fniefallig um Gnade; machte Mittheilungen; fuchte fich ju entschul= digen; erreichte aber durch alles das Richts, als daß er fich verächt= Er nam fich vollig erbarmlich, fo lange ibm noch eine hofnung auf Gnade blib; - als aber die lette hofnung geschwun= den war, ward er wider ruhig; er ward am 15ten Juli enthauptet. hinrichtungen und Deportationen folgten in Menge.

Nachdem Jakob in dieser Sache gesigt, lag ihm nun vor allen Dingen an den Mitteln, sich ein größeres stehens des heer bilden, und in ihm katholische Officiere anstellen ju können. Hier konte ihn nur das Parlement fördern; doch hatte er schon die Rebellion Monmouths benutt, das hier ju vermehren, und trotz früherer Gesetze katholische Offiziere anzustellen. Da diese Heertheile und Officiere nach Unzterdrückung der Nebellion nicht entlaßen wurden, gerieth das Volk schon in Gährung, und man sieng an trotz Jakobs lozaler Versicherungen beim Antritte seiner Regirung an gewaltzthätige Plane desselben gegen die Versasung des Reiches und

ber Kirche zu glauben. Um 9ten Nov. trat bas Parlement wider zusammen, und Jakob verlangte die Mittel, das Heer in der Bolzäligkeit, in welcher es war, zu erhalten, und die Genemigung die, wenn auch gesetlich nicht qualisicirten, doch ihm persönlich wohlbekanten Männer, die ihm so wichtige Dienste geleistet als Officiere beizubehalten. Die Opposition im Unterhause brachte es dahin, daß dem Könige für die Urmee 500,000 Pf. St. weniger bewilligt ward, als er gesordert hatte, daß auf die Entlasung der katholischen Ofsizciere gedrungen ward. Das Oberhaus trib die Opposition noch weiter, und die Folge war eine Prorogation des Parslementes schon am 20ten Nov.

Um Bofe hatten fich inzwischen zwei Parteien gebildet. Spige der einen stund Rochester, an der Spige der anderen Sun= berland. Die lettere Partei gieng in Unterwurfigfeit am weiteften, und forderte die ultrafatholischen Plane, mahrend Rochesters Par= tei durch ihren Rath den König von diesen Planen abzubringen fuchte. Sunderland ward nach der Prorogation des Parlementes Prafident des Geheimenrathes. Dagegen mar Jatob über End= wigs XIV. anmagendes Befen aufgebracht, und befolgte binfichtlich ber auswärtigen Politik Rochesters Rath am meiften, bis diefer von ihm die Erneuerung der Tripleallian; gegen Frankreich forberte; da gelang es Sunderland, die Berhaltniffe zwischen Ludwig XIV. und Satob berguftellen. — Much Satob hatte Matreffen; fruber Fraulein Urabella Churchill; nachher feit einiger Zeit vor feiner Thronbeffei= gung Catharina Geblen, bie zwar nicht icon, aber bochft unterhal= tend und wißig mar, und ben Ronig gan; fegelte. Er batte fie jur Grafin von Dorchefter erhoben. Die Ronigin (Marie von Gfre) mar über dies Berhaltnife hochst aufgebracht; sie machte ihrem Gemable Die heftigsten Berftellungen wegen seiner Untreue, und sobald Gun= derland dies bemertte, suchte er ihren Saf auf Rochefter ju lenten, ben dem man annam, daß er die Dorcheffer halte. Auch wuste Sunderland die vornemfien Ratholifen gegen die Dorchefter einzu= nemen: die protestantische Datreffe muße nothwendig boberen Gin= fluß haben als die tatholische Gemablin. Die Bitten der einfluß= reichsten Ratholiten, namentlich auch der Geiftlichen, befiurmten Ja= tob in Wegenwart feiner Gemablin, bas Berhaltnife aufzugeben. Er gab fein Bort, fich auf immer von ber Sedlen trennen ju mol= ten, und schiette fie aus England im Febr. 1686. Aber im August tehrte fie jurud, und bas Berhaltnifs mit Jatob blib; nur diesmal in begerem Geheimnife.

Schon am 12ten Dov. 1685 war wiber ein papstli= on Muntius, freilich mit ber Weisung sich vorsichtig zu beumen, nach England gekommen. Im J. 1686 sandte Jateb ben Grafen Castlemaine als Gesandten an ben Pabst, und that auch einen Schritt weiter in England; er ließ ben laticlichen Officieren Dispensation unter bem großen Sigel bis Reiches ausfertigen, wodurch fie von allen Strafen für die Berwaltung von Aemtern, zu denen sie gesetlich nicht be= udtigt waren, frei gesprochen murben. Die Opposition gegen bin Konig ward durch alle biefe Dinge verstärkt. bu Bijchof von London, war im Oberhause einer der Führer det Esposition gewesen, sein Beispil wirkte auf die unterge= erdniten Geistlichen, von allen Kanzeln tonten Warnungen ter den Gefahren ber Irlehren, tonten Befürchtungen, Dah= nungen in diesem Sinne. Kraft seiner Suprematie stelte nun Jafob den beiden Erzbischöffen von England Befehle gu, ste solten sorgen, daß alle Controversen auf ber Canzel uner= ietert bliben. Manche Geistliche fügten sich; viele aber such= ten nun gerade einen Ruhm des Heroismus barin, daß sie dem entgegen handelten. Der Bischof von London executirte bie Strafe nicht, die Jakob fur biefen Ungehorfam festgeset hatte. Jakob, auf Sunderlands Betrib, suspendirte am 6ten Ept. 1686 den Bischof von London. Gine Reihe unbedeus tender Ereigniffe trugen bei, die Beforgnife vor bem Ratho= licismus febr zu steigern. Die Misbilligung, welche Rochefler fortwährend in Beziehung auf alle diese katholischen Schritte aussprach, argerte ben Konig, und am 3ten Jan. 1687 ent= ließ ihn dieser aus bem Ministerium.

In Schenland äußerte sich die Opposition noch weit heftiger, als in England; und als Iakob nun im Febr. 1687 volle kirchliche Freiticht weckamirte, erregte das in Schottland den größten Abschen. Rad Archesters Austritt aus dem Ministerium ward auch Claren= den ensernt als Lordlieutenant von Irland. Seitdem herschte die sunderlandsche Partei, und ohngeachtet der König recht wohl bezweichnete wie er alle Popularität, die den Beginn seiner Regirung bezitichnete, verloren habe, blib er doch nun fest auf dem Wege, den er eingeschlagen hatte. Alle die, welche ihn auf diesem Wege nicht unterstüßen welten, verloren in den ersten Monaten des Jahres

1687 ihre Stellen im Ministerium, ihre Befehlshaberstellen in der Armee oder auf der Flotte.

Jakob suchte bie Diffenters an sich zu knupfen, und baburch einen Erfat zu gewinnen für bie Abwendung ber Masse der Nation. Wirklich verließen damals viele bie Hoch= Birche und schloßen sich ben Diffenters an; aber bie machtige anglicanische Clerifen warb baburch ganz gegen ben Ronig auf= gebracht, und sie hatte damals noch bedeutenden Ginfluß aufs Wolk; in ihr erhielt ber Widerstand bes Wolkes ein Organ. So lange Jakob anderen Religionsparteien nur Dulbung ver= schafte, und die Sochkirche nicht selbst angriff, konnte fein Benemen nicht für gang unklug gelten; allein er blib babei nicht fteben, und muthete ber Universitat Cambridge gu, ben Benedictinermonch und katholischen Missionar Alban Francis zur Magisterwurde zuzulagen, ohne ihm den gesetlichen Gid, ben nur Gliber ber Sochfirche leiften konten, abzunemen. Die Universität widersetzte sich. Ein nicht ganz unahnlicher Streit verwickelte ben Ronig auch in 3wift mit ber Univerfi= In letterem Falle griff ber Konig mit Gewalt tat Orford. burch, und zugleich empfieng Satob in biefer Beit ben pabft= lichen Nuntius feierlich am Sofe. Durch alles bas trente er sich täglich mehr moralisch von der Nation und machte Beforgniffe noch großerer Wilkurherschaft rege, ba er ein= mal zeigte, daß er fich über die ersten gegebenen Erklarungen Sunderland ward fatholisch; ber Pater Peter hinwegsette. ward in ben Geheimenrath aufgenommen; Jakobs Stellung ward taglich gewaltsamer. Er überschatte aber bie Sulfe, bie ihm die Diffenters bei neuen Wahlen gewähren folten, und lofte am 2ten Juli 1687 bas Parlement auf. Er felbst be= suchte in der Zeit vor ben Wahlen die volkreichsten Stabte des Reiches; ward mit Jubel empfangen; die Bornemen, die sich seiner Gegenwart nicht entziehen konten, wurden hulb: voll von ihm behandelt; er gab Berficherungen, er sei ber Hochkirche nicht feindlich; er wolle nur überhaupt kirchliche Freiheit. Uber alles das überwog bas algemeine Mistrauen nicht, was einmal vorhanden war.

Inzwischen war Jakob auch mit seinem Schwieger: fohne, dem Pringen von Dranien in mislichen Berhaltniffen, denn diefer hatte gemiffermagen unter feinen Augen bie Er= pedition Monmouths und Argyles ausruften lagen. frangefische Rabinet hatte ben einmal entzundeten Bunder des Mistrauens gegen Dranien zu nahren gewust, und die verbanten Englander in den Niberlanden wusten eben fo bei Dranien zu ichuren. Bon beiben Seiten murben eine Menge Grunde geltend gemacht, die bie beiden Furffen immer mei= ter von einander entfernen musten. Besonders muste man Dranien glaublich zu machen, Jatob gehe mit einer Uenbe= rung der Thronfolge um, um nicht, wenn die Pringeffin von Dranien succedire, alles wider vernichten zu lagen, mas er ju Gunften bes Ratholicismus gefchaffen. Dranien beobach= tete feinen Schwiegervater unausgesett, und hatte bereits im Febr. 1687 feinen Freund, ben herrn van Dykveld, als Ge= fandten nach England geschickt, um zugleich genau zu erfah= ren, ob die oranischen Unhanger in England in allen Studen die Wahrheit berichtet hatten. Dyeveld spionirte Alles aus; die Starte und Stimmung ber Urmee u. f. w.; er suchte die Diffenters, so weit sie nicht Ratholiken waren, zu bestim= men, sich vom Rampfe fern zu halten; versicherte ben Un= bangern der Sochfirche, fein Berr der Pring von Dranien, obwohl felbst nicht zur Sochfirche gehorig, werde boch nie einen Schritt gegen biefe billigen, und als er im Juni nach Miderlanden zurudfehrte, überbrachte er dem Pringen ichriftliche Unhänglichkeitsversicherungen von einer Reihe ber einflufreichsten Manner, zum Theil aus Jakobs nachster Umgebung. Ein großer Theil berfelben munichte Wilhelms be= wasnete Dazwischenkunft, und Dykvelbe munblicher Bericht machte den gangen Chrgeiz bes Pringen rege. Er sandte nun van Zunlestein nach England, und faßte ten Beschluß, sich auf alle Falle in Bereitschaft zu setzen; besonders aber den Eifer seiner Freunde in England zu ermuthigen.

Bu diesem Ende ließ er auch in seiner Corresponden; mit seinem Schwiegervater an die Stelle des bisber ehrfurchtsvollen Tones einen bestimteren treten; ließ allerhand Schriften in Beziehung auf das

Benemen des Königes verbreiten, und fuchte die Elemente der Feinds schaft zwischen den Staten der Niderlande und dem Könige von England zu nähren. Welche Wege sich ihm boten, ins Geheim sich für die Expedition, die ihm bevorstund, in den Niderlanden zu rüsten, haben wir bereits gesehen \*).

Alle Unzeigen, welche Sakob von ber ganglichen Ber= anberung ber Befinnung feines Schwiegersohnes erhielt, mach= ten ihn nicht irre; er blib unbeugsam bei feinen Planen, und wenn er zeither noch einigen Werth hatte legen mußen auf bie Buftimmung bes Pringen von Dranien bei feinen Magregeln, überhob ihn biefer Nothwendigkeit bald feine Be= mablin, welche sich guter Sofnung fuhlte; freilich ließ bie oranische oder whigistische Partei sofort verbreiten, es fei diese Schwangerschaft der erfte Uct eines Poffenspils, man wolle ein Kind unterschieben; allein Jakob verkündigte am 23ten Dec. 1687 feinen Unterthanen auf bas Buversichtlichste ben Buftand seiner Gemahlin; an deren wirklicher Schwanger= schaft auch vernünftiger Weise nicht gezweifelt werben fann. Diefer Umftand machte naturlich Jafobs Gegner beforgter und jugleich entschloßener; aber Jakob achtete barauf nicht. nam einen Residenten des Rurfürsten von Coln, einen Benedictinermond, im Ordenstleide bei Sofe an, ohngeachtet derfelbe nicht nur ein geborner Englander, sondern ihm auch früher bei ber katholischen Berschwörung ber Process gemacht worden war. Schon im October hatte Jakob einen katholi= schen Prasidenten bes Magbalenen = Collegs in Orford, den Dr. Gifford, ernant, und mas bergl. mehr war. Mai 1688 die Declaration kirchlicher Freiheit in ben Kirchen abgelesen werden solte, erklarte fich eine Ungal Bischoffe ba= gegen. Sie hatten eine Petition eingereicht, worauf ihnen der Konig personlich Vorwurfe machte über ihr hinterlistiges Benemen, indem fie ihre Protestation erft erhoben hatten, als die Frist zur Abkundigung schon gang verlaufen mar; auch nam er feinen Befehl nicht zurud, und ließ bie Unterzeichner der Petition criminel belangen, weil sie vorschnell den Inhalt berselben öffentlich bekant gemacht, und badurch die

<sup>\*)</sup> S. oben S. 78.

Sährung vermehrt hatten. Als die sieben Unterzeichner vor dem Geheimenrathe erschinen, solten sie, um sich in Whites ball zu rechtsertigen, Burgschaft stellen; als sie dies als Peers nicht wolten, wurden sie nach dem Tower gebracht. Man brachte sie zu Waßer die Themse hinab dahin, um eisnem Volkstumult zu begegnen; aber die Ufer waren erfült mit Zuschauern, und als sie im Tower ankamen, bogen Ofsietiere und Garnison vor ihnen die Knie und baten um ihs ren Segen.

3wei Tage fpater am 10ten Juni fam bie Ronigin mit einem Cohne nider. Mun war die Pringeffin von Dranien nicht mehr nachste Thronerbin; nun konte des Pringen Ginfpruch nirgends mehr ben Freiheiten bes Landes einen Edus gemahren. Gine Menge Geruchte über bas Unterge= schobensein des Rindes verbreiteten sich, und wurden von dem erbitterten Bolke leicht geglaubt. Der Konig ließ fich burch die Freude über die Geburt biefes Cohnes nicht bewegen, die . Pralaten aus dem Tower frei zu lagen, wodurch er der Bit= rerteit der Boltsstimmung vieles genommen haben wurde; er ließ ihnen vielmehr wirklich ben Process machen, ber bas entsestichste Aufsehen, die lebendigste Theilname erregte. Geschwornen bebattirten eine gange Racht, und als fie am Morgen wider in das Gerichtslocal traten, erklarten fie bie angeschuldigten für nichtschuldig. Wie ein Blit war bie Nachricht durch die Sauptstadt, selbst nach bem nahen Lager ven hunslowheath verbreitet, wo der Konig eben mar, und dieser muste das Jubelgeschrei der Soldaten mit anhören we= gen ber Freisprechung ber Pralaten, die ihm getrogt hatten.

Um 30ten Juni unterzeichneten der Graf von Schrewsbutt, der Graf von Danby, der Bischof von London, Lord Lumlez und Admiral Russel eine Abresse in Chiffern an den Prinzen, worin sie aussprachen 19/20 der Bevolkerung sähen einer Revolution mit Sehnsucht entgegen; Abel und Gentry sprächen sich zwar nicht so unumwunden aus, theilten aber bieselbe Gesinnung; der Prinz solle mit einer Truppenmacht kommen, nur hinreichend, um denen, die sich für ihn erkläten würden, sosort Schutzu gewähren. Es werde ihm alles zufallen. Diese Note kam an ben Prinzen wahrscheinlich burch ben Viceabmiral Herbert, ber heimlich aus England entwich. Dranien traf hierauf bestimtere Anstalten.

Wiberholt warnte Ludwig XIV. ben Konig Jafob; allein biefer blib allen Borftellungen taub, und glaubte fest, die Generalstaten wurden nimmermehr jugeben, daß ber Pring ihre Land = und Gee= macht ju einem Angriffe in feinem Intereffe benuge. Rur baju marb Satob bewogen, feinen Unterthanen einige Concessionen ju machen: er entließ Sunderland; bat am 22ten Sept. Die verfolgten Pralaten wiber um ihren Rath und Beiffand; ftelte viele Berfolgungen ein; feste Leute, die ihre Stellen verloren hatten, jum Theil mider in diese ein. Endlich ließ er burch eine Proclamation vertundigen: der Pring von Dranien folle damit umgehen, England mit einer In= vafion ju bedroben; er, ber Ronig, werde aber alle fremde Bulfe ablehnen, und fich auf die Treue feiner Englander verlagen. Daß alle diefe Schritte nicht geeignet waren, den Ronig fefter ju ftellen ift flar. Much ale er auf den Rath ber Pralaten nun alle jum Mer= gernife ber Bochtirche gethanen Schritte, namentlich in Beziehung auf Orford, annullirte, half ihm dies nichts. Man hielt ibn nur fur fdmad; man fab alles bas an als ein Befentnife feiner eignen Ueberzeugung, baß er fich nicht werde halten tonnen.

Als der Pring in Torbay landete, beschloß Jakob seine Urmee in der nahe von Salisbury zusammen zu ziehen; allein die Führer seiner Truppen verlangten, er solle in der Gegend von London eine feste Stellung nemen. tere war bes Konigs Berberben; benn in ben erften Tagen fand Dranien keinesweges ben Success, ben er erwartet hatte; Alles war noch durch den Ausgang der früheren Expedition Monmouthe eingeschüchtert; ber Ronig wurde ihn burch einen raschen, gludlichen Ungriff leicht wider haben vertreiben ton= nen, und noch mar die Urmee nicht fofort in ihrer Treue gegen Jatob mankend. Lord Cornbury wollte eine Abtheilung Cavallerie zu bem Pringen überführen; allein die Officiere, die unter ihm bienten, folgten nicht, und zwangen ihn burch ihre Magregeln, allein zu entweichen. Satte Jatob biefe Beit noch gut und rasch benutt, er hatte vielleicht über Dra= nien triumphirt; aber fo ließ er hinlanglich Beit fur eine Berschworung, bie fich im Beere bilbete. Er entgieng biefer zwar; als er aber nun entschiben benen folgte, bie einen Rud= gug gegen London verlangten, fah ber Generallieutenant, Lord

Churchill (ber an der Spise der Verschwörung stund), daß alles für ihn an Jakobs Hofe verloren sei, und entwich mit Lord Grafton zum Prinzen. Ihrem Beispile folgten mehrtere andere Männer von Bedeutung, Obristen in der Armee, und nun, nachdem man die vornemsten Namen des Landes in seiner Umgebung sah, war Oranien schon Siger. Jakob jeg die Armee gegen London hin zurück. Am 24sten Nov. Abends verließ den König auch sein zweiter Schwiegersohn, Prinz Georg von Dänemark, in Begleitung des Herzogs von Ormend und anderer. Am folgen den Tage folgten die Prinzzissund und Lady Churchill dem Beispile ihrer Männer.

Des Fortgehen seiner Tochter machte den ersten tiefen Eindruck auf Jateb. Er rief aus: "Gott stehe mir bei, meine Kinder haben mich verlaßen! "— nun suchte er seine Gemalin, und deren junges Sobnlein in Sicherheit zu bringen. Er berief eine Bersam= lung von 40 protestantischen Peers, und diese riethen zu einer volzständigen Amnestie, zu Ernennung von Bevolmächtigten für die weitere Unterbandlung; zu Einberusung des Parlementes und zu Entlasung aller Katholisen aus königlichem Dienste. Jasob willigte in alles; nur die Entlasung der Katholisen wolte er noch vorbehalzten, und der Weisheit des fünstigen Parlementes anheim geben. Unterdessen hatte der Prinz von Wales in Portsmouth eingeschift werden sollen; aber diese Anordnungen auszusühren ward Lord Dartzmouth durch Gegner des Königes, die ihm Vorstellungen machten, gehindert.

Dranien brang während ber Rathlosigkeit Jakobs im= mer weiter gegen London vor, und lehnte alle Unterhandlung Der Konig beschloß endlich, felbst bas Land ju rau= Die Konigin nam nun ben Pringen von Bales, der von Portsmouth zurudgekommen war, felbst an sich, und floh mit ihm glucklich nach Calais. Jakob, nachdem er feine Urmee durch eine eigne Ucte entlagen, mard auf fei= ner glucht in der Mahe von Sheerness gefangen. In London hatte indese bas Entweichen bes Roniges zu mannich= fachen Unruhen und Ungriffen auf Katholiken und konigliche Diener geführt. Während alles noch in biefen Bewegungen war, fam die Machricht an, bag ber Ronig gefangen fei. Die noch versammelten Lords fandten ihm einen Theil ber Leibgarde jum Schute, und hoben ihre Sigungen auf, und Le o's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 10

sobald ber Ronig bie Garbe ankommen sah, beschloß er, nach London gurud zu feren. Dranien hatte unterbefe, als ihm die Flucht des Koniges gemeldet worden war, in der Mei= nung, der König werde das Land verlagen haben, die fou= verane Gewalt einstweilen an sich genommen, und war burch die Rudter Jatobs in großer Berlegenheit; benn burch bie Urt, wie er rasch nach ber Souveranetat gegriffen, burch bie barfche Urt, mit ber er sie sofort ausgeubt, hatte er schon Mistrauen erregt. Je bereitwilliger fofort nach des Koniges Flucht sich alles Dranien zugeneigt hatte, um so mehr suchte nun wider jeder auf alle Falle fich auch mit Jakob zu stellen, und so kam es, daß letterer in einer Urt Triumphzuge nach zurückterte. Dranien berechnete inzwischen seines Schwiegervaters Matur fehr richtig, indem er ihn nicht gern jum Gefangenen machen und fich mit ihm belaften, fondern ihn wider aus bem Reiche scheuchen wolte. Er ergrif Dag= regeln, welche ben Schein hatten, als fei es ihm barum gu thun, sich ber Perfon bes Roniges zu bemachtigen; fcuch= terte ihn wirklich ein, und fand ihn bann bereit, fich frei= willig wider aus London zu entfernen und nach Rochester zu= Drei Stunden nach Jakobs rudzugiehen am 18ten Dec. Abfahrt zog Wilhelm zu St. James ein. Der Ronig aber fah in Rochester bald ein, bag er einer harteren Behand= lung entgegen gehe, wenn er bleibe, bag er bagegen feiner Feinde Buniche nur erfulle, wenn er jest fliebe, und fich baburch zugleich von ihren Sanben befreie. Go floh er am 23ten Dec abermals und kam gludlich nach Umbleteuse bei Calais an ber frangofischen Rufte.

Da diese zweite Flucht des Königes von vielen betrachtet ward als erzwungen, bildete sich nun sofort eine Partei (zuerst aus Geistslichen; dann auch aus Weltlichen), an deren Spise der Erzbischof Sancroft stund, und welche man Eidweigerer nante. Diese Partei lehnte auf das beharlichste nachher jede Art von Sid ab, wodurch der Prinz von Dranien in Souveranctatsrechten über England ansertant worden ware. Es that zwar diese Partei nichts gegen die aus der Revolution entsprungene Regirung, sondern fügte sich sasctisch; aber sie erkante diese Regirung in der Theorie nicht als eine Techtmäßige an.

Als der König geflohen war, trat eine große Bedenklichkeit ein, wie man constitutionsmäßig die Gewalten, bie jest eine Lucke hatten, erganzen solle. Es war klar, man muste bas Reich neu ordnen lagen durch ein Parlement; aber wie folte man zu einem Parlemente kommen, ba Konig Jatob noch nicht wirklich eines ausgeschriben hatte, und kein anderer sich das Recht zu einem folchen Ausschreiben beilegen Endlich kam man darauf, daß Jakobs Flucht de facto eine Bergichtleistung auf die Krone fei; baburch fei eo ipso des Königs alteste Tochter Marie, die Prinzessin von Dranien, Konigin. Daburch ware man nun über alle Schwie: righiten hinweg gewesen; allein die eifrigsten Whigs segten fic dagegen; denn erkante man bie Pringeffin Marie ohne weiteres als Königin an, so war die Folge, daß die höchste Gewalt abermals wie bei der Rudfer der Stuarts vergeben war, ohne bag man irgend eine Garantie fur die Freiheiten ber Nation erhalten hatte. Um also dies ju erreichen erkante man Marien nicht fofort als Ronigin an, sondern die aber= mals zusammentretenden oben erwähnten 40 Peers und eine Unzal ehemaliger Mitglider des Unterhauses nebst den Ma= giftraten von London übergaben bem Prinzen Wilhelm eine Udreffe, er moge in feinem eignen Namen gum 22ten Jan. 1689 ein Parlement berufen.

Dies Parlement kam nun wirklich zusammen, und bas Unterhaus sette am 28sten Jar. fest, daß "da König Jaskob II. durch Verletzung des Urvertrages zwischen König und Volk die Versatzung des Reiches umzustürzen gestrebt, und auf den Nath der Jesuiten und anderer schlechtdenkender Menschen die Grundgesetze des Landes übertreten, auch durch seine Entfernung aus diesem Königreiche die Negirung nis derzelegt habe, der Thron als hierdurch erledigt zu betrachsten sei."

Das Dberhaus wolte diese Resolution, welche durchaus revolutionare Doctrinen als Grundlage hatte, nicht annes men, und langere Debatten folgten, in denen sich revolutioz nare und legitime Grundsätze so schrof entgegenstunden als nur irgend in unserer Zeit. Auf der einen Seite berief man 10 \*

sich auf das Wohl bes Volkes als auf das höchste Gesfetz, und behauptete, daß allerdings die Linealerbfolge ganz unterbrochen werde, und also der neue Souveran seine Geswalt durch die Wahl des Volkes erhalte; — auf der ansdern Seite wolte man allenfals das Factische zugeben, verslangte aber, daß es irgend eine Form annemen muße, durch die es sich auch dem alteren Rechte anschließe.

Endlich wuste Dranien theils durch personliche Unter= handlungen einzelne Tories im Dberhause noch für bie Un= ficht ber Whigs zu gewinnen, theile fie auf furze Beit gu entfernen, fo bag fich auch im Dberhause bie Dehrheit ber Stimmen auf der Seite der Whige befand, und fich basfelbe am 7ten Febr. der Unficht des Unterhauses anschloß. Thron ward in Folge ber Niberlegung bes Koniges für er= ledigt erklart \*), und man konte nun nach whigistischer Un= sicht mahlen. Go munschte es Dranien, benn er wolte al= tein Konig werden, nicht seine Gemalin als Mitkonigin haben. Die Tories gewannen jedoch zulegt noch fo viel, daß Marie Theilhaberin der koniglichen Burde, wenn auch Wil= helm alleiniger Sandhaber ber koniglichen Gewalt warb. Nach bem Tode Wilhelms und Mariens solte die Krone an beren Descendeng; in beren Ermangelung an bie Pringeffin Unna und beren Descendeng; in beren Ermangelung an Wilhelms ubrige Leibeserben; in beren Ermangelung auf biejenige Per= fon, welche auf eine burch eine Parlementsacte zu beschrankende und anzuordnende Weise ernant werden murde, über= gehen. Sodann ward bie Rrone nad Entwerfung einer Sis cherheitsacte (bill of rights) feierlich Wilhelm und Marien angetragen, und von ihnen unter ben zugefügten Bedingun= gen \*\*) angenommen. Um 21ten Februar hatte bie feierliche Ausrufung bes neuen Konigspaares statt.

<sup>\*) &</sup>quot;Indem König Jakob sich bemühte die Berfaßung bieses Reiches zu vernichten indem er den ursprünglichen Bertrag zwischen König und Bolt auslösete, nach dem Rathe der Zesuiten und anderer gottlosen Persenen die Grundgesete übertrat, und sich aus diesem Königreiche hinwegbegab, hat er abgedankt (abdicated) und der Thron ist hierdurch erledigt (vacant) worden." v. Raumer VI. S. 403.

mit folgenden Worten; "ber König barf nicht von Gefepen entbinden oder biefel-

Schotland trat der Entschließung Englands ohne Schwierigkeiten bei, und hier ward sogar erklart, Jakob habe sein Königsrecht ver = wirkt (forfaulted).

In Irland ward alles schwieriger. Jakob II. selbst kam im Marz nach der Insel; ward fast algemein anerkant, und berief zum Mai in Parlement, unter dessen und Jakobs Einwirkung der seit Erom= mit bestehende politische Justand geändert, und die katholische Be= völlerung wider zur Herschaft geführt ward. Die verfolgten irischen Protesianten hielten sich zuleht nur in Londonderry, die ihnen von Eng= land, wo man über Jakobs Erklärungen und Benemen in Irland tmeit und nun fast nur noch erfreut war, seiner überhoben zu sein, hilfe kam. Wilhelm schlug Jakobs Heer am isten Juli 1690 am Benessung, und Jakob stoh nach dieser Niderlage wider nach Franksmit. Die Einname von Limerit im Det. 1691 machte die Unterzwistung der Insel volständig, die nun im wesentlichen zu den früs harn Berhältnissen zurücklerte, aber zu Feststellung dieser Verhältnisse weit härtere Ordnungen erhielt.

Die Wirren Englands im 17ten Jahrhundert, beren lette Katastrophe wir eben betrachtet haben, hatten nun aber noch einige andere mefentliche Seiten der geistigen Beiter= wirtung. Einmal beschrantte sich in ihrem Berlaufe bie firch= liche Machtfulle, welche feit ber Reformation die Konige bes Landes geubt hatten, mehr und mehr, und indem es zuerft factifch unmöglich, nachher gefetilich festgestelt unmöglich mard, daß der Konig wilkurlich seine religiosen Ueberzeugungen haben unb dabei Ronig bleiben konne; indem Ratholiken, auch wenn fie die Geburt zum Throne berechtigte, nun ausgeschloßen und das Recht ber Landeskirche festgestelt ward, modificirte sich wesentlich jene protestantisch = pabstliche Stellung ber Ronige von England, ward in diesem Lande die Reformation im Grunde erft rechtlich gefichert. Sobann aber haben fich in biem englischen Rampfen bie Grundlagen ber neueren, revo= lutionaren Stats = und Rechtstheorie (die schon die Erörterun= gen inthalten, welche den declarirten Ubfal ber Ber. Miderlande bem habsburgischen Sause begleiteten) weiter und bis auf den

ben suspendiren, keine außererdentliche geistliche ober wellsiche Gerichte gründen, ehne Beistimmung des Parlementes tein siehendes Heer halten und keine Steuern etheben. Grausame und ungewöhnliche Strafen, oder übertribene Bürgschaften beten auf. Parlemente sollen häufig gehalten, und die Wahl- und Redefreiheit nicht beschränkt werden."

4

Punct entwickelt, wo sie bann von den Franzosen aufgenommen und zur weltumkehrenden Macht ausgebildet worben sind.

Im Mittelalter war man in der abendlanbisch = driftlichen Welt burchaus darüber einig, daß alle driftliche (weltliche sowohl als geistliche) Obrigteit eine gotliche Institution fei, und man führte zum Erweis diefes aus der Ratur der Sache fich ergebenden Sages viele Bibelftellen an, theils aus dem alten Testamente, theils (und bies vorzugsweise) aus den paulinischen Briefen \*). Dhngeachtet fich die Aussprüche des Apostels auf alle Obrigkeiten (driftliche so= wohl als heidnische) beziehen, fab man boch die heidnische Welt im Mittelalter (welches auch ben Mohammedanismus jum Beidenthume rechnete) als gegenüber der driftlichen Welt rechtlos an, und fcrib beshalb bem Pabfte ein Recht ju, baruber ju disponiren. Inner= halb der abendlandisch = driftlichen Belt felbft aber fand ein Streit darüber ftat, ob alle weltliche Gewalt von Gott nur durch ben Stathalter Chrifti fomme, oder ob Raiser und Ronige ihre Gewalt unmittelbar von Gott haben (imperialem et regalem dignitatem et potestatem esse immmediate a Solo Deo). Jenes war die welfi= fche, dies die weiblingische Unficht; — aber daß die Obrigfeit über= haupt von Gott fei, daran zweifelte niemand. Die Belfen erschei= nen, indem fie der weltlichen Obrigfeit überal die Bedingungen, wele de Gott, der driftlichen Lehre gufolge, den Menfchen fur die fit= liche Fuhrung ihrer Berhaltniffe geftelt, entgegenhielten, vielfach als eine freifinnige, als eine Oppositionspartei; nur im Rirchenstate und überal ba, wo die welfische Partei selbst bas Beft in Banden batte, war dies nicht der Fal. Oder vielnichr wer irgend eine Urfache hatte mit der weltlichen Gewalt ju gurnen, fuchte einen Unhaltepunkt an der Rirche und umgefert — im Algemeinen aber vertheilten fich die Richtungen fo, daß die Belfen religios = fitliche Gedanken, die Beib= linger positives Recht und volksthumliches herkommen vorschoben. Ueberal, wo Konige ein schlechtes Leben fuhren, wo die Regirung auf eine undriftliche Beife gehandhabt wird, stehen in den begeren Beiten die Pabfie an der Spise ber Opposition; wie umgefert, mo Die Pabfte ihre Sphare überfdreiten, und die nationalen Intereffen

----

<sup>\*)</sup> ad Rom. XIII. 1. 2. "Sebermann sei den Obrigkeiten, die Gewalt über ihn haben, unterthan. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gett, und die beste= henden Obrigkeiten sind von Gett verordnet. Daher, wer sich wider die Obrigkeit sepet, der widerstrebt Gettes Anerdnung; die aber widerstreben, werden ihr Strafurtheil empfangen." ad Coloss. I. 16. "denn in ihm ist Alles geschaffen im Simmel und auf Erden, das Sichtbare und Unsichtbare, seien es Throne ober Herschaften oder Obrigkeiten ober Gewalten; Alles ist durch ihn und für ihn gesichaffen."

ungerecht bedruden wollen, die Konige felbst als die Bortampfer ihrer Nationen auftreten.

Als nun Luther als Reformator auftrat, bestrit er mit der pabst= licen Autorität auch das Recht der Pabste, eine Controle zu bilden fur die Fürften; er bestrit dies um fo mehr, weil er hoffen tonte, darg diese Lehre fich die weltlichen Fürsten, und namentlich anfangs and den Raifer, geneigt zu machen. Seine Unbanger führten bes= halb in den ersten Zeiten der Reformation die weiblingische Unsicht ioneidend durch, und machten in Beziehung auf die Unterthanen die betante Stelle ides Matthaus geltend \*). Allein, da Luther unter finen Anhangern anch Fürsten hatte, und die Juriften nicht umhin tenten, diesen der hergebrachten Reichsverfagung zufolge in gewif= im Fillen ein Widerstandsrecht gegen den Kaifer zuzuschreiben, und dagigen zu protestiren, daß in Deutschland überal von Gehorsam und Befehlen in abstractem Ginne die Rede fein tonne; da jenes Biderfianderecht überdies für die Erhaltung und Durchführung der Aufermation felbst geübt werden muste, tam die Lehre vom leidenden Siberfam in den lutherifchen Kreifen nie ju volftandiger Durchführung. Gan; im Gegenfage der alten Lehre von der Gewalt im State traten von zwei gan; entgegengesetten Puncten ber neue Staterechts= lehren im 16ten Ih. auf. Der Rampf, in welchen die calvinistisch = uformatorische Richtung in Frankreich und in Schotland mit einer neterisch in fich faulen, elenden Regirung fam, und die politischen Elemente, die fich hier an diese Richtung anhangten, entwickelten eine gemiffe Reigung ber Calvinisten ju republitanischen Formen (beren Urbild sie schon im Gegensaße zu der spåter entwickelten monarchischen Gewalt des Pabftes in den alteften Chriftengemeinden faben, und vielfach nach der tirchlichen Seite geltend machten) auch nach der weltlichen Scite, und Hubert Languet ließ schon 1579 ju Edinburg tin Bert brucken unter dem Titel: Vindiciae contra tyrannos sive de principis in populum populique in principem legitima potestate auctore Stephano Junio Bruto. 80 \*\*). Die Grundauficht bei allen die: in revolutionaren Theorien der Reformationsrichtung ift ein falsches Echifen des, wenn er recht verstanden wird, richtigen Sages, daß Genes Wort hoher stehe als die weltliche Gewalt, und daß die willige Gewalt ein Ende habe, so wie fie fich in Conflict sete mit der beiligen Schrift. Im letten hintergrunde bleibt also bier doch die Ableitung der weltlichen Obrigfeit von Gott; benn wie tonte Gettes Bort ihr Geset sein, wenn fie nicht felbst als gotlichen Ur=

ferunges prafumirt wurde. Als Languet feine Erorterung drucken

<sup>\*)</sup> Malth. XXII. 21. "Co gebet nun bem Raiser mas bes Kaisers ift, und Gotte, wes Gettes ift."

Diese Schrift handelt eigentlich von bem Widerstanberechte driftlicher Unterthanen gegen undriftliche Obrigteit.

"ließ, batte seine Lehre sich bereits praktisch geltend-gemacht, theils vielfach in der Ansicht der Hugonotten in Frankreich, theils in der Ansicht der Anhänger des Knox oder der Protestanten in Schotland, obwohl man in beiden Ländern calvinistischer Seits mit einer christ= lich = republicanischen Grundansicht doch Anerkennung monarchischer Formen noch zu verbinden wuste.

Die andere Seite, von der eine abweichende Lehre ausgieng war Diefe entwidelte fich, Rante's Darlegungen gufolge, die jesuitische. Der Jesuiter = General Lainez behauptete zimlich in derselben Zeit. auf dem Tridentinum, es fei ein Gegenfat zwischen der Rirche Got= tes und den Staten der Menschen, denn alle Gewalt der weltlichen Regirung fei ursprünglich in den Gemeinheiten. Der Jesuit Bellar= min suchte diese Theorie mit der alteren dabin zu verknupfen, daß zwar auch die weltliche Regirung von Gott sei, aber das gotliche Recht habe keinem besonderen Menschen Gewalt gegeben, sondern fie ber gesamten Menge verliben. Er sette noch hinzu: Pendet a consensu multitudinis super se constituere regem vel consules vel alios magistratus, ut patet: et si causa legitima adsit, potest multitudo mutare regnum in aristocratiam aut democratiam ut Romae factum Dabei wolte nun Bellarmin wohl tros diefer theoretischen Geschidenheit der Rirche und des States der ersteren ein boberes, ein Correctionsrecht zuschreiben; allein das mar nur ein Schatten des ebes maligen Zusammenhalts, und der Jesuit Mariana hat dann die re= volutionare Theorie, die aus der ursprünglichen Geschidenheit von Stat und Rirche fich ergab, weiter gepflegt. Er hat zuerft den Krieg aller gegen alle als die Quelle des weltlichen States geset, woraus fich von selbst entwickelte, daß der durch das Ent= stehen des States nach diesem Rriege eingetretene Fride, also der Stat felbft, fein anderes Fundament mehr haben tan, als das ge= meine Bobl aller, was allein bewegen konte auf die zu jenem Rriege führende unbedingte individuelle Freiheit zu verzichten. Auch alle späteren Gesetze und Beränderungen des States behalten als Maßstab und Rechtfertigung ihr Berhaltniss jum gemeinen Boble: Nimirum quod publicae salutis causa et communi consensu statutum est, eadem multitudinis voluntate rebus exigentibus immutari quid Daraus ergibt fich ein vollig revolutionares Staterecht: denn so wie hier die publica salus mit der voluntas multitudinis identificirt ift, ligt darin auch eingeschloßen, daß im Falle des Strei= tes zwischen Regirung und Bolk das Recht jedesmal auf der Seite des Bolles ift, daß dieses jener jum Trop, je nach seiner Meinung vom gemeinen Beften Abgaben verweigern, die Berfagung andern, die Regirung umfturgen tan, ohne daß dies bloß factisch geltende und in der Theorie mit einem Borwurfe beladene Sandlungen ju fein brauchen.

Ohngeachtet nun die calvinistische Unficht nur in ber Ausführung oft falfch, in der Motivirung aber richtig mar, wahrend die jefui= tide von Grunde aus als nichtswurdig und verderblich bezeichnet maden muß, hat doch die Entstehung beider neuer Theorien einen und tenselben außeren Grund. Rach dem Wegfallen namlich der Un= fit, daß die fürstliche Gewalt eine bohere Controle erleide durch Im Dabst (welche tatbolische Unsicht naturlich calvinistischer Seits gung bestritten ward, auf Seiten der Jesuiten aber factisch nirgends mehr eine Bafis hatte, ba ja auch tatholische Fürsten aus dem Re= fermationszeitalter den Bortheil zu ziehen wusten, ihre Gewalt ab= stater ju machen) — muste man nothwendig eine Lucke schmerzlich film, und fich nach einer neuen Schrante der hochsten Gewalt um= fen; denn diefe, selbst der Theorie nach, dem blogen Gewißen und soble oder Uebelwollen eines einzelnen Menschen bin= ingiben, fich bloß auf die Wirkungen und die Gewalt der inneren Ratur ber höchsten Gewalt zu verlaßen, und also gegen Wilfür= heichaft gar keine sichtbare bobere Schrante zu haben, widerstrebte ned ju febr ber gangen abendlandischen Urt, widerstrebte namentlich and der Entwidelung der germanischen wie der romanischen Sta= ten. Go fan man mit einem gewiffen Rechte aussprechen, bie Ent= widelung revolutionarer Staterechtstheorien mar die gang nothwen= dige, die unausbleibliche Folge der Reformation, und in demfelben Grade wie die kirchliche Beschränfung der weltlichen Gewalt megfiel, in demfelben grif die revolutionare Unficht Plat. Zuerst pracs tisch in den Niberlanden, wo man (wie oben B. III. S. 520 u. 521 gegeigt ift) die jesuitische Theorie vom Ursprunge der öffentlichen Ges walt adoptirte, und zur geistigen Basis bes Staterechtes machte. den Riderlanden war dies Berfahren ein ungludliches Ergebniss der Umstände, da man gegen die weltliche Gewalt sich auf die Rirche ichen darum nirgends frugen tonte, weil die alte Rirche und ber Kenig hier zugleich angefochten wurden, und die neue Kirche nicht in einer ruhigen, gesetlichen Weise, wie in dem größten Theile von Deutschland, sondern auf die gewaltsamste Weise und mit dem Swerdte in der Sand sich das erfte Dasein erkampfen muste. Was ma nun in den Niberlanden in staterechtlicher hinsicht begonnen, fand in der englischen Rebellion seine weitere Ausführung.

Sa England hatte sich durch die Reformation der König felbst zum Saupte der Kirche gemacht, und recht eigentlich über die Kirche gessielt, während in Deutschland durch das ganze 16te Jahrhundert und durch die erste Hälfte des 17ten die lutherischen und calvinistischen Fürsten, die die ehemals von Bischöffen geübten Rechte zum Theil an sich genommen hatten, von Beichtvätern und Hofpredigern sich noch sehr starte Dinge sagen ließen, und also factisch eine Beschräntung von Seiten der Kirche statuirten, die um so größer war, je mehr

die Fürsten in der Regel sich scheuten die kirchliche Misbilligung auf einen hohen Grad herauszufordern. Heinrich VIII. hingegen, Maria, Elisabeth und Sakob I. hatten in der Kirche geradezu commandirt.

Im Gegensate dieser durch Absorption der geistlichen Gewalt ver= volkommeten weltlichen Gewalt war es befonders, daß die Puritaner, welche die strenge calvinistische Ansicht von der Selbsisffandigkeit des Rirchenregimentes aufgenommen hatten, und fie auch auf die Beur= theilung weltlicher Berbaltniffe übertrugen, fich fo machtig erweiterten an Ungal der Unbanger. Es war gan; naturlich daß viele edle und fraftige Raturen gegenüber der firchlichen Machtfulle der engli= ichen Ronige fich auf den puritanischen Standpunct hingedrangt fubl= ten. Im Gegensage aber wider der puritanischen Unsicht von der nothwendigen und gotlichen Beschräntung ber weltlichen Gewalt und von dem Rechte des Ungehorfams und Widerstandes, was eintrete, wenn die Könige die Grenzen ihrer Gewalt überschritten, bildete die englische Hochfirche, deren Saupt eben der Konig mar, die Lehre vom leidenden Behorfam, der felbst wenn die Ronige ibre bergebrachten Rechte überschritten dauern muße, auf das schroffte Die Unsicht von ber driftlichen Freiheit, welche die Puritaner zuerst in kirchlichen, dann auch in weltlichen Berhältnissen in Unspruch namen, führte auf verschidene Ubwege: theile bagu, daß man nun Vorbilder der einzelnen Einrichtungen des weltlichen States ebenfals in der Bibel suchte, wobei fich die einen mehr an das alte Testament hielten und den mosaischen Stat vor Augen bat= ten, die anderen mehr an das neue Testament und fo auf Rach= ahmung ber Berfagung ber erften Chriftengemeinden famen; theile, wo dies beides nicht ber Fal war, dagu, daß man boch aus dem Christenthume mehr oder weniger bemofratische Formen berleitete. Auch in den Niderlanden war die eifrig calvinistische, in ihren An= fichten den englischen Puritanern verwandte Partei unter Fuhrung der Dranier, welche die kirchliche Stimmung für politische Zile nub= ten, gegen die aristofratische auf dem alten localen Rechte in welt= lichen Dingen fußende, und die durch Wegfallen der pabsilichen Ge= walt entstehende Lucke am liebsten selbst ausfüllende Partei der Staten.

In diesen Kämpfen der Puritaner und der Hochtirche, der Demostraten und der Royalisten in England, so wie in den Kämpfen der Contraremonstranten und Nemonstranten, der Oranier und der Prosvinzialstaten in den Riderlanden, deren Berlauf wir bereits tennen gelernt haben, sind die ersten von den Iesuiten gelegten Grundlagen für die neuere Theorie des Statsrechts weiter ausgeführt und entswidelt worden, und zwar hat diese Entwicklung literarisch begonsnen durch einen Engländer, der den Democraten, und durch einen Hollander, der den Democraten, und durch einen Hollander, der den Democraten entgegenstund.

Beide bekämpften die revolutionäre sich ausbreitende Lehre; — beide ober, um sie zu bekämpfen, giengen von den alten Fundamenten ab, indem sie diese nicht für haltbar, und es wohl auch für erfolgreicher hielten, wenn sie einen Theil des seindlichen Terräns zugestünden, und auf dieses selbst den Kampf übertrügen. Dadurch aber ver= steinen sie gewissen Grundlagen der neuen Lehre eine unglückbringen= de algemeine Anerkennung. Der Engländer ist Thomas Hobbes, der hellinder hung de Groot (Hugo Grotius). Der lettere ist früher.

Hago Grotius de jure belli ac pacis libri tres. Zucrst Paris 1625; dann set unsaligemal.

Gwins erkent an, daß das Recht und der Stat mit der Natur mit dem Dasein des Menschen jugleich gegebene Dinge seien; schreibt aber til der weiteren Gestaltung von Recht und Stat der Convevien, dem jufalligen Uebereinkommen fichtbar ju großen Ginfluß in \*), und legt nur wie beilaufig auf die Beziehung ber Gerechtig= lit jum Gewißen des Menschen einen Nachdruck, welcher berfelben wimtlich gehört. Offenbar hinderte ihn der gelehrte Gang der Auflogungen seiner Zeit, zu dem einfachen Ergebnisse einfach au kommen, daß Stat und Recht nirgends anders Quelle und Ursprung haben. als in der concret eingebornen sitlichen Natur der Bolfer, und daß diese Ratur nur auf verschidenen Wegen jur Manifestation fomme, thils durch die That und Gewohnheit ohne Selbstbewustsein des monisestirenden Menschen, theils mit demselben durch das Gesek, theils durch gotliche Belehrung des Menschen über seine Natur derch die Religion. Bei dem Gange seiner Untersuchung tam er nun frei= lich daju, die Theorie ber Jesuiten in der Algemeinheit, wie sie hin= gefielt mar, jurudjumeifen, und ju erklaren, teinesweges rube bie bedfte Gewalt immer im Bolte \*\*); fogar baju tam er, im Begen=

<sup>\*)</sup> Prolegomena §. 16. — "naturalis juris mater est ipsa humana natura, quae nos, etiamsi re nulla indigeremus, ad societatem mutuam appetendam ferret: civilis vero juris mater est ipsa ex consensu obligatio, quae cum ex naturali jure vim suam habeat, potest natura hujus quoque juris quasi proavia dici."

Lib. I. cap. 3. §. 8. , Atque hoc Icco primum rejicienda et corum opinio, qui ubique et sine exceptione summam potentatem esse volunt populi, ita ut ei reges, quoties imperio suo male utuntur, et coercere et punire liceat: quae se netentia quot malis causam dederit et dare etiammum possit, penitus animis recepta, nemo sapiens non videt. Nos his argumentis eam refutamus. Licet homini cuique se in privatam servitutem cui velit addicere, ut et ex lege hebraea et romana apparet: quidni ergo populo sui juris liceat se uni cuipiam aut pluribus ita addicere, ut regendi sui jus in eum plane transscribat, nulla ejus juris parte retenta? Neque dixeris minime id praesumi: non enim

faße ber früheren Erklärung der Riberländer auszusprechen: es sei auch die höchste Gewalt nicht einmal immer des Boltes wegen vorhan= den \*), und die welche einer Gewalt von Gott und Rechtswegen einmal unterthan seien, hätten kein Recht der Auflehnung gegen die= selbe, sondern seien zum leidenden Gehorsam verpflichtet (zufolge namentlich der schon angeführten Aussprüche Christi und Pauli und des Beispils der ersten Christengemeinden \*\*); doch statuirt er nicht nur allenfals ein Recht des Widerstandes in äußersten Nothfällen ("in gravissimo et certissimo discrimine \*\*\*)"; wobei natürlich der subjectiven Beurtheilung ein großer Raum gewährt wird), sondern fügt auch einen Sas hinzu, der zwar auch ganz richtig ist, aber eben= fals schärfer gesaßt sein müste, wenn er nicht dem revolutionären

- \*) Lib. I. l. c. "alterum argumentum sumunt ex dicto philosophorum, regimen omne corum qui reguntur, non qui regunt, causa esse patratum: unde sequi existimant ex finis nobilitate, eos qui reguntur superiores esse eo qui regit. Sed nec illud universaliter verum est, omne regimen ejus qui regitur causa esse comparatum; nam quaedam regimina per se sunt regentis causa, ut dominicum: nam servi utilitas ibi extrinseca est et adventitia: sicut medici lucrum ad ipsam medicinam non pertinet. Sunt alia regimina mutuae utilitatis causa, ut maritale. Sic imperia quaedam esse possunt comparata ad regum utilitatem, ut quae victoria parta sunt, et non ideo tyrannica dicenda sunt, cum tyrannis, ut quidem ea vox nunc intelligitur, injustitiam includat. Possunt et quaedam utilitatem respicere tam ejus qui regit, quam ejus qui regitur, ut cum populus impotens sibi tuendo regem potentem imponit."——
- \*\*) Lib. I. cap 4 §. 5. "Nec ab hac lege Domini discedit consuetudo veterum Christianorum, optima legis interpres. Nam quanquam pessimi saepe homines imperium Romanum tenuerunt, nec defuerunt, qui obtentu adjuvandae reipublicae iis se opponerent, numquam tamen corum conatibus se adjunxerunt Christiani."—

jam quaerimus quid in dubio praesumendum sit: sed quid jure fieri possit. — — Sicut autem multa sunt vivendi genera, alterum altero praestantius et cuique liberum est ex tot generibus id eligere quod ipsi placet: ita et populus eligere potest qualem vult gubernationis formam; — — Neque vero non multae exstare possunt causae, cur populus jus totum imperandi a se abdicet, aliique tradat, puta quia in periculum vitae adductus alia lege qui se defendat reperire non potest: aut quia inopia pressus aliter habere non potest copiam unde se sustentet. — — Adde quod sicut Aristoteles dixit quosdam homines natura esse servos, id est ad servitutem aptos; ita et populi quidam eo sunt ingenio, ut regi quam regere norint rectius: — — Jam vero bello justo — sicut acquiri potest dominium privatum, ita et dominium civile sive jus regendi non aliunde pendens." — etc.

<sup>\*\*\*)</sup> Lib. I. cap. 4. 5. 7.

Meinen Thor und Thur ofnen folte, ben namlich: daß bie bodite Gemalt aufbore, fobald fie jum Berderben bes Bolfes gehandhabt werde .). Diefer Gas hebt in der Unbestimtheit, wie ihn Grotius fieben lagt, und wo er nur aussagt: des Roniges Gewalt bore auf, febald der Ronig den 3wed ihres Dafeine außer Augen febe, nicht Mein (was gan; preiswurdig ware) die unfinnige und in der That emporende Theorie vem leidenden Gehorfam, wie fie von der englis ien Sochfirche frater abstract ausgebildet ward, vollig auf (tres dem, daß fich Gretius ihr fonft in manchen Puncten ju nabern ibeint), fondern zwingt auch bei der Unficht vom Urfprunge der of= femtiden Gewalt, Die Grotius zu Grunde legt (der zufolge der Su mesentlich auf einer ex consensu obligatio ruht), nothwendig ju der Annanie des Borhandenseins eines Grundvertrages, der, men auch nie wirklich geschloßen, boch in der Ratur des Berhalt= wies selbst gegeben sei. Auch sogar die höchste Gewalt, welche auf Greterung in gerechtem Rriege ruht, hat nach Grotius einen consensund baraus felgende obligatio zur Bafis, ist eine Art Bertrag. Das Wert des Hugo Grotius ift nach der juriftischen und historischen Seite überaus tuchtig, und in frommerem und rechtlicherem Sinne geschriben als fast alle neueren Werte über den Stat; dech hat er eine gefahrliche gude gelagen, indem die verschidenften Undeutungen in feiner Ausführung einen Schluß auf jene Grundansicht eines Ur= vertrages, die in der nachsten Beit alle Ropfe gefangen nam, nahe legten, wenn er auch felbst burch die Tuchtigkeit seines Ginnes und seiner Einsicht abgehalten ward, diese Grundansicht als die seinige direct auszusprechen. Er scheute sich wohl vor einer folden außersten Fagung; mabrend ihm doch die Ratur des aus einer Revolution feis nen Urfprung datirenden Gemeinwesens, in welchem er geboren und gebildet mard, eine Menge Gage nabe brachte, die fich nur burch die wenn auch unbewust wirkende Anname eines Grundvertrages mifchen Furft und Bolt begrunden lagen. Gleichwohl mare es nicht

Lib. I. cap. 4. §. 11. ,, Qnarto, ait ibidem Barclajus, amitti regnum si rex vere hostili animo in totius populi exitium feratur, quod concedo; consistere enim simul non possunt voluntis imperandi et voluntas perdendi: quare qui se hostem populi totius profitetur, is eo ipso abdicat regnum; sed vix videtur id accidere posse in rege mentis compote, qui uni populo imperet. Quod si pluribus populis imperet, accidere potest, ut unius populi in gratiam alterum velit perditum, ut colonias ibi faciat." Hier spricht offenbar der Hollander aus de Groet, der Philipp II. und seine Spanier im Gedächtnisse hat; — aber wie weit dieser Grundsas ausgedebnt werden kan, hat uns die französische Revolution gezeigt, während welcher der Consvent auch von Ludwig XVI. nichts anderes behauptete, als: , hostili eum animo in totius populi exitium ferri."

bloß (was Grotius nur zum Theil that) so leicht gewesen, das Recht der Niderlande auf den Bruch des historisch positiven Rechtes dies ser niderlotringischen Fürstenthümer durch Philipp II. allein zu bassiren, sondern Grotius hätte auch, wenn er die Folgen voraus gestehen bätte, gewiss genügender wie jeder andere sich tlar über die letzte Basirung seiner Ansicht werden und aussprechen können, wähsrend nun die Lück, die er ließ zu einer Frage, zu einer Aufgabe ward, die das nächste Tahrhundert als ihm gestelt betrachtete. Der erste Mann von Bedeutung, der an die Lösung dieser Frage gieng, war Hobbes.

Elementa philosophica de cive, auctoré Thom. Hobbes Malmesburiensi. Abgefast zu Paris 1646 \*).

Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiastical and civil. Burft Centen 1651 \*\*).

Thomas Hobbes war einer von den Royalisten, welche, als sich in England die Republik vorbereitete, aus dem Lande siohen, und sich an Karl II. (dessen Lehrer: a studiis praepositus, er war) ans schlosen. In dem ersteren, noch vor Karls I. Hinrichtung abgesaßten Werke unter den beiden oben angegebenen, gieng er offenbar vom den Eindrücken aus, die er in England, während sich die bestehende höchste Gewalt mehr und mehr auflöste, erhalten hatte. — Hatte Gretius davon gesprochen, daß das jus civile auf einer ex consensus obligatio ruhe, so faßte Hobbes diesen consensus nun schon als einen wirklichen Bertrag, wodurch er sich selbst auf die ganz chimärische Anname eines menschlichen Zustandes, wie er vor diesem Statswertrage gewesen sei, hindrängte \*\*\*). Daß der Stat zu jeder Zeit vorhanden sei, wo Menschen vorhanden sind, und daß, wenn nur Eine Familie da ist, dann in den Schoß und die Beziehungen dieser Kamilie alle Statsgewalten gelegt sind, also auch, wo nur Man

<sup>\*)</sup> Ich citire nach ber Elzevirschen Ausgabe von 1647. 160:

<sup>\*\*)</sup> Ich citire nach einer lateinischen Ausgabe Amstelodami ap. Joannem Blaen. 1670. 40.

<sup>\*\*\*)</sup> Er gibt zwar in der Borrede an, er survonire diesen Zusstand nur zum Behuse der Untersuchung: Sieut enim in horologio automato aliave machina paulo implicatiore, quod sit cujusque partis rotaeque officium, nisi dissolvatur, partiumque materia, sigura, motus seorsim inspiciatur, sciri non potest: ita in jure civitatis civiumque ofsiciis investigandis opus est, non quidem ut dissolvatur civitas, sed tamen ut tanquam dissoluta consideretur, id est, ut qualis sit natura humana, quibus rebus ad civitatem compaginandam apta vel inepta sit et quomodo homines inter se componi debeant, qui coalescere volunt, recte intelligatur. — Zu einer solchen Betrachtungssweise muß man aber doch den Gedanten als möglich saßen tonen, daß Menschen überhaupt ohne Stat auch sein könten — und dies ist und bleibt doch siets eine Chimare.

und Frau jufammen leben, ein Stat vorhanden ift - fiel ihm nicht ein. Bu diefer schiefen Grundlage ber politischen Unficht, tam aber auch eine durch und burch ichiefe Betrachtungeweise ber sitlichen Ra= tur des Menschen, benn er reducirte bier alles auf zwei Tribe: advo certissima naturae humanae postulata, unum cupiditatis naturalis, qua quisque rerum communium usum postulat sibi proprium: alterm rationis naturalis, qua quisque mortem violentam tanquam summum naturae malum studet evitare" - Diese beiden Tribe bes sianet et als virtutis moralis officiorumque civilium elementa. Er begint sofort seine Demonstration mit einer Polemit gegen Diejenis gm, welche die Unficht hegen, ber Stat fei bem Menfchen eingeboren und angeschaffen. Der Stat sei vielmehr ein Werk des Zufals \*). Der Mald liebe und suche den Menschen nicht aus Untrib liebender Ra= tur, sendern aus Eigennus; benn wenn das erftere mare, sei nicht ju begreifen, weshalb nicht jeder Mensch alle in gleicher Beise liebe mit fuche. Die Menfchen feien unter einander gleich : aequales sunt, qui aequalia contra se invicem possunt. at qui maxima possunt, nimirum occidere, aequalia possunt. Sunt igitur omnes homines natura inter se aequales. Inacqualitas quae nunc est, a lege civil; introducta est. — Uber ift die Ungleichheit des Menschen mit dem Stier und mit Dem Tiger auch durch die lex civilis eingeführt? und dech konnen auch diese das maximum, namisch occidere. Shlufe des Thomas Sobbes jeugen oft gang entschiden dafür, baff in ihm eine einseitige Weltansicht den gemeinen Berftand getrübt habe. — Doch wir folgen feiner Darftellung. Er tomt bald auf den Sas: natura dedit omnia omnibus; das Recht, was so ein jes der von Ratur an alle Dinge habe, bebe fich aber burch das Recht aller übrigen an jedes Ding auf. Bon Natur gebe es also kein Recht, und so tomt er bei seiner Beise, die Sache anzusehen, bald ju der Folgerung: ber Urzustand ber Menschheit fei ein Rrieg aller gigen alle \*\*). Diefer Rrieg endige partiel, wo ein ftarferer einen hmacheren jur Unterwerfung nothige: "in statu hominum naturali potentiam certam et irresistibilem jus conferre regendi imperandique in eos qui resistere non possunt." Diese partiellen Kriegsendis

<sup>\*)</sup> p. 3. — causas enim quibus homines congregantur et societate mutua gaudent, penitius inspectantibus, facile constabit, non ideo id fieri, quod aliter fieri natura non possit, sed exaccidente."—

<sup>\*\*)</sup> p. 15. — "negari non potest quin status hominum naturalis antequam in societatem coiretur bellum fuerit; neque hoc simpliciter, sed bellum omnium in omnes. Bellum enim quid est praeter tempus illud in quo voluntas certandi per vim verbis factisvo satis declaratur? tempus reliquum pax vocatur."

gungen fichern aber ben Menschen nicht genug, weil die Menschen einander in ber Deigung einander zu befampfen und in der Fabig= feit einander zu todten doch zu gleich find: quare quaerendam esse pacem, quatenus habendae ejus spes aliqua affulserit; ubi haberi ea non potest, quaerenda esse belli auxilia, rectae rationis dictamen est; hoc est lex naturae. - Das Naturgesch, worauf ber Stat rube, sei also nicht ein consensus naturalis der Menschen, fondern ein dictamen rationis. Daber tonne auch eine Gewalt unter . Menfchen nicht von felbft, fondern nur mit Bewustfein und burch Uebertragung vorhanden fein, nur mit Bewustfein beider contrabi= render Theile \*); dies fei auch ber Grund weshalb die Thiere vem State ausgeschloßen seien \*\*). Die Naturgesetze allein vermochten jedoch ben Stat nicht zu grunden; denn wie fich auch ter Berffand vieler ju bemfelben 3mede einige, bas werde ben Friden allein nicht besessigen: "Quoniam conspiratio plurium voluntatum ad eundem finem non sufficit ad conservationem pacis et defensionem stabilem, requiritur ut circa ea quae ad pacem et desensionem sunt necessaria, una omnium sit voluntas. Hoc autem sieri non potest, nisi unusquisque voluntatem suam alterius unius (nimirum unius hominis vel unius concilii) voluntati ita subjiciat, ut pro voluntate omnium et singulorum habendum sit, quicquid de iis rebus quae necessariae sunt ad pacem communem ille voluerit " So con= ftruirt Bobbes die Rothwendigfeit einer einigen und bodften Gewalt im State, und grundet auch nach diefer Seite den Stat auf Bertrag, und ichließt die Reihe der hieher geborigen Gase (S. 87.) mit ben Worten: Civitas ergo est persona una, cujus voluntas ex pactis plurium hominum pro voluntate habenda est ipsorum hominum; ut singulorum viribus et facultatibus uti possit ad pacem et desensionem communem. Man fan in der That bom State nicht leicht eine mechanischere, geiftlofere Unficht aufstellen, als diefe, durch welche Sobbes im Gegenfaße der puritanischen Un= fichten, die fich überal auf religios motivirte Rechte und Pflichten ftusten, die Macht des Konigthumes in England ju vertheidigen fuchte, indem er weiter ausführte, wie die naturliche ober moralische Perfon, beren Bille ber Stat fei, nothwendig eine unumschrantte Macht und namentlich die potestas coactiva, den gladius justitiae.

<sup>\*)</sup> p. 24. "requiritur ad juris translationem voluntas non modo transferentis sed etiam acceptantis." etc.

<sup>\*\*)</sup> p. 28. "ex eo autem quod in omni donatione et pactis omnibus requiritur acceptatio juris quod transfertur, sequitur pacisci neminem posse cum eo, qui acceptationem illam non significat. Neque igitur pacisci cum belluis, neque jus ullum illis tribuere aut auterre possumus, propter defectum sermonis et intellectus."

ben gladius belli, die judicia, die legislatio, die magistruum et ministrorum civitatis nominatio und die doctrinarum examinatio befigen, felbft aber in allen feinen Thaten ftraflos und über dem Ges fiet fein muße. Er fab freilich ein, daß diefe Theorie viel Wider= fprad erfahren muße, baran fei aber nur die Untentnife ber menfch= tiden Ratur fculd, die jum Theil die Ratur der bochften Gewalt jelbft da verkenne, wo sie doch wirklich vorhanden sei. Reine Res girung fei dentbar ohne einen Theil der hochften Gemalt, wer aber tinen Theil derfelben habe, fei jeder Zeit im Besite ber Mittel sich das fehlende hinzu zu nemen; es fei ibm also bies fehlende im Grunde ebenfals übergeben. Die höchste Gewalt (und dies ist nun ellerdings eine durchaus richtige und tiefe Upperception) fei im State das, mas die Seele im Menschen \*), und fie sei untrenbar. Es muste aus diefer Unficht von der bochften Gewalt von felbst folgen. daß hobbes, wenn er auch jugab, daß Republifen in verschidenen formen eine Stateeriften; batten, und eine gemiffe Boltommenbeit und Dauer bes Fridens, den er im State allein suchte, gemabrten. dech die Monarchien, und unter diesen wider die auch der Form nich absoluten , erblichen Monarchien am bochften ftelte. Ausführung ift fein ganges zehntes Rapitel gewidmet, und im 11ten Karitel sucht er seine Unsicht auch durch biblische Beweisstellen zu be= grunden. Merkwurdig ift, daß er im 17ten Rapitel bann auch nech ausführt, daß Stat und Rirche untrenbar und die driftliche Rirde nichts anderes fei als der driftliche Stat, in dem allein fie ihre Wirklichfeit habe \*\*).

Die Ausarbeitung dieses Werkes hatte Hobbes selbst in sich weiter geführt; er hatte den Stat, an dessen Spike eine höchste Gewalt stund, nun als Eines, als ein von dem selben Leben durchdrungenes, er hatte den Inhaber der höchsten Gewalt als die Seele dieses Lebens immen gelernt. Er machte sich nun dies deutlicher, indem er den Stat selbst als ein lebendig vorganisches Wesen, als ein Thier faßte

TO BE INTERNAL

<sup>\*)</sup> p. 116. ,, ex antedictis apparet, eum qui tali imperio praeditus est (sive homo sit sive curia) habere ad civitatem rationem non capitis sed animae. Nam anima est, per quam homo habet voluntatem, hoc est, potest velle et nolle, ita per eum qui summum habet imperium et non aliter voluntatem habet et potest velle et nolle civitas."

<sup>\*\*)</sup> p. 357. — "nam materia civitatis et ecclesiae eadem est, nimirum iidem homines Christiani. Forma autem quae consistit in legitima potestate eos convocandi, eadem quoque est; constat enim singulos cives obligari eo venire, quo a civitate convocantur. Quae vero civitas vocatur, quatenus conflatur ex hominibus, eadem quatenus constat ex Christianis e c c l e sia nominatur."

und Leviathan nante. Sierauf bezieht fich das fratere der oben an

geführten beiden Berfe.

Die Ginleitung des Leviathan ift weit ausgeholt und, einzelne jufällig barin gerftreute ober von ber Erfahrung unmittelbar bewährte Sage abgerechnet, abgeschmadt; ein wie philosophisches Unfeben fie fich auch geben mag, indem fie die Tenden; bot, die Bebauptungen des fruberen bobbefischen Berfes ju begrunden .). Rachdem er ausgeführt, daß ber Mensch Sicherheit und Friden, beren Bedurf= niss allein eine Beschränfung des Jus naturale d. h. der libertas ber= beiführen tonne, nur dann gewinne, wenn alle einem einzelnen Men= fden oder einer einzelnen moralischen Perfon die volle Gewalt über sich übertrügen (tanquam si unicuique unusquisque diceret: "ego huic homini [vel huic coetui] autoritatem et jus meum regendi meipsum concedo, ca conditione, ut tu quoque tuam autoritatem et jus tuum tui regendi in eundem transseras"), sagt er, die fo unter einem einzigen Willen vereinigte Menge fei dann Gine geis ftige Perfon, ber Stat; der Stat fei ein endlicher, fterblicher Gett, ein Leviathan (quo facto multitudo illa una persona est et vocatur civitas et respublica; atque haec est generat. magni illius Leviathan, vel [ut dignius loquar] mortalis Dei, cui pacem et protectionem sub Deo Immortali debemus omnem. enim tanta ab omnibus et singulis collata tantam potentiam et tantarum virium usum habet, ut terrore carum voluntates omnium ad pacem inter se et ad conjunctionem contra hostes conformare possit. In quo consistit essentia civitatis.). In diesem Leviathan faßte Bobbes die Regirung oder den Fürsten als die Seele,

<sup>\*)</sup> Wir führen beshalb nur folgende Gate bes 14ten Cap. des ersten Buches (de homine) als Probe an: "Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et (per consequens) illa omnia, quae eo videbuntur tendere, faciendi. Per libertatem intelligo (id quod ea vox proprie significat) externorum impedimentorum absentiam. At Lex naturalis praeceptum est sive regula generalis ratione excogitata, qua unusquisque id quod ad damnum suum sibi tendere videbitur facere prohibe-Etsi autem vocabulis Jus et Lex promiscue saepenumero utantur scriptores, distingui tamen debent. Consistit enim Jus in faciendi et non faciendi libertate; sed lex ad faciendum obligat vel ad non faciendum. Itaque Jus et Lex differunt ut Libertas et Obligatio, quae circa eandem rem sunt inconsistentes. Quoniam autem conditio hominum (ut praecedente capito ostensum est) est conditio Belli omnium contra omnes et propterea unusquisque sua ipsius ratione gubernatur; et quia nihil est, quod in vita contra hostem defendenda utile ei aliquando esse non possit, sequitur in conditione hominum naturali omnium in omnia Jus esse, ipsis hominum corporibus non exceptis."

als das, was subjective Empfindung, Leben und Bewegung hereins bringe; alle anderen Statstheile sind die dieser Seele dienenden Glids maßen, und nun meint er, so wenig es möglich sei, daß die mensche lichen Glidmaßen sich gegen den Menschen empören, oder diesen bes wust beschränten, so wenig sei eine Beschräntung des Fürsten in der Ordnung \*). Des Fürsten, der Regirung Wille ist, nach Hobbes, der alleinige Wille im State, denn er oder sie ist die alleinige Seele des Statsthieres; von ihm und von ihm allein geht alles Recht der

<sup>\*)</sup> Bir fiellen nur einige hieber geborige Gabe gufammen: p. 87. "Summa potestas propter malam reipublicae administrationem habenti tolli non potest; primo quia, cum totius civitatis personam gerat, quae ut Actor facit ille, ut Autor facit civitas. Quis autem est qui civitatem ream faciet? Deinde is in quem confertur potestas summa cum nemine paciscitur conferentium; et proinde nemini eorum injuriam potest facere propter quam Aut enim pactus est cum tota multipotestate sua privaretur. tudine quasi cum una persona, quod non potuit fieri antequam eligeretur, quia multitudo illa una persona nondum erat; aut cum singulis seorsim, et sic simul atque electus est, unusquisque malae administrationis, cujus reum faciunt illum, autor ipse est, et accusat seipsum. Velle ergo pactis illum obligare, qui summam habet potestatem, est ipsam civitatem obligare velle. Verum si concedamus, illum, qui summam habet potestatem, pacta cum civitate et inire et violare posse, si autem cum violaverit violasse negaverit, quis litem hanc determinabit? Nisi enim determinetur, reditur ad anarchiam nec civitas amplius est. Si determinetur a civitate, ah ipso determinatur, qui personam civitatis gerit, id est a potestatem summam jam habente." - p. 88. "Quoniam per institutionem ipsam omnium actionum illius in quem summam contulerunt potestatem autor est conferentium unusquisque, manifestum est, quod ab habente summam potestatem nemini conferentium fieri possit Nam factum autoris i. e. uniuscujusque est quicquid ille secerit. Sibi ipsi autem injuriam facere nemo potest. Quin is qui summam habet potestatem facere inique possit, non negaverim. Iniquum enim quod contra legem naturae, injustum quod contra legem civilem factum est, appellatur. Nam justum aut injustum ante civitatem constitutam nihil erat. " p. 105. 106. 107. - "Libertatem habere civis dicitur ad illas actiones de quibus in legibus nihil definitur, et ad eas solas. " - "Libertas tamen haec civilis. quin is qui summam thet potestatem vitae et necis civium arbiter sit, impedimento non est. Ostensum enim est, civibus ab eo qui summam habet potestatem (id est a civitate) injuriam sieri non posse, etsi per iniquitatem injurius esse in Deum possit." - "Libertas illa, de qua in Graecorum Romanorumque veterum libris historicis et politicis, hodieque in sermone et scriptis eorum. qui graecam et romanam politicam suam faciunt, tam magnifica fit mentio, non civium singularium, sed civitatis libertas est" - ,, Dulci autem nomine libertatis facile decipiuntur homines, qui distinguere nescientes id quod civitatis solius jus

Glibmagen aus, und diefe haben tein Recht, als was er ihnen geben oder lagen will. Auch in firchlicher hinficht foll alles vom Fürsten abhängen; sein Wille foll bie Lehre bestimmen (wovon Sobbes jedoch den Glauben unterscheidet : p. 136. , caeterum ut Divina Supernaturalia praedicantibus obedire aliquando et alicubi debeamus, causa in promtu est; nempe si ca, quae praedicant, pro legibus haberi jusserit Civitas. Est enim de lege naturali, quae divina etiam est, ut in iis omnibus, quae jusserit civitas, civitati obediamus, quamquam non ut credamus. Credere enim animi actus est, non a Deo jussus sed factus, quem quando et quibus vult, Deus dat negatque; et Non credere legum divinarum positivarum negatio, non transgressio est." Dazu noch p. 255. und an anderen Die Polemit des hobbes gegen die Grunde, welche die Gegner des Ronigthumes in England aus der beiligen Schrift ber= namen, obwohl fie einen wichtigen Theil des Inhaltes feines Bu= des ausmachen, übergeben wir bier.

Nachdem de Groot und Bobbes, indem fie die Bertragetheorie implicite oder explicite einraumten als Bafis, doch die Bigenschaft bes Staterechtes, jener ju Gunfien bes positiven Rechtes überhaupt, Diefer ju Gunften fürftlicher Wilfur, ju begrunden gesucht batten, fehlte es nun auch auf der anderen Seite nicht an Mannern, welche die republicanische und revolutionare Ausicht wißenschaftlich zu begrun= den bemuht maren. Unter diesen verdient durchaus ben erften Plas ein jungerer Cobn bes Grafen Robert von Leicefter, Algernon Sidney. Aus deffen Nachlaß wurden 1698 dicourses concerning government gedruckt \*). Man hatte das Manuscript bei seiner Ver= haftung im 3. 1683 auf feinem Arbeitetische ligend gefunden. erklarte, es icon lange verfaßt und nach langem Zwischenraume nur einmal wider durchgelesen und durchcorrigirt zu haben; allein man glaubte, er habe die Absicht gehabt, damals davon Gebrauch zu ma= den, und biefer Schrift wegen war er vornemlich hingerichtet worden.

Algernon Sidnen wendet fich vornemlich gegen die Confequengen bes leidenben Gehorfams, welchen Bobbes und die Bochtirche \*\*),

est pro sua cujusque haereditate privata sibi arrogant. Qui error quoties autoritate eorum, qui propter ca, quae scripserunt politica, celebres sunt, confirmatur, mirandum non est si seditionem et status mutationem pariat. —,, In ipsa submissione consistit tum obligatio tum libertas."

Peider ist mir nur eine französische Uebersetzung in 3 voll. 120 par P. A. Samson zur Hand: à la Haye 1702. Nach dieser citire ich.

<sup>\*\*)</sup> Die Grundsage ber letteren wurden besonders von Gir Robert Filmer vertreten, bessen Werkchen: Patrigraha bas Streben nach

ebwohl aus zum Theil sehr verschidenen Gründen, zur Pflicht machten. Um dies zu tonnen, halt er es für nothig, allen patriarchabischen Zuständen das Prädicat von Statszuständen (was ihnen Filmer ganz richtig ertheilt hatte) zu entziehen. Adam z. B. und Abrasham seien keine Fürsten gewesen, sondern nur Hausväter. Der Stat begint auch für Algernon Sidnen (dessen Leidenschaft gegen Filmer zweilen lächerlich hefrig ist) erst mit einem Bertrage \*), über welche Bounsssezung (so unstunig sie ist) derzenige nie hinaussommen kan, der auch im Rechte überhaupt eine nur durch Vertrag geschaffene oder wenigstens bestimte Substanz siht. Wenn man, wie Algernon thut, ertlärt, es habe nie eine höhere Gewalt unter Menschen gegeben, als die durch Vertrag oder Gewalt gegründete, und der lesteren überzdies alle Rechtmäßigseit abspricht, bleibt freilich nur der Vertrag als Unsprung der menschlichen Gemeinwesen überz.

Mes was Algernon Sidnen gegen den patriarchalischen Ursprung des States aus der Familie sagt, ist Sophisterei \*\*); daß aber pastriarchalische Staten zu Grunde gehen und in andere Formen des Gesmeinwesens übergehen können, leugnet niemand. Will jemand nun den Stat erst mit diesen nicht patriarchalischen Gemeinwesen beginsnen, so ergibt sich ein Wortstreit über die Bedeutung des Wortes Stat, der über den Ursprung des menschlichen Gemeinwesens übershaupt, welches man im Algemeinen Stat nent, nichts entscheidet. Er schließt in der 20ten Sect. des Isten Kap. "Ayant prouvé que

Freiheit als Sunde, und den Sundenfal als die erste Revolustion darstelt. Bis zu dem Unsinne, die Schöpfung der Welt als die erste Revolution hinzustellen und Adam also nur als sich aufslehnend gegen Consequenzen eines revolutionaren Zustandes, war man damals also noch nicht gekommen; das solte unseren Zeiten und den hallischen Jahrbuchern vorbehalten bleiben.

----

<sup>\*)</sup> vol. I. chap. I. sect. 10. "La liberté de l'un empêche cello de l'autre; et aussi longtemps qu'il seront tous égaux, personne ne voudra céder à qui que ce soit, sinon d'un consentement général. C'est là le fondement de tous les gouvernemens justes et équitables, de quelque nature qu'ils soient; car la violence ou la fraude ne peuvent établir aucun droit légitime."

Dabin gebort namentlich die Ausführung in der 12ten Section: ce prétendu droit paternel est divisible ou indivisible: s'il est divisible, il est universel—denn daraus, daß eine Gewalt vom Biter an alle Sehne ubers geben kan (das ist die divisibilité) folgt keinesweges, daß sie immer an alle habe übergehen mußen; und zwischen den Horzwern des algernonschen Schlußes ligen noch tausend historische Möglichkeiten. Bei dem Kampfe gegen die nethwendige Verzbindung der Erblichkeit mit der höchsten Gewalt, welche seine Gegner behauptet hatten, spilt Algernon den ganz ordinären Sasuisten.

le droit paternel résulte de la naissance et de l'education que les péres donnent aux enfans; que personne ne peut avoir ce droit sur ceux qu'il n'a pas engendrez ni élevez (woher fame dann die Familiengewalt des Mannes über die Frau, des Dheims über die Sohne seines verstorbenen Bruders u. s. w. die fich in allen natur= lichen Buftanden von felbft findet? fol hier lediglich der Bertrag die Sache ertlaren? nicht die naturliche, feinesweges bloß vertragsmas fige Liebe und rechtliche Gestalt des Familienlebens?) — — il suit qu'aucun homme ne peut avoir droit sur ceux qu'il n'a pas mis au monde, à moins que ce droit ne lui ait été transféré par euxmêmes, et qu'en ce cas, il le tient de ceux qui le lui ont donné. Filmer hatte gan; richtig behauptet, daß auch ber vom Bolte ers wählte Fürst seine fürstliche Gewalt von Gott, nicht vom Bolke habe, oder mit anderen Worten, daß in der fürstlichen Gewalt noch ein Ingrediens fei, welches swar Gott dem vom Bolte gewählten Fürsten ertheilen, ohne welches dieser aber durch die Bahl des Bolfes allein nimmermehr Furft, fondern nur Beamteter einer Republit fein tonne, und daß in letterem Falle jene gotliche Ausstattung der boch= ften Obrigfeit, wenn fie vorhanden fei, bas Bolt oder diejenige Corporation in demfelben treffe, welche im Besite der Souveranetat ift. Es ift, wie mit dem Umte bes Priefters. Niemand wird burd die theologische Gelehrsamkeit ein folder; auch nicht durch die Babl der Gemeinde allein, sondern das zugioua feines Umtes tomt ibm von Gott, und nur wer das Gefühl und die Gewissheit, daß ibm dies zugionue geworden, hat, ist Priester und handelt als folder. Er hat es aber prasumtiv d. h. fur die Gemeinde, wenn die Rirche, welcher er angehort, es überhaupt befist und anerkent und ihn fpe= ciel darin anerkent. Much der Furft bedarf eines zagioua, mas er prafumtiv b. b. fur feine Unterthanen befist, wenn das Gemeinmes fen, in welchem er die fürstliche Gewalt ubt, es bem rechtmäßig ju dieser Gewalt gelangten zuschreibt. Wie es aber von Gott verlagene Gemeinden gibt b. h. folche die nur nech Gottesgelehrte aber kein priefterliches Umt fennen; fo gibt es auch Gott = verlagene burgerliche Gemeinwesen. Bon diefen letteren eigentlich spricht Algernon als lein; und niemand wird leugnen, daß diese nur auf Bertrag oder Gewalt ruben tonnen. Wer aber die von Gott nicht verlagenen Gemeinwesen nur eben fo behandeln und ansehen will, wie die Gottverlagenen, tragt die Blindheit seiner Ratur auf fein Gerede über den Stat über. Dieje Blindheit characterifirt aber alle revolutionas ren Doctrinen von Algernon an; fie bilben eine Familie von Blin= ben, diefe Statetheoretiter, welche die Menschheit über die zwedmas fige Berwendung der Farben belehrt haben. .

Unter diesen Umständen schließt. sich Algernon entschiden an die ertreme jesuitische Doctrin vom State und zwar an die Fagung bers

felben an , welche fie in ber Unabhangigfeiteerflarung ber Miberlande erhielt. In ber 3ten Sect. Des 2ten Rap. fuhrt er aus: Le gouvernement n'est pas établi pour l'avantage de celui qui gouverne, mais pour le bien de ceux qui sont gouvernez. Bon der Dumheit tiefes Sages haben wir icon fruber (Bd. III. S. 521.) gesprochen. Bu diefem niderlandischen Sage, daß das Gouvernement um bes Bolles willen da fei, nimt Algernon nun, wie wir geseben, auch den jesuitischen, von hobbes ichon jugestandenen . Sas bingu, baf es auch burch bas Bolt ba fei. Er raifonnirt bann fo, bag er (chap. II. sect. 6.) auszuführen fucht: wenn das Bolt das Gouvernement, alfo unter Umständen das Ronigthum, eingerichtet hat, muß es auch das Recht gehabt haben, es nach feinem Ermegen einzurich= ten, es zu beschränten: qui dat esse, dat modum esse. - Gerade bier aber trit nach unserer Unsicht bas gotliche zugerque bes Konig= thums, und überhaupt jeder mahren öffentlichen Gewalt, beraus. Die öffentliche Gewalt hat eine innere beilige Ratur, burch beren Antaftung fie zerftort wird. Wenn die Bolter fie ichufen, murden fie sie wilkurlich machen (modum dare) können; da sie dies nicht kön= nen, sondern bei jeder Abweichung von der wahren Ratur der öffent: liden Gewalt diefe ihrer Bernichtung zuführen, fat fie zu erbauen, ift deutlich, daß bier nur von Gott, nicht vom Bolle gefagt werden fan, qui dat esse, dat modum esse.

Da jener Sas, daß das Ronigthum durch das Bolt fei, teines eigentlichen Beweises bedurfte, indem die wifenschaftlichen Gegner fich felbit faft gang auf den Standpunct bes gemeinften Berftanbes geftelt, des Mugenlichtes der boberen Bernunft fur die Beurtheilung gefelschaftlicher Buftande begeben hatten, auf welchem Standpuncte bann jener Sas nur einfach und flar erschin, muste nothwendig Algernon Sidnens Darftellung als ein wißenschaftlicher Fortschrit gelten im Bergleiche mit hobbes. Da aber Algernon Gibney diefe Ansichten fein ganzes Leben hindurch aussprach und öffentlich geltend machte, wirften fie lange juvor, ebe fie gedruckt ins Publicum fa= Man tan ihn ju Bobbes Beitgenoßen galen, und feine Streit= schrift manifestirt gewissermaßen nur das, was die republicanischen Areise schon bewegte, als hobbes und Filmer als Reprasentanten verschidener Fractionen der royalistischen Rreise beraustraten. Er sucht geschichtlich zu beweisen, daß unter den Menschen nirgend eine hin= neigung zur Monarchie von Ratur sei; daß auch Gott felbst in der Anordnung des israelitifchen Gemeinwefens gegen die Monarchie und fur die Ariftofratie gewesen fei \*); bag bie Freiheit die Mutter der

Odlgernon vergist die Stellung, welche ber Tempel und bessen bober Priester als eigentliche Aufgabe hatte, und deuft nur an den Zustand des Verfalles dieser Verfasung zu Samuels Zeit.

Tugend und der Ordnung, die Sclaverei die Mutter des Lasiers sei \*); daß es überhaupt keinen beßeren Zustand eines Gemeinwessens gabe, als den, welcher sich aus demokratischen, aristokratischen und monarchischen Elementen (natürlich mit Vorwiegen der ersteren im Algemeinen und namentlich des aristokratischen) zusammensehe; daß endlich die Lasierhaftigkeit und Feilheit, welche das Leben an fürstlichen Hösen characterisirten, in Republiken und in Staten, die gus verschidenen Elementen gemischt seien, fast verschwänden. So leitete er schon die spätere, so unglückliche Behauptung ein, daß die Tugend Princip nur gewisser Republiken sei.

Uebrigens verstund Algernon = Sidney, wie schon aus seiner Anspreisung der aus verschidenen Elementen gemischten Berfaßungen und überhaupt der Aristofratien hervorgeht, unter Bolt keinesweges die atomistische Masse der Nation, sondern die organisch gegliderte, und wenn er der Regirung Schranken geseht haben will, will er es nicht durch die Masse, sondern durch die höher gestelten Individuen, welsche die Elider dieser Masse repräsentiren und sie leiten. Er ist ein revolutionärer Edelman, der durch seine revolutionäre Ansicht nicht aushört ein Edelman zu sein; und es ist nicht zu leugnen, daß es ihm geht, wie so vielen: sobald er das Gebiet der Abstraction und der älteren, nicht klar aufgefaßten Geschichte verläßt und auf die englischen Statsverhältnisse übergeht, enthält sein Rasonnement viele sehr tressende und richtige Bemerkungen.

An Algernon Sibnen schließt sich John Lode (geb. 1632) in mehr als einer hinsicht an. Er war ein Anhänger und naher Freund bes Grafen von Shaftesbury, Ashlen Gooper, und entsernte sich mit diesem nach den Niderlanden, als derselbe England verließ. Man achtete Lode theils seines Berhältnisses zu Shaftesbury wegen, theils weil er in dem Ause stund, ein Gelehrter von Bedeutung zu sein, und er gieng mit den bedeutendsten Berwisenen in Holland um; scheint auch am oranischen Hose nicht unangesehen gewesen zu sein. Er kam dann, sobald die Revolution in England gesichert war, mit der Prinzessin von Dranien nach der Insel zurück, und ward wäherend der Debatten zwischen Whigs und Tories bei Wilhelms Thron-besteigung aufgesordert, das Werk des Robert Filmer, auf welches sich die Tories stets beriefen, zu widerlegen. Er schrib dagegen two

treatises of government, welche juerst 1690 in 80 gebruckt wur=

<sup>\*)</sup> In einem gewissen Sinne wird dies jeder vernünftige Menschaugeben; nur darf man dann die Freiheit nicht in einer bestimten Form der Verfaßung suchen, sondern darin, daß irgend eine sols che Form für eine bestimte Zeit und ein bestimtes Volk das xaquoua gotlicher Ordnung habe. Algernon aber führt dies so aus, daß Freiheit und republikanische Verfaßung sich idenstisseren.

ben \*). Bon biesen beiden Abhandlungen ist die erste polemisch ges gen Filmer; die zweite entwickelte positiv Lockes Unsicht \*\*).

Lode fucht bas Bablrecht, Die freie Entschließung ber Nation weil Wilhelm von Dranien durch baffelbe jur Krone getommen bervorzuheben als den Urgrund aller öffentlichen Gewalt. ftand ber Ratur (ein chimarisches Abstractum, was wir fcon bei Sebbes und Sidney kennen lernten), als ein Zustand der Freiheit und Gleichheit, lige allen fpateren Rechtsentwickelungen ju Grunde. Es ift babei mertwurdig, wie Lode eine Reihe burch bie Ratur felbft gegebener politischer Motive im Gangen richtig auffaßt j. B. bas Moment der Familie, das naturliche Straf = und Gigenthumsrecht u. [. w., die er nicht an Bertrage ihrer Entstehung nach anknupft, fon= dern als burch die Ratur felbft gegeben betrachtet; allein die burger= lice Gefelschaft, die doch nur die naturliche weitere Entwidelung dieser natürlichen Momente ist \*\*\*), siht er als ein funstliches Werk der Menschen, ale ein Factum an, dem ein Contract zu Grunde Der Zwed bei ber Errichtung der burgerlichen Gefelfchaft fei Sicherung des Gigenthumes gewesen, und fo habe ber Gingelne feine Privatmacht und fein Privaturtheil (die naturliche Familiengewalt und das naturliche Strafrecht) jum Opfer gebracht, um fein Gigen= thum beffer zu fchuben. Mit diefer Unficht ftund in unmittelbarer Berbindung, daß, ba ber Stat durch Mufopferung von Privatrechten entstanden fei, es auch von den Privaten abgehangen habe, wie viel von ihren Rechten fie aufopfern wolten, und bag also bie Statsgewalt ihrem Urfprunge nach nur eine beschränkte sein tonne. Ferner verband fich mit diefer Theorie, daß jede Regirung, die auf einem nachweislich anderen Fundamente rube (alfo etwa auf Grobes rung, auf Usurpation ober auf Ueberschreitung ber rechtlich jugestans benen Gewaltgrengen), ihr Recht gegen bas Bolf verwirft habe, und von biefem gefturgt werden tonne. Er vergaß, baß ju einer Rechte=

- Cook

<sup>36</sup> fan mich hinsichtlich Lockes nur an frubere nicht wortlich gemachte Excerpte und Noten halten, da in Salle Lockes Werte nicht zu bekommen sind.

man hat behauptet, ber Koran habe nicht größeres Ungludt über Die Erde verbreitet, als dieses Werk Lockes, was allerdings die nachste Wurzel für die revolutionaren Richtungen der Fransjosen in der Auffahung des Statsrechtes geworden ist.

Dies daß die burgerliche Geselschaft (welchen Ausdruck wir hier durchaus nicht im begelischen Sinne, sondern als Synonym mit Gemeinwesen gebrauchen) einen natürlichen Ursprung habe, gegen seine Borganger und Zeitgenoßen in England hervorge hoben zu baben, ist das unsterbliche Verdienst William Tem=ple's, wenn seine Erörterung auch damals wenig Antlang gestunden und sich selbst auch nicht ganz von falschem Beiwert frei gebalten bat.

geltendmachung ein Richter gehört, der gleichwohl fast immer in diesen Fällen gänzlich sehlt, weshalb solche Fälle dann überhaupt dem Naturgesetze anheim gegeben sind, und sich nicht auf rechtlichem, sons dern auf so gewaltsamem Wege entscheiden, daß die Frage nach einem Rechte bei ihnen nur eine schwächliche Heuchelei genant werden muß. Endlich behauptet Locke (was bei seiner Unname der Wahl der Individuen als einziger Basis des States nur consequent, aber gleichwohl völlig abgeschmacht ist, und ihn also über die Abgesschmachteit der Basis selbst hätte aufklären müßen), jedes Indivisdum könne der Regirung nur Nechte über sich und seine Lebenedauer geben, und jede Generation sei daher besugt, sich ihre eigene Regis

rung ju ichaffen.

Wahres und Falsches ift in dieser Theorie auf bas gefahr: Daß jeder Stat eine natürliche Entstehung bat, lichste gemischt. und daß jede Stategewalt durch diese Entstehung Bedingungen ihres Daseins erhalt, welche febr beschrantend auf ihre Rechte wir= ten tonnen, ift bas Richtige; - aber wenn die Individuen fich frei entschließen sollen, muß ja immer schon ein Stat da fein; die Ub= mehrung wenigstens muß icon vorber rechtlich fesistehen (was eine burgerliche Geselschaft vor deren Grundung vorausseten murde), menn eine menschliche Geselschaft mit Stategewalten seiner Ansicht nach entstehen fol. Go fomt er nie auf den mabren lirfprung des States, fondern nur auf den Ursprung folder Staten, die in Folge icon porhandener Statszustände durch Restexion gegründet werden d. h. auf den Urfprung einer gewissen Gattung von Stateanderungen, bei benen bann allerdings (wie niemand leugnen wird) Bertrag eine große Rolle fpilen fan. Das ift aber fein Urvertrag, nicht die na= turliche oder von der Bernunft schlechthin postulirte Quelle der Sta= Wenn endlich jede Generation ihre eigene Regirung . tenbildung. grunden fol, muß erft nachgewisen werden, mas eine Generation ift; wo fie anfangt und aufhort; wenn dies aber, wie es ja gar nicht anders moglich ift, vom State in Folge von Refferionen und wil= fürlich bestimt wird, so lagt fich ja die neue Generation boch in Diefer Bestimmung ichon den alten Stat gefallen in der Sauptfache, und entweder falt das gange Princip oder es fuhrt ju volliger Auf= losung ober zu einem Rriege aller gegen alle, ba ja möglicher Beife jeder einzelne unter einer Generation ein anderes Zeitmaß verfteben Das Erbrecht ohnehin ift ein directer Widerfpruch und meinen fan. diefer gangen Theorie.

Man tan also Lodes Auffaßung als ber Hauptsache nach gan;lich verfehlt bezeichnen; allein in wie fern sie die nun schon festgewurzelte whigistische und niderlandische Ansicht vom Vertrage zwischen Regi= rung und Bolt weiter dahin ausbildete, daß das Bolt nicht mehr als ein gegliderter Organismus, sondern als ein Aggregat von

gleichen, freien Atomen gefaßt, und daß der Bertrag auf die Entschließung dieser Atome gegründet war, tan diese Theorie allerstings auch eine unglückselige, verderbliche genant werden.

Bie wenig Lode im Stande war politische Berhaltniffe ju behans beln, batte er ichon bemisen, als sich die Obereigenthumer der Co= lonie Rord = Carolina an ihn wandten, und um Ausarbeitung einer Berfagung für diese Colonie baten. Die Obereigenthumer ernanten diefer tockischen Berfagung zufolge einen aus ihrer Mitte jum Pfalgrafen (palatinus), welcher als folder Prafident des hochsten Gerichtshofes der Colonie, des Pfalzgerichtes (palatine-court) fein felte. Diefer Gerichtshof folte aus allen boberen Beamteten ber Cos lonie befreben. Die erblichen Gigenthumer von 4000 Meres und mehr ethielten ben Titel: Landgrafen (landgraves), und bildeten den hoch= fien Abelsrang ber Colonic. Die, welche unter 4000 bis auf 2000 Aces befagen, bildeten die zweite Classe bes erblichen Adels, die Claffe der Cagifen. Diefer Adel der Colonie mit den Obereigenthus mern oder beren Bevolmächtigten und mit ben Reprafentanten der Heinen freien Gigenthumer, folten ein einhaufiges Parlement bil= Die Gefeggebung folte Diefem Parlemente fo anheim fallen, daß feine Bill an dasselbe gelangen tonte, außer welche in einem großen Rathe des Gouverneurs, des Adels und der Obereigenthus mer ober der Bevolmächtigten derselben beschloßen worden mare. Am Ende von 100 Jahren (dies scheint also Lode als Bestimmung beffen, mas eine Generation fei, vprgeschwebt ju haben) folte jedes Gefes eo ipso nul und nichtig fein, und jedesmal neu votirt werden mußen, wenn es weiter gelten folte. Der Berjog von Albemarle war der erfte Pfalzgraf; Lode felbst ward einer ber Landgrafen; aber die Ratur der Dinge war machtiger als diese papierne Constitution, und beren Bestimmungen brachen bald unter ber Last ihrer eignen Unzwedmäßigkeit zusammen.

In dieser von Lode ausgearbeiteten Berfaßung findet sich etwas ausgesprochen, was auch schon von Hobbes angedeutet, von Sidney bedeutender hervorgehoben, von Lode auch in den treatises beachtet werden war, nämlich die Trennung der Stategewalten. Lede freilich faßte diese nicht so unsinnig, daß er es für möglich ges helten hatte, diese Gewalten isolirt darzustellen; doch stelte er sie für die Barachtung isolirt auf, und suchte dieselbe in dem oben besproschen Berfaßungsentwurse auch mechanisch deutlicher hervorzuheben. Er gab so überhaupt Veranlaßung, daß die Theorie von der Trensnung der Gewalten ein Grundthema modern zrevolutionarer States lehre geworden ist. Daß das Leben eines States ein in sich ebenso geistig einiges ist, wie das eines menschlichen Individuums, leuchtet freitich dem gemeinen Verstande weniger ein. Allein wie man Phanstasie, Gedächtniss, Urtheils und Willenstrast im Individuum zwar

für bie Betrachtung ifoliren, aber im Beben nicht ifolirt antreffen fan, fondern bei bem geiftloseften Rechenerempel doch immer, auch Die mathematische Phantafie, das mathematische Gedachtnifs, Urtbeil und eine gewiffe Willensthatigkeit nothig ift und ebenso im wildeften Traume noch Gedachtnifs und ein Minimum von Urtheilsfraft und Willen ift, also nie eine Trennung ber geistigen Lebenstrafte im Menfchen ftat findet, ebenfo murde ein Stat, ber auch nur eine in gang anderem Sinne verfahrende, nur eine von den übrigen Statsgewal= ten isolirte einzelne Gewalt aufzuweisen hatte, aufhoren ju fein und fich felbst auflosen, wenn nicht die Ratur der Dinge dabin brangte, diese isolirte Gewalt entweder durch die übrigen zu bewals tigen, oder die übrigen von ihr bewältigen zu lagen. Irgend wo niuk immer ein Ginheitepunct fein, von wo aus die gange, unge= theilte Stategewalt wirkt. Als man ju Unfange der frangofischen Revolution den Versuch der wirklichen Trennung machte, zeigte fich bald, daß die Ginheit der Gewalt fich wider bei der damals fratften Gewalt, bei der legislativen Corporation finde, und so murden die Nationalversamlung und ber Nationalconvent die mahren Souverane Uls man dies mahrend der Berschaft des Terroriemus ertant hatte, glaubte diese Bereinigung der Stategewalt wider funft= lich aufheben zu mußen, und die Directorialverfaßung nun der les gislativen Corporation eine folde Ginrichtung gab, daß fie nicht mehr energisch und in Ginem Sinne zu handeln, also auch nicht mehr als Souveran aufjutreten vermochte, gieng ber Schwerpunct im State, an welchen fich die bobere Ginheit aller Gewalten an= Inupfte, rasch genug an die Armee, an den energischesten, vereini= genoften Geift in der Armee, an Bonaparte über. Man führe ja nicht jum Belege, daß getrente Stategewalten fat finden tonten, England an, benn in ber That ift hier ber Konig nicht bloß an der Spiße der executiven Gewalt, sondern auch an der der legisla= tiven, denn er beruft, vertagt das Parlement, loft es auf und bes statigt dessen Beschluße; auch an der Spipe der Gerichte ist er, denn alle Gerichte fprechen in feinem Ramen Recht, und die Ginrichtung ift fo, daß tein Gericht ein gan; von dem toniglichen getrentes, ifo= Lirtes Interesse zu verfolgen vermag. Auch in Frankreich haben wir in den lettvergangenen Jahren gesehen, daß, fo wie die Gerichte ihre Unabhangigkeit bei ber Beurtheilung von Stateverbrechen wirklich isolirt gegen das Interesse bes Königes benußen wolten, man sich überzeugte, daß fur die Beurtheilung folder Falle Gerichte bergeftelt werden musten, die im Gintlange mit bem Ronige fteben, wenn ber Stat nicht auseinander fallen folle. Die Trennung der State= gewalten ift demnach eine reine Chimare, fobald fie weiter als jur Unordnung ber Statethatigfeit in untergeordneten Rreifen fortgeführt, sobald fie burchgreifend geltend gemacht werden fol.

An eine folche extreme Geltendmachung dachte nan allerdings Locks selbst noch nicht; allein er hat doch durch seine geistige Weiterwirstung den Gedanken einer solchen extremen Geltendmachung ermögzlicht. Außer der gesetzgebenden und executiven Gewalt nimt Locke nicht, wie der größte Theil der neueren Statsrechtslehrer, die richstuliche Gewalt als eine dritte gesonderte \*) an, sondern sielt eine so an federative Gewalt auf, welche alle algemein politischen Lugelegenheiten: Krieg, Fride u. s. w. haben solte.

Sebald Lode auf die Wirklichkeit traf, verliert überhaupt seine Theorie ihre Schärse. So stelt ihm das Parlement von England das Bolt dar, was fortwährend den öffentlichen Zustand ordnet und bedingt. — Zu derselben Zeit wie Lode trat Milton in ähnlicheme Sinne auf in seinem Werke: treatises of civil power in ecclesiastical cases (London 1690). Auf diesem Puncte bliben zunächst die startstechtlichen Entwickelungen bei den Engländern stehen. Die Weisterführung übernamen dann die Franzosen, wovon später bei Darsstellung der französischen Zustände die Nede sein wird. Allein hier ist auch noch die Entwickelung einiger Erscheinungen der religiösen Bildung bei den Engländern in der Zeit, bei welcher wir stehen, in's Auge zu faßen.

Benn Lode der Urvater ber frangofischen revolutionaren States theorien genant werden tan, weil fich an ihn dann unmittelbar bie Frangofen anschloßen, fo fan sein Freund Shaftesbury, ber Entet des Colosses der Verderbtheit, wie ihn Moore nent, des verruchtes fien aller Menschen, wie ihn Karl II. spater nante, des Grafen Chafe tesburn, als der Urquell der modernen frangofischen Freigeisterei bes Er war von Jugend auf schmiegsam gewesen, auf trachtet werden. jedes Motiv in seiner Umgebung eingegangen, und da er nun in hoberer Geselschaft aufwuchs, hatte er bald jene egeistische Stellung w Menschen und menschlichen Berhaltniffen angenommen, wo man biefelben durch fich felbst ju leiten und ju ben eignen egoistischen Büchten zu benußen sucht. Much die Kirche war ihm frühzeltig von tiefer mechanichen Seite erschinen. Das Belfpil feines Grofvaters witte in aller Weise auf ihn, und ber Großvater nam sich des Entels auch in aller Beife an, und traufelte feine Beisheit auf ibn. Shaftesburg mar ein eifriger Whig; doch durfte er, um in

Die richterliche Gewalt ist gar nichts besonderes. Sonst hatte jede administrative Behörde in ihrem Arcise richterliche Gewalt, welche Einrichtung das durchaus sachgemäße ist. Man siht dies, daß die Natur der Dinge immer wider auf diese Vereinigung hindrängt, schon daraus, daß den Civilgerichten neuerdings doch alle Angelegenheiten, die das Privateigenthum betreffen, z. B. Oppotheten=, Pupillensachen, u. s. zur Administration übers geben werden.

England etwas zu gelten, nicht offen als Freigeift auftreten. fpricht fich alfo in einer gebildeten, unterhaltenden Beife indirect bohnend und herabsehend in seinen Schriften über religiose Berhalt= niffe und besonders über firchliche Berhaltniffe aus, ohne irgend mo ein eigentliches Spfiem des Unglaubens aufaubauen. Er sucht eine Leere Freiheit des Beiftes, und fratuirt, um ihrer ju genießen, Beu= delei; ja er lehrt fie \*). Er wurde fich, wenn er ein bogmatifches Spftem erfunden batte, feiner Ratur nach felbft bagegen als Spot= ter haben wenden mußen, fo verhaft war ibm jede algemeine gaffung und Schrante \*\*). Ueberal ligt die Unficht ju Grunde, daß die Korderungen der Sinlichkeit, des Egoiemus nicht ftreiten mit bem Gefebe der Bernunft und mit bem gotlichen Gebote, und daß, mo es der Fal sei, das lettere nothwendig carrifirt aufgefaßt, in seiner Kagung unwahr sein muße. Es war ein moderner Cabbucaismus, ben er zuerst in Gang gebracht bat \*\*\*). Die Gefälligfeit der Dar= ftellung murde Chaftesbury's Schriften weniger fo wichtig gemacht

<sup>\*)</sup> In dieser Beziehung ist das wichtigste Document der 4te unter seinen Briesen to a student at the university vom 2ten Apr. 1708. "You know your liberty: use it and be free. But use it as becomes you; with all due meekness and submission as to outward carriage." etc. — — "Keep your virtue and homesty to yourself: for if it be truly such, it will be in no pain for being kept secret." etc.

<sup>\*\*)</sup> Dies, das Ungenügen jeder algemeinen Faßung der Glaubens= lebren, führt Shaftesburn besonders aus in den Miscellaneous reflexions: Miscellany V. chap. 3. deren Lecture wir denen, die für die Untirchlichteit ihres eignen Sinnes Vertheidigungswaffen suchen, zur Lecture empfehlen. Dies antinomistische Boltchen tent in der Regel die Rüstammern nicht, wo es begere Waffen fertig sindet, als ihr eigner Wis bereiten fan.

<sup>\*\*\*)</sup> Wir führen nur eine Stelle an, um ju zeigen, wie Chaftee= burn es verfteht, Untersuchungen raich auf ein faliches und Ba= den erregendes Terran zu verpflanzen (an essay on the freedom of wit. Part. IV. sect. 3.): "This I have mentioned the rather. because some modern zealots appear to have no better knowledge of Truth, nor better manner of judging it, than by counting noses. By this rule, if they can poll an indifferent number out of a mob; if they can produce a set of Lancashire noddles, remote provincial head-pieces, or visionary assemblers, to attest a story of a witch upon a broomstick, and a flight in the air; they triumph in the solid proof of their new prodigy, and cry: Magna est veritas et praevalebit! - Religion, no doubt, is much indebted to these men of prodigy; who in such a discerning age would set her on the foot of popular tradition, and venture her on the some bottom with parishtales and gossiping stories of imps, goblins and demo-niacal pranks, invented to fright children, or make practice for common exorcists and cunningmen!" -

haben, als die Zeit, deren Geburt sie waren, sie hob, da im Algemeinen ein Drängen der Gebildeten sich zeigte, um in Frankreich die Schranken der von Ludwig XIV. organisirten katholischen Statskirche, in England die Schranken der dominirenden Hochkirche zu brechen. Die Geistlichkeit muste unter diesen Umständen Shaftesburg's Schrifztm als das Aussprechen und zum Worte kommen einer weitverbreiztem giftigen Substanz anschen, und sie als von äußerster Wichtigzlat betrachten.

In derselben fein verhöhnenden Weise, in welcher sich Shafteebury über Kirche und geltende Moral aussprach, sprach er sich auch über die Regirung aus. Er suchte in dieser Beziehung alles auf altem Rechte rubende, nicht überal die mementane Zweckmäßigkeit an der Sirn tragende, entblößt hinzusiellen. Er ist ein nach allen Seiten abgeschloßener, in den endlichsten Auffaßungen befangener, aber seinz gebildeter Nationalist, der so weit geht, daß er meint, auch mit der Tugend nicht einmal hänge der Glaube an Gott nothwendig zussammen (was doch wenigstens von den späteren Nationalisten immer noch statuirt worden ist), denn Dinge und Handlungen hätten einen Werth für sich, und ob jemand an Gott glaube oder nicht, werde sein Urtheil über den Werth der Dinge und Handlungen nicht ans dem \*). Die heidnische Tugend antiter Philosophen schwebt ihm vor.

Ein anderer Freund und Zögling Lockes (denn so kan man Shafztesbury bezeichnen), der so lange Locke lebte, sich in verständigen Schranken hielt, trat nach dessen Tode als heftigster Gegner des kirchlichen Lehrbestandes auf; es war Collins. Bei Gelegenheit eines widersinnigen Streites zwischen Dodwell und Clarke, der geswissermaßen die mechanischen Bedingungen der Unsterblichkeit der Seeslensubstanz ins Klare sesen solte, mischte er sich ein, und blib dann in der einmal begonnenen Richtung schriftstellerisch thätig. Das als gemeinste Interesse haben unter seinen Schriften die über die Dents

<sup>\*)</sup> Shaftesbury: an essay on the freedom of wit. Part. II. sect. 3. "If the love of doing good be not, of itself, a good and right inclination; I know not how there can possibly be such a thing as goodness or virtue. If the inclination be right, it is a perverting of it, to apply it solely to the reward, and make us conceive such wonders of the grace and favour which is to attend virtue; when there is so little shown of the intrinsic worth or value of the thing itself." etc. In dem Gisfer gegen die Lohntugend hat Shaftesbury freilich recht, aber daß er diese und diese fast allein unter dem Begriffe christlicher Tugend fast, ist eine Persidie. — Die ganze Abhandlung: inquiry concerning virtue dreht sich im Grunde darum zu erweissen, daß der Mensch von Natur auf die Tugend hingewisen sei, und ist so dem dogmatischen Sase, daß ohne den Glausben Tugend nur ein Berderben sei, ein Schlag in's Aagesicht.

freihelt (a discourse of freethinking 1713) und der Angrif auf die Beweise der Wahrheit der christlichen Neligion aus Prophezeihungen (the scheme of literal prophecy considered 1726); obwohl andere directer gegen die Hochtiche gerichtete Schriften ihm noch größeren Haß in England bereiteten.

Es war aber die antifirchliche Richtung, die in ihren Unfängen fon bei lode ju erbliden ift, und bie in bestimter Geftalt in Chaf= tesbury und Collins hervortrit, nicht etwa bloß dem lodischen Rreife eigen, sondern war in den Berhaltniffen ber Beit gegeben und burch die strenge bogmatische Geschloßenheit ber englischen Nationalfirche bei loderen Geiffern gemiffermaßen nothwendig hervorgerufen. Dies beweist nichts befer, als die Schicksale Tolands, der in Irland in gang fatholischen Kreisen geboren, bann in Schotland jum Gelehrten gebildet, hier jum Ucbertritte jum Protestantismus bestimt worden war, und ein unruhiges, loderes, von Big, aber ohne daß berfelbe irgend eine wurdige Saltung gehabt hatte, fprudelndes Befen in fich narte. Er befaß fo alle Eigenschaften eines fruchtbaren Pam= phletiften, und wenige werden fich mit ihm hinfichtlich ber Menge und Bielfeitigfeit feiner Flugschriften megen tonnen. Bei seiner Art fchrifstellerischer Arbeiten war es gang unumganglich, bag er eine Menge hochst unüberlegter Dinge druden ließ, und selbst mas die Form anbetrift wechselt Wis mit elendem Spafe. Dennoch verschafte ihm eine feiner Schriften eine bobere Stellung; als namltch im Juni 1701 die Acte for the further limitation of the crown in England durchgieng, und ber Rurfurstin Sophie und deren Rachtommen die Unwartschaft auf den englischen Thron gewährte, gab Toland feine Anglia libera (or, the limitation and cuccession of the crowm of England explained and asserted) heraus, und reifte nach Sanne= ver, um felbft dies Wert der Rurfürstin ju überreichen. war schon langere Zeit sein gegen ben tieferen religiofen Inhalt des Christenthums gerichtetes Wert (christianity not mysterious. 1696) erfdinen, in welchem er den mahren Sag, daß die gotlichen Dinge als geoffenbarte ber menschlichen Ertentniss zuganglich sein musten, in abnlicher Beise wie ein Theil derer, Die fich der hegelischen Ter= minologie bedienen, ju Gunfien gemeiner Aufflarung ausbeutete \*). Rachbem er nun in Folge seiner Reise nach Sannover in boberc ge= felschaftliche Rreife getreten war, und fein erwähntes Buch nicht bloß vom irischen Parlemente jum Berbrennen burch hentershand (was

<sup>\*)</sup> Toland geht davon aus, daß "Mysterium" im N. T. immer nur solche Verhaltnisse bezeichne, die allerdings begreistich, aber erst in Folge der götlichen Offenbarung begreistlich seien; unter dem Prädicat intelligible versieht er dann aber offenbar: auf= faßbar mit dem gemeinen Verstande.

genstand der Beachtung der Convocation der Hochtirche geworden war, gab er 1702 eine Vertheidigung heraus unter dem Titel: Vindicius Liberius (or Mr. Tolands defence of himself), und reiste bald bernach wider nach Hannover, wo er ebenso wie in Berlin eine antzeichnende Aufname fand. Seine philosophischen Briefe an Serezna, welche 1704 nach seiner Rücker nach England gedruckt wurzten, sesten diese Richtung gemeinverständiger Austlärung sort, und unter seinen vielen späteren Schriften zeichnet sich noch sein Tetradynamus als ein gemeiner Angrif auf die anglitanische Kirche und Hierarchie aus: Er starb im März 1721.

Noch eine Reihe anderer Englander schloßen sich diesen Richtungen an; so der leichtsertige Spotter Tindal, dessen Hauptwert christianity as old as the creation im I. 1730 erschin, und barthun solte, daß das Christenthum im Grunde nur eine Faßung natürlicher Religion sei; so Wollaston, dessen schonendere Schrift: the religion of nature delineated, im I. 1724 heraustam; so Morgan, der die historische Seite der christlichen Offenbarung in seinen Wersten als priesterliche Ersindung darzustellen suchte.

Die Rasonnements und das gelehrte Material, welche diese un= driftliche Rotte englischer Gelehrter und Edelleute aufgehäuft, be= nusten fpater mit leichterer Dube die Frangofen, und bag diefe Be= mubungen gemeiner Auftlarung fo ausgebreitet, wie nie zuvor, wir= fen tonten, baran waren die Hollander schuld, denn diefe, vom Grundfage bes unbeschrantten Sandels ausgehend, und den Buch= handel nach demselben Grundsage beurtheilend, druckten alles, was ihnen Gemin verfprach , namentlich im Saag , ober ließen es in fremde Sprachen überfegen, und verführten es wie Muscatnuße und Pfef= fer nach allen Seiten, wo danach ein Berlangen war - am meisten nach Frankreich, wenn man die Sachen auch einschmuggeln muste. Wenn man bei einem Ueberblide der Geschichte des vorigen Jahr= hunderts aber auch nicht umbin fan, die Birtfamteit diefer geifti= gen Gifte in den schaudererregendsten Erscheinungen namentlich auch der politischen Welt anzuerkennen, wird man madtigen Troft icon aus ber einfachen Erfahrung icopfen konnen, daß, wenn auch die Nachfolger jener Englander und Frangofen neuer= dings mit veranderter Sprache und mit angeblich philosophischerer Begrundung auftraten, die Bitterfeit und Gemeinheit ihres Biges zeigt, bag fie im Befentlichen noch feinen Schrit weiter find als Wie auch die Schlangen an den Wurzeln des lebensbaus damals. mes der driftlichen Rirche nagen, wie es ihnen auch gelingt auf turge Beit durch ihr Thun einzelne 3weige ober Blatter abfterben Le o's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 12

ju machen, für jede durchnagte alte Wurgel schlägt er zwei frifche, traftigere, und traftig wogt noch die Krone im wittesten Sturme.

Indem wir uns zu ber Geschichte ber Statsentwickelung Englands unter Wilhelm III. gurudwenden, mußen wir gus vorderst ermahnen, wie er mit großer Klugheit den Bustand feiner Regirung als einen wesentlich factischen erkant hat, und nicht Eigenschaften besselben erzwingen wolte, die sich mit bloß factischen Buftanben einmal nicht ohne Gewaltsam= feit verbinden lagen. Es ließ fich nicht leugnen, die recht= lichen Formen, unter benen er den Thron bestigen, maren hochst mangelhaft; aber felbst bie, welche bas geltend mach= ten, die Tories, erkanten ihn boch fast alle als factischen In= haber ber hochsten Stategewalt bereitwillig an, nur verwei= gerten viele, ihm ben Suldigungseib ale Ronig zu leiften. Da ward 1690 im Parlemente eine Bill eingebracht (bill of abjuration), welche alle nothigen folte, bem vertribenen Ro= nige und feiner manlichen Descendenz abzuschworen. Ronig Wilhelm felbst mar bagegen, und sie ward verworfen. Dagegen weigerte fich einige Sahr fpater ber Ronig zwei Ge= fege zu bestätigen, beren eines die jahrliche Berufung und jenach drei Jahren die Auflosung und Erneuerung bes Parle= mentes bem Ronige gur Pflicht machte, bas andere alle konig= lichen Beamteten vom Parlemente ausschloß. Erst 1694 bestätigte Wilhelm bas erstere, als es nochmals durch beide Baufer gegangen und an ihn gelangt mar. In Schotland nam bie von ben ftuartischen Ronigen geschütte Berschaft der Epistopalfirche ein Ende, und der Presbyterianismus be= festigte fich. Im Jahre 1695 (7ten Jan.) ftarb bie Ronigin Maria an ben Poden; Wilhelm verlor baburch in ber Deis nung vieler eine Stuge seines Thrones; mehre und mehre von Wilhelms Unterthanen wandten fich mehr ober weniger entschiben Jakob wider ju \*). Mur Jakobs ftrenge haltung

och felbst Marlborough (treulos gegen Wilheim III.) Nachricht von verschidenen Kriegsplanen, insbesondere 1694 von einer Unternemung gegen Brest, welche auch deshalb misglüdte. Auch

bei abfolut monarchischer Doctrin und katholischem Glau: ben hinderte eine algemeinere Bewegung ju feinem Gunften, so wie Unterhandlungen Wilhelms in bemselben Ginne. So blib nicht nur Wilhelm bis zu seinem Tobe Konig in England, fonbern es gieng auch, als er ftarb (19ten Darg 1702 \*)), ber Thron auf seine Schwagerin Unna über, de= ren Gemahl Pring Georg von Danemark nicht geeignet mar, Theilhaber ber Regirung zu werden. Co marb Marl= borough der politische Leiter der Regentin, bis die oben \*\*) erläuterte Umwandlung in Unna's Regirungespfteme eintrat. Die wichtigste Magregel aus Unna's Regirung ift die politi= iche Bereinigung ber beiben Reiche England und Schotlanb ju einem einzigen mit gemeinschaftlichem Parlemente, gemein= schaftlichem Statsvermogen und fortan gemeinschaftlichen Be= fegen; mas als ein um fo fchwierigeres Wert erscheinen muß, da fich bie in beiden Landern herschenben Rirchen gerade in biefer Beit nicht nur immer fester ftelten, fondern auch im Begenfage zu einander immer ichroffer hielten. Die Union ward am 6ten Marg 1707 von ber Konigin bestätigt, und am 23ten October besfelben Jahres ward bas erfte großbritan= nische (englisch = schottische) Parlement erofnet. Unna starb am 12ten Mug. 1714, und wie fehr fie felbst auch gewunscht hatte, bie bem Saufe Sannover zugesicherte Succession bem= selben wider zu entziehen und ihrem Bruder Satob Eduard Frang Stuart zuzuwenden, und bei biesem Wunsche von bem Ministerium, welches wahrend ber letten Jahre ihrer Regirung an der Spige ber Geschafte ftund, unterftugt mard, war boch auch jest noch ber algemeine Sas ber Englanber gegen ben Ratholicismus und die firchliche Entschibenheit bes Pratendenten ein unüberfteigliches Sindernife, und mit Georg I.

Anna, welche von der Herzogin von Marlborough aufgereizt ward, und ihren Schwager das Ungeheuer, den Kaliban, das hellandische Scheusal nante, schin bereit ihre Ausprüche denen ihres Baters und Bruders nachzustellen."

<sup>\*)</sup> oben G. 83.

<sup>\*\*) 6. 94 - 96.</sup> 

bestig bie nachstberechtigte \*) protestantische Linie ver konig= lichen Familie, das Haus Braunschweig=Luneburg zu Hans nover, den Thron.

Unter ben Miniftern ber letten Jahre Unnas trit besonders ber= por henry St. John Lord Bolingbrole, ber als Schriftsteller und Menfch gang ber oben erwähnten irreligiofen, frivolen Richtung ans beim falt, ja! fie durch feine Gewandtheit und feinen glanzenden Wit in vieler hinfict in bochster Spite erscheinen lagt. Er war ein durch und durch felbstsuchtiger, eitler Dan, der aber tie Runft Menschen und Geschäfte fein zu seinen Zweden zu feren, alfo fie zu regiren, in hohem Grade als angebornes und wohlerzogenes Za= lent befaß. George I. einfaches Befen fcob ihn bald bei Geite; er ward, nachdem er aus dem Minifierinun gefchiden mar, bes Ber= rathes angeflagt, und rettete fich nur burch die Flucht. Guter und Titel in England giengen verloren, und bag er fich an den Praten= benten in Frankreich in Folge ber vorher in England von ihm befolgten Politit anschließen tonte, und von ihm neue Titel erhielt, war ein geringer Troft. Er bat auf England in feiner Beit, und jugleich auf Frankreich, beffen verwandte Bildung feine Unregungen nur ju bereitwillig aufnam, in gang abnlich fitlich bestruirender Beife gewirtt, wie nachher Boltaire auf ben gangen weiten Kreis, der fich der frangofischen Bildung eröfnete. Gin teuflischer Bag ge= gen den religiofen Glauben, gegen die grundliche Wißenschaft und gegen bas fpeculative Dogma bezeichnen Bolingbrofes Berte nach der negativen; Feinheit und anziehende Form, fo wie ein ganglis des Aufgeben in der Endlichkeit verftandiger Auffagungen nach der positiven Seite. Um meiften gewirft haben unter feinen Schriften bie lettres on the study and use of history (London 1752).



Gefdicte Guropa's feit dem Ende bes 15ten Sahrhunderte von Br. v. Rau. mer 4r 286. 1834 8. 6r 26. 1838. 8.

Brantreid . unter gub-Louis XIV, son gonvernement et ses relations diplomatiques avec wig XIV. und unter

l'Europe par M. Capefigue vol. 1-6. Paris 1837, 1838, 80. Eghichte ber Frende. Bem Grafen von St. Mulaire. Mus bem Frang. iberf. 2 Bde. Leips. 1827, 1828. 8.

der Regenticaft.

Seidichte bes Aufruhre in ben Gevennen unter Ludwig XIV. Rach ben Duellen ergalt von Dr. Cofmann. Rordlingen 1837. 8.

Als Richelieu starb war zwar Ludwig XIII. froh von ber bespotischen Natur Dieses Ministere selbst befreit zu fein; allein er erklarte, daß in bem Gange ber Beschafte feine Menberung eintreten folle, und stelte den Cardinal Mazarin, ben Richelieu auf seinem Todbette bazu empfohlen hatte, an die Spite des MinisteriL

Giulio de' Magarini war aus Piscina in den Abruggen geburtig. Er mar 1602 geboren, und 1630 zuerst im Gefolge bes pabst= liden Runtius Pancirello nach Paris gefommen. Richelieu erfante la ibm fefort den feinen berfchenden Berftand, und zeichnete ibn aus. Dies bob ibn; er ward seitdem viel zu Unterhandlungen ge=. traucht, ward Wicelegat in Avignon, trat 1639 auf Nichelieus Be= trib in frangofische Dienste und ward 1641 Cardinal; er trat nach Ricelieus Tode an die Spiße des geheimen Nathes des Königes von Frankreich.

Mue Gegner Richelieus hatten sich fortwährend an bie Gemahlin Ludwigs XIII, an die spanische Unna d'Austria, angeschloßen. - Mazarin muste also fürchten, baß biese an ihm und an allen Freunden Richelieus im Ministerio herbe Rache nemen werde, wenn der König die Augen schließe ohne der Konigin und dem Herzoge von Orleans in irgend einer Weise eine Schranke gesetzt zu haben. Der Konig glaubte bies thun zu konnen durch eine feierlich unterzeichnete, und bem Parlemente überreichte Willenserflarung über die Gin= tichtung der Regentschaft nach seinem Tode, da der Dauphin minderjährig war. Allein kaum war Ludwig XIII, am 14ten Mai 1643 gestorben, als die Konigin im Parlemente erfchin, und mit Hulfe bieses Dbergerichtshofes jene Willenserklarung aufhob. Alles war nun barauf gefaßt, daß Mazarin und bie anderen Minister entlagen werden wurden; jener felbst traf Borbereitungen zu seiner Ubreise nach Italien.

Damals war ber hohe Ubel Frankreichs in zwei Par= teien getheilt, in die Partei ber Familie Bendome, und in bie der Familie Condé. Die Konigin war durch mehrfache freundliche Verhaltniffe ber ersteren verbunden, und biefer Partei hatten sich alle von Richelieu, jum Theil wegen ihrer Berhaltniffe zu ber Ronigin, verfolgte angeschloßen. Die Ronis gin aber hatte kurz vor bem Tobe bes Koniges burch ben Prinzen von Marsillac mit bem Berzoge von Enghien, bem Sohne bes Prinzen von Conde, unterhandeln lagen, und es war zwischen ber Ronigin und ber Partei Conbe ein Bertrag geschloßen worben, ber bem Bergoge von Orleans in bem jungen Duc d'Enghien ein Gegengewicht geben folte. Der Pring von Conde hatte bann in aller Stille eine Berfohnung ber Konigin mit Mazarin vorbereitet, und kaum hatte fie fich jest burch bie Bernichtung ber Millenserklarung bes Koniges zur Regentin gemacht, kaum hatten Mazarin und die Mini= fter wirklich jum großen Triumpfe der Partei Benbome bie Miberlegung ihrer Stellen angeboten, als die Konigin alle von neuem bestätigte, und Magarin an ber Spige bes geheis men Rathes ließ \*).

Die Partei Bentome (man nante sie: bie wichtigen, les importans) rechnete nun einzig noch auf den Einfluß der Frau von
Cheuvreuse, zeither der vertrautesten Freundin der Königin und um
letterer willen bei Ludwigs XIII. Lebzeiten aus dem Reiche verbant.
Sie terte zurück. Mazarin suchte sie durch Geld, durch Stellen für
ihre Freunde zu gewinnen; sie aber machte Forderungen, deren Ge=
währung geradezu die Vernichtung der von Richelieu eingeführten Re=
girungsweise zur Folge gehabt haben wurde, und erreichte nun auch

Die Hauptgründe, welche Unna zu bleser Entschließung bestim=
men mochten, stelt v. Raumer recht gut zusammen a. a. D.
(B. IV. S. 147. 148.), Unna batte Berstand genug einzus
sehen, daß sie bei ihrer Unkentniss von Geschäften und ihrer Unneigung gegen ernste Arbeit mit bloßen Hosseuten und Gunsts lingen im Widerspruch gegen alle Freunde der vorigen Negis
rung das Neich nicht beherschen könne. Sie wolte den, aller Geheinmisse lundigen, von einem Manne wie Nichelteu empsohs
lenen Mazarin nicht den Spaniern gleichsam zuweisen, und
meinte: er, als ein Ausländer, muße sich persönlich an sie aus
schließen und ihr treuer sein, wie ein vornemer, französischer
Baron, oder gar die, in der Stille ihr abgeneigten Prinzen von
Geblüt."

das früher ihr angebotens nicht. Die Königin verwis sie nicht bloß vom Hofe, sondern vernichtete den Einfluß der ganzen Partei Venstöme durch Verhaftungen ganze tome durch Verhaftungen ganze lich. Jeun regirte Mazarin ganz wie früher Richelieu, nur in freunds licheren, milderen Formen; alles was sich dem Adel und den Hof: leuten gewähren ließ, ohne daß man die Regirungsweise selbst ans derte, geschah, und dem Parlemente suchte Mazarin in aller Weise zu schweicheln. Indess kostete jene nachgibige Behandlung des Hofe adels sehr viel Geld, und die Mitglider des Parlementes wurden nach und nach der Schmeicheleien und Vertraulichkeiten des Minispers so gewohnt, daß sie teinen Eindruck mehr machten.

Das außergewönliche Mittel, wodurch die Königin die Umstohung der letten Anordnungen Ludwigs XIII. erlangt hatte, die politische Einmischung des Parlementes, blib nicht ohne die wichtigsten Folgen. Man hatte dadurch diesem Gezrichtshofe eine Stellung gegeben, die ihn in mancher Beziehung als Vertreter der Interessen des Landes erscheinen ließ, und als Mazarins kostspilige Regirungsweise den Haushalt des States zu zerrütten drohte, sieng das Parlement nach einigen Jahren an, sich dem Enregistrement neuer Abgaben zu widerseben.

Bon diefer Zeit an legte fich ber Generalcontroleur ber Finangen Giovanni Particelli, Grigneur d'Emery \*), auf die Ausbeutung und Entdedung altbewilligter Abgaben oder solcher Einkunfte, zu deren Erhebung man des Parlementes nicht bedurfte. Ein gewisser Geift \* des Widerstandes, wohl auch durch das Beispil Englands angefacht, bemachtigte fich der hauptstadt. Go mar die Lage der Dinge als d'Emery ein altes Edict von 1548 auffand, welches den Aufbau neuer Saufer in den Borftadten von Paric'-unterfagte bei Strafe des Riderreißens, der Confiscation der Baumgterialien und einer willurlichen Geldstrafe. Dies nam man jum Bormande, und ohn= geachtet bies Edict langft vergegen, und Saufende von neuen Baus fern in den Borftadten gebaut waren, ließ man den Gigenthumern fagen, wer nicht nachweisen tonne, daß fein Saus ichon vor 1548 gefranden, folle entweder fur jedes Ruthenmaß feiner Sausfronte eine Summe begalen, oder man werde ibm das Baus niderreißen. Die Gigenthumer widersesten fich; Die Gade tam an das Parlement, meldes jede weitere Procedur unterfagte; aber die verschidenen Colle= gien, aus denen das Parlement bestund, geriethen über ihre Befug=

<sup>\*)</sup> Er war ein geborner Toscane.

nisse unter sich in Streit. Majarin wolte es nicht um eine folche' Rleinigkeit jum Acufersten kommen laßen, und verlangte nun nur der früher geforderten Summe von den Hauseigenthumern:

Das Gelbbedurfnife ber Regirung muste, als bas Parlement bei bem eingeschlagenen Wege eine nicht zu befeitigenbe Opposition bilbete, auf andere Weise gedect werden, und bie ergriffenen Mittel waren nun von ber Urt, bag, ale sich bas Parlement nach ben großen Gerichtsferien zu Martini 1644 wider versammelte, die Enqueten = und Requeten = Rammern auf eine große Versamlung aller Collegien bes Parlementes brangen, um an einer Reform im State zu arbei= ten, welchen die Finangerruttungen und ber schlechte Saushalt der Regirung in Gefahr brachten. Da nach langeren Debatten ber Collegien unter einander zu beforgen mar, biefer Untrag moge in einer Urt gewaltsamer Weise burchgefest merben, ließ Magarin die Prafidenten ber Enquêten = und Re= quêtenkammern, Barillon und Ganant, und die beiden Par= lementsrathe le Comte und Queslin aufheben; Barillon auf eine Bestung bringen, und bie anderen verbannen (im Marg Nun aber kam wirklich bas gange Parlement in 1645). Aufregung, und begab sich zu Fuß burch die Straßen von Paris nach bem Pallaste um die Loslagung und Rucker der verhafteten und verbanten nachzusuchen. Mazarin war in biefem Falle nicht fest genug; er ließ bie brei verbanten gurudteren; aber Barillon blib im Gefangniffe. Hierauf erft machte bas Parlement recht entschibene Vorstellungen. Die Konigin schlug Alles weiter verlangte ab. Aber bas Parle= ment ließ nicht nach; es erneuerte feine Borftellungen dreis mal, und drei Monate lang ftunden alle gerichtlichen Ber= handlungen ftille. Alles bies brachte naturlich entfetliche Aufregung zu Wege. Unglucklicher Weise farb Barillon im Ge= fangniffe. Sofort murben bie mibrigften Gerüchte verbreitet. Mazarin war aber mit seinen Geldmitteln am Ende, und wuste sich nicht mehr anbers zu helfen, als durch ein lit de justice. Er führte am 5ten Sept. 1645 den jungen fieben= jahrigen Konig Ludwig XIV. ins Parlement, und ließ 19 Finanzedicte auf einmal registriren. Dies erschin zwar als

ein bespotischer Disbrauch, ber mit bem personlichen Un= feben bes Roniges getriben werbe; boch tam bas Ministerium mider eine Zeitlang aus ber Doth. Allein zum zweiten Male magte Mazarin bergleichen nicht zu widerholen; d'Emern muste auf andere Sulfe benten, und er ersan im Dec. 1646 eine Abgabe von allen Comestiblen, bie zu Bager ober gu Lande nach Paris hereingebracht murben. Man glaubte ba= bei das Parlement umgehen zu konnen, indem bergleichen Abgaben ber Steuerhof (cour des aides) zu registriren hatte. Allein das Parlement behauptete nun, diese Abgabe gehore ju seiner Competenz, und im August 1647 entschloß sich Da= garin enblich, ba er furchten muste, bas Parlement werbe die weitere Erhebung diefer Abgabe verbieten, zu einer Un= terhandlung; und in Folge berfelben legte er endlich bem Parlemente die Grunde vor fur bie Fortfegung bes Rrieges; zeigte wie man unter vorligenden Umftanden mit ben ordent= lichen Ginkunften nicht auskomme; wie er also außerorbent= liche Gelder haben muße. Wolle man ihm diese auf einem anderen Wege, als den er eingeschlagen, zwedmäßiger ver= schaffen, fo fei er bas gern gufriden; aber haben muße er fie. Run muste bem Parlemente Ginficht in bie gange Finang= verwaltung gestattet werben; allein die Ginsicht, welche man nam, war nicht von fruber erworbenen Rentniffen und Er= fahrungen unterstügt; sie half zu nichts, und am Ende muste fich Mazarin im Sept. 1647 doch wider zu einem lit de justice entschließen. Allein am Tage nach bem lit de justice marb bie Generalversamlung bes Parlementes bean= tragt, um über bie burch den Ronig überbrachten Edicte zu beliberiren, weil die in Gegenwart Gr. Manestat fat gehabte Einregistrirung eine leere Formali= tat gemefen fei.

Ueber diesen Schrit des Parlementes gerieth der Geheimerath der Königin in die größte Bestürzung. Die Königin drohte, und erklärte sie sei ganz erzürnt, daß sich solche
Canaille heraus neme, den Stat reformiren zu wollen. Endlich stelte sie die Frage an das Parlement: Glaubt das Parlement, das Recht zu haben, die Autorität des Königes be-

schränken zu können? Das Parlement umgieng eine klare Untwort, und entschloß sich am Ende, dem Beschluße der Cassation der im lit de justice registrirten Edicte die Clausel anzuhängen: "vorbehaltlich der Entschließung des Königes (Le tout sous le bon plaisir du Roi)."

Das Parlement war aber burch bie Unfrage ber Roni= gin veranlagt worben, nachzusuchen, wie es sich eigentlich mit ber öffentlichen Gewalt in Frankreich verhalte. Man hatte gefunden, daß darüber eigentlich nichts genaues zu fagen fei; und nun schin allen die Aufstellung von Fundamentalgesegen für bas Königreich bringend nothig. Much andere Dbercollegien, wie die Rechnungskammer (chambre des comptes), der Steuerhof (cour des aides), der große Rath ber Stadt Da= ris u. f. w. wurden von diefem Bedurfniffe bewegt, und alle vereinigten sich im Mai 1648 mit bem Parlemente. biefe Berbindung aller oberften Collegien erfchrack ber Sof; bie verbundenen aber verlangten Statereform, Abstellung der schlechten Geldwirthschaft und ber Berschleuderung der offent= lichen Gelber an Hofleute. Die Konigin ward endlich zornig über die Langmuth ihres Ministers und ließ zwei Rathe bes Steuerhofes und zwei Rathe ber großen Rammer verhaften und aus Paris verbannen. Das mar Del ins Feuer. Ronigin verbot die Versamlung ber vereinigten Collegien, und biefe ließen ihr fagen, bag nichts besto weniger und tros biefes Berbotes die Versamlungen in der Kammer von St. Louis fortgefest werden wurden. 2118 der Prafident Mole bies ber Ronigin am 26ten Juni, freilich in wurdiger Fagung bes-Beschlußes, erofnete, verlor Unna ben Muth, den Rampf fortzuseten. Sie gab ihre Erlaubnifs zu ben Busammenkunf= ten und verlangte nur Beschleunigung, weil fie Belb be= burfe. Das Parlement war durch alle diese Vorgange Ub= gott bes Bolkes in Frankreich geworben, und es angrei= fen hieß, es mit der gangen Ration aufnemen.

In dieser Zeit war Mazarin auch durch allerhand Vorgänge mit dem Hause Conté in gespante Verhältnisse gekommen. Der alte Prinz war im Dec. 1646 gesterben; Enghien nam seines Vaters Titel an, und verlangte nachher von Mazarin eine Urmee um die

5-000

Franchecomte gegen die Spanier, aber für sich selbst zu erobern; er wolte da Souveran sein. Majarin schlug es ab, und nun waren sie Feinde. Condé aber war der Abgott des franzosischen Adels Man nante seinen Unhang unter dem jungen Adel am Hofe die Petits: maitres. Wenn ja noch von Condé einige Hulfe gegen das Parlement zu hoffen gewesen ware, so schwand auch diese, weil der Herzog von Beaufort, der lange gefangen gewesen war, entstoh, und nun die Partei des Hauses Vendome sich um ihn sammelte. Die olte Rivalität der Condés und Vendomes war wider im vollen Sange.

Die Arbeiten ber vereinigten Collegien ruckten vor, und bis zum 12ten Juli 1648 murden 27 Artikel ausgesarbeitet, welche theils den Sin hatten, den höchsten Collegien des Landes eine Macht in die Hände zu geben, welche sie in den Stand setze, die französische Nation so wirksam vor Steuerbedrückungen zu schützen, als irgend das englische Parzlement die englische Nation; — theils überhaupt den Rechten der Einzelnen sicheren Schutz und Achtung gewähren, und zu diesem Ende die Mitgliber der Obergerichtshöse vom Hose unabhängiger machen solten. Auch Freiheit des Handels ward gefordert; Monopole und Privilegien wurden, wo deren in dieser Hinsicht vorhanden waren, aufgehoben.

Die Königin suchte bem allen jest durch Unterhandlungen noch entgegen zu arbeiten; Magarin fuchte einzelne Artikel wenigstens burch Someicheleien rudgangig ju machen; er nante bie vereinigten Colles gien und ihre Blider Widerherfteller von Franfreich, Bater bes Bas terlandes. Er und die Konigin schinen am Ende überal nachjuge= ben, und beruhigten fich über manden Berluft an Rechten durch eis nen Gewin an Geld, indem die vereinigten Collegien beschlofen batten, den Finangpachtern ihre bem hofe gemachten Borfcuge nicht jurud ju galen. Die Ronigin außerte: ,, alle biefe Reformen = Plane fud ein großes Uebel, aber fie bringen doch der Schaftammer einige Milionen ein, und haben also doch etwas Gutes. D'Emern aber nam nun, da er den leuten, die auf fein Bort bin Boricuge ge= macht hatten, diese nicht zurudzalen lagen tonte, feinen Abschid. Der Marschal de la Meillerane tam an seine Stelle. Als endlich Die Reihe an ben Urtifel fam, welcher ben Personen Sicherheit ge= mabren folte, und den Kertermeiftern und Schlofhauptleuten bei Strafe jur Pflicht machte, alle ihnen übergebenen Gefangenen fofort por deren ordentlichen Richter zu siellen, ward die Konigin wuthend, und nachdem fie fich langere Beit gefügt und verfielt, erklarte fie: "ich halte es nicht länger aus; ich kan die Herschaft dieses stolzen Aufwieglerhaufens nicht länger ertragen. Man muß immer wider von neuem anfangen, und ich bin es mude, jeden Abend sagen zu hören: wir wollen sehen, was sie morgen beschließen werden."

Muf Befehl der Ronigin entwarf der Geheimerath eine Declaration, durch welche die schon bewilligten Artikel bestå= tigt, bagegen bie weiteren Berathungen und Berfamlungen Die Konigin wolte nothigenfals mit Di= untersagt murben. litar ihren Willen durchsetzen. Sie wunschte es zu offenen Feinbseligkeiten fortzutreiben, um auch die ichon bewilligten Artitel mit Chren wiber gurudnemen gu tonnen. Um 7ten August erschin der junge Konig im Parlemente, und der Kang= Ter verlas die vom Geheimenrathe aufgesette Declaration. Um 11ten Mug. wolte bas Parlement ben Befchluß fagen, Commissionen zu Prufung ber koniglichen Declaration ein = und übrigens die zeitherigen beliberirenden Berfamlungen fort= gufegen; der Bergog von Drleans fonte nur noch am 13ten Mug. durchfegen, daß man biefe letteren einstweilen bis jum 8ten Gept. einstellen wolle. Doch wurden trog dem noch ein= 'gelne Sigungen gehalten.

Die Königin hatte burch ben Herzog von Orleans Auf= fcub gesucht, weil fie erft, um die nothigen militarischen Un= stalten burch ihn leiten zu lagen, ben Prinzen von Conde in Paris erwarten wolte, che fie weitere Schritte thate. Er hatte ichon bas Deer verlagen gehabt, um nach Paris gu kommen, allein ber Erzherzog Stathalter in ben spanischen Miberlanden wolte sich feine Abwesenheit zu Ruge machen, und grif die Frangofen an. Conbe muste gurud eilen gur Urmee, und schlug ben Erzherzog Leopold bei Lens zwischen Douai und Bethune am 20ten Aug. 1648. 2118 die Rach= richt von biefem Sige ankam, rechnete die Ronigin ficher auf baldige Unkunft Condés, und beschloß nun burchzugreifen. Bahrend am 26ten August bas Parlement in pleno dem feierlichen Te Deum in ber Motredamekirche beiwohnte, murs ben militarische Unftalten getroffen, und fofort nach der Fest= lichkeit folten der Rath Brouffel, die Prafidenten Blancmenik und Chartron und die Rathe Laine, Benoit und Lopfel ver=

hafter werden. Die drei orsteren solten nach Bestungen abges
führt; die letteren drei aus Paris verbant werden. Indessen
hatten die Parlementsglider beim Herausgehen aus der Kirche
eine Uhnung bekommen von dem, was der Hof verhabe,
und nur Blancmenil und Broussel konten verhaftet werden,
weil die anderen sich nicht nach ihren Wohnungen begeben
hatten. Us Broussel, der krank zu sein behauptete, verhafztet werden solte (was man ohne alles Aussehen bewerkstelliz
gen wolte) schri dessen alte Magd aus dem Fenster: man
wolle ihren guten alten Herrn fortsühren. Das Bolk rottete
sich zusammen, und der Ofsicier, welcher Broussel in den
bereitgehaltenen Wagen schlepte, muste sich mit dem Degen
in der Hand Bahn machen.

Sofort brach nun in ber Altstabt von Paris ber Auf= fand los. Schon horte man in ben Zimmern ber Konigin bas furchtbare Geschrei bes Saufens; aber Unna blib biesmal unerschrocken, und sandte ben Marschal be la Meillerane mit einer fleinen Abtheilung Garbe, um bas Bolt abzumehren. Diefer brangte es bis zum Pont neuf, wo er fich aber endlich mit seinen Leuten so eingewickelt fab in Bolksmaßen, bag er weber vor noch zurud konte. Da trat ploglich ber Coadjutor von Paris Johann Franz Paul be Gondi \*) in vollem Drnate aus bem bischöflichen Pallaste unter bas Bolt. Marschal hatte eben einen alten Man mit einem Pistolen= schufe gefährlich verwundet, und bas Bolt wolte über ihn berfturgen; aber ber Coabjutor knieete neben bem alten Manne hin, um ihm die Beichte abzunemen, und baburch ward der Ausbruch der Bolkswuth zuerst verschoben; dann burch eine Rede des Coadjutors an das verfammelte Vole gang verhindert. Der Coadjutor (ber unter bie Leute gehort, welche wie Alkibiades und Mirabeau, den Unforderungen je= der Berlegenheit und Gefahr geistig gewachsen find, und welche im Gefühle biefer geiftigen Befähigung glauben, fich 20les erlauben zu burfen) suchte ber Ronigin Borftellungen zu ma=

- spek

<sup>\*)</sup> Der dann 1652 Cardinal ward, und befanter ist unter dem Mamen des Cardinal Res.

chen, daß der Aufruhr einen beuhenderen Character annems als zu erwarten gewesen. Sie aber glaubte, er halte es mit den Aufrührern, und wolle sie einschüchtern. Sie trat also gerade recht heftig gereizt gegen ihn auf, und wüthend vers ließ der Pralat den Pallast \*).

Dis dahin hatte ber Aufstand wirklich keine große Bebeutung gehabt, weil ihn theils Gesindel wie Lehrjungen u.
bgl. theils Weiber, Kinder, neugirige fast nur durch Ges
schrei gebildet, nur hie und da Ketten über die Straßen ges
spant und die Soldaten nur mit Steinen angegriffen hats
ten. Allein am folgenden Morgen um 5 Uhr schon kam
das Parlement zusammen. Die Verwandten der verhafteten
reichten zum Theil Klagen ein über Gewaltthat, und das
Parlement faßte den Beschluß: 1) es solten Verhaftsbesehle
ausgesertigt werden gegen die, welche gewagt hätten, diese
Gewaltthaten zur Aussührung zu bringen, also gegen die königlichen Gardeofsiciere; 2) es wolle das Parlement sich in
pleno zur Königin begeben, und die Freilaßung der verhafs
teten verlangen; 3) es wolle in Permanenz bleiben bis die
verhafteten wirklich freigelaßen sein würden.

Die Nachricht von dem Widerstande, welchen das Parlement vorshabe, interessurte nun erst die ehrbaren Burger von Paris, und in kaum drei Stunden waren über 100,000 M. aus der Einwohnersschaft für einen eigentlichen Kampf gewasnet, und etwa 2000 Barzticaden waren sosort in den Straßen der Stadt von Fäßern, die man mit Sand und Steinen fülte, gebildet worden. Iede solche Berschanzung hatte nur eine schmale Desnung, so daß nur Ein Mensch auf einmal sich durchwinden konte. Bewasnete stunden das hinter. In den oberen Zimmern der benachbarten häuser hatte man Steine gehäuft, um auch von den Fenstern aus am Kampse nothisgenfals Theil zu nemen.

Als das Parlement (160 Mitgliber, paarweise) nach bem königlichen Pallaste zog, war die Barricabirung der Stra=

<sup>\*)</sup> v. Raumer S. 177. "Reb, welcher vom 28ten Marz bis 25ten Aug. 36000 Thaler an Almosen (gewiss nicht ohne demas gogische Absichten) ausgetheilt hatte, meldete der Königin, welche Gefahr obwalte; ward aber, da seine Mittel und Iwecke kein Gebeinniss gebliben waren, von ihr kalt behandelt, von den Hosseuten verspottet, und auf dem Rückwege mit einem Steine getroffen, der ihn zu Boden warf."

ben volftandig, und unter bem Rufe: "hoch lebe ber Ro. nig! Soch lebe das Parlement!" ließ bas Bolt die Procefe fion paffiren, und verficherte das Parlement des unverbruchs lichften Gehorfams. Es konne anordnen, was es fur gut finde; man werde bem nachkommen. Die Ronigin ließ bas Parlement zimlich barich an, und erklarte dem Prafidenten: wenn Unglud aus dem Aufruhre entstehe, ftunden ihr bie Parlementeglider und beren Familien mit ihren Ropfen bas Als ihr der Prasident Mole vorstelte, sie sei mahrschein= lich über den Buftand der hauptstadt nicht genau unterrichtet, benn bie Macht des gangen Reiches fei in diefem Mugenblide nicht im Stande, die Hauptstadt zu etwas zu zwin= gen, fprang bie Ronigin auf, und ichlug im Sinausgeben die Thure mit Heftigkeit zu. Endlich brangen die Hofleute und Pringen mit Bitten, fast mit Gewalt so lange in bie Ronigin, bis diese zusagte, die beiden gefangenen Parlemente= glider folten freigegeben werden, wenn das Parlement feine deliberirenden Berfamlungen einstellen wolle. Das Parles ment wolte nun gurudgeben nach bem Juftigpallafte, um in ftrenger Form zu berathen, ob es biefes Unerbieten ber Ros nigin annemen wolle; - allein bei ber erften Barricabe erschol die Frage: ob Brouffel in Freiheit fei? und auf die Berneinung entstund Ungufridenheit \*); boch ward bas Parlement noch burchgelagen; ebenfo bei ber zweiten. Bei ber britten endlich ließ bas Bolt bie Parlementsgliber nicht mehr burch, und erklarte nur, wenn bas Parlement Brouffel bringe ober als Geisel für ihn ben Cardinal Mazarin, werde man es paffiren lagen. Mit Gewalt ward die Umter ertrogt. Etwa 50 Parlementegliber trenten fich vom Buge, und zerftreuten fich; die anderen, von Mole geführt, kamen wider nach dem

7.000

<sup>9</sup> v. Raumer S. 178. ,, Als die versammelte Menge jene Absgeordneten des Parlementes unverrichteter Sache zurückkeren sah, erhob sie wildes Geschrei, nante Molé einen Verräther und wolte ibn als Geisel einsperren; ja Einer ergrif ihn beim Barte und ein Zweiter seste ihm Pistolen auf die Brust, so daß er sein Leben nur durch seine große Faßung und den endlichen Beschluß rettete: man wolle, da der Weg zum Parlemente verspert sei, wider in das Schloß zurückteren."

königlichen Pallaste, und brangen, ohne sich aufhalten zu laßen, in die inneren Gemächer der Königin vor, welcher sie nun unumwunden erklärten: es sei nicht mehr Zeit irgend etwas zu verbergen; es handle sich um Erhaltung der Krone, um die Sicherheit des States, um das Leben der Königin und des jungen Königes.

Unna ward über diese Aeußerungen ganz zornentbrant, und rief, bis zu ihr reiche keine Gesahr. Aber in ihrem Kabinet war eben auch die aus England gestüchtete Königin von England, und versicherte ihr, der große Aufruhr in England habe weit weniger bedrohlich begonnen. Das brach ihren Muth, und sie beauftragte das Parlement, zu thun, was die Sicherheit des States fordere. Das Parlement hielt hierauf ausnamsweise in der Gallerie des Schloßes eine Situng, und faßte den Beschluß, der Königin solle für die Zurückbezrufung und Rücker der Gefangenen ehrsurchtsvol gedankt werden. Blancmenil konte sich noch denselben Abend auf dem Pontneuf zeigen; — aber die Bürger bliben auch die zu Broussels Ankunft unter den Wassen.

Broussel gieng zuerst nach Notredame, Gott für seine Befreiung zu danten; dann nach Hause, wo ihn der Jubel des Boltes unter den Fenstern begrüßte, und das Parlement ihn beglückwünschte. Das Parlement ordnete nun an, jeder solle zu seinem gewönlichen Gestchäfte zurückeren, und in wenigen Stunden nach Broussels Ruckstunft war Paris so ruhig, als ware nichts vorgefallen.

Die Königin hatte nur dem Momente nachgegeben. Sie hatte die Ueberzeugung erlangt, in Paris selbst ließe sich mit Truppen nichts thun; beshalb wolte sie mit dem Könige nach St. Germain geben, warten bis der Prinz von Condé wirklich angekommen sei, und dann ihre Sache von neuem aufnemen. Dhue Aussehen kam sie, kam der Hof, kam Mazarin aus der Stadt. Das Parlement, stat seine gewönlichen Ferien zu halten, blib versammelt. Die Königin, die noch nicht gerüstet genug war, bewissigte es. — Da eine Berordsnung im I. 1617 nach d'Ancres Ermordung gegeben worden war, welche jedem Fremden bei Todesstrafe die Unname eines Ministeriums in Frankreich untersagte, solte Mazarin nun von dem Parlemente zur Berantwortung vorgeladen werden; allein Molé hinderte das.

Indessen kam Conbe an den Hof, und Unna, sobald sie ihn in ihrer Nahe sah, hatte nun wider Muth genug,

und erklarte bem Parlemente, bie Beamteten, bie es fich ber= ausnamen, ihr Benemen zu tadeln, und ihr Vorschriften geben zu wollen, wurden bald nachdrucklich gestraft werden, wenn fie nicht sofort ihre unrechtmäßigen Busammenkunfte Da man in Paris wuste, daß Truppen von meh= reien Seiten im Unjuge maren, fo war flar, bag bas Parlement entweder nachgeben muste, oder daß die Stadt Paris einer Belagerung entgegen gieng. Das Parlement faßte am 23ten Sept. den Beschluß, es solle fur die Sicherheit ber Der Prevot bes marchands folle für Stadt gesorgt werben. Wer der Freiheit ber die Verproviantirung Gorge tragen. Bufuhr nach ber Stadt Hinderniffe in den Weg lege, folle personlich bafur verantwortlich werden. Der Parlementsschluß ward gedruckt, und die Burger stimten burchgangig ein und bewafneten sich.

Der Pring von Conbe zeigte fich inzwischen boch am hofe nicht so entschiden, ale die Konigin erwartet hatte. Er war auch nicht ganz gegen Garantien ber Reiche = unb Mazarin machte geltend, wie unflug es Rechtsverfagung. fei, den Rrieg zu beginnen, ehe man Mittel genug habe, ihn gludlich zu Ende zu führen, und ba fich Conde jum Bermitler zwischen Hof und Parlement erbot, war Mazarin der Meinung, man folle das Erbieten annemen. nigin folgte biesem Rathe; es kam zu Unterhandlungen zwi= ichen ben Bevolmächtigten des Hofes, unter benen Conde mar, und zwischen denen des Parlementes, die aber den Aufe trag hatten, ehe sie irgend von Finangsachen sprachen, die Barantien fur perfonliche Cicherheit zu betreiben, die bas Der Pring, ichon innerlich er: Palement verlangt habe. grimt über die Urt von Gleichheit, mit welcher fich die Par= lementegliber ihm gegenüber benamen, brach über biefe Un= mafung bes Parlementes, seinen Unterhandlungen ihren Bang borschreiben zu wollen, in Born aus. Doch legte sich bieser wider, als er bedachte, wie das, was das Parlement ver= lange, doch auch den Prinzen, unter Umständen ihnt felbft, jum Bortheile gereichen konne. Zulett verlangten alfo bie Bevolmachtigten ber Konigin nur brei Monate Frist, um Le v'e lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 13

bie Vorbereitungen zu ben Processen ber damals gefangen gehaltenen Statsgefangenen tressen zu können; dann wolle man auf das Verlangen von Garantien der persönlichen Freiheit eingehen. Allein das Parlement verweigerte auch diese Frist; und nun beredete Mazarin die Königin, ganz nachzugeben, und dem Parlemente den Artikel über Garanztien persönlicher Sicherheit zuzugestehen. Nachdem das Parzlement dies erreicht hatte, setzt es in den Conserenzen mit den Bevolmächtigten der Königin den Finanzétat des Keizches sest. Die Einkünste wurden um 10,000,000 L. zu Gunsten des Volkes ermäßigt, und das bedeutende jährliche Desicit durch Abzüge an den Sehalten der Beamteten und durch andere solche Mittel gebeckt.

Das Resultat der Unterhandlungen ward in der Generalversam=
lung des Parlementes angenommen, in eine Declaration gebracht,
und der Königin übergeben. Sie weinte, als sie dies neue Grund=
geset \*), wodurch sie Schranten der töniglichen Gewalt diploma=
tisch anersante, unterzeichnen solte. Molé aber zeigte sich durchaus
fest, und erklärte, als er das Zimmer der Königin verließ, den
Ministern, wenn die Declaration nicht bald unterzeichnet, oder wenn
in derselben irgend etwas geändert werde, dürse der Hof Delibera=
tionen des Parlementes entgegen sehen, die weit größere Verlegen=
heiten herbeisühren dürsten. Die Königin unterzeichnete am 24ten
Det. 1648, und die Folge der Publication war algemeiner Jubel.

Nachdem bieses wichtige Resultat erreicht war, gieng es wie bei allen solchen Unläufen in Frankreich:

<sup>\*)</sup> v. Raumer S. 184. ,, Nach einmonatlichen Verhandlungen gab die Königin fast in allen Puncten nach, und das merkwürzdige Geset vom 24ten Oct. 1648 (an welchem Tage auch der westphälische Fride unterzeichnet ward) enthielt folgende Bestimmungen: 1) die Intendanten der Rechtspsiege, und alle von den hohen Gerichtshösen nicht gebiligte, außererdentliche Commissionen, hören auf. 2) Die Steuern und ihre Erhebung werden auf frühere Formen zurückgebracht, und ein Viertel der Taille erlaßen. 3) Künstig wird, bei Lebensstrasse, keine Ubgabe ershoben, welche das Parlement nicht nach freier Berathung und Abstimmung gebilligt hat. 4) Kein Unterthan des Königes, welches Autes und Standes er auch sei, darf über 24 Stunden verhaftet bleiben, ohne ibn seinem natürlichen Richter zur rechtzlichen Behandlung zu übergeben. 5) Kein neues Amt darf ohne freie Beistimmung des Parlementes gegründet werden. 6) Alle Pandelsmenopole hören aus."

man bachte balb nicht mehr an alles bas, um was man sich so sehr abgemuht hatte, und die gegebene Declaration hat nachher entfernt nicht dazu gedient, eine wahre Schranke der königlichen Gewalt zu bilden. Die beiden Parteien aber, welche so lange in diesen Parlementshändeln ein Terrän ihrer Bethätigung gefunden hatten, waren durch das erlangte Ressulat weder vernichtet noch ausgesöhnt. Die steten personslichen und Partei-Reibungen am Hose hatten eine Zeitlang an diesem Kampse um ein Grundgesetz des Reiches Veranslasung gehabt, sich zu entwickeln; es war ihre Maske gewussen; nun dieselbe abgenutzt war, wie früher der Gegensatzte der Lique und der Hugonotten, suchten sie sich eine neue.

Boei sehr bedeutende Manner stunden damale zwischen Hof und Belt in der Mitte. Der Coadjutor von Paris, der seiner Ablunft, Stellung und seinen Reigungen, seinem Character nach dem Hose angehörte, aber von der Königin zurückgesioßen und beleidigt war, und der Prinz von Condé, der in dem, was das Parlement gezwelt und erreicht hatte, ganz verständiges erblickte, dessen Stolz aber durch das Benemen des Parlementes beleidigt war. Beide Männer hatten sich noch nicht entschiden für eine der beiden Parteien erklärt, beide Männer versuchten einander eine Zeitlang in Gesprächen einer den anderen für sich zu stimmen, — in Gesprächen, bei denen sich der Coadjutor mehr und nicht für das Bolt, der Prinz mehr und mehr für den Hof erklärte. Condé gestund die Nothwendigkeit einer gründlichen Reform der Monarchie zu; aber er erklärte die Insolenz des Bürgerstandes nicht ertragen zu können, und daß er es für seine Psicht halte, diesem gegenüber zum Hose zu halten.

Condé eine feste Stütze gefunden hatte, traf sie Unstalten, dem Parlemente wider mit Gewalt abzutrozen, was demselz dem Parlemente wider mit Gewalt abzutrozen, was demselz dem gewärt worden war. Die Königin rüstete sich für den Methfal zu einer Belagerung von Paris. Us der Coadjuzter dies bemerkte, suchte er den Bruder des Prinzen von Condé, den Prinzen Conti auf die Seite des Bolkes zu ziez hen, indem er sah, daß dieser eben aufgebracht war auf seiznen älteren Bruder, der ihm einen Cardinalshut aufzwingen wolte, um die condésche Erbschaft nicht mit ihm theilen zu müßen. Conti liebte leidenschaftlich seine Schwester, die Herz zogin von Longueville, die deshalb über ihn eine entschiene

Autorität ausübte, und die außerbem die Konigin haßte. Ihr machte ber Caabjutor leicht begreiflich, daß bie Großen des Reiches bei unumschrankter Ministerial = und Hofregirung, wie die Konigin und Mazarin doch wider beabsichtigten, nur Die Longueville zog bann ben Prinzen verlieren fonten. Conti, und den Pringen von Marfillac, der sie liebte, nach fich, und ließ hoffen, auch ihr Gemal, ber Bergog von Lon= queville, welcher Gouverneur der Rormandie mar, werbe fich wohl thatig ihrer Partei annemen. Der Herzog von Beaus fort, ber fruher funf Sahre lang auf Befehl ber Ronigin gefangen gehalten worden war; ber Herzog von Bouillon, beffen souverane Herschaft Cedan Ludwig XIII. besetht hatte, als Bouillon ihm feindlich zu ber Konigin Unna gehalten, und welche Unna unbankbar nicht zuruck gegeben hatte, als fie zur Regirung gekommen war, wurden ebenfals vom Coad= jutor gewonnen, und so hatte biefer eine Berschworung ber Großen in aller Stille eingeleitet, bedeutend genug, um, fo= balb bie Ronigin gewaltthatig auftreten wolte, ihr zu begeg= Huch die Herzogin von Chevreuse schloß sich an, und versprach die Sulfe des ihr befreundeten lotringischen Sauses und Spaniens. Es war im Ganzen also die Partei Ben= bome und ein Theil der Partei Conde, die jest gegen die Ronigin, gegen Mazarin und ben zum Sofe haltenden Reft ber Partei Conde im Ginverstandniffe mar.

Das Parlement bemerkte erst, daß etwas Gewaltthati=
ges im Werke sei, als die Truppen um Paris sich häuften.
Bei der Deliberation sprach der Prinz von Condé, der im
Parlemente gegenwärtig war. Der Nath Quatre = Cous ant=
wortete ihm, und dadurch daß er sich in einen solchen Wort=
wechsel einlaßen solle, ward Condés Stolz so emport, daß er
in Flüche ausbrach und mit der Faust drohte. Sosort schri
ihn das ganze Parlement an, und alle verließen ihre Sige,
und giengen fort.

Um anderen Tage setzte das Parlement seine Beschwer= ben auf. In der Nacht vom 5ten auf den 6ten Jan. 1649 verließ der Hof hierauf ganz unvermuthet Paris abermals, und zog sich nach St. Germain zurück. Us sich die Nach=

richt bavon verbreitete, griffen bie Burger fofort zu ben Daf= fen, und übernamen die Thorwachen und alle anderen. die jum Sofe gehörten, und noch in der Stadt maren, mur= Dann gieng ein konigliches Schreiben an ben gemishanbelt. ben Prevot bes marchands zur Mittheilung beim Parlemente ein des Inhaltes: der Konig habe sich genothigt gesehen, die Stadt zu verlagen, um nicht langer den verderblichen Un= schlagen des Parlementes ausgesetzt zu fein. Undere Schrei= ben, an bas Parlement felbft, befahlen biefem, feine Gigun= gen in Paris einzustellen und sie in Montargis fortzusegen. Diefe Schreiben verbreiteten algemeinen Unwillen, und der Prevot erhielt vom Parlemente ben Auftrag, die Stadt mit den nothigen Borrathen zu versehen, und zu forgen, bag bie Truppen in der Umgegend auf 10 Meilen von der Stadt nach allen Seiten entfernt wurden. Dann versammelten fich alle die hochsten Behorden in der Stadt in der Rammer St. Louis, und hier faßte man weitere Beschluße zu Sicherung ber Hauptstadt. Die Deputirten, welche von dieser Berfam= lung an ben hof giengen, wurden von diefem ichon gang als Abgeordnete rebellischer Corporationen behandelt. Endlich faßte das Parlement am 8ten Jan. den Beschluß: der Car= binal Mazarin sei notorisch ber Storer des Fri= dens in Frankreich; er fei ein Teind des Reiches und bes Roniges; er folle in 24 Stunden St. Germain, in acht Tagen Frankreich verlaßen.

Paris ward militarisch organisirt. Es stelte 16 Regimenter. Die Obrissen waren aus den höchsten Collegien und von den angeschensten Einwebnern; an der Spise der ganzen Truppenmacht stund der Preszdt. Alle Inhaber königlicher Gelder musten diese an das Rathsbart ablisern. Eine Häusersteuer kam hinzu, und Cerporationen und Zinste liferten freiwillige Beiträge. Das Parlement allein eine Milien Lives. So stund die Sache schon in Paris, als plöslich die Lengueville und ihr Gemal, als Conti und Marsillac sich vom Hofe entsernten und sich dem Parlemente anschloßen. Auch die Herzzege von Elbocuf, Beaufort, Bouiston, Spevreuse, Lunnes, Brissac, der Marschal de la Mothe und ein großer Theil des Adels überhaupt mit Aishängern und Gesolge traten auf die Seite des Parstementes. Es war ein ungemeßener Enthussasmus in Paris, und die Tempen des Parlementes begannen den Krieg bei Beschüsung

der Zufuhren, stat ihn zu erwarten. Conti ward vom Parlemente zum Anführer aller für die Sache des Parlementes fechtenden Trups ren ernant.

Der hof feste endlich allen Unhangern bes Parlemen= tes eine Frist von brei Tagen, wenn sie auch biese verstrei= chen ließen, ohne sich unterworfen zu haben, folten sie als verbrecherische Rebellen behandelt werden. Aber weder dieser Schrit noch bas Berfprechen, im nachsten Fruhjahre bie Stande bes Reiches zu berufen , anderte etwas im Befentlichen, warend man boch von beiden Geiten anfieng bas Bes burfnife zu fuhlen einer Ausgleichung, und ber Sof zuerft Schritte that, die bahin fuhren konten. Das Intereffe aber mehrerer unter den Gabrern vereitelte zunachft biefe Abfichten, und span den Rrieg fort. Die Ginzelnheiten besfelben barzustellen, fan, nachdem bie Motive, Die ihn im Algemeinen geschaffen hatten, erortert find, hier nicht am Drte fein. Un= fangs Schinen zwei große Interessen die Parteien zu constituis ren; einerseits die Sicherung burgerlicher Rechte; anbrerfeits Die Sicherung koniglicher Autoritat. Allein wie in den Rriegen ber Sugonotten und ber Ligue bald personliche Interessen alles Sohere, Algemeine absorbirten und zur Luge machten, fo auch hier. Es waren fehr bald die personlichen Bestrebun= gen ber einzelnen Großen, die auf beiden Seiten ftunden, denen sich alles Hohere unterordnen muste, und die Geschichte biefer Kriege ber f. g. Fronde ift fo bunt und wechfelvol, wie bie ber Religionskriege. Fronde nante man übrigens bie Partei bes Parlementes, indem man den Rampf Diefer Par= tei mit ber koniglichen Gewalt dem Rampfe Davids, des Schleuberers, mit Goliath verglich.

Ein Theil des Parlementes, Mole an der Spige, wolte, als die Bevolkerung des größten Theiles von Frankreich sich für die Parlementssache entschid, als man folglich annemen konte, die Königin werde in vernünftigen Dingen nachgeben, mit dieser unterhandeln und Friden schließen; aber eine andere Partei, welche Broussel führte, stund entzgegen. Die Edelleute, welche sich dem Parlemente angesschloßen hatten, konten noch keinen Friden brauchen. Sie

hatten Einfluß auf ben Pobel in Paris gewonnen, ber nun imm gemäßigteren Theil bes Parlementes unter dem Namen Warend die oben ermahnten Unters Magariner bedrohte. handlungen zwischen ber Konigin und bem Parlemente ange= tnupft maren, gieng herr von Turenne, ber jungere Brudu des Herzogs von Bouillon, mit feinem Urmeecorps zur Fronde über, und ber Udel biefer Partei trat in Berbinbung mit Spanien, warend Mole am 11ten Marg im Namen bes Parlementes einen Friden mit ber Ronigin zu Ruel un= tngeichnete, worin die Konigin vielen Forderungen des Par= limentes nachgegeben hatte. Die gemäßigten Parlementsgli= te: sahen ein, daß sie nur die Bahl hatten, ob sie bie Roni= gin ober den Adel der Fronde gum Gebieter haben wolten, und sie wolten sich lieber der ersteren anschließen, wozu sie ohnehin ihre Pflicht trib. Deshalb ichloßen fie ben Friben zum Theil auf Artikel, zu benen die Bevolmächtigten von der Corporation nicht gang ermächtigt waren. Uls Molé besa halb vom Prinzen von Conti, vom Abel und vom Pobel bes droht ward, zeigte er bie größte Festigkeit, und erklarte jeden für einen Hochverrather, ber an bem Vertrage mit Spanien Theil neme. Er war bann mehrere Tage in steter Tobesge= fahr; boch wich er keinen Schrit breit von bem, mas er für feine Pflicht hielt.

Nach mehrtägigen Deliberationen, an benen ber Abel Theil genommen hatte, ward man endlich einig, ben von Molé geschloßenen Friden algemein anzunemen, wenn einige Artikel geändert, und außerdem bem Adel eine Reihe person- licher Forderungen und Vortheile zugestanden würden. Dies in Forderungen wurden aber so viele und übertribene, daß sich nichts mehr hoffen ließ. Der Erzherzog Stathalter rückte der Verabredung gemäß mit einer spanischen Armee aus den Niderlanden in Frankreich ein, und kam bis in die Gegend von Rheims. Aber Turenne ward, weil Mazarin die unster ihm stehenden Ofsiciere gewonnen, auf dem Marsche gesen Paris von seiner Armee verlaßen, und muste nach Holzland slüchten. Der Erzherzog, der auf Turenne gerechnet, dog sich nach Flandern zurück. Der Coadjutor rieth zum

Friben, und trente sich vom Abel, und das Parlement und die höheren Collegien namen von Neuem die Unterhand= lungen mit dem Hose auf; aber der Abschluß zog sich zum Theil um Kleinigkeiten hin.

Gerade in berfelben Beife, wie fich bas Parlement frei zu ftellen suchte von ber Fronde, und boch feine Forderun= gen von ber Ronigin ju erreichen, suchte nun auch ein Theil bes Abels fich frei von beiben ftreitenden Theilen zu ftellen, und bennoch bie Fruchte bes Streites zu arnten. 1649 verfohnte fich Conbe mit feiner Familie, und diefe Abelspartei mar formirt. Mazarin versprag, nun Conde Al= les, was biefer forderte; und jog badurch mit Condé auch Turenne, Longueville, Conti, Marfillac u. f. w. von ber Fronde ab, die fast nur noch aus dem Coadjutor und bem Bergoge von Beaufort beftund. Conbe führte ben Sof nach Paris zurud. Aber nun verband fich Mazarin auf das innigste mit dem Sause Benbome, um ein Gegengewicht für Condé zu haben, und suchte sich überdies der Erfüllung eines Theiles der fruberen Busagen zu entziehen. Conde decidirt, wie immer, trat fofort wider zur Fronde über. Die Koni= gin war darüber in größter Bestürzung; sie verzweifelte ichon, sich halten zu können, und Magarin bachte an seine Abreise nach Deutschland. Doch Conde tonte in sich ben Wiberwil= Ien mit Leuten, die er als weit unter feinem Stande betrach= tete, litt gu fein, nicht überwinden; lentte wider ein, und im entscheidenden Momente trat er wider auf bie Seite der Königin. Durch diesen Wankelmuth brachte er sich um alles Bertrauen des Abels; und der Coadjutor blib seitdem Haupt ber Fronde. Der Pring aber verdarb es mit allen Parteien; behandelte bie Frondeurs mit Berachtung; verlegte zugleich aber die Ronigin durch Spottereien über ihre fleinen Uben= teuer, und burch die Insoleng, wie er biese Spottereien vertrat; ben Minister verlette er burch Spottereien über seine Mengstlichkeit und Feigheit \*). Ploglich machte die Konigin

<sup>\*)</sup> v. Maumer a. a. D. S. 210. "Alls ber Cardinal seine Michte dem Herzoge von Mercoeur vermalen wolte, sagte Con-

mit dem Coabjutor, also mit der Fronde, Friden, und nun wandten sie sich vereint gegen die condesche Partei, und Ma= garin ließ Conde, Conti und Longueville am 18ten Jan. 1650 arretiren. In ber Mormandie, in Lotringen, in Burgund unterlag die pringliche Partei, und im Fruhjahre 1650 war fie in verzweifelter Lage. Dann bilbeten Bouillon unb la Rochefoucauld eine Partei in Guienne, um die Pringen ju befreien. Es kam zu neuem Rriege und die koniglichen Truppen wurden geschlagen; Turenne ruckte mit einer spani= ichen Urmee aus den Miderlanden ein. Go fchlugen fich beibe Parteien. Endlich im Herbste 1650 hatte bas Bolt die gange Cache, wobei es nun nur noch die Bortheile und Stellungen einzelner Edelleute galt, herzlich fat; die Frondeurs maren ihre Berbindung mit bem Sofe, die ihnen drudend mard, überdrüßig; Mazarin unterhandelte wider ins Geheim mit ber condeschen Partei; brach bann zwar biefe Unterhandlun= gen wider ab, mard aber nach ber Schlacht von Rhétel (in welcher am 15ten Dec. der Marschal du Plessis Turenne und bie Spanier schlug) durch ben Ginfluß, ben Moles Borftelluns gen bei der Ronigin gewannen, und durch die nachdrucklichen Magnamen bes Parlementes gegen den Minister genothigt, die Pringen wiber frei zu geben im Febr. 1651. Much biefes Nachgeben schin Mazarin nichts zu helfen; es blib ihm nichts ubrig, als einige Beit aus bem Reiche und nach Coln gu geben. In biefer Beife immer wechselnd, zuweilen zu Schlach= ten fuhrend, dauerten die Unruhen über die Großjährigkeits= erklarung Ludwigs XIV. (im Gept. 1651) hinaus noch bis in ben October 1652, nachdem bas Parlement Mazarin im Dec. 1651 für einen Sochverrather erklart, und einen Preis auf seinen Ropf gesetht hatte. Im Jan. 1652 ferte Daza= rin nach Frankreich zurud. Eine Schlacht ber condeschen und

de: jene sei kaum gut genug für einen seiner Bedienten (Vallets). Er äusierte ein andermal: er wolle den Cardinal durch einen Hauptman beim Barte zu sich bolen laßen; er überschrib eis nen an ihn gerichteten Brief: all' illustrissimo Signore Fachino; er suhr ihm bei einem Streite mit der Faust unter die Nase, als wolle er ihm Nasensiüber geben, und sagte spöttisch beim Wegsechn: Adieu Mars!"

ber beiglichen (nun von Turenne geführten) Truppen in ber Borschabe St. Antoine (am Zeen Juli), wo von beiben Seisten hartmädig gesochten ward, war die tepte biefed Krieges. Die pringitige Urmer kam, als sie im hatresten Gebränge worz, burch ben Herzog von Orteans in die Stadt seithe. Die Pringen verlangten hier, die Sollegien solten sich wieder mit ihnen uniten, und als sie dies weigerten, überließ sie Song ganz den frevelhaften Angeissen des ihm anhängenden Poblets, der die Silver berseichen zum Theil massacrite ober schwer verwundet und geptündert für todt ligen ließ (am 4ten Juli). Die angeschensen Bürger solgen aus Paris abs Paciement versammelte sich nicht weiter; nur eine Kraction besselben unter Brousse sich wieder, und nur auf die erzwungendse Weise sieden die Peingen eine Art städtlicher

Das Parlement war burch bie Lage, in bie es almälig beid ben Ibel gekommen war, gang heradgemürdigt; fein
politisches Ansehen und seine Macht waren gebrochen. Conde
famt feinem Anhange war trog alles Hochmuthes waternd dies fer Kampse so beradgekommen, daß in dieser letten Beit der Graf de Rieur bem Pringen (einem Pringen von Geblut) auf eine Drohung mit der Faust durch ein Paar Obrfeigen antwortette. Der übrige Abet war geschwächt und gerfalten.

Unter folden Umfianden wuste Magarin, muste die Ronigin die vernunftigeren im Bolte leicht auf ihre Seite gu gieben. Die Pringen musten fuden, mit dem hofe unsterhandeln gu tonnen; allein als die Ronigin ihre Macht fublte, erklatet sie nicht eber mit ihnen unterhandeln zu wolsten, bis sie Du Maffen nibergelegt hatten.

Der hof tam am 21ten Det, nach Paris gurud. Lubwig XIV. eröfnete das Partement mit einem lit de justice am 22ten Dett. 1652 und ließ hier eine Declaration verlesen, welche die Streitigkeiten ber Fronde schloßen. Magarin kerte, nachbem alle Streitigkeiten beendigt waren, ebensals (am Iren Kebr. 1653) an ben Hof gurud unter bem Jubel von Paris, was in stelber ichtick gehaft hatte.

Die Declaration vom 22t en Dct. enthielt eine Amnestie (dies war alles, was die Prinzen erreicht hatten); dech waren der Herzog von Beaufert und ein Theil des Abels, der Rath Brouffel und ein Theil ber Parlementeglider, welche frete ju der revolutionaren Partei ges halten und sich den gemäßigteren nicht angeschloßen hatten, davon ausgenommen, fo wie alle Diener ber Pringen von Conde, Conti and longueville. — Weiter enthielt die Declaration ein Berbot für Me Obergerichtshofe und Obercollegien mit den Prinzen oder dem Ad je wider eine Verbindung einzugehen. — Weiter bas Verbot, ven dieser Zeit an jemals wider im Parlemente von den algemeinen Angelegenheiten des States und den der Direction der Finanzen Kentnifs zu nemen. — Der Cardinal Ret ward, als er im Ber= traum auf die Uninestie und auf seinen priesterlichen Character wider am hofe erichin, bald gefangen genommen, eutsprang dann zwar feiner haft; erlangte aber nie mehr eine politische Bedeutung, und fact, nachdent er abwechselnd in allen Nachbarlandern Frankreichs ge= lebt hatte, im 3. 1680.

Reine Stimme ward gegen diesen Schluß laut; auch Die erlittenen Drangsale bes Burgerfrieges nachher nicht. machten alle zum Gehorsam geneigt. So war die von Ri= helieu erstrebte Regirungsgewalt ber Konige in Frankreich endlich, gewissermaßen burch die Gewalt ber Dinge, als bas den Franzosen nothwendige, durchgeführt. Wie diese Nation seitdem auch die Verfaßung gewechselt und von der Monarchie zur Republik, von dieser zur Monarchie geschwankt hat, bie mabre, die substantielle Freiheit hat sie unwiderbringlich ver= loten. Capefigue's Sentenz ist durchaus mahr: "La liberté réelle n'est que dans l'esprit local et provincial, dans l'inégalité des classes, des contrôles et des pouvoirs eux-mê-L'unité, c'est le despotisme plus ou moins brillamment habillé." Der Krieg mit Spanien, wel dit nach Beendigung ber Unruhen der Fronde noch bauerte, ward an den niderlandischen Grenzen, in Ratalonien und in Italien fortgeführt. Condé, ber nach ben Niberlanden geflohen und noch nicht zurückgefert mar, führte 1653 die fpa= nische Urmee, welche bamals von den Niderlanden aus nach Frankreich vordrang. Sein Bruder Conti heirathete "inzwi= ichen 1654 eine Michte Mazarins; und die Longueville, ber alle Plane fehlgeschlagen, alle Unbeter untreu geworden was ren, gieng ins Kloster. Das Parlement lub im Jan. 1654 ben Prinzen von Conbe vor sich wegen Landesverraths und Emporung, und als er nicht erschin, ward er am 24ten Marz von diesem Gerichtshose zum Tode verurtheilt. Conbe blib, unerschreckt dadurch, Führer der spanischen Truppen in den Niberlanden auch die nächstsolgende Zeit hindurch. Frankteich gewan aber in dieser Zeit einen Mitkampfer gegen Spanien an Cromwell, mit welchem sich Ludwig XIV., oder vielmehr Mazarin, der in seinem Namen noch ganz die Regirung führte, verbündete \*). In Folge dieser Verbindung halfen die französischen Armeen im Frühlinge 1658 Dünkirzchen belagern, und übergaben es den Engländern, in deren Besit wir es bereits gesehen haben. Auch musten in Folge bieser Verbindung die gestüchteten stuartischen Prinzen Frankteich verlaßen.

Frankreich lit durch den Krieg gan; außerordentlich. Das Volk verarmite. Unordnungen aller Art hatten besonders in den Grenz= provinzen stat. Auch Saveien lit durch den Krieg der Franzosen und Spanier, der zum großen Theile in Italien geführt ward, sehr, und hatte zu befürchten, daß es ganz in Abhängigkeit von Frankereich kommen konte, wenn Mailand französisch würde.

Die Herzogin von Saveien übernam im Spätjahre 1658 die Fridensvermittelung, wobei eine Heirath Lub- wigs XIV. mit der Tochter des Königes von Spanien zum Borschlage kam. Die eigentlichen Unterhandlungen wurden zuerst zu Anfange 1659 zu Paris begonnen, und den schwiestigsten Punct dabei bildete das Verhältniss des Prinzen von Condé, welchen Spanien nicht fallen laßen, Frankreich nicht zu Gnaden annemen wolte. Am Ende beschloßen die registenden Minister Philipps IV. und Ludwigs XIV, Don Luis de Haro und Mazarin, die Unterhandlungen persönlich zu Ende zu sühren; man wählte zum Local für die Unterhandslung die Fasaneninsel in der Didasson, und hier hatte die Zusammenkunft seit dem 13ten August 1659 stat \*\*). Die

<sup>\*)</sup> S. B. III. S. 612.

<sup>\*\*)</sup> v. Ranmer S. 241. "Ein in der Mitte dieser Insel er= richtetes Gebäude ruhte halb auf spanischen, halb auf franzost=

Bengbigung Conbes erzwang be Saro burch bie Drohung, ber Ronia von Spanien werbe, im Kalle Frankreich biefe Begnebigung nicht bewillige, bem Pringen von Conbe einige fifte Plage in ben niberlanbifch : frangofifchen Grenggegenben als feuverane Berichaft einraumen. Much binfichtlich ber formliden Bergichtleiftung ber an Lubwig XIV. zu verheira= thinden Infantin Maria Therefia auf Die fpanifche Territo= tialetbicaft machte Magarin Schwierigfeiten; boch willigte er mblich ein. Much fagte er gu, Portugal (mas Frankreich. feit es fich von Spanien wiber frei gemacht batte, unter= fligte) nicht weiter gu halten \*). Rachbem man über biefe Suntpuncte überein gefommen war, ward ber Fribe am 7ten Res. 1659 unterzeichnet \*\*). Der Pring von Conbé er= fdin am 24ten San. 1660 wieber am Sofe, und marb gu Gnaben angenommen; bie Bermalung Lubwige XIV. \*\*\*) batte querft am 3ten Juni burch Procuratie fat, gu Ruens trabig: bas Beilager marb am 9ten Juni gefeiert gu Gt.

ifem Woben, und mor burch Tapeten in zwei gleiche Meile geteilt. Die Erible Wagarine und Don Eine finnten en eine ander, io baß fie fich gerecken und muarment konten, ohne ben Beden fiere Geren un verlegten. Diese Keleinzielten werden mit nicht nieberem Ernste ober geringerer Wichtigkeiten werden die bie größen. Angekenwheiten,

<sup>\*)</sup> heimtiche Unterfiugung fand bennoch nachher immer noch ftat.

<sup>\*\*)</sup> Die einzelnen Medingungen ache ich bier mit ben Borten bes D. Raum ert B. a. Do. Ad. 2. Der um Ten Ber. 1650 vor geren bei der bei Teren der Ber. 1650 vor geren bei Gereifigset Gt. Pol mit Zubehör; im Klandern Graveline, Bourbourg und En Benant; im Dengaga Candrecis und be Dassnen; im Eurenburg Mentmeden, Mentmeden, Danwillten, Genfans und Gerbagne, so wir sie in sigt städig der Porerten sie geren Die Gergege von Sanvonn, Wobena um Gerfangen der Bereifige von Sanvonn, Wobena um Gerfangen berichtigt bei der Ber. Megenvict und die Briffehr Germent bei Zenatrield, Der Prinz von Genfe er Mit siene Gützer und Budern gründ, sta der Sandaterschaft in der Bereifigen Germent bei Zenatrield, Der Prinz von Genfe er Mit siene Gützer und Budern gründ, sta der Sandaterschaft gere gereichten, der der Bereichten den gefaßt wurden, müßen wir er Aurze duber übergeben."

<sup>&</sup>quot;") Der freilich, ba er in eine von Majarins Richten leibenichaftlich verliebt war, ben eruften Borfiellungen feines Miniffere nur mit widerstrebendem Bergen in diefer Dinficht nachgab.

Jean de Luz. Mazarin starb nicht lange nachher am 9ten

Mach Mazarins Tobe erklärte Ludwig XIV. Die Leitung Der Geschäfte fetbst übernemen gu wollen; fein neuer Chefminifter trat an des verftorbenen Stelle, und bie Ronigin Mutter Unna b'Auftria; deren Ginflug fcon in den letten Beiten Magarine fehr gefdmunden war, jog fich nun gang nach Val-de-Grave zurud. Des brei und zwanzigiahrigen Koniges Hauptsorge war nun auf die Heilung der Munden "gerichtet, welche der Burgerfrieg und ber langdauernde Rampf mit Spanien, Frankreich geschlagen hatte. Un ber Spike Binangverwaltung fund ein unter Magarin fur eine bo: hete Thatigkeit im State gebildeter bretonischer Edelman als surintendant, Micolas Fouquet, ein außerorbentlich verschwen= berischer, ausgelagener Man \*), dem Mazarin bie Bugel hatte lofe halten mußen, weil er felbst mit beffen Sulfe Reichthumer fammelte ; aber auf feinem Tobbette fol er bem Ronige vorgestelt haben, daß Fouquet eine Haupturfache ber Bedruckung und Verarmung Frankreiche fet, und daß Jean : Baptifte Colbert bagegen, ein junger Man burgerlicher Serkunft, fruber Commis in Fouquets Bureau, nun ichon bem Ronige vortheilhaft bekant, und intendant general du commerce die richtigen Gesichtspuncte in Fouquets Berwaltung herauszufinden und festzuhalten wißen, überhaupt ber geeignetste Man sein werde, die Finangen wider in Ordnung zu bringen, und jum Wohle Frankreiche ju abministriren.

Capefigue vol. I. p. 7. "Si l'on visitait sa magnifique retraite de Vaux, on trouvait ses jardins dessinés par Le Notre, les galeries peintes par Le Brun, les statues de Puget, de bouillonantes cascades, des grottes de porphyre, où les nymphes, les dryades se montraient en leurs plus brillans atours. Dans les bosquets touffus de Vaux, Boileau essayait ses satires et ses épîtres au roi, La Fontaine venait d'écrire ses fables et ses contes; et les poètes, enthousiastes des merveilles de Fouquet, ne s'étonnaient plus "qu'un surintendant ne trouvât jamais de cruelles, allusion à la gracieuse MIle Béjard, paraissant demi-nue dans une conque de corail, au milieu des cygnes, des satyres luxurieux qui poursuivaient les nymphes timides à travers les roseaux. Touquet hatte fich almatig cin Normègen von 40 Millionen Civres jusqummen accreach.

Ludwig verlangte Rechenschaft von Fouquet, die dieser nur sehr unvolkommen geben konte; dies gab die Veranlaßung, Colbert in den Finanzrat zu bringen, um Fouquet weiter zu controliren.

Die Ronigin Maria Theresia ward von Ludwig mit Achtung, aber ? da er fie nie geliebt, mit Rafte behandelt. Much daß fie frater am tfien Rov. 1662 ibm einen Thronerben gab, anderte dies Berhalts Die lieblose Che machte Ludwig XIV. vom Unfange an nie nicht. jum Chebrecher, und nachdem er eine Zeitlang vorübergehenden Reis gungen gehuldigt, gab er fich mit aller Leidenschaft einer etwas bins linden, etwas blatternarbigen Blondine unter ben Damen des Gofes bin, dem achtzehnjährigen Fraulein Louise Françoise de la Baume Edlane de la Balliere. Fouquet in seiner Ausgelagenheit sol, als die Ungnade des Roniges icon wie eine gewitterschwangere Bolle über ihm schwebte, bem Fraulein be la Balliere 20,000 Louied'or geboten haben, wenn fie feinen Liebesantragen correspon= Sie entdedte ce dem Ronige. Allein die Schwierigfeit gegen Fouquet furz zu verfaren, bestund nicht bloß darin, daß er eine einflugreiche Bermandtichaft, daß er durch die Bermendung fets nes Reichtumes am hofe und unter den geistig dominirenden Dans nem einen treuen Unhang fich erworben, daß er in der letten Beit die Trummer ber Frondepartei an fich gezogen hatte, fondern vors nemlich in feiner Stellung als Generalprocureur beim Parlemente, mit welchem Amte der Natur der Sache nach eine große personliche Sicherftellung verbunden fein muete. Colbert veranlagte Fouquet ju Riderlegung Diefer Stelle, Die er mit feiner Surintendantur vereinigt hatte, und bald nachher, am 5ten Sept. 1661, ließ ihn gubwig XIV. atretiren. Sein Process bauerte bis jum Dec. 1664, mo er zu ewis gem Gefängnisse verurteilt ward.

Nach Fouquets Sturz erklärte Lubwig XIV., er wolle bas Ministerium der Finanzen hinfuro selbst verwalten, und im Finanzrat solle ihm als Ministerialcollegium zur Seite suhen; in dieses Collegium kam Colbert als Rat, und da ihm der König vorzugsweise in diesen Dingen Vertrauen schnite, war er bald eigentlicher Finanzminister. Es war dies die einzige Manier, wie Ludwig XIV., ohne den am Hose höher stehenden Unstaß zu geben, Colbert an die Spise dies ses Verwaltungszweiges bringen konte. Colbert aber blib nicht dabei stehen, in die Finanzen, wie sie waren, Ordnung zu bringen, sondern er suchte auch die ungeheueren und bis

bahin so wenig benußten Hulfsquellen Frankreichs weiter zu eröfnen, und ahmte in dieser Hinsicht die Erscheinungen, die das Leben der Niderlande bot, nach — gieng ganz auf das Werkantilspstem ein.

Freilich war diese Förderung der Industrie und des Commerzes par protection zum Teil so, daß sie durch vielfache, fast kindische Bewormundung mehr zurückrückte als erhob; freilich kam die ländliche Industrie und der Handel, namentlich der Getraidehandel, vilfach in Collision mit althergebrachten Herschaftsrechten des Abels und der Geistlichkeit; freilich lit auch das Ausleben der städtischen Gewerbe durch die Einrichtung, später unzäliger, Borsteherämter der Maitrises und durch die in Folge der kleinlichen Bestimmungen notwendig veranlaßten Processe außerordentlich; — aber alles in allem betrachstet, hob sich doch die Production sowol als die Fabrication zusehends. Selbst die Not der nachfolgenden Kriege vermochte den Gewin, welcher der Nation in dieser Hinsicht kam, nicht wider ganz wegs

gunemen.

" Rur war ein großer Unterschid zwischen ber Art, wie bies indu-Brielle und commercielle Streben fich in ben Riberlanden und in Eng= land jum State verhielt, und zwischen ber wie es in Frankreich auf= Dort war bas Privatintereffe Motiv bes Reichtums, und ber Stat jog bavon bie Borteile gewissermaßen ohne in voraus diesel= ben in ihrem gangen Umfange nur geahnet ju haben; bingegen in Frankreich war alles absichtlich von Seiten des States; alles gieng aus einer Ueberzeugung hervor, die Montesquieu nachher febr bezeich= nend in folgenden Worten ausspricht: Le secret de l'action de la force politique est dans la création des ressources. Es diente in Frantreich also alles der Regirungsgewalt, die fich in den Sanden des Roniges concentrirt hatte, und wenn diefer auch feinesweges dem Rechte nach der unumschrantte Gebieter mar, als welcher er in ein= gelnen Fallen auftrat und fich mit Gewalt ober in Folge ber Schmieg= famteit der damaligen Frangosen behauptete, fo nam doch die Un= ficht und Theorie von der koniglichen Gewalt mehr und mehr die Bendung, den Despotismus ju rechtfertigen. Ludwigs XIV. perfon= licher Character gab allerdings bem frangofifden Sofe immer noch eine eblere Baltung; das aber mar an fein Leben gefnupft, und nach feinem Tobe flogen bie reichen, im Intereffe bee Despotismus eröfneten Bulfsquellen Frankreichs fast nur fur die perfonlichen Intereffen, die fich am hofe und in der Bermaltung geltend machen konten, und da jene algemeine, das Merkantilspftem begleitende mora= lifche Farbung, der ju Folge die Menschen teine inneren Schran= ten ihres Sandelns und ihres Suchens nach dem Mammon mehr fanten, fich auch Frankreiche mehr und mehr bemächtigte, bildete

fid bann unter Lubwigs XV. langer Regirung eine allen Grundlagen fittider Befchrantung und namentlich ber pofitiven Religion frindlide Richtung aus. Der Muffcwung , welchen Franfreiche Ges mebe unter Colbert namen , bat jum Theil andere Quellen ale Gols bens thepferijdes Gingreifen. Ginmal namlich mar vieles bon bem. mas Gelbert betrib, nicht fein Gedante, fondern fcon von Rouquet in Gang gebracht; er wuste es nur ju fchagen und dentete bie Rriote von jenes Mannes Pflangungen \*). Cobann aber brachte and bie algemeine Lage ber Regirung gar mande Forberung mit fd Co j. B. tonte man in ber centralifirenden Beife , wie Bub: mie AlV. wolte, gar nicht berichen, ohne fich die außeren Erleichtes ernaen ber Communication und Gentrallfarion, alfo Canale und Imbftrafen, jum Gegenfrande befonderer Gorge ju machen. Der Gana bu Lanquebor (gebaut von 1664 - 1681) burd welchen Riquet, Baron be Bonnedofe, und ber Ingenieur Andreoffn bas Mittelmeer, und bas atlantifde verbanden, und burch Franfreich eine Berbindung berfielten, welche bie Strafe von Gibraltar vermeiden ließ, ift ein grofartiges Denfmal von Lubwige XIV. Regirung. Much fur folde Unternemungen aber, wie die Canalisation Frantreiche, wie die Derfiellung beger gepfiafierter ganbfiragen (j. B. von Paris nach Berfailler) boren bie Riderlande Dufter und Borbild, mas man fine birte, und eigenthumlich auf frangefifche Lebenebedingungen ans mandre; in welcher gafung fobann bie Grundlage fur bie Behandlung felder Begenftanbe in monarchifden Adminiftrationen ber neueren Beit überhaupt gelegt mar. Beniger glangend maren bie Fruchte ber Radelferung ber Frangofen in Banbeleinftituten, boch teinesweges fruchtles. Banbelegefelfchaften nach Dft : und Beftindien, uad Afrita und ber Levante wurden gegrundet und mit außerordentlichen Borrechten bedacht. Bang eigentlich bem Mercantilfoftem geboren Colberes Anordnungen an über Mus : und Ginfuhr mander Baaren \*\*).

<sup>\*)</sup> Capefigue vol. I. p. 183.

<sup>\*\*) 15.</sup> Au uner VI. S. 133. , ben fremben Maaren nam unm bis 30 veum huntert und beuteb ten Eingann vielert Preduzer und, Aberlete gan; und gar. Ta die jupstaherne unteren foh, hit Eerste ber Meinaum allen franzischen Aberlafelen untenwerten (z. 18. über Länge, Breite, Farbe u. bigl. der Tieder) und waren auf so mein Eingangefellen dimyenstern, doch leberbrigig werden miete. \*\*— Ebend. S. 154. "Märend nun nicht bioß ber Eingang vieler Habeltwaren (t. 18. ber Spiegel, Gepten, felbenen Ange i. f. w.) sohern auch lange Seit der Eingang von Merkund von der Farbeiten von verbet Golfbert die Ausfuhre und Verantweit unterfagt war, verbet Golfbert die Ausfuhr und Verantweit unterfagt war, verbet Golfbert die Ausfuhr und Verantweit unterfagt war, verbet Golfbert die Ausfuhr von Gelfe. Holfgefeinen, Kriegebertrinften, Der die Bertrieber die Gelfen der die Verlegeriebe zu die Verlegen unache Gegenflande geger Ausgurgelte 3. B. auf Palein und Brantweite

Much die strenge Ordnung der Bunfte, so viel brudendes fur bas Gewerbe, fo viel beengendes fur das einzelne Mitglid berfelben es haben mochte \*), hatte übrigens ihren sitlichen Gegen, der bei der Unordnung gewerblicher Berhaltniffe in spaterer Zeit, wobei man aber ienes drudende und beengende zu beseitigen vorzugeweise bemubt war, nur ju oft nicht geachtet worden ift \*\*). Außer der ftrengen Unordnung und unmittelbaren Forderung der Gewerbe (wie fie j. B. burch Borschuße, Begunftigungen und andere Unterfrugungen. ber Kabrifanten stat fand) wuste aber Colbert die Prachtliebe des fran= zofichen Sofes, die fich dem Udel und überhaupt den boberen Rlas= fen mittheilte, ju benugen, um das Gewerbe theils mannichfach der Runft zu nabern theile zu einer reichlicheren Goldquelle fur den Bur= gerftand ju machen. Gewebe und Stidereien ber verschidenften Urt in Seide, in Wolle, in Leinwand wurden zu Nachbildungen berühm= ter Malereien, ju Darstellung mythologischer und historischer Sce-Chenfo wurden bald in Franfreich Metallarbeiten nen verwandt. gelifert, fo ifein und werthvol fie nur ber Glan; ber toniglichen Umgebung verlangte. Huch die Spiegel = , Tuch = , Spigen = und

---

<sup>\*)</sup> Man sche hier besonders: Ueber die Beforderungsmittel der Agricultur und des Gewerbswesens in Frankreich von C. Th. Kleinschrod. (Munchen 1829. 8.) S. 50 ff.

<sup>\*\*)</sup> Es ist wunderbar, daß gerade aus Frankreich, wo die sitliche Ordnung des Burgerstandes am unrerbarften gertreten worden ift, jest zuweilen die beredtesten Lobpreisungen jenes alten, wols geordneten Gewerbelebens vernommen werden. Wir führen bier eine schöne Stelle Capefigues an (vol. I. p. 189.) , Les priviléges des maîtres et ouvriers étaient nombreux; nul ne pouvait travailler en un état qu'il ne fût reçu dans l'associa-Les statuts des différentes maîtrises étaient soumis à la sanction royale; ils sont encore insérés dans la grande collection des édits; chaque maîtrise et jurande avait prix vénal; le plus souvent elles se transmettaient de père en fils. Il y avait une belle soumission dans la famille, une habitude de prendre l'état du père, son enseigne, de maintenir comme un noble héritage l'ancienne réputation de probité et d'habileté; il n'y avait pas ce vague désir de science, cette rougeur qui monte au front de' l'homme né dans une échoppe. Toute la société était classée, chacun était fier de sa profession; ce qui n'empéchait pas que lorsqu'un talent d'élite se révélait, il ne se posât de lui-même dans la sociéte. Colbert sortait de race bourgeoise et marchande; le surintendant Fouquet n'avait-il pas été lui-même un simple commis de finances se produisant par son mérite?" — "Ces exceptions magnifiques ne troublaient pas l'harmonie générale du système; on restait dans son état, seulement on le perfectionnait. Les arts libéraux n'étaient point envahis par une mul-titude de médiocrités inquiètes, et Boileau pouvait dire: "Soyez plutôt maçon, si c'est votre métier."

Strumpfmanufactur bob fich fichtbarlich \*). Die Errichtung und Musfonudung von Baumerten beschäftigte Taufenbe von Rorfen und Santen. Damale mard ber frangofifche Gefdmad in ber Gartenfunft in ben edelffen Formen entwidelt. Dir Recht burfte Franfreich ant tie Porcellanmanufactur von Corres, auf Die Manufactur ber Gebelus und auf andere Unftalten biefer 3rt ftels fein. Muein in ofem diefen beftund nur bie eine, die positive Ceite Diefer neuen Bingfeit in ben Bewerben. Die andere Seite mar eine negative. Binn namtich ber Dof außerordentliche Cummen fur Producte bur: gefiden Gewerbes bingab, fo fam ibm bies wol burch bie Bubls babenbeit bes Burgeifiandes, burch bie erhobten Ginnamen von Sans bil und Gewerbe und von anderem bamit jufammenbangenden Bers brunde miber ein. Aber wie ffund ce mit bem Ubet? - Diefer anler nur bei foldem Bufdnitte des lebens; er tam berab; er pers ermie; er ward ganglid abhangig vom Dofe \*\*). Richelieu und Das jorin batten ben Moet nur in feinen bochgestelteffen Reprafentanten befampir. Ludwig XIV. frurgte ibn, ohne bag ber Mbel es mertte, auf Begen bie berfelbe mit Luft mandelte, fur limmer. Daß feine Ariege bie ebelfte Blute bes jungen Mbele megrafte, mar unbedeutenb, fie mare nachgemachfen; aber er verfammelte ben Ubel an fets uem glangenden Dofe, und ließ ibn fich bier ruiniren; er rief ibn von den Cotogern in ber Proving nach Berfailles und entfremdete fon bier ber vaterlichen Gitte \*\*\*), ben vaterlichen Gutern, bem Bolle. bem ebelfien Berufe, ben er batte; er entfitlidite ben frangofifden Del, und ba biefer Borbild bes Mels in faft gan; Eurepa mar. and ben Abel fait aller anderen curepaifden Cander. Durch Diefe

<sup>&</sup>quot;) Klein ich rod S. 48. "Golbert berief Auchfabritanten aus holand nach Sedan, Garcussen, Ibbeville u. i. w. Errumpfmetra aus Fingland, für welche er eine Fabrit auf bem Schlofe Madrid, im Beulogner Walde, er eine Fabrit auf bem Serbettung bliefe Ameiges durch ganz franteich bier bitten zu safen. Er gab einen Borfdus von 2000 fie, ir jeden Aberflubt unb bewirfte auf bliefe Art binnen 6 Joberta bie Erablirung von 40,000 Wertstühlen am gang Franteich."

<sup>41)</sup> Daß bies immer die Folge ahnlicher Buftande fel, haben wir ihm fruher (B. III. S. 456, nr. 1.) als algemeine Bemerstung ausgesprochen.

<sup>&</sup>lt;sup>344</sup>) Capefigue I. p. XIII. "Louis XIV. ne se contenta point d'abaisser la noblesse, il en dishonora les familles par ses anours adultères; il trâma de grands nons d'aristocratie dans 'le cortige de ses maîtresses; il arracha les gentibhommes à leur province, où étaient leur force, lears bla-50ns, vieux comme le roc, et leur popularité de race; il les retint à Versailles pour leur imposer le rôlo de courtisans.

Entsitlichung hat Ludwig XIV. die organischen Werhältnisse des französischen Wolfslebens gestört, und in gleichem Maße wie der Adel abhängig ward vom Hofe, ward nothwendig die Stellung des Hosfes zur Nation in den Augen dieses seiner natürlichsssitlichen Halstung entsremdeten Adels eine Goldmine, die derselbe auszubeuten verssuchte so viel er vermochte. Ludwig XIV. entsitlichte den Adel, und dessen Entsitlichung machte später ihn und den Hof, den er umgab zum Gegenstande des Haßes und des Abschus der Nation. Ludswig XIV. und Goldert haben die französische Revolution in ihren Grundlagen geschassen.

Die späteren Rriege und Beziehungen ber auswärtigen Politik Ludwigs XIV. sind, so weit ihrer in einer universal= historischen Darstellung von den uns gegebenen äußeren Um= fange gedacht werden kan, schon bei Gelegenheit der nider= ländischen und englischen Geschichte dieser Zeit erwähnt wor= den. Ebenso wichtig aber, und lehrreicher, ist die Betrachtung der kirchlichen Politik Ludwigs, für deren Entwickelung Grund und Boden durchaus durch den vorhandenen Gegensat der Zesuiten und Jansenisten gegeben war.

Wir haben früher (Bd. III. S. 207.) von der inneren Gliderung des Jesuitenordens in Professen, Scholastiler und Coadjutoren gessprochen. Die geistlich bedeutendsten Glider des Ordens waren zu allen Zeiten die Professen gewesen; almalig aber (besonders unter dem General Mutio de' Bitelleschi 1615 — 1645) sam auch die weltsliche Gewalt, die im Orden lag, also die Berwaltung des Bermos gens und die Leitung der außeren Berhältnisse der Collegien und Provinzen, die sange nur bei den Coadjutoren gewesen, in die hans de der Professen, die nun die weltliche mit der geistlichen Gewalt vereinigten \*). Die weltlichen Interessen (namentlich des Gelderwersbes), in welche von nun an die Professen verwickelt wurden, brach die Strenge der geistlichen Richtung des Ordens. Ehrgeiz und habs sucht wurden mächtige Tribsedern; und da die Generale dem Chrzgeize der untergebenen endlich Schranken sehen wolten, rißen diese seite 1661 in der Gewalt, welcher sich die Generaleongregation ans

Au lieu des casques de fer, de l'armure vieillie des ancêtres, on de l'arquebusé des guerres civiles, il leur donna l'habit pailleté, la perruque, le justaucorps doux et moelleux. L'esprit nobiliaire et provincial s'aflaiblissait ainsi, en même temps que la commune, le parlement, tout ce qui gênait l'action unique et dominante de l'autorité monarchique."

<sup>\*)</sup> Rante die rom. Pabfte 3r Band. G. 123. ff.

maste, eine Macht an sich, durch welche die Einheit in der Leitung des Ordens und deffen geistliche Strenge vollends gebrochen mur= bm. Benn die Generale, welche ber Ausartung bes Ordens ent= gegen ju treten magten, nur das Schickfal vor fich faben, Vicare jur Site gefrelt zu erhalten mit boberer Dacht als die ibrige felbft war, blib ihnen nichts übrig, als mit bem Strome zu fdwimmen. Eine Aristocratie, welche sich des Genußes der Reichthumer und des folltischen Ginfluges des Ordens erfreuen wolte, trat im Grunde an die Spite desselben. Go muste fich im Orden eine eigennütige Politit, die oft fogar nicht mit dem Interesse des romischen Stuhles die gleiche Bahn gehen konte, nothwendig entwickeln. War aber but Princip des Eigennußes einmal überhaupt im Orden geduldet, so muste man bald auch den einzelnen Glidern nachsehen, wo fie fic tomselben hingaben \*). Wie hatte sich unter folden Umftanden die Schischaft Jesu des Einflußes des im Jahrhunderte herschenden mers cantilen Geiftes erweren follen? Gie ward vielmehr ein rechter Sit beefelben; eine vielgegliderte, und dennoch inniger zusaumen= hangende Erwerbs = Compagnic als irgend eine andere commercielle oder industrielle Geselschaft. Der Orden war mit seinem Sinne und mit seinen Bestrebungen der Welt verfallen, und es blib ihm, wolte er als geistliche Corporation weiter bestehen, nichts übrig, als die driftliche Lebre und Moral feinen Zweden gemäß zu handhaben. Die heiligsten, geistlichsten Beziehungen, wie j. B. das des Beicht= vaters, waren für die Jesuiten nur noch Mittel fur weltliche 3mede. Ele suchten fich in diesen geiftlichen Functionen der Welt angenem ju machen \*\*), um von ihr hinwiderum gehoben und bereichert ju werben.

<sup>\*)</sup> Rante S. 129. ,, Wie hatte man sonst so streng barüber gehalten, daß jeder eintretende auf alle seine Besithuner Verzicht leistete! Zuerst ward das eine Weile verschoben; dann gesichah es wol, aber nur bedingungsweise, weil man ja am Ende wider ausgestoßen werden tonne; endlich führte sich ein, daß man seine Guter der Geselschaft selbst überließ: jedoch wohle verstanden, dem bestimten Collegium in welches man trat, derzesstalt daß man sogar die Verwaltung derselben nur unter anzurem Titel oft noch selbst in Sänden behielt. Die Mitglider der Collegien hatten hie und da mehr freie Zeit als ihre Verzwahten die mitten im Leben stunden: sie verwalteten deren Gesichäste, zogen ihr Geld ein, sührten ihre Processe."

<sup>34)</sup> Rante S. 133. "Ihrer Lehre zufolge ist ce schon genug, die Sunde nur nicht als solche zu wollen; man hat um so mehr auf Berzeihung zu hoffen, je weniger man bei der Uebelthat an Gott denkt, je bestiger die Leidenschaft war von der man sich gestriben suhlte: Gewonheit, ja das bose Beispil, welche den freien Willen beschränten, gereichen zur Entschuldigung. Wie enge wird schon hiedurch der Kreis der Vergehungen! Riemand

Dieses Der Melt = verfallen = sein ber Jesuiten ruhmen neuere frans zösische Schriftsteller, und stellen bie sociabilité des Ordens als einen Worzug desselben hin. Diese neueren haben sogar das Gefühl für bas Verderbniss, was in jener sociabilité ligt, verloren.

Unter den Zesuiten traten, als Schriftsteller die Consequenzen der Umwandlung des Ordens für die christliche Moral entwickelnd, unzälige auf. Unter ihnen waren aber die wichtigsten für die Zeit der französischen Zustände, bei denen wir stehen, folgende: San= dez, Molina, Suarez, Escobar und Le Moine\*).

Sanchez ift ein grundlicher, scharffinniger Jurift, der mit aller cafuiftischen Scharfe eines romischen und canonischen Rechtsgelehrten fitliche Fragen ju entscheiden suchte, und dadurch die Bafis ber Git= lichkeit gang in den Bereich der Endlichkeit und des zufälligen Da= feine hereinlegte. Sein Sauptwert find die disputationes de sancto matrimonii sacramento (querst Genuae 1602.) - Schon im Mit= telalter war Thomas von Uquino der paulinisch= augustinischen Doctrin von der Gnade durch eine scholaftische Ausführung entgegen getreten. Auf seinen Fundamenten baute Molina weiter, indem er Gnade und freien Willen durch eine Reihe subtiler Trofteleien in dem Werke de liberi arbitrii cum gratiae donis concordia (juerst Lissabon 1588.) zu vermitteln fuchte. — Giner der fruchtbarften unter Diefen jesuiti= schen Schriftstellern ist Suarez. Seine gange Tendenz geht dabin. Die Sitlichkeit in das Gebiet der politischen Rudfichtename berüber= zuziehen. Seine Werke jusammen fullen 23 Foliobande. — Escobar hat sich nun gar zur Aufgabe gemacht, die Forderungen der driffti= chen Sitlichkeit mit den Bunfchen der menschlichen Schwachheit zu Der Name des Père Escobar ist daher auch immer Re= prafentant gebliben der heillosesten Casuisterei. Seine Hauptwerke find die theologia moralis; de justitia et jure und endlich die summula casuum conscientiae (Pampeluna 1626). Der Icquitenorden ließ fich schon in dieser Zeit in Handels = und Fabrikunternemungen nicht

wird ja die Sünde um ihrer selbst willen lieben. Außerdem er=
tennen sie aber auch nech Entschuldigungsgründe anderer Art
an." u. s. w. S. 134. " Zu leugnen ist nicht, daß auch die
schrossessen Lehren einzelner Dectoren durch einen anderen Grund=
saß der Iesuiten, durch ihre Lehre von der Probabiltät, sehr
gefährlich wurden Sie behaupteten, man dürse in zweiselhaf=
ten Fällen einer Meinung solgen von der man nicht selber über=
zeugt sei, vorausgesest daß sie von einem angesehenen Autor
vertheidigt werde: sie hielten es nicht allein für erlaubt, den
nachsichtigsten Lehrern zu solgen, sondern sie riethen das sogar
an." u. s. w. S. 135. " Mit einer gewissen Ehrlichkeit erstau=
nen zuweilen die Iesuiten selbst, wie so leicht durch ihre Lehren
das Joch Spristi werde."

<sup>\*)</sup> Capefigue vol. II. p. 97. sq.

blet, fondern auch in Bechaler . und Buchergefchafte ein. Das pere widelte ibn in eine Reibe lagen und Berbaltniffe, Die von ber porbanbenen Rircbendoctrin feine Billigung erfahren fonten, wenn man bicht Doctrin nicht flugiger, gefdmeibiger ju machen muste. Gecos bar nun richtet bie driffliche Moral fo ein, bag nicht blog Raufleute und Buderer ibren Bortbeil, fonbern ber Schlenmer, ber Ebebreder und Werführer feine Rechnung babei findet. Er thut bies Miee. periebt fich. aus driftlicher Liebe und aus Barmber;igfeit mit bem Comaden. Die driftliche Moral mard nun mit einem Dale entbedt als eigentlich und im Grunde ein Botterbetlein fur Beltfinder. tebar mirft j. B. bie Frage auf : licetne acceptare et offerre duellum? und gibt am Ende die Entscheidung: ex sententia omnium licet contumeliosum occidere, si aliter ea injuria arceri nequit. Gr fraat: an comedere et bibere usque ad satietatem absque necessitate ob solam voluptatem sit peccatum? und antwortet: negative respondeo, modo non obsit valetudini, quia licite potest appetitus naturalis suis actibus frui \*). Der Jefuit Bufembaum verfolgte biefe Midrung in Begebeitung ber drifflichen Meral fo meit. baf er fich nicht ideute, ju erffaren: qui exterius tantum juravit sine animo jurandi, non obligatur, nisi forte ratione scandali, cum non juraverit sed luserit \*\*). Escobar ift übrigens auch ber frudtbarfte jefutrifche Cdriftfieller. Er bat 42 Banbe in Felio binterlagen, Die in Granien allein 1t mal ebirt worben find. Be Deine enblid, ber allein unter ben genanten Sauptfdriftfiellern ber Damaligen Jefuiten ein Frangofe ift, ift ber Dichter und Schongelft in biefer Reibe. Er ift als barfiellenber Schriftfieller bedeutend, und fein Bud de la devotion aisee, morin er geigt, wie leicht und bequem es fel, from ju fein, wie teicht bas Joch Chrifti fel, ift auch burd vortreflicht Darfiellung verführend. Er predigt in driftlichen Phrafen bie Miderberfiellung bes Aleifches in feine Rechte.

me Gegenfag biefer Spanien, Italien und Gentreich mit ihrer editiden Beischrit inscirenden Zesturien des firen Jadrounderns etwen fich die Zanfenisten. — Im 3. 1594 war ein Wordunfal tinn der eine Gegenfacht ist, der bei bei Zanfenisten. — Im 3. 1594 war ein Wordunfal tinn den hate Gernad zu vernunden, Dah der Griffstuß zu diese Abgar unter dem Einfluße seiner Leberce, der Zestuten, gereift, die ward eine Untersuchung gegen sie verhängt; anzirrierische Gestien handen fich, und nicht nur ward der Poer Jean Guiginard gestangt, sondern die Zestuten überhaupt wurden aus dem Könligstein zu der Beiligen Lieden bei Beiligen bei Beiligen 2111. im Gept. 1595 den

<sup>.)</sup> Diges nach Capefigue a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> C. Rante G. 133.

gegen Beinrich IV. ausgesprochenen Bann aufhob \*) , batte er gur geheimen Bedingung die Rudter ber Jesuiten nach Franfreich ge= macht. Der Ronig eilte nicht diese Bedingung zu erfüllen; und na= mentlich trat nun das Parlement von Paris als eifrigffer Gegner bes Orbens auf. Es unterfagte am 21ften Ang. 1597 allen Frango= fen, Tesuiten nicht nur, sondern sogar Griesuiten ju Lehrern angu-Rur fehr almalig ließ fich die Rudter erreichen, und erft im Fruhjahre 1603 gelang es bem Jesuiter= Provincial, P. Armand, geneigtes Gebor und die Zusage der Rehabilitation bes Ordens im Konigreiche ju erlangen, jedoch nur in den Orten, welche der Be= richtsbarkeit der einzelnen dem Beschluße des Pariser Parlementes nicht beigetretenen Parlemente unterworfen waren. Das Parlement von Paris remonstrirte bennoch; aber am 31ten Dec. 1603 erhielt ce vom Ronige ben gemegenen Befcht feinen Widerftand aufzugeben, und die Rudter des Ordens nach Franfreich hatte nun nicht nur überhaupt stat, sondern Seinrich IV. gab sich auch gan; besonders dem P. Cotton, den er jum Beichtvater mablte, bin, und die Jes fuiten erlangten einen fo großen Ginfluß in Frankreich als je zuvor.

Die Tesuiten verzihen ihren damaligen Gegnern nie, und die Feindschaft mit dem Parlemente von Paris (welches da die Stellen in demselben fast erblich waren, einen ebenso starten Corporationse geist als die Tesuiten entwickelte) zog sich hin dis zur späteren Wisdervertreibung der Tesuiten im 18ten Jahrhundert. Wärend dieser Rämpse aber hatte Antoine Arnaud's (eines Mitglides des Parlesmentes) glänzendes Plaidoper im Jahre 1594 die Vertreibung der Tesuiten vornemlich herbeigeführt; schrib derselbe Man im I. 1602 einen Franc et véritable discours gegen die Iesuiten, und zeichnete so seine Familie unter den Gegnern des Ordens gewissermaßen noch besonders aus.

Die zu Anfange des 17ten Jahrhunderts mehr außerlich und von politischen Standpuncten aus geführte Opposition gegen die Jesuiten erhielt eine tiesere Bedeutung durch zwei Manner, die schon auf der Universität zu Loewen zugleich studirt hatten, vielleicht hier schon eng befreundet, gewiss aber nach vollendeten Studien in Paris in innigem Einverständnisse gewesen waren. Schon in dem vorletzen Descennium des 16ten Jahrhunderts waren der Jesuit Lessius und ansdere seines Ordens mit der Universität Loewen über die augustinische Lehre von der Gnade, der sie widersprachen, in einen Aussehen erresgenden Streit gerathen, so daß der Pabst für das zwedmäßigste geshalten hatte, beiden Parteien Stilschweigen zu gebieten. Allein in Loewen die zesuitischen Aussend der Streit literarisch ruhte, der Gegensas gegen die zesuitischen Aussend erhalten, und als diese septeren

<sup>\*)</sup> S. Band III. S. 278.

nicht nur immer femipelagianischer heranstraten und wie avir oben gesehen almalig die ganze driftliche Ethit aufzuheben drobten, und in ber religiofen Lauheit und Weltlichkeit ber Zeit fo machtigen Un= Mang fanden, erwuche die innere Opposition jener beiden Manner: Cemelis Dito Sansen aus Holland und Du Vergior de Hauranne aus Bayonne, jum lebhafteften Gifer fur Chrifti Reid) und die Rein= beit ber Lehre. Der lettere ward Ubt von St. Cipran in Berri, und trat mit ber gangen Gewalt der Babrheit in feiner Schrift "Perus Murclius" ber Berderbnife in Rirche und Leben, Die von den Jefuiten ausgieng, entgegen. Er hatte fich bereits ein großes lichliches Unfeben erworben, war gegen den P. Baraffe und gegen Belinas verweltlichende Sittentehre figreich aufgetreten "), und batte duch fein Schweigen Richelieus. Betreiben einer Chescheidung Ga= fien's von Orleans von feiner zweiten Gemablin gemisbilligt, als a im Mug. 1637 am Todbette der Gattin feines Freundes Robert Arnaud d'Undilly (des Sohnes Untoines) burch seine driftlichen Borte bas Gemut von Arnauds Schwesiersohn le Maitre, Der jugegen war, mit unwidersiehlicher Gewalt ergrif. Le Maitre war damals ter gefeierteffe Redner des Parlementes \*\*); er hatte bei noch jun= gen Jahren fich schon fo ausgezeichnet, daß er auf bes Rangler Se= guiers Berwendung zum Staterath ernant worden war. Er wolte fo= fort feine Parlementeftelle aufgeben; nur St. Cyran felbft tonte ibn von einem jaben Entschluße jurudhalten; aber auch, nachdem er langere Beit erwogen, blib er bei feinem Borfate und jog fich in eine Ginfidelei bei Port = Royal des Champs, nach dem Saufe Les Granges jurud.

Port=Royal des Champs war ein Benedictiner Nonnentloster zwischen Versailles und Chevreuse. Es war im I. 1204 gegründet. Die Regel des Klosters machte ein Leben in strengster Religiosität zur Pflicht. Wärend andere Klöster dem Adel und Reichthume einen

<sup>\*)</sup> Les ruines de Port-Royal des champs; par M. Grégoire. (Paris 1809. 8vo) p. 20. "Il avait refuté la somme de théologie du père Garasse, en lui opposant la somme des fautes et faussetés contenues dans cette rapsodie. Ami de Jansenius et du docteur Arnaud, il avait manifesté son horreur pour les erreurs Pelagiennes de Molina; et comme il ne savait pas composer avec les principes pour complaire anx grands, inaccessible aux caresses et aux menaces, il avait déplu au cardinal de Richelieu dont il désaprouvait les démarches tendantes au divorce du frère de Louis XIII, Gaston d'Orleans, avec sa seconde femme (Margaretha ven Los tringen)."

<sup>(29</sup>ten Sept.). ,,Wenn er im Parlemente eine Rechtsfache durche fechten, als Redner auftreten folte, verlegten Prediger ihre Verträge auf einen anderen Tag, um bei ihm in die Schule zu gehen!

berfelben Ginfamkeit Troft; ein weiterer Kreis von Gleichgefinten. von Schülern ober theilnemenden Besuchern fchloß fich an. 2018 St. Cyran endlich frei ward, fab er den Reim ben er gepflangt, jum Baume erwachsen \*); in dem Bewustsein daß der Berr fein Bert gefegnet, ftarb er wenige Monate fpater am Schlagflufe am 11ten Det. 1643. Ginige Jahre fpater jog fich auch Robert Arnaud d'Ans dilly felbst nach Port = Royal gurud. Den Rampf mit den Jefuiten. der fich nun besonders an das Befentnifs der Gefinnung mit ober gegen Jansens Muguftinus anschloß, hatten Untoine Arnaud und Pascal lebhaft fortgeführt \*\*). Die gange Partei erhielt den Ramen ber Jansenisten. Unter den für die Gründung bes Einflußes von Port : Royal positiv thatigen Mannern zeichnete fich der Prediger Untoine Singlin in Paris aus, Der fruber Bincen; de Paula angehangen, und fich bann gan; ju Gt. Epran gewandt hatte; wen er unter benen, die burch feine Beredtfamteit gewonnen worden, fur reif bielt, fandte er ju den Ginfidlern von Port = Royal \*\*\*). Er felbft fam nachher mit Claude Lancelot, der den Schulen von Port = Royal vorgefest mard, nach der Einfidelei und der ehemalige Dratorianer Touffaint Desmaser wirkte an feiner Stat in Paris. In Port = Noyal lebte man in Gotfeligfeit und frommen Uebungen; allerdings auch einige bei Band = und Gartenarbeit +) oder Bandwert; aber jumeift bech in gei= ftiger, auch in literarifder Thatigfeit. Es war ein Mondthum, im foon=

<sup>\*)</sup> Sogar Rriegsleute roherer Urt wie unser deutscher General Joshann von Werth wurden von Achtung vor St. Cyran esfült. Als er 1641 in Paris war, und Richelieu ihn eingeladen hatte der Aufführung eines Ballets beizuwonen, antwortete er auf die Frage, was er am meisten bewundere bei diesem Schauspile: "c'est de voir que les évêques sont à la comédie pendant que les Saints sont en prison."

<sup>\*\*)</sup> Grégoire l. c. p. 21. "Le livre d'Arnaud sur la fréquente communion heurtait de front le relâchement que les Jésuites ont perpétué jusqu' à leur extinction; temoin l'ouvrage de leur père Pichon. Arnaud publia la Morale pratique des Jésuites et sit frémir les amis des moeurs sur les excès des casuistes dont un père Pirot avait publié en 1657 l'apologie. Les lettres provinciales de Pascal avaient prouvé par leur succès qu'un bon livre est une puissance."

<sup>\*\*\*)</sup> Ranke a. a. D. G. 143. "Es waren junge Geistliche und Gelehrte, wohlbabende Raufleute, Manner aus den angesehenssten Familien, Aerzte, die schon eine bedeutende Stellung hatten, Mitglider anderer Orden, jedoch alles Leute, die nur innerer Trib und entschidenes Einverständniss zu diesem Schritte verzwochten."

<sup>+)</sup> Urnaud d'Undiss ward als er sich 1645 nach Port = Royal jurudjog surintendant des jardins bei der Einsidelei; er wen=

fien, alteften Ginne, wo man fich nicht von den Menfchen, fondern aur von den verweltlichten Rreisen jurudgezogen hatte, um um fo witsamer auf diese zu wirken. Man hielt Schule, und verfaßte Shulbucher (diese giengen besonders von Lancelot aus) , die überat in Franfreich und barüber binaus gleiche Gefinnung anregten. Schriften vol frommer Empfindung, und Berte des ritterlichften li= terarifden Streites gegen die feindlichen Richtungen giengen aus Pen: Ronal hervor. Unter den fatholischen Seelsorgern Frankreichs und der Riderlande wurden viele gang gewonnen, und erklärten fich für die jansenistischen Ueberzeugungen. Boileau und Racine lebten langere Zeit in Port=Royal und bildeten sich zum Theil in diesem Anise. Die Thatigfeit des Parlementes in den Unruhen der Fron= de, um für den öffentlichen Buftand Frantreichs feste Grundlagen des Rechts zu gewinnen und der entsitlichenden Wilfürlichkeit des beste ein Ende ju machen, war nicht ohne Beziehung ju dem Geifte, der in Port = Royal geboren war \*); und Manner wie Lamoignon, Céguier, Molé waren in einer gewissen Sympathie mit Ricole, Pascal, Urnaud und deren Genoßen \*\*).

Die Jansenisten, indem sie sich den Lehren des heilisgen Augustin und vor allen der heiligen Schrift selbst auf das innigste überal und besonders noch der Seite der sitlischen Weltbetrachtung anschloßen, traten dadurch nicht zu leugsnen vielsach mit dem Calvinismus auf gleichen Standpunct, ohne jedoch den hierarchischen Zusammenhang der katholischen Kirche und den Gedanken des christlichen Priesterthumes ans zugreisen. Es ist eine Erscheinung, die ganz dem Kreise der

dete bedeutende Summen an die Verbesterung dieser Gartenans lagen und im 3. 1809 zeigte man noch alte Spalierbäume in den Gärten von Les Granges, die er mit eigner Hand gespflanzt hatte.

Der Kreis von Port= Noyal sah längere Zeit den Coadjutor nachherigen Cardinal von Neh als seinen Patron an. Auch ward durch die Berückschigung, welche einmal der Hof der Fronde angedeihen ließ, um ihre Glider zu gewinnen, Henri Arnaud zum Bisthume von Angers gebracht; woraus wider der Zusam= menhang der Fronde und Port-Noyals hervorgeht. In dieser unruhigen Zeit ward von der Partei Port= Noyals Claude de St. Marthe gewonnen. — Als 1652 der Prinz v. Condé in die Nähe von Paris vordrang, wurden die Ronnen von Port= Royal bewogen nach Paris in ein Filialtloster zu ziehen; die Cinsidler aber mit Hülfe des Ingenieur Belair, der zu ihnen gehörte, beschigten ihre Wonung, und ergrissen die Wassen.

<sup>\*\*)</sup> Capefigue p. 114.

Reformation angehört, ja! man kan sagen: es ist die reinste, schönste Gestalt, in welcher die Resormation erschinen ist—eine Gestalt die das Priesterthum bewarte, was fast allen anderen resormicten Kreisen in seiner wahren Gestalt verloren gegangen ist, und die dennoch aus dem innersten Grunde rezligiösen christlichen Lebens alles bestimte, und nur das auf diesem Wege gerechtsertigte anerkante \*). Daß die Tesuiten, die sich in der Entwickelung ihrer weltlichen Richtung gehemt sahen, sobald innerhalb der katholischen Kirche der resormatorische Geist achten Christenthums, wie ihn die Jansenisten narten, zu Unsehen und Macht kam, die Seiten an den Bestrebungen derselben, welche auch den in so vielen weltlischen Interessen befangenen Pähsten bedrohlich erscheinen muszten \*\*), bald heraussanden und mit allem Einsluße, mit aller

<sup>\*)</sup> Daß St. Cyran felbft ben Sanfenismus oder pielmehr das, was er erfirebte und was mit dem Janseniemus identisch war, ale ein Glid der Reformationeerscheinungen anfab, gebt ber= por aus feinen Meußerungen gegen ben fremmen Binceng de Panla, der im Juni 1648 an einen Priefter ber Diffion (Bina cen; batte unterfrugt durch den Grafen Jeigny eine Miffiensan= figlt welche: 1632 unter dem Ramen der Lagaristen zur Cons gregation erhoben mard, gestiftet) an d'Drignu, fchreibt : "St. Cyran me parla un jour ainsi: Dieu m'a donné et me donne de grandes lumières; il m'a fait connoitre que, depuis cinq ou six cents ans, il n'y a plus d'eglise. Avant, cette eglise étoit comme un grand fleuve qui avoit ses caux claires, mais maintenant ce qui semble l'eglise n'est plus que la bourbe; le lit de cette rivière est encore le même, mais ce ne sont plus les mêmes eaux. Je lui représentai que tous les hérésiarques avoient pris ce prétexte pour établir leurs erreurs, et je lui citai Calvin. Calvin, me répondit-il, na pas mal fait tout ce qu'il a entrepris, mais il s'est mal défendu." Notice sur Port-Royal ver den Memoires d'Arnaud d'Andilly (Paris 1824 Saml. v. Petitot vol. 33). pag. 23.

<sup>\*\*)</sup> Ranke a. a. D. S. 146. "In seinem britten Buche über den Stand der Unschuld komt Jansenius auf einen Sas des Ausgustin, von dem er nicht leugnen kan, daß er vom römischen Hofe verdamt worden sei. Er nimt einen Augenblick Anstand, wem er folgen solle, dem Kirchenvater oder dem Pabste. Nach einigem Bedenken aber bemerkt er, der römische Stuhl verdamme zuweilen eine Lehre bloß um des Fridens willen, ohne sie darum gleich für falsch erklaren zu wollen: er entscheidet sich schlechtweg für den augustinkanischen Lehrsas. Ratürlich machten sich seine Gegner diese Stelle zu Nuße: sie erklarten sie für einen Angrif auf die pabstliche Infallibilität: gleich Urban VIII. ward

Kraft geltend machten, war um so natürlicher, da die Partei der Jansenisten in Paris so innig mit der den Jesuiten direct feindlichen Parlementspärtei zusammenhieng.

Die Jesuiten brachten es bahin, bag ber romische Sof, bie gange Wichtigkeit ber janfenistischen Bestrebungen ein= febend, die Sache zur Untersuchung jog, ohngeachtet Inno= ung X. (1644 - 1655) nur ungern fich auf biefe gange Streitsache einließ. Die Mehrzal der zur Untersuchung betufenen entschib fich gegen bie Sanseniften; aber lange konte Innoceng nicht zu Unname biefer Entscheidung bewogen wers ben. Der Cardinal Chigi aber vornemlich brang in ihn: er muße gegen bie Sansenisten die pabstliche Infallibilitat, bie ben ihnen bedroht werbe, fchugen, und endlich verbamte ber Pabst am 1ten Juni 1653 fünf Cage, welche bie Untersuchungecom mission ihm als ben kegerischen Inhalt des Bu= des von Janfen bezeichnend vorgelegt hatte. Die Janfenis ften protestirten, indem sie nachwifen, die funf Gage, welche Innoceng verbamt habe, fanden fich in bem Ginne, in wels dem fie verworfen seien, gar nicht in Jansens Buche \*). Allein nun ftarb Innocens X. im Jan. 1655, und es folgte ihm im April der Jansenisten eifriger Gegner im Cardinalscollegium, der Cardinal Fabio be' Chigi, unter bem Mamen Alexander VII, und erklarte 1656, daß die funf Cage allerdings in Jansens Buche enthalten, und bag er sie auch in bem Sinne wie sie barin vorhanden verdamme ("Quinque illas propositiones ex libro praememorati Cornelii Jansenii episcopi Iprensis cuititulus Augustinus excerptas ac in sensu ab eodem Jansenio intento damnatas fuisse declaramus et definimus").

Durch bieses Verfahren wurden die Jansenisten (zu ih-

vermocht, sein Misfallen über ein Werk auszusprechen, welches jur Nerringerung des apostolischen Ansehens Säpe enchalte, die schon von früheren Pabsten verdamt worden seien." — (Urbans Bulle: In eminenti ist vom J. 1642.).

<sup>\*)</sup> Urnaud in seiner seconde lettre à un duc et pair de France (den Herzeg de Luynes), pour servir de reponse etc. (1655) subste diese Protestation aux.

den Unterschid geltend zu machen, der zwischen Thatsache und Lehre (la distinction du fait et du droit) stat sinde. Die Lehre sei das Gebiet, wo die pabstlichen Bestimmungen ihren Plat fanden; nicht die Thatsachen, über deren Verisicirung der Wißenschaft allein der Ausspruch gebure. Die ganze geisstige Aufregung, welche die vorhergegangenen Bürgerkriege besgleitet hatte, schin sich nun auf diese Streitsache über die Grenzen der pabstlichen Gewalt zu übertragen. In diese Zeit besonders fält die polemische, schriftstellerische Thätigkeit Unsteine Urnauds, Nicoles, Pascals u. s. w.

Pascal ließ in diefer Beit (als Untoine Urnaud wegen feiner lettre à un duc et pair von der Gorbonne veurtheilt und verfolgt mar, und es einer Publication ju feiner Rechtfertigung bedurfte) feine lettres d'un provincial à son ami als einzelne Flugblatter bruden in ben Jahren 1656 und 1657 unter bem Ramen Louis de Montalte. Sie find bie beigenofte Satyre auf die Doctrinen ber Jefuiten, Die fie in ihrer gangen Blofie und Richtswurdigfeit aufdeden; befonders wird die casuistisch = theologische Welchrsamkeit der Sesuiten verspottet. Dierre Ricole fdrib unter bem Ramen Buillaume Benbrod Unmer-Diefe Satyren riefen naturlich Gegenschriften bervor. kungen dazu. Die endliche geiftige Wirkung biefes litterarischen Rampfes mar aber bei der damals icon febr fortidreitenden hinneigung aller Gemuther gu Berweltlichung, ju Gleichgultigfeit und Untirchlichfeit die Loslofung des Intereffes ber nicht felbft betheiligten Gebildeten von allem eif= rig religiofen, vollends von firchlichem Befen. Dogmatifche Grorte= rungen ichinen unmöglich fich von Pendantereien trennen ju lagen, und fo wurden firchliche Streitigkeiten und tirchliches Intereffe lacher. lich \*). Da aber Urnauld, Pascal, Boileau und andere jugleich

Royal geschriben, vollig fremd ist, unusen wir doch selgendes urthell als volsoumen richtig anersennen (p. 124): Cet ouvrage (udussich die lettres d'un provincial) est justement considéré comme le mobile d'un style qui, se pliant à tous les tons, est également parsait dans tous, et comme ayant sait prendre à la prose française un essor que n'avoient pu lui donner, ni Voiture ni Balzac; mais son mérite littéraire ne doit point nous aveugler sur ce qu'il présente de saux et sur les sunestes esses esses qu'il produisit. L'auteur, sacrifiant tout au désir de faire triompher son parti, rallie nécessairement à lui les indissérens et les incrédules, auxquels il apprend à se moquer des ministres de la religion. — Es ist dics cinc Bewahrheiz sung mehr des von uns son bster ausgesprechenen Sages,

großen Ruhm bei der Nation durch ihre Schriften, die zunächst nach der Seite der Opposition gegen die Zesuiten und gegen kirchlichen Despotismus wichtig waren, an denen aber auch die Opposition gegen alle Kirchen überhaupt sich genärt hatte, erlangt hatten, ersichin es nun als ein Weg zur Berühmtheit, Vorurtheile (wie man sich ausdrücke) schriftstellerisch anzugreisen, und zu diesem Ende stempelte wan alles als Vorurtheil, was als Schranke im Wege stund. Man sente so sich von diesen Schranken befreien, und berühmt werden überdies.

Nach Pascals Tode (19te Aug. 1662) tam im I. 1669 noch ein hinterlaßenes Wert von ihm unter dem Titel pensées heraus. Dies Bert enthielt eine Erkentnistheorie, welche die engen Schranken menschlichen Erkennens zeigen und deshalb die geoffenbarte Religion als Postulat des menschlichen Geistes hinstellen solte. Pascal erreichte nur die erste Salfte seines Zwedes, man nam seinen Beweis der Richtigkeit des menschlichen Wißens in Beziehung auf alles nicht auf logischem und mathematischem Wege erreichbare an; aber seine Erzgänzung durch den Offenbarungsglauben war man nicht geneigt anzunemen; und sein Wert, was die Bestimmung gehabt hatte, eine Bertbeidigungsmauer für den Glauben zu werden, ward vielmehr eine Wasse gegen den Glauben, indem es den ganzen wisenschaftzlichen Apparat der katholischen Dogmatik für die französische Ration zerbrach.

Als im Juni 1667 auf Alexander VII. der Statssekretar de' Rospigliosi, ein kindlich guter Mann, unter dem Namen Clemens IX. auf dem pabstlichen Stuhle folgte, zeigte er sich (1668) geneigt, den jansenistischen Streit formel dadurch beizulegen, daß er von den Jansenisten eine Erklärung forderte, welche ihnen frei ließ zu glauben, daß jene fünf vom Pabste verworfenen Säte in dem verurtheilten Sinne nicht in Jansens Buche zu sinden seien, wobei man sich doch beiderseits äußerlich für's Erste beruhigte, wärend der Gegensatz zwischen Jesuiten und Jansenisten noch in heftigster Feindseligteit fortdauerte. Nicht bloß die Curie duldete die Jansenisten, sondern Ludwig XIV. war ihnen eine Zeitlang geneigter, und der Marquis de Pomponne (Robert Urnauds

1 11 11

daß das Gute durch den Kampf mit dem Bosen selbst nach mancher Seite sich der Depravation vermähle. Auf solcher Suns dengeneration ruht großentheils was man in unsrer Zeit den Fortschritzu nennen beliebt.

Leo's Lehrbuch ber Unibersalgeschichte. Band IV.

Sohn), bem wir schon fruher \*) als einflufreichem Stats: manne begegnet sind, gehorte ihnen an.

Die Ertlärung, welche die Jansenisten unterzeichnen musten, war so eingerichtet, daß deren Gewißen durch eine Ctausel gewahrt blib. Nämlich der pähstliche Stuhl verlangte zwar: Vous devez vous obliger à condamner sincèrement, pleinement, sans aucune réserve ni exception tous les sens que l'église et le pape ont condamnés et condamnent dans les einq propositions — aber es war hernach hinzugesügt: déclarons que ce seroit saire injure à l'église de comprendre entre les sens condamnés dans ces propositions la doctrine de St. Augustin et de St. Thomas touchant la grace essime de chrétienne et la prédestination gratuite des élus \*\*).

Jeder algemeine politische Zustand wird auch in ber Gestaltung ber Rirche sich eigenthumlich barftellen, ober mit anderen Worten: es ift unmöglich, daß eine Nation nach ber religiofen Seite Richtungen verfolge, welche gang abgerißen und politisch zusammenhangslos bafteben, und ebenso politischen Richtungen nachgehe ohne alle religiofe Motivirung. In ber Beit aber, bei welcher wir in ber frangofischen Geschichte fte= hen, war die dominirende Richtung die ber Concentration ber Regirungsgewalt, welche unmöglich bas Berhaltnife Frankreichs zur Rirche, bes Roniges jum Pabfte unberührt lagen Much ber Jansenismus enthielt ein Streben bie Rirche fonte. vom pabstlichen Ginfluße freier zu ftellen; bie frangofische Jurisprubeng aber, welche ihren Mittelpunct ber Uebung und bie Sauptmacht ihrer Gestaltung in dem Parlemente von Paris hatte, hatte (auch hierin nicht ohne Sympathie mit dem Jansenismus) von einer anberen Seite her als die Freunde von Port = Royal bie Unficht aufgenommen, daß die alge= meinen Concilien über bem Pabfte ftunben, wodurch die Berthei= bigung bes Sages, bag in allen weltlichen Beziehungen Frantreichs Krone vom Pabste volkommen unabhangig sei, wefent= lich erleichtert ward. Die beiben gelehrten Juristen Dupup (traité des droits et des libertés de l'église gallicane 3 voll.

20 0 Local

<sup>\*) 3. 28.</sup> oben G. 58.

<sup>\*\*)</sup> Rante a. a. D. G. 151.

1639. fol. und preuves 2 voll. 1651 fol.) und Dumoulins (Oeuvres zuerst 3 voll. 1612; am volständigsten 5 voll. 1681. fol.) führten diese Ansichten zur Geltung \*). Ludzwig XIV. aber gieng bei seiner Bestreitung der pabstlichen Gewalt noch von ganz anderem Grunde aus, nämlich von der eingewachsenen Ueberzeugung, daß Eine und zwar seine Gewalt für die Angelegenheiten des Reiches die schlechthin höchste sein müße \*\*).

Bie im deutschen Reiche die Rirchen ben Ronig felbst im Mittelalter ale ihren oberften Schirmer (defensor) ju erfennen, aber ba= neben ju Besorgung ihrer Berschafterechte und Reichspflichten einen besonderen Schirmvoigt (advocatus; welches aber in einzelnen gallen ber Ronig ebenfals felbst fein toute) anzunemen hatten, fo mar es auch in Frankreich gewesen. Udein ein großer Theil von Frankreid (j. B. der Delfinat, bas Balfd : Lentner Gebiet, die Proving) frund ursprunglich nicht unter dem Ronige von Frankreich, fondern unter dem von Deutschland ale Ronig von Burgund. Echterem war also auch das Recht der Defension, so weit es ein Soheiterecht mar gebliben, und als die lebung der hoheiterechte durch deutsche Konige in diefen Gegenden in Abgang tam, waren die fe Sobeiterechte und was fich mit ihnen verband nicht dem Konige von Franfreich juge= wachsen, fondern abhanden gefommen. Bang abnlich ftund die Sa= de in Languedoc und Guienne, wo diefe Rechte, mit bem was baran hieng, warend der englisch = frangofifchen Rriege in Abgang ge= tommen waren. Mus anderen Grunden fand abnliches in noch eini= gen fleineren Begirten Frankreiche ftat.

Ludwig XIV, welcher das Bedurfniss fühlte, in gleichmäßiger Gewalt über sein Reich zu gebieten, erhob mit einem Male auch bin:

Carrie

<sup>\*)</sup> Ca pefigue l. c. p. 116.

Jansenisten irgend ein Amt. Als er einst aus diesem Grunde jemand zurückwis, sagte ihm der Berzog von Orleans: er ist weit davon entsernt, ein Anbanger des Jansen zu sein, er glaubt nicht an Gott. — Wenn dem so ist, antwortete der Kenig, so hat es nichts zu sagen (il n'-y-a point de mal). — Ganz solgerecht; denn Ludwig sühlte, daß in den Jansenisten ein Element der Freiheit verborgen lag, was ihm ein Gräuel war, und daß sie erst an Gott, und dann an den König glaubten; wärend er seine Wilfür den Geboten des Ebristensthumes voranstelte." — Bei solchen Aeußerungen Ludwigs muß man indess die Zeiten wohl unterscheiden; in den späteren Jahren war es ihm zuweilen gewiss wahrhaft um sein Seelenheil zu thun, obwohl er von seinen königkichen Ansprüchen nichts ausgab.

fictlich ber Landschaften, wo fein Defensionerecht nicht bergebracht war, einen Unspruch auf bies Regale, mit welchem fich warend bes Mittelalters wichtige Rechte bei Besetung der geiftlichen Stellen und bei Verwaltung der erledigten Stellen in Frankreich wie in Deutsch= land verbunden hatten. Um 18ten April 1673 nam Ludwig XIV. das kirchliche Regale in gan; Frankreich als unveräußerliches und unverjährbares Recht seiner Krone in Unspruch. Die usurpirte Stel= lung des Königs von England an der Spite der englischen Rirche leuchtete Ludwig XIV. in vieler hinsicht als Muster vor. die Gewalt des romischen Stuhles nicht algemein abschaffen; im Ge= gentheil, fie tonte ibm felbst unter Umstanden ein wichtiges Mittel der Berichaft werden; aber fo beschranten wolte er fie, daß fie der Nation nie ein Mittel des Schutes gegen Despotismus sein konne. So entstund in ihm der Gedanke einer Nationalkirche, als deren weltliches Saupt er fich felbst ansah, warend er ben pabsilichen Stuhl auf die Sorge fur die Reinheit der Lehre beschränkte und auch in die= fer hinsicht beffen Unordnungen nur vorbehaltlich ber Bestätigung burch algemeine oder burch frangofische National : Concilien anerkante. Da durch diese kirchliche Umgestaltung die Macht der Bischöffe in mancher hinsicht zu wachsen versprach, fand er unter den frangofi= ichen Bischoffen viele beiftimmende, und ce fehlte im Grunde nur bie formelle Uebertragung der Suprematie auf den Konig um diese neue beabsichtigte frangofiche Rationalfirche nach ber politischen Seite der englischen gang gleichzustellen; denn daß auf den Nationalcon= cilien, benen bei ber in die Augen fpringenden unmöglichkeit von ofumenischen Concilien nun die bochfte Entscheidung über die Lehre anheimfiel, ber Ronig widerum den machtigften Ginfluf üben murde, und daß derselbe so in der That in Besitz der Suprematie tomme, konte niemandem vetborgen bleiben.

Als Ludwig XIV. das oben erwähnte Edict über das firchliche Regale erlaßen, protestirten nur die beiden Bischöffe von Alais und von Pamiers; von ihren Metropolitanen ohne Unterstützung gelaßen, vom Hofe verfolgt \*), wandten sie sich nach Rom. Eine Bulle Pabst Innocenz XI. (er war aus dem Hause Odescalchi von Como und Pabst seit 21sten Sept. 1676; ein milder gewißenhafter Man) that am 28sten Dec. 1679 endlich entschidenen Einspruch gegen das Verfahren des Königes. Dieser berief nun eine Versamlung der französischen Geistlichkeit d. h. aus jedem erzbischöflichen Sprengel zwei Bischöffe und zwei Abgeordnete der nideren Geistlichkeit. Wer kommen solle, ward vom Könige bestimt, der die Wahlen beschräntte,

<sup>\*)</sup> Ranke a. a. D. S. 163. "Der Bischof von Pamiers muste eine Zeitlang von Ulmosen leben."

und alle dieser Maßregel widerstrebenden Geistlichen mit Gewalt entsternte und verfolgte. Dhngeachtet die Jansenisten von dem Priesters thume und dem Glauben eine viel zu hohe Borstellung hatten, als daß sie die Absicht haben konten, die Kirche wirklich als Magd der weltlichen Gewalt zu überantworten, ohngeachtet gerade die beiden gegen Ludwigs Eingrisse protestirenden Bischösse ihrer Gesinnung ansgehörten, hatte doch ihr Kämpfen gegen die Anmaßungen des pabstelichen Stuhles wesentlich dazu beigetragen, Borstellungen in Geltung eder wenigstens in Cours zu bringen, auf welche Ludwig XIV. bei seinem Berfahren nun auch zum Theil fußen konte.

Der Bischof von Meaux, Jacques Benigne Bossuet (aus Dijon) wöfnete am 30sten October 1681 das neue Nationalconcil, was sich wie er selbst dem Willen des Königes knechtisch sügte, und als Ressultat seiner Berathungen am 19ten Marz 1682 die bekanten vier Arrifel aussprach: 1) daß der Pabst in der Kirche nur in der Beschränkung durch Concilien und 2) daß die Kirche nur in gelstzlichen Dingen Gewalt habe; daß 3) die Rechte und Gewohnheiten der französischen Kirche bestehen und 4) die Entscheidungen des Pabsses selbst in Glaubenssachen nur dann Gültigkeit haben solten, wenn sie von der Kirche bestätigt seien \*). Diese vier Urtikel waren im

<sup>\*)</sup> Capefigue 1. c. p. 126. "1. Que le concile général étoit au-dessus du pape, conformément à la doctrine établie dans les sessions 4 et 5 du concile de Constance, n'approuvant pas le sentiment de ceux qui soutiennent que cette maxime n'a lieu que dans le temps des schismes. 2. Que le pape ni l'église universelle n'avoient aucun pouvoir sur le temporel des rois; qu'il ne pouvoient être déposés et que les sujets no pouvoient jamais être dispensés ni exemptés du serment de fidélité envers leurs légitimes souverains. 3. Que la puissance du pape devoit être limitee par les canons et que Sa Sainteté ne pouvoit rien faire ni statuer qui fût contraire aux maximes établies par les conciles ni aux libertés de l'église gallicane, qui ne sont point des immunités ni des priviléges, mais qui sont comme des barrières pour défendre les François, et les garantir des mauvais conseils des souverains pontifes et de l'abus qu'ils font de leur autorité au préjudice du droit commun, qui est fondé sur les anciennes constitutions. 4. Que bien que le pape ait la principale autorité dans les choses qui regardent la foi, ses décisions ne sont pas néanmoins authentiques sans le consentement universel de l'église; ce qui marque que le pape n'est point infaillible, à moins qu'il ne soit à la tête du coucile et que c'est l'arrêté de ce concile oecuménique, lequel représente toute l'église, assistée du St. Esprit, qui décide, et rend le pape infaillible quand il prononce conformément à l'arrêté et à la décision de ce concile légitimement assemblé." — Rante a. a. D. S. 165. "Der Ronig erhob jene Gage ju einer Urt von Glaubensartitel, von symbolischem Buche. In allen Schulen solte danach gelehrt

Wesentlichen auf Dupuns kirchenrechtliche Theorie gestütt; man nante sie die Freiheiten der gallicanischen Rirche; in der That aber waren fie die Sclaverei berfelben, und fie enthielten im Grunde neben einem fleinen Theile auch des Guten ber Reformation zugleich die größte Gewaltsamfeit derselben, die Verknechtung namlich der Rirche an die weltliche Gewalt \*). Es war eine Reformation etwa im anfanglichen Sinne der englischen; aber mit Beibehaltung ber tatholischen Dogmen und Riten, denn das Gerede von, selbst die Drohung mit einem ofumenischen Concile mar im 17ten Jahrhundert fo leer und inhaltelos, als es heute fein wurde. Diefe Bahrheit drangte fich auch den Bischöffen so bald auf, daß eine ganze Ungal berselben ihre Unterschrift wider jurudnamen; ben vom Ronige für erledigte Stellen neu ernanten fügsamen Bischöffen ward die pabstliche Ordina= tion verfagt. Wie jedes außerliche Uniformiren ber Rirche burch bie weltliche Gewalt in ber erfteren nur gewaltsame Rrafte wedt, und dadurch die lettere ju immer großeren Gewaltthatgfeiten forttreibt, wie z. B. die englische Reformation norhwendig die Gegensaße der Ratholifen und Puritaner lebhafter hervorrief und die Regirung in die unseligsten Rampfe mit biefen Richtungen verwickelte, fo feben wir auch unter Ludwig XIV. die Spannung und zum Theil den Rampf der Regirung mit allen von der uniformirten Rirche abwei= chenden Richtungen fich fteigern und in den späteren Sahren Lud= wigs XIV. ju dem gewaltsamften Berhaltniffe fich ausbilden. Für diese neue' bedientenhafte Kirche Ludwigs XIV. ward Boffuet nun auch der Dogmatiker, der in seiner exposition de la soi catholique zwischen ben Rlippen bes eigentlichen Ratholicismus und des Jan= fevismus hindurch Schiffend gewiffermaßen einen territorialen Glauben, die gallicanische Orthodorie, schuf, welche das Marter= bolg ward an beffen gange und Breite die Regirung die Ratholifen ihrer Territorien maß, und was sie selbst ihren calvinistischen Unter= thanen entgegenhielt, denen man zumuthete des Bischofs von Meaux Erdrierungen und Polemit als schlagenden Beweis anzunemen, daß nun auch sie die kirchliche Livrée des Koniges anzuziehen hatten.

werden, Niemand einen Grad in der juristischen oder der theo= logischen Facultät erlangen können, der dieselben nicht be= schwöre."

<sup>\*)</sup> Dies druckt ein Spottvers jener Beit, den Capefigue mittheilt, recht gut aus:

<sup>&</sup>quot;Prélats, abbés, séparez-vous, Laissez en paix Rome et l'Eglise; Un chacun se moque de vous, Et toute la cour vous méprise, Ma foi, l'on vous ferait, avant qu'il fût un an, Signer à l'Alcoran."

Gute Memter und Stellen, Penfionen, Ditel, Orden - fury alle weltlichen Bortheile murben zugleich in Musficht geftelt, um wider. firebende fur die Livrée ju gewinnen. Ble fich aber auf Seiten ber tatholischen Bischöffe ein Widerstreben gegen diese tonigliche Livree in Religionssachen almalig zeigte, fo noch mehr auf calvinistischer; und theils gemäßigtere Calvinisten wie Claude und Baftide, theils eifrigere, bem urfprunglichen Ginne bes großen Reformators fich nahernde wie Paul Ferri, theils der hollandischen, politischen Repus blicanismus in Rirchensachen lehrenden Theologenschule zugeneigte wie Jurieu \*) waren als Schriftsteller und Lehrer thatig, ihre Con= fession ben neuen Bumuthungen gegenüber ju vertreten. Die wunberbarfte Rolle in biefen tirchlichen Gahrungen Franfreiche fpilten nur bie Jesuiten, welche eine Zeitlang ber in ihrem Orden ausgebroche= nen Depravation fo weit nachgaben, daß fie ihrer ursprunglichen Mufs gabe, die Ginheit der Rirche in der Thatigfeit fur die pabsilichen Intereffen warzunemen, gang ju vergefen ichinen, um nur ben Gin= fluß am frangofischen hofe nicht zu verlieren; fie fologen fich gang Ludwig XIV. an, und es fam vor, bag Schriften von Jesuiten ju Rom verdamt werden musten, weil fie ber toniglichen Gewalt ent= foiden bas Bort geredet hatten. Der Orden ftelte fich langere Beit booft felbstftandig gegen Rom.

Die Verfolgung der Protestanten unter Ludwigs XIV. Regirung bildete sich genau in demselben Verhaltnisse aus, in welchem die Vorstellung der kirchlichen Einheit der französischen Territorien mehr Macht über den König gewan.

<sup>\*)</sup> Capefigue l. c. p. 134. "L'existence de Jurieu fut consacrée à ces agitations soudaines qui brisaient un seul jour les efforts de conciliation; Jurieu fut le pamphlétaire du calvinisme, considéré en tant que parti; car alors encore les écrivains remarquables se firent journalistes pour défendre une opinion, pour soutenir un système." Hiezu eine Unmertung uber Juricus Schriften: Jurien est auteur de nombreux ouvrages. Les plus recherchés sont les suivans: Préservatif contre le changement de religion; Rouen 1680. 120. - La politique du clergé de France pour détruire la religion protestante. Amsterd. 1681. 120. - Histoire du calvinisme et du papisme mis en parallèles; Rotterd. 1682. 2 voll. 40, 1683. 4 voll. 120. - Les soupirs de la France esclave qui aspire après sa liberté. 40. - Histoire critique des dogmes et des cultes bons et mauvais qui ont été dans l'église depuis Adam jusqu' à Jesus-Christ; Amst. 1704. 40. — Siezu ferner p. 154. 155. "Jurieu était disciple de l'école hollandaise; il appartenait à ces réformateurs qui proclamoient l'empire des masses sur les rois, de l'élection sur les races."

Leicht ist es auch möglich, baß er in sich selbst in dem Eifer für Verbreitung der katholischen Dogmen eine Art Sühnmitztel fand für die Angriffe, welche im Interesse der königlichen Macht auf die Kirche unternommen zu haben, er sich doch selbst nicht verleugnen konte. Die Verfolgung wuchs aber mit dem Widerstande, welchen die Anmuthungen des Könizges erfuhren; und andrerseits trib der Misbrauch der königslichen Gewalt auch viele französische Protestanten in politisch revolutionäre Standpuncte, auf denen sie nicht mehr bloß widerstehen und ihr Recht vertheidigen wolten, sondern die ganze niderländisch=englische Statslehre von der vom Volke ausgehenden Souveränetät aufnamen.

Die Regirung fieng damit an, den übertretenden Calviniften Bors theile aller Urt zu bieten, bagegen die treubleibenden nicht weiter an= guftellen, fie aus ben toniglichen und magiftratifchen Stellen, in De= nen fie maren, ju entfernen \*). Sie und da riß man die reformirten Rirchen niber; überal wurden Miffionen angeordnet, die besonders die fratres minimi übernamen, und die foniglichen Intendanten mischten fich oft perfonlich in das Beferungsgeschaft, in dem fie vornemlich ben Mannern jufesten, beren Ginfluß auf größere Rreife ihrer calvinistischen Glaubensbruder befant mar. Der Unfang ber Berfolgung war also eine administrative; indeffen bestimte der Cha= racter derfelben ichon bald manchen jur Auswanderung, wie überal naturlich ift, wo man den Glauben an die Scholle fnupft und eine territoriale Orthodoxie einzuführen fucht. Man fert ber Scholle ben Ruden, um den eignen Glauben ju behalten. Bei den jurudblei= benden verbreiteten fich revolutionare Borftellungen, wie benn mabr= fcheinlich in diefer erften Beit Jurieu feine Aufruhrschrift: Les sonpirs de la France esclave qui aspire à la liberté ausarbeitete, in welcher er gang ber Theorie von der Boltssouveranctat huldigt, und Ludwigs XIV. Administration in aller Weise angreift \*\*). Der au=

<sup>\*)</sup> Schon im Oct. 1680 befahl Colbert alle Reformirten von Stelzlen, die von seinem Ministerium resortirten, auszuschließen. Zu Ende des Jahres 1683 verloren die Reformirten auch die letten Stellen, in denen sie noch waren, nämlich die magistratischen.

<sup>\*\*)</sup> In Beziehung auf diese seltene Schrift, die ich nur aus Caspesigues Relation kenne, macht dieser Schriftskeller (l. c. p. 154.) folgende Bemerkung: Le livre de Jurieu est sort rare, et la seule édition que je me suis procurée est de 1689 — 1690: ce livre est divisé en mémoires. On le paie jusqu'à 1000 fr. dans les ventes. Toutesois je dois avertir que les neuf

sere Widerstand selbst steng damit an, daß die Einwohner elfrigtatholischer Ortschaften beim Unnahen der Missionsprediger die Thore
des Ortes schloßen, oder den Ort verließen, und daß die Intendans
ten und Geuverneurs solcher Gegenden, wozu man Leute von extres,
mit Gesinnung mablte, sich vom Ministerium militärischen Beistand
erbaten, namentlich Oragoner deren abwechselnder Dienst für die
duchschnittenen Gegenden des südlichen Frankreichs am geeignetsten
mar. Da auch die Parlemente ganz auf die Absichten des Königes
eingiengen, hatten die Hugonotten, ohngeachtet das Edict von Nanz
tes noch nicht widerrusen war, schon 1683 in kirchlichen Angelegenz
heiten nirgends mehr einen rechtlichen Schuß; und einige Jahre späz
ter zeigte sich der Pabst milder gegen sie als der König, indem er
über das Verfahren Ludwigs XIV. äußerte: dieser Methode habe
sich Christus nicht bedient, man müße die Menschen in die Tempel
führen, aber nicht binein schleisen \*).

In die weitere Entwickelung ber religiofen Unficht Ludwigs XIV. greift nun fein Berhaltnife ju De. De Maintenon entscheidend ein, und auch dieser Umstand beweist, wie elend jedes Land bestelt ist, beffen firchliche Saltung nur noch von fubjectiven Auffagungen ab= bangt. Nachdem Fraulein de la Ballière dem Konige zwei Kinder (Mae. de Blois und den Duc de Bermandois) geboren, hatte fich almalig die Leidenschaft des Roniges fur fie beruhigt. heftige Reigung drängte dann bald jene Jugendliebe Ludwigs ganz in den hintergrund; eine Frau von berausfordernder, gebieterifcher Schönheit, die Marquise Française Athénaiste de Montespan aus dem Geschlechte ber Mortemart, machte die Ereberung von Ludwigs Bergen, welches Chebruch und Chriftenthum, Berabwurdigung der katholischen Kirche und grausamen Eifer für die katholischen Dogmen fo vortreflich ju vereinigen muste. Die Berjogin de la Balliere muste fich bald ju der Rolle der blogen Freundin versteben; der Mars quis de Montespan ward auf seine Landguter in den Pyrenden ver= wifen, und bald murden am hofe die Reifrocke Mode, um die erfte thebrecherische Schwangerschaft der Marquise ju versteden. Das Bedufniss weitverbreiteter Sittenlosigkeit kam der Ausbreitung dieser Klider ju hulfe; Frauen und Jungfrauen legten die Tracht der Die Berjogin de la Ballière aber hatte in ihrer Ber= Schande an. lasembeit einen Muth der Reue gefunden, und trat in den strengen Orden ber Carmeliterinnen. Ihr Schidsal schreckte die Wittwe (seit 1660) des Humoristen Scarron \*\*) (geb. Mue d'Aubigné), welche

premiers mémoires ont été réimprimés à Amsterdam 1788 sous ce titre: Le Voeu d'un patriote.

<sup>\*)</sup> Rante a. a. D. G. 166.

<sup>\*\*)</sup> v. Raumer a. a. D. S. 106. "Ihr Bater war aus guter Familie, ihre Mutter die Tochter des Gefangenwärters in Niort,

Bonne bei den Kindern der Montespan und des Königes geworden war, nicht ab, ihre Rege nach bem Bergen des Roniges auszumers fen, als die Montespan (weil fie almalig Langeweile mit dem Ros nige allein empfand) fie in deffen Gefelschaft jugegen fein ließ. Der Ronig mablte bald die Scarron ju feiner Bertrauten, wenn die Mons tespan ihn verdrießlich machte; und aus der Bertrauten ward eine Arofterin, eine Freundin, die dem Ronige bas Berhaltnife jur Mon= tefpan als unfitlich barguftellen, und fich jugleich feinem Bergen noths wendig zu machen wuste. Much ber Montespan mard die Bernach: laßigung und endlich Burudfegung, die fie erfahren muste, Unlaß gur Reue, marend die Maintenon von vornherein auf eine gemiffe fromme Baltung, auf das Bedürfnise des Troftes und der Unterbals tung, die der Ronig bei ihr ju fuchen fich gewohnte, ihr ganges Berhåltniss zu ihm bauen muste, ba fie als dieses began bereits über bie Jugendfrische hinaus war \*); und fo gelang es ibr nach bem Tode ber Konigin im J. 1683, indem fie Ludwig vorftelte, bag der Schein eines unsitlichen Berhaltniffes fie entehre, ihn zu bewegen, eine ebes liche Berbindung mit ihr felbst einzugeben. Die gange Stellung bes Koniges zur Maintenon batte nun aber keine andere Garantie als die religiose Empfindung und das religiose Urtheil des Roniges selbst, woraus fich das innige Berhaltnife erklart, was die Ratur der Um= ffande zwifden bem Beichtvater bes Roniges bem D. Francois d'Air be la Chaise \*\*) :(einem Sesuiten, Grofneffen des fruber ermabnten Beichtvatere Beinrich IV. des P. Cotton) und ber Fr. von Maintenon begrundete. Seit 1682 hatte ber P. la Chaife auf Diefe Beife einen unbestrittenen Ginfluß auf die firchliche Baltung des Roniges.

welche jenen aus dem Gefängnisse befreite und ihn heirathete. Francisca, geboren den 27sten Nov. 1635 verlor ihre Aeltern im 12ten Jahre, lit Noth mancherlei Art und heirathete, um diese zu beendigen, und der strengen Aufsicht einer Berwandten zu entgehen, im I. 1651 den klugen, aber sehr häßlichen und gichtbruchigen Scarron."

<sup>\*)</sup> Cape signe p. 203. "Sa lutte avec Anne de Montespan est un ches-d'oeuvre d'habileté, elle est le triomphe de la semme qui se possède sur la tête sière et ambitieuse, toujours colère et imperative."

<sup>\*\*)</sup> Capefigue p. 210. "Le Père Lachaise était bon, indulgent; il s'était fait un devoir de très-rarement se mêler des questions politiques et des débats de cour: homme du monde, il en connaissait les faiblesses, et laissait à la marche du temps le soin d'amener le repentir, qui ne manque pas quand viennent les années; il ne heurta jamais le roi, parce qu'il ne voulait point se faire briser; il pardonna beaucoup, mais manqua-t-il ses fins de piété, et Louis XIV. ne fit-il pas un retour vers les idées morales et religieuses?" etc.—

Daß sich ber Eifer des Königes bald vorzugsweise gegen die Hugonotten terte, rührte theils von dem Bedürfnisse der Maintenon her,
sich ganz rechtgläubig zn erweisen, da sie selbst früher Calvinistin
gwesen war, theils gieng es wohl auch aus der Lage der Jesuiten
herver, die wärend sie des Königes Entwürse zu Schmälerung des
päbsilichen Unsehens zu brechen, nichts unternamen, doch sich der tas
theilschen Kirche in dieser falschen Stellung ihres Ordens förderlich
mwisen, und sie dadurch mit ihrem Thun aussohnen wolten.

Die außeren Berhaltnisse des Königreiches erlaubten: gerade in den ersten achtziger Jahren des 17ten Jahrhunderts am ersten, es mit widerstrebenden Elementen im Inneren aufzunemen. Der Fride den Rymegen hatte Frankreichs Praponderanz in Europa gesichert; son waren nun, um allen Nachbarn auf das schamloseste die Uesbermacht fühlen zu laßen, die Reunionstammern \*) im Gange. Die Barbaresten waren, um auch ihnen Frankreichs Macht sühlbar zu machen, um gegen sie den französischen Handel sicher zu stellen, in drei Scezügen des Admiral Duquesne ganzlich gedemuthigt. Zuslest muste 1683 eine unterwürfige Gesandtschaft von Algier nach Bessaltes kommen, und Friden suchen. Genua muste nachher die sielze Uebermacht Ludwigs sühlen \*\*).

Bei so unübersehbarer Macht, deren Grenzen sich von Jahr zu Jahre mehr erweiterten, und die in dem Herzen des Inhabers nothswendig die Borffellung einer irdischen Algewalt erzeugte, war es nastülich, daß der Widerstand, der sich mehr und mehr in kleinen Kreissen des Calvinismus fand, als unverständiger Trop einer armseligen Canaille betrachtet ward. Als die milderen Mittel, mit denen man ichon mehrere Jahre die den Protestanten in Frankreich durch das Edict von Nantes zugestandenen Nechte unwirksam zu machen und zu umgehen gewust hatte, doch nicht zum Zile führten, gieng man in der Gewaltsamkeit einen Schrit weiter. Im April 1685 ward auf den Widerruf des Edictes von Nantes im Kabinet angetragen. Im August ward derselbe beschloßen; am 22sten Detober 1685 ward austerzeichnet \*\*\*).

<sup>\*)</sup> E. oben G. 74.

<sup>\*\*)</sup> um die Wegname einiger Fahrzeuge aus Marseille kam es zu Erörterungen, welche die Abberusung des französischen Gesande ten aus Genua, und eine triegerische Erklärung des Cabinets von Versailles zur Folge hatten. Die Republit muste ihren Dogen und vier Senatoren an den französischen Hof senden, um des Königes Gnade zu suchen.

Louvois Bater) rief nach der Unterzeichnung aus: "herr nun laß Deinen Diener in Friden faren, denn ich habe keinen Bunsch mehr auf Erden." v. Raumer a. a. D. S. 203.

Durch die Aufbebung des Edictes von Rantes mar bas Snffem ber territorialen Orthodoxie staterechtlich in Frankreich festgestelt, und vermehrte Auswanderungen, um fich diefer Schollentirche ju entzies ben, fo wie gesteigerte Berfolgungen, um die jurudbleibenden in die königliche Kirche herein zu zwingen, waren die nothwendige Folge. Ueber 200,000 Franzosen sollen almalig damale um des Glaubens willen ausgewandert sein. Dhugcachtet bald die Auswanderung fomobl als bas Versenden von beweglichem Vermogen ins Ausland unter ftrens gen Strafen verboten ward. Man fand aber taufend Schleichwege und benutte fie auf das tubnfte; hollandische, danische und englische Schiffer und Wechsel auf das Musland boten vielfachfte Bermittelung. Rur die Geiftlichen hatten oft das Glud burch tonigliche Befeble vertriben ju werden. Wenn fie aber, nachdem fie bas gand verlagen, gurudferten, wurden fie bingerichtet; ben neubelerten gurudbleiben= den nam man die Rinder, und gab fie Ratholifen jur Erziehung. Das fortgesette Biderftreben gegen die Beferung raubte benen, die fich desfelben schuldig machten, fast alle Privatrechte, namentlich ben größten Theil der Erbrechte und der burgerlichen Diepositionerechte über ihr Bermogen \*).

Won der Wirkung bes Wiberrufe bes Cbictes Mantes auf die auswärtigen Berhaltniffe Frankreichs ift fcon fruher \*\*) bie Rede gewesen. Bis jum Friden von Ryswyt hin hielten sich die Protestanten im Inneren Frankreichs im Bangen ruhig; - ber Rrieg mochte ihnen noch einige Sof= nung, bag beim Friden ihre nicht frangofischen Glaubensge= nogen fich ihrer annemen burften, bringen, und bem Sofe eine gemiffe Schonung auferlegen, weil ein Aufstand im Inneren Frankreichs die Lage der Regirung unenblich hatte er= fcmcren mußen. In ben gebirgigeren Begenden bes Gubens, namentlich in den Cevennen, hatten fich die gange Zwischen= zeit über Calviniften bei ihrem Glauben gehalten, hatten fich hochstens scheinbar, indem sie der Uebermacht nachgaben, bem Ratholicismus angeschloßen. Geistliche hatten fich in ben schwer zugänglichen Schlupfwinkeln bes Hochlandes verbor= gen gehalten. Das Fürstenthum Drange, langere Beit von Frangosen besetzt, ward im Friden von Ryswyt an Konig

----

<sup>\*)</sup> Man sehe das Einzelne bei v. Raumer a. a. D. S. 205. Cape sigue p. 340. sq.

<sup>\*\*) 6.76.77.</sup> 

Bilhelm gurudgegeben, und fofort bie Bufluchtestatte ber Calvinisten in der Proving, der Ausgangspunkt so manches Predigers, ber die armen protestantischen Seelen in ben Cevennen und ben benachbarten Bebirgen heimlich ftartte. Die voran gegangenen Bedrudungen hatten bie Unhänglichkeit ber treueren Sugonotten an ihren Glauben gesteigert; auch fo mander leichtsinnig abgefallene hatte Beit gehabt, fich reuig der reineren Lehre wider zuzuwenden. Eben als die außeren Grunde noch geubter Schonung fur bie Regirung megfielen, hatte fich ber Beift ber noch im Guben ausharrenden Calvis niften bis zu Bisionen und zu einer Gehnsucht nach ber Blut= jeugenschaft gesteigert. herr von Baville (aus ber Familie Lamoignon), ber biensteifrige Intendant bes Languedoc, hatte Miffionen auch fur die entfernteften Winkel ber Cevennen eine gerichtet, welche die brudenbste Aufsicht über die neubekerten Um die Miffionen zu unterftugen waren Dragoners posten, 20 — 30 Mann start, burch die Ortschaften des Ge= birgs vertheilt, die eine wohl in Berbindung gesetzte Rette bilbeten, und alle der Bekerung widerstehenden auf bas argste pladten. Außerdem hatte Baville 52 Bataillone katholischer Freiwilliger zusammen gebracht, welche über bie ganze Land= schaft vertheilt, sie in Ruhe zu halten bestimt maren. Commandant ber königlichen Truppen im Languedoc, Bictor Maurice Graf de Broglie, unterstütte ihn bei allen biesen Maßregeln auf bas eifrigste. Heerstraßen wurden neu anges ligt, um felbst Artillerie in die Gebirge führen gu konnen. Einzelne Reactionen hatten bennoch schon langere Zeit fat gefunden. Ratholische Rirchen waren in Usche gelegt \*); beteinzelte Missionare waren ermordet worden. Hinrichtun= gen und Berurtheilungen zu den Galeeren maren galreich erfolgt.

Don diesem Verbrennen der Kirchen und Predigerhäuser sol der Partei der Name Camisards gekommen sein, indem camas – ard im Dialecte des Sudens maison brulée bezeichne (Capefigue V. 137.); wahrscheinlicher ist aber doch die Ableitung vom provençalischen camisa, das Hemd, weil sich die Hugonotten bei ihren Uebersällen durch über die Kleider gezogene Hemden verstleideten.

Geschichte des Aufruhrs in den Sevennen unter Ludwig XIV. Rach ben Duellen erzält von Dr. J. Chr. R. Sofmann. Nördlingen. 1837. 80.

Aber nicht bloß aus religiofen Grunden hatte fich fo eine buffre, almalig jum Meußersten entschloßene Stimmung eines Theiles bes fublichen Frankreichs bemachtigt: auch aus politischen Grunden war auf diesem Terran eine Opposition Der Abel ber sublichen Gebirge Frankreichs hatte noch am meiften von bem ritterlichen Geifte bes Mittelalters Nach und nach musten die einsichtigeren biefes Standes erkennen, wie entsitlichend und fnechtend Lub: wige XIV. Behandlung des Abels wirke. Antoine de Guis= card, Ubbe be Bourlie, ber aus bem Rouergue stamte; fpa= ter feine Stellung als Abbe aufgegeben und unter bem Namen eines Marquis de Guiscard in Holland und England ein sitten= loses Leben geführt hatte, hatte ben großen Gedanken ben Guben Frankreichs gegen das Sklavenwesen, welches Ludwig XIV. bem Lanbe einzuimpfen suchte, zu emporen \*). Die Armuth und Roth, in welche viele Gegenden Frankreichs durch die Opfer für ben zulett geführten Rrieg gestürzt worden waren, famen Guiscards Planen zu Sulfe. Es fam endlich burch ihn eine Art Einverständniss und Vertrag zwischen ihm geleichgefinten Ratholischen Edelleuten und mehreren ber angesehensten Calvini= ften zu Stande, fo baß man bie Möglichkeit gemeinschaft= lichen Sandelns hoffen durfte. Guiscard selbst reifte im Rouer= gue, im Quercy, im gangen Languedoc, wo er nur unjug fribene Ebelleute muste, von Ritterhof zu Ritterhof, um fei= nen Plan eines Aufstandes vorzubereiten, ber bem Guden Frankreichs eine ahnliche Berfagung bringen solte, wie die Bereinigten Miderlande hatten, eine Berfagung, unter beren Schute Ratholiken und Calvinisten gleicher Freiheit genießen konten. So sehen wir auch hier wider, wie immer die Gunde eine Gundenbrut erzeugt, und die in ber That rechtsvergegene,

<sup>\*)</sup> Capefigue vol. IV. p. 232 u. 233: C'est dans cette sorte d'exil qu'il conçut le projet de soulever le midi de la France contre la puissauce de Louis XIV, où, pour me servir de sa propre expression, il voulait enfin: rendre la liberté publique à sa patrie."

sündhafte Regirung Ludwigs XIV. auch die Unterthanen zu der Sünde des Aufruhrs forttrib. Noch blib alles ruhig in dumpfer Gährung, bis der wider ausgebrochene Krieg einen Ausstand als nicht ganz hofnungslos erscheinen ließ, und die Stimmung der calvinistischen Bevolkerung durch den Eifer eines Priesters auf einem Puncte zur Verzweiflung getrisben ward.

Der schlimste Verfolger der Calvinisten war der Erzpriester Franspies de Langlade du Chaila, Vorsteher der Missionen im Gevaus dan \*). Nachdem er schon durch seine Harte die ganze Gegend hers ausgesordert, gelang es ihm eine Anzal neubekehrter, die nach Genf auswandern wolten, auf ihrer Reise zu fangen, und bei sich eins sperren zu laßen. Tod und Galceren oder ewiges Gesängniss schin der Gesangenen einzige Aussicht. Da hielten ihre Verwandten am Sontage den 23ten Juli Abends eine Versamlung, und beschloßen gewaltsame Befreiung. Um folgenden Abende zogen ihrer 40 — 50 gegen des Erzpriesters Haus, was von zwei Soldaten vertheidigt ward. Die Verheidigung und der Anblick der befreiten, die der Erzpriester inzwischen hatte martern laßen, brachte den Hausen zu

<sup>\*)</sup> S. Sofmann a. a. D. S. 51. "In diefer Thatigfeit lebte er bier von feinem 40ten bis ju feinem 55ften Jahre. Da fah man ihn oft an der Spige ber Mannschaft, wenn fie ausjog, die Berfamlungen der Reformirten aufzusuchen. Die fo einge= fangen wurden, sperte er in seinem Sause ein, und suchte fie durch Qualen aller Urt jum Verrathe der Prediger und der ents tommienen Theilnemer an der Berfamlung zu zwingen. Er rif ihnen mit Zangen die Saare von Bart und Augenbraunen aus, oder preffte ihnen glubende Rohlen in die Sande, oder umwidelte ihnen die Finger mit ol : oder fettgetranfter Baumwolle und brante diese au, daß es die Finger bis auf die Knochen ver= gerte." -- "Er gieng von Kirchspil zu Kirchspil, von Paus zu Saus: mo er eine llebertretung ber firchlichen Gebote sab oder merkte, legte er Geldbuffen auf, prügelte und qualte. Ein Madchen, welches einen Fasttag nicht gehalten, ließ er in einer Urt von Drebftubl fo lange und fo beftig dreben, daß fie von Sinnen fam. Gine Witme war in Berdacht, einen Pre= diger beherbergt ju haben. Er befragte ihre beiden unmundigen Rinder, von denen das alteste 7 Jahr alt war. Da sie leugne= ten gerieth er in folche Buth, daß er das jungere bis aufs Blut geiselte, das altere nach langen Martern entmante, worauf es bald darauf unter schrecklichen Schmerzen ftarb. Gine Magd hatte Reubekerten, welche in der katholischen Kirche jum Abend= mal gegangen waren, diese Berleugnung ihres Glaubens vor= gehalten, und die Boffie den Biffen des Bafilisten genant. Muf Berlangen des Abbé mard sie am 25sten Jan. 1702 ju Pont de Montvert hingerichtet."

folder Wuth, daß er das Saus anbrante und den Wutherich mit 52 Bunden ermordete. Diefer, tleine Saufe, welchen Efprit Seguier, ein Man ber fruber wegen Diestahl auf den Galeeren gefegen batte, führte, und der allerdings mehr in der Weise eines Rauberhaufens verfuhr, ward zwar einige Tage nachher auf dem Plateau Kond = morte bei Florac geschlagen; Seguier felbst ward gefangen und ver= brant, aber inzwischen hatten fich fcon andere Saufen gebildet und ber fleine Rrieg mar im Gange. Un ber Spige eines biefer Saufen ftund la Porte aus Mais, chemals Gifenhandler, dann Schweine= handler, nun Sammerschmid, und (wie er fich nante) Dbrift der Kinder Gottes. Un der Spise eines zweiten Roland aus Mialet bei Unduze, fruber Dragoner. Un die Spige eines dritten trat Un= brea Castanet aus Massavacque im Kirchspile Fressinet de Fourques, früher Förster. Einen vierten Saufen führten Nicolas Joann aus Genothac und Jacques Couderc genant Laffeur aus Majel la Rosade bei St. Germain de Calberte. Als La Porte am 22ten Det. im Thale von St. Croix bei Barre in einem Gefechte blib, fcbloß fic Um bedeutendften aber unter allen Un= fein Haufe an Lafleur an. führern ward bald Jean Cavalier aus Ribaute in der Gegend von Alais, ber als Knabe bie Schafe gehutet, bann in Unduze bas Bederhandwerk gelernt und einige Sahre ale Flüchtling in Genf ge= lebt hatte. Nachdem sich Cavalier mit Roland vereinigt hatte bil= dete ihr Saufe die ansehnlichste Macht ber Sugonotten.

Nachdem wir fo die Anführer des Aufstandes auf dem Schauplate des Krieges aufgezält, kan es unsere Aufgabe nicht weiter fein, den Rampf selbst in seine Ginzelnheiten zu verfolgen. Es war ein klei= ner Raubfrieg, ber fich felten ju eigentlichen Treffen erhob, und in welchem sich die Leidenschaften beider Parteien bis zur furchtbarsten Berwilderung steigerten. Außer dem Interesse des Streites um die hochsten Guter des Menschen mischte sich von Anfange an calvinisti= Scher Seits bas Bedurfnife einer Satisfaction fur die lange Zeit in dumpfer Stille ertragenen Qualercien und Schandthaten ihrer Geg= ner ein. Einige Male brachte die nahe Aussicht auf Sulfe durch die damals gegen Ludwig XIV. Krieg führenden auswärtigen Mächte einen lebendigeren Aufschwung in den Kampf; aber immer mur= den die Absichten fremder Regirungen durch Bufalle vereitelt. der Spipe einer dieser Bulfeunternemungen hatte der Marquis Guis= card gestanden, ber als sein Berfuch, dem Kriege der Calviniften durch einen Aufstand des Rouergue unter die Arme ju greifen, ge= Scheitert war, nach bem Auslande flob, und von da aus noch mehr= fach in frangofische Berhaltniffe aufwiegelnd eingreifen wolte; bis er spater in eigner Berwilderung und Unfitlichfeit untergebend in Eng= land ein trauriges Ende im Criminalgefangniffe fand.

Den wildesten, graufamften Character nam ber Rrieg an fo lange

der Marschal be Montrevel an ber Spige ber toniglichen Truppen ftund, die übrigens, weil man dem Konige felbft forgfältig ben Um= fang Des Aufstandes, feiner Grauel und feiner Befahren verhelte, nie bis ju einer folden Ungal vermehrt werden fonten, um durch fie die Emperer vollig ju erdrucken. Unentschiden jog fich ber Rampf bin, bis der Marquis de Billars mit beffen Furung beauftragt mard, und diefer (der Unterfichung der Mde de Maintenon beim Ronige gemifs \*)) ein Syfrem ber Milbe eintreten ließ, mit den Unfuhrern des Aufffandes zu unterhandeln anfieng, und mit Cavalier einen Bertrag schloß (28ste Mai 1704); dadurch ward, wenn auch nicht Cavaliers Unhang gang zu Riderlegung der Waffen gebracht, doch moralisch von dem Unführer getrent, welcher zuerst in foniglis de Dienste zu treten beabsichtigte, bann aber ploglich nach bem Anslande gieng, in Catalonien noch einmal gegen Franfreich tampfte, und endlich als Generalmajor in England ein Ende nicht eben uns ter Berhaltniffen fand (Mai 1740), die den früher erregten hofnuns gen von ihm entsprachen.

Roland hatte sich noch bis in den August gehalten; am 14ten d. M. umzingelt, siel er bei verzweiselter Gegenwer. Alle anderen Anzführer ergaben sich in den nächsten Monaten, oder waren schon früsber gefallen oder giengen nach dem Auslande. Nur Mavanel und Abdias Morel genant Catinat, sochten noch bis sie im April 1705 in Nimes ergrissen, und am 22sten April verbrant wurden. Spätere Bersuche den Ausstand zu erneuern scheiterten gänzlich; so daß schon, als Villars im Januar 1705 den Languedoc verließ, der Hauptsache nach der Fride hergestelt war. Allerdings hatten die armen Calvististen durch ihren Heldenmuth und durch die heroischeste Ausbauer unter namenlosen Leiden nicht erreicht, daß ihnen ihre Kirchen und die Freiheit ihres Gottesdienstes wider gegeben worden wäre; allein

= CONSOLE

famille essentiellement catholique depuis la ligue; son nom inspirait toute confiance aux populations méridionales; il avait fait déjà dans le Piémont une guerre de montagnes contre les barbets; les huguenots se souvenaient de lui; et avec cette incontestable capacité, Villars possédait un caractère conciliant autant que hardi; il avait suivi toutes les phases de la rebellion des camisards et il avait apprécié les causes premières de cette agitation civile. D'un autre côté, Villars comptait sur la pleine confiance de Mme de Maintenon; c'était pour elle un souvenir des jours de Mme Scarron et ces souvenirs, elle ne les oubliait pas; elle payait même leur discrétion par la plus entière condescendence. Cette position de Villars lui donnait une grande force pour en finir avec la guerre des Cévennes; il avait ce qu'on appelle en politique carte blanche, et alors on respire à l'aise dans toutes les résolutions que l'on peut prendre."

jene Missionen und niderträchtigen Glaubensplackereien batten doch seit Villars Auftreten im Wesentlichen ein Ende erreicht. Man scheute sich, als die Ruhe widergewonnen war, durch neue Besdrückungen abermals zu Schritten der Verzweistung zu treiben, und so ward durch diesen Kampf doch ein Bestand der protestantischen Kirche über die Lebenszeit Ludwigs XIV. hinüber gerettet; denn nur die gottesdienstlichen Versamlungen hinderte man, nicht die Bekezrung selbst erzwang man wehr. Erst seit 1743 wurden die gottess dienstlichen Versamlungen der französischen Protestanten im Langues doc wider össentlich.

Dag Ludwig XIV. bie Protestanten so hart brudte und verfolgte, hinderte indeffen nicht, daß er vom Standpuncte feiner Nationalkirche noch bis 1693 auch ber romischen Kirche zuwider mar, und um feine Gelbftftanbigfeit Rom gegenüber zu beweisen, feine Opposition fogar auf Puncte erstrecte, bie gar feine firchliche Bebeutung hatten, wie in bem Streite uber bie Quartierfreiheit. Da ber Pabft alle bem firchlichen Spfteme Ludwigs XIV. zugethane Pralaten nicht beftatigte, tam es bahin, bag 1688 funf und breißig frangofische Bi= schöffe ohne canonische Institution waren \*). Die Folge von bem allem war nur, bag bie feindliche Gefinnung des romis fchen Sofes gegen Frankreich Ludwig mefentlich mit bei Mus= behnung feines politischen Ginfluges in Europa hindern half, wie bas namentlich bei ben fruher ermahnten \*\*) colnischen Wahlstreitigkeiten ber Fal war. 216 ber Konig endlich bie still wirkende Macht, die in bem Unsehen des Bischofs von Rom lag, erkante, gab er gegen biefen Gegner nach.

Die Quartierfreiheit der fremden Gesandten in Rom bestund in der Exemption der ihren Monarchen gehörigen und von ihnen bes wonten Gebäude und Stadttheile von der landesherrlichen Gerichts barkeit. Un die Stelle der letteren trat die Gerichtsbarkeit der frems den Souverane, welche dieselbe von ihren Gesandten üben ließen. Ein solches Verhältniss hinderte natürlich alle geordnete Sicherbeitssforge in Rom, da Uebelthäter es so leicht hatten, sich ihrem heimisschen Richter zu entziehen. Innocenz XI. bewog alle auswärtigen Gesandtschaften, auf diese ausgedehnten Gerichtsbarkeiten zu verzichsten, indem er bei jedem Gesandtschaftswechsel die Abschaffung dieses

<sup>\*)</sup> Rante, rom. Pabfte III. 167.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 78.

Miebrauchs zu Bedingung ber Annanie bes neuen Gefandten machte: nur Ludwig XIV. widerftrebte dem Unsuchen des Pabstes. Bu Unfange des Jahres 1687 war der frangofische Gefandte, ber Due b'Enée, noch der einzige der die Quartierfreibeit vertheidigte. Als er flat, glaubte Innocens mit enschidenen Ertlarungen durchgreifen ju lonnen. Budwig dagegen gab feinem neuen Gefandten, Charles de Lavardin, den gemeßensten Befehl die Quartierfreiheit zu behaups un. Diefer brachte ein Befolge von mehreren hundert Menfchen \*) mit nad Rom, vergrößerte es noch und behauptete fich in dem fars nefifden Pallafte und ben benachbarten Strafen, welche bie frango= fifche Quartierfreiheit gehabt hatten, mit militarifder Gewalt. Benn et ausfur, mar fein Bagen von 200 Reitern begleitet. Der Pabft enheilte ibm teine Mudieng; als er mit feinem Gefolge in die Peters= firche eindrang, ohngeachtet ihn ber Pabft mit den firchlichen Gens furen belegt batte, verließen alle Beifiliche Diefelbe. Bierauf ließ Ludwig XIV. im 3. 1688 Avignon und Benaiffin befegen, und brobte mit einem algemeinen Concilio; Innocen; aber feste allem bem nur die entschidenfte Rube entgegen, und erreichte fo wirklich Lavardine Abberufung, der auf der Rudreife auch von ber tofcanis foen Geiftlichteit als Ercommunicirter behandelt ward. Micht lange nachber erfrantte ber Pabft, der ichon langere Beit gefrantelt batte, ernfihaft am Fieber, und ftarb am 10ten Mug. 1689.

Roch vor seinem Tode aber hatte Innocenz, als bei ber Wahl eines Churfürsten von Coln \*\*) die Wahlberechtigten sich getrent, und ein Theil den von Frankreich begünstigten Cardinal Wilhelm Egon von Fürstenberg, ein anderer den Prinzen Clemens von Baiern geswählt hatte, sich für den letzteren entschiden, und dadurch Ludwig zu widerrechtlicher Besetzung der colnischen Territorien fortgetriben.

Da der Nachfolger des Pabstes Innocenz, Alexander VIII, in Beziehung auf die französischen Anmaßungen ganz dieselbe Stellung einnam wie Innocenz, muste sich Ludwig XIV, der in dem lezwischen mit Deutschland und mit halb Europa in Gang getomzwenen Kriege mannichsache Bedrängnisse erlit, endlich zum Nachzsten entschließen. Der nächste nach Nom gesandte Botschafter ließ die Ansprüche auf Quartierfreiheit fallen, und am 14ten Nov. 1693 schid Ludwig dem inzwischen nach Alexanders VIII. Tode succedirten (12tm Juli 1691) Pabste Innocenz XII.: Je suis dien aise de saire savoir à Votre Sainteté que j'ai donné les ordres nécessaires pour que les choses contenues dans mon édit du 2 mars 1682, touchant la déclaration saite par le clergé de France à quoi les

CHIEF LANGE

<sup>\*)</sup> Unter anderem ein Paar Schwadronen Cavalerie. S. Rante die romischen Pabste III. 166.

<sup>\*\*)</sup> Maximilian heinrich war am 3ten Juni 1683 geftorben.

conjonctures passées m'avaient obligé no soient pas observées \*). Nachdem die frangofischen Geistlichen ihren "unaussprechlichen Schmerz" über jene Beschlüße von 1682 erklärt, gab ihnen Innecenz die cas nonische Bestätigung.

Wir kommen nach biesen Bemerkungen über Lud= wigs XIV. Berhalten zu bem romischen Sofe, wie zu ben Sugonotten, nochmals auf bie Janseniften gurud, weil be= ren Berhaltniffe fur bie Entwickelung ber religiofen Uebergeu= gungen in Frankreich in ben letten Lebensjahren Ludwigs XIV. von neuem eine große Wichtigkeit erhielten. Dach Lemaitre's Tobe (4te Nov. 1658) war beffen Bruber Saci als Leiter und Ruhrer an bie Spige ber Freunde von Port = Royal getreten. In dieser Zeit erlebte der Jansenismus eine kurze Zeit fridlicheren Dafeins, als (nachdem jene Musgleichung ber Jansenisten mit bem pabstlichen Stuhle, von ber oben die Rebe gemefen, ichon ftat gefunden) Urnaud's d'Undilly Cohn, Urnaud de Pom= ponne, damals Gesanbter in Schweden, von Ludwig XIV. an des Berftorbenen Lyonne's (der auch ichon den Janseni= ften befreundet gewesen) Stelle zu dem Ministerium der aus= wartigen Ungelegenheiten berufen ward im Berbit 1671. biefe Zeit der Ausschnung, wo selbst ber mehr als achtzig= jahrige Urnaud d'Undilly \*\*) wiber gnabig vom Ronige am Sofe empfangen mard, falt die Abfagung des Werkes, mel= thes ben Titel furt: la perpetuité de la foi, und die Stetig= keit der katholischen Abendmahlslehre (an welcher die Janseni= ften fest hielten) seit ben altesten Zeiten zu erweisen bestimt, also eigentlich gegen bie Sugonotten gerichtet mar; es mar eine Arbeit Nicole's und bes Dr. Arnaud. Tillemont, ein Bogling Port : Royals, bereitete seine Geschichte ber erften Jahr = hunderte der dristlichen Kirche vor; Nicole gab seine essais de morale heraus; und das rege wißenschaftliche Leben in ben jansenistischen Rreisen erwarb ihnen eben bie Bewunde= rung eines Mannes, ber zwar ben Dratorianern angehorte, beffen Name aber nachher bie größte Berühmtheit un= ter ben Janseniften erhielt, es war Pasquier=Quesnel.

<sup>\*)</sup> v. Raumer S. 178.

<sup>\*\*)</sup> Er starb bald nachher am 27sten Sept. 1674 im 85ten Les benejahre.

Die erfte Trubung wiber bes Fridens zwischen bem Sofe und ben Jansenisten marb durch henri Urnaud's, bes Bischofs von Angers, Gifer hervorgerufen, ber bie Geistlichen feiner Dieces, die sich den jansenistischen Ueberzeugungen noch nicht angeschloßen hatten, zu diesem Schritte zu brangen fuchte #). Ded fam es erft zu eigentlichem Bruche wider, als zwei junsenistische Bischöffe (Pavillon, Bischof von Alais und Caulet, Bifchof von Pamiere) wie wir ichon fruher bemertten 44), sich den nationalkirchlichen Bestrebungen Ludwigs XIV. widersetten. 216 Pavillon im Dec. 1675 ftarb, feste Caulet gang allein ben Rampf fort. 218 aber nun auch die Ber= zegin von Longueville, welche die Freunde von Port=Royal immer noch bei Sofe vertreten hatte, im April 1679 geftors ten, der Minister Pomponne bald nachher in Ungnade ge= fallen war, erfolgte der Befehl an die Ginfidler von Port= Ropal, fie folten auseinander geben. Saci gieng nad Pom= ponne, mo er feine Arbeiten uber die heilige Schrift fort= feste; Sainte = Marthe mablte die Miberlande zu feinem Aufent. halte, um hier fur Berbreitung des Janfenismus thatig ju Nicole und Urnaud lebten ichon langere Beit in Paris; nur Hamon blib in der Nahe des Klosters. Auch Nicole aber und Arnaud verließen, da man ihr Benemen einer brudenben Beobachtung unterwarf, Frankreich im Juni 1679 und giengen nach den Niderlanden; Sainte : Marthe und Tillemont folgten ihnen nach, und der Erzbischof von Utrecht, so wie die Bischoffe von Maeilem und Deventer die fich schon für den Jansenismus erklart hatten, bildeten nun den politi= ihen Unhaltepunct für die in Frankreich wiber verfolgten Jan: miften. Sogar in Utrecht wolte nun Ludwig XIV. den Dr. Amaud aufheben Tagen, weil seine hier verfaßten Werke auch

- Cook

<sup>9)</sup> In diese Zeit falt auch die Wideraussohnung Racines mit Ricole und Arnaud. Des Dichters Thatioteit für das Theater batte die Misbilligung seiner geistlichen Freunde, und gegensseitige Entfernung veranlaßt. Intriguen, welche dem Succes der Phètre entgegentraten, verleideten Racine nun selbst das Theater und Boileau machte den Vermitler. (Notice sur Port-Royal p. 215. 216.) Racine warf sich, um Arnauds Verzeis hung zu erlangen, ihm zu Fußen.

<sup>\*) 5.</sup> eben G. 228.

nach Frankreich kirchliche Aufregung hereintrugen. Von Poms ponne gewarnt, verließ Arnaud Utrecht und fand in Bruffel Schut durch den Marquese be Grana; Nicole aber machte feinen Friben mit bem Erzbischofe von Paris, und erhielt bie Erlaubnife ber Rudter. 218 hierauf Caulet im Mug. 1680 ftarb, ichin in Frankreich felbft ber jansenistische Widerstand gegen bes Konigs Unorbnungen erftorben, und wir haben bereits gefehen, wie zwei Sahre fpater bie vier Artitel ber gallicanischen Rirche festgestelt murben. Diefe Artitel waren nun aber fo in Uebereinstimmung mit ben eignen Behauptungen ber Janseniften in Beziehung auf die Stellung des Pab= ftes, baß fie ihre Politie in Beziehung auf die Bestrebungen bes Roniges wechselten, und fich ben Urtikeln entschiben ans schloßen. Bald hernach im Sommer 1683 erkrankte Saci am Fieber, und ftarb an einem Rudfalle im Jan. 1684. Un feine Stelle trat als Fuhrer ber Partei nun ber Dr. Ur= naub, ber aber abmefend mar, und die Ginfibelei von Les Granges verlor ihren letten alten Bewohner, den Argt Sas mon, am 2ten Febr. 1687 burch ben Tod. Wie auch im= mer bie Ungal ber unbebeutenderen Unhanger bes Sanfenis= mus im Dachsen war, die Entfernung bes Führers, bas Absterben der Trager bes fruberen Geiftes ichinen einen ges wiffen Berfal ber janfenistischen Bestrebungen zu beurfunben, als ploglich im 3. 1693 eine britte, febr erweiterte Musgabe von Pasquier : Quesnel's Réflexions morales sur le Nouveau Testament erschin, und fur die Berbreitung jansenistischer Ueberzeugungen ein neues Fundamentalwerk marb. In bem Momente gewiffermagen, wo Ludwig XIV. feinen Friden mit Rom schloß, began ber Kampf von neuem mit der wiberauf= lebenden geistigen Macht ber Sansenisten. Quesnel feibst war nach ben Niberlanden gegangen, wo er eine Zeitlang mit Urnaub, welchem be Grana's Nachfolger, ber Marquese be Caftanaga, nicht langer Schut gewarte, feit 1691 herums Beimlich nach Bruffel gurudgefert farb Urnaud bier irte. an ber Bruftwagersucht am 8ten Mug. 1694. Gein Freund Nicole folgte ihm schon im folgenden Jahre im Tobe burch einen Schlagfluß (11ten Dov. 1695). Pasquier. Quesnel

trat an die Spige ber Jansenisten. Um biese Beit mar aber auch harlan, der Erzbischof von Paris, gestorben und Louis : Antoine de Moailles folgte ihm, der zwar mit dem Vorsate, beide in der katholischen Rirche streitenden Parteien in ihrem Rnige zu hemmen, und in feiner Dioces in Friden gu halz tm, feine Stelle antrat, aber balb von ben Sanfeniften gewonnen war. Für ihn schrib Racine seine histoire de Port-Royal; nur Madame de Maintenon hielt ihn ab, die Dedis cation der 4ten sehr erweiterten Ausgabe von Quesnel's Reflerionen anzunemen. Inzwischen gelang es ben Jansenisten, bie alten Streitigkeiten durch eine Frage an die Sorbonne, in welcher Clemens XI. im Febr. 1703 gegen sie entschid, bon neuem zu beleben, und bas Misvergnugen hieruber brach: te Ludwig XIV. ju bem Bunfche, bes Fuhrers ber Janfeniften habhaft zu werden, und Philipp V. ber inzwischen Berr ber spanischen Miderlande geworden, ließ ihn in Mecheln ver-Man fand Papiere bei ihm, welche ben Plan noch haften. weiterer Entfernung feiner Partei von ber romifchen Rirche glaublich machten; Queenel felbst aber entwischte aus der Saft, warend man in Frankreich wider auf strengere Resignation ber Geistlichen auf jansenistische Lehrmeinungen zu dringen ans fieng. Die Jansenisten verlangten nun ein Concil. In biefer Lage der Dinge erklarte fich auch der Erzbischof von Rameryt François de Calignac de la Mothe = Fenelon entschiden gegen fie \*), und zeigte, wie jeder Reger eine Form des Bestehens habe, wenn man die ausflüchtenden Erklarungen der Jansenisten langer ans neme. Lubwig XIV. ersuchte nun den Pabst um eine Bulle, um fie jur Grundlage ber Behandlung biefer Dinge zu machen. Diese erschin am 15ten Juli 1705 und enthielt wider bas Besentliche der Bullen von Innocenz und Alexander VII. gegen die Jansenisten nebst einer ftrengeren Unordnung ber Form der Unschließung an die katholische Kirche \*\*).

<sup>\*)</sup> Notice sur Port-Royal p. 255. —

<sup>\*\*)</sup> Notice p. 256: "elle déclare qu'on ne satisfait point par un silence respectueux à la soumission aux bulles apostoliques, que ce silence est un voile dont les opposants se servent pour cacher l'erreur: que les cinq propositions qui se

Berlangen, welches an alle Gelftliche, auch an die Monnei von Port : Ronal gestelt war, ihre Unterwerfung unter bie Bulle durch eine Unterschrift zu bezeugen, erneuerte alle bie fruheren Formen ber Berfolgung. Gine Bulle vom 27ten Marg 1708 hob endlich das Kloster Port = Royal des Champs auf als ein Regerneft. Um 29ften Dct. 1709 hatte bie Muf= bebung ftat, und um ben Walfahrten ber Jansenisten nach biesen geweihten Statten ein Bil zu fegen, ließ bie Regirung endlich bie Bebaude abbrechen, und die Leichen der Ginfibler ausgraben und nach anderen Rirchhöfen bringen. 1708 hatte der romische Sof Queenel's Buch verbamt. folgenben Jahre ftarb ber Beichtvater bes Roniges ber milbe P. la Chaise und der Jesuit le Tellier, ein in feinem De= fen strenger eifriger Man, welcher in biefer Stelle folgte \*), nam ben Gegenfat gegen bie Jansenisten mit weit größerem Eifer auf, warend ber (im J. 1700 zum Cardinal erho: bene) Erzbischof Moailles mit ihm in Zwispalt gerieth \*\*).

trouvent réellement dans Jansénius contiennent une hérésie très-dangereuse, laquelle doit être poursuivie dans ses derniers détours, que les fidèles sont tenus de la rejeter, non de bouche seulement, mais de coeur, et qu'on ne peut licitement souscrire le formulaire d'Alexandre VII. dans un autre esprit et dans un autre sentiment."

\*) Er war nicht mit dem Kanzler le Tellier verwandt, sondern armer Herkunft. Er hatte schon mehreres gegen die Jansenissen geschriben; schon 1687 ein recueil de bulles sur les erreurs des deux derniers siècles; dann 1699 eine histoire des einq propositions de Jansenius; endlich 1705: le père Quesnel séditieux et hérétique.

\*\*) Noailles hatte immer eine gewisse Borliebe noch für Queenel's Buch genärt, und dessen Berdammung ungern geschen, da er es selbst früher gebisigt. "Croyant sa gloire interessée à ce que ce livre no sût pas condamné, il gardait un silence que les jansénistes saisaient passer pour une secréte approbation. Ce sût alors (15 Juillet 1710) que les évêques de la Rochelle et de Luçon, se sondant sur les mêmes motiss que la cour de Rome, publièrent une instruction pastorale par laquelle ils condamnaient le livre de Quesnel, comme renouvelant les erreurs de Jansénius. Un libraire de Paris auquel ils en sirent passer des exemplaires les assicha; et Noailles, se croyant insulté personnellement, quoiqu'il ne sût pas question de lui dans ces instructions, ne garda plus aucune mesure." Die Eitelseit Noailles snûpste hier an, und brachte ihn Schrit sûr Schrit in schärssten Gegensas zu le Teslier und zu den Tesuieten. Cs. No tice etc. p. 265. sq.

and the same of

Eine Zeitlang wolte Ludwig XIV. zwischen dem Beichtvater und bem Erzbischofe eine gerechte Mitte halten, und ernante eine Commiffion zu Untersuchung und Beilegung ber zwischen beiben stat findenden Streitpuncte. Da sich Moailles ber Ents scheibung biefer Commission nicht unterwerfen wolte, und es vorjog, ein pabstliches Urtheil zu ertrabiren, ließ ber romische hof das Buch bes P. Quesnel untersuchen. Clemens XI. emante nur frangofische Orbensgeistliche in die Untersuchungs commission und bestätigte das Ergebnist ber Arbeiten derfel= ben am 8ten Dct. 1713 durch die Bulle unigenitus \*). Der Carbinal Moailles unterwarf fich volftandig; warend Ludwig bie Bulle erft einer neuen Untersuchung unterzog. Als aber auch feine Commission Diefelbe am 15ten Jan. 1714 ohne Beschränkung angenommen, befahl er beren strenge Musfuh= rung. Die Opposition, bie Moailles nun wider versuchte, mar schwach. Der Jesuitismus hatte endlich volständig in Rom über die Jansenisten gesigt, und schloß sich wider streng den romischen Interessen an - in ber katholischen Rirche hatte man abec zum zweitenmale nun bem Pelagianis. mus bie Sand geboten, und auch ben reinsten driftlichen Bestrebungen ber Reformation ben Ruden gefehrt. Mit flarfter Ueberlegung that man bem Reiche bes herrn Gewalt an.

Der Herzog von Orleans, als er nach Ludwigs XIV. Tode zur Regentschaft kam, rief zwar die inzwischen als Ruhestörer verbanten treueren Jansenisten zurück, und stelte den Cardinal Noailles an die Spise der geistlichen Angelegenheiten in Frankreich; allein dadurch ward nur die in gewaltsamem Verhältnisse fortbestehende unterdrückte Opposition des Jansenismus verlängert, nicht aber ein regenerirens die Einfluß desselben auf die römische Kirche, den er früher haben tente, begründet. Seitdem ist die römische Kirche in gleichmäßigem geistigen Verfalle verbliben. Auch wechselte der Regent nachher sein Benemen und nötigte am 4ten Dec. 1720 das Parlement von Paris

<sup>\*)</sup> Notice etc. p. 268. "Les controverses auxquelles avait donné lieu la question du fait et du droit, déterminèrent le Pape à citer textuellement les propositions condamnées: elles furent au nombre de cent une; ce qui montre que la cour de Rome fût moins sévère que Bossuet, qui, dans le premier examen qu'il fit du livre, en releva près de cent vingt."

qu Registrirung der Bulle Unigenitus. Da hiebel noch einige Resstrictionen stat fanden, bewog der Cardinal de Fleury später Ludzwig XV, die Bulle nochmals am 30sten Upr. 1730 volständig in eis nem lit de justice registriren zu laßen, nachdem Noailles auch so eingeschüchtert worden war, daß auch er sich im I. 1728 ohne Resstriction wider unterworfen hatte.

Indem wir Ludwigs XIV. Geschichte rudwarts wiber überblicken feben wir religiofe Rampfe, welche (wie bie janfe= nistischen) sich in die hochsten und tiefsten Regionen chriftli= cher Speculation verbreiten, neben anderen, welche (wie bie calvinistischen) ben wildesten Berlauf weltlicher Schwertfuhrung und prophetischer Begeisterung an sich tragen. ben eine Ronigsmacht, die sich auf den Trummern ber Freis heit aller Stande erhebt, den Abel durch Berschwendung und hofische Eitelkeit, ben Burgerstand durch Begunstigung und Bevormundung bes Gewerbes wie durch Aussicht auf Ge= winn, die Geiftlichen durch weltliche Auszeichnung oder burch weltliche Berfolgung in Stlavenfegeln Schlagt - und wir begreifen, daß biese inneren Rampfe ein weit hoheres Gewicht haben als alle imposante auswärtige Politik und aller Kriegs= ruhm bes Roniges zusammen genommen - ja! es wird uns beutlich, daß Rriege und Politik Ludwigs XIV. erft badurch ihre welthistorische Bedeutung erhalten, daß sich an sie die Praponberang Frankreichs, nicht die ber Perfonlichkeit bes Roniges, fondern ber geistigen Substangen, bie feinen Thron umgaben, in Europa anenupft. Die litterarischen Erscheis nungen biefer Zeit sind beshalb nicht bloß von ber hochsten Bedeutung überhaupt, sondern in's Besondere fur uns, des ren gange Utmosphare sich gasartig aus ben Stoffen entwidelt hat, welche unter Ludwig XIV. zuerst in einen Ber= fegungeprocese hereingezogen murben.

Belläufig muß hier zuerst noch aufmerksam gemacht werden, auf die außerordentlich nahe Verbindung, in welcher damals wie durch eine providentielle Veranstaltung sich die Zustände Englands und Frankreichs entwickelten, und daß es also keinesweges die französische Litteratur allein ist, welche den zersehenden Einfluß übte, sondern die französische mit der englischen (die wir nach den hier einschlagens den Seiten zum Theil naher betrachtet haben) in Verbindung. Ohns gefähr in derselben Zeit wo die Empörung Englands gegen Karl I.

und Cromwells Protectorat für Europa ein Gährungselement bilde= ten, faben wir in Franfreich die Rampfe ber Fronde. In die Beit, me nach der Stuarts Rudter,. fich die boberen Rreife Englands in Aufgelaffenbeit und Luberlichkeit aller Urt fcablos zu halten fuchten fur ben erdulbeten puritanischen Sittenzwang, feben wir in Frant= reicht boberen Girteln burch eine Reihe toniglicher Chebruche einer in gehaltenen Formen feelenverderbend um fich greifenden Sittenlofig= feit ein Schild vorgehalten, und beide gander von gleichem Epifus taismus ergriffen. Eben als in England die Sochfirche almalig friftig fid wider erhebt und mit ber toriftifden politifden Gefinnung rereint, der Ration eine feste religiofe und sittliche Grundlage gewalts fam (aber im Gegenfaß puritanischer Diffidenten großentheils in ar: minianischer Weise) ju geben sucht, trit in Frankreich der Gedanke einer Rationalfirche gegen den tatholischen Puritanismus der Jans fenisten wie gegen den Pabst selbst und gegen die Sugonotten auf, und fordert geistige Machte der allerverschidensten Urt und Extraction jum Rampfe gegen alle firchliche Abgeschloßenheit beraus. Es ift un= ter diefen Umftanden fein Bunder, wenn wir Frangofen wie St. Commend in England, Englander wie Bolingbrofe in Frankreich geteiben, und verderblichft weiter mirten feben. B:ide Cander bil= den tros aller eigenthumlichen Geschidenheit der Nationen, doch forts marend ein innig jusammen gehoriges geistiges Banges. Bon Bo: lingbrote mar ichon oben \*) die Rede. Ueber St. Evremond ju reden, mochte bier die paffendfte Stelle fein.

Charles de St. Denys, Seigneur de St. Evremond, welcher 1613 geberen ward, und 1703 in England starb, bildet ein wesents liches Verbindungsglid der Bildung höherer Cirkel in Frankreich und England in dieser Zeit. Durch eine in Briefform verfaßte Spotsschift über den pyrendischen Friden \*\*) hatte sich dieser Man den haß der Anhänger Mazarins zugezogen, und er sah sich dess

<sup>&#</sup>x27;) S. oben S. 180.

Lettre à Mr. le marquis de Crequi sur la paix des Pyrenées (Oeuvres. Londres 1711. vol. l. p. 146.) Mr. de Maistaux, em Freund St. Evremondé, der eine Ledensbeschreibung dessiben hinterlaßen hat, sagt in dieser: "la paix ne sût pas plutôt signée, que M. de St. Evremond lui écrivit une lettre, où la conduite artisicieuse du cardinal était parsaitement bien développée, et où ses vues interessées paroissaient dans tout leur jour. Il faisait voir que ce ministre avait sacrisée l'honneur et l'interêt de la France à ses interêts particuliers, et qu'il avait eu des raisons secretes de tout accorder à Don Luis, dans un tems où il pouvait lui imposer les conditions les plus dures, l'Espagne se tronvant hors d'état de pouvoir soutenir plus long-tems la guerre. Tout cela était assaissonné d'une ironie sine et délicate et de plusieurs traits piquans contre la personne du Cardinal."

balb 1661 gezwungen, fein Baterland zu verlagen. Er gieng nach ben Riderlanden, dann nach England, wo er blib bis ju feinem Tode; denn mehrfache Bersuche, die Erlaubniss ju seiner Rudter ju erhalten, maren ibm fruber fehlgeschlagen, und als ibm fein Wunsch endlich 1689 erfült ward, war er in England fo eingelebt, daß er nicht gurudferen wolte. Er ftund mit dem Rathepenfionar Beinfius und mit Bilbelm von Dranien in naber Berbindung, und bes letteren Gnade blib ibm bis ju deffen Tode. Epremend mar als Schriftsteller thatig gegen die Rirche, aber nicht fowohl ale Janfenist, denn vielmehr ale nichtewurdig = frivoler Mensch .). begieben fich feine Schriften auf die antite Belt, und nach der religiofen Seite bin wirfte er besonders durch eine Schrift sur la morale d'Epicure, welche sciner Freundin Ninon be l'Enclos gewids Mae feine tleinen Schriften, Die bann unter dem Titel: met ift. oeuvres melées de Mr. de St. Evremond herausgefommen sind, find ohne chen ein dogmatisches Suftem positio binguftellen, ven fin= lichen Intereffen, von Epicuraismus, gemiffermaßen von einem praf: tischen Atheismus, durchdrungen. Es ift die Atmosphäre der fpate: ren Romer = und Griechenzeit, eines Lucian, eines Petron fogar und Apulcius, in welcher Evremond und die ihm verwandten Seelen fich allein recht wohl fanden, und nach diesen Beitraumen überbilde ter Gottlofigfeit und fcmachlichen Beidenthumes flüchtete überhaupt das pornehme Gefindel Frankreichs und Englands por den Anforde= rungen ernfterer Richtungen. Im Interesse folder Interesse = und Glaubenslofigfeit hat dann diefer geiftreiche Pobel ju bewertstelligen gewust, daß eine Art Bann und Fluch in ben beberen Girfeln auf ane feste, religiose Gesinnung und daraus hervorgebende Sandlungs: weise gelegt worden ift. Gine allgemeine gahmung entschidenen firch=

- - - in the

<sup>\*)</sup> Um das gan;e Maß der Niderträchtigkeit dieser Seele mit wenigen Federstrichen zu zeichnen, süber eich bier den Ansang seiner Abhandlung an: que la devotion est le dernier de nos amours (oeuvres Londres 1711. 12°, vol. IV. p. 275 sq.): "La devotion est le dernier de nos amours, où l'ame qui croit aspirer seulement à la felicité de l'autre vie, cherche sans-y-penser à se faire quelque douceur nouvelle en celleci. L'habitude dans le vice est un vieil attachement qui ne sournit plus que des dégoûts; d'où vient d'ordinaire qu'on se tourne à Dieu par esprit de changement, pour former en son ame de nouveaux desirs et lui saire sentir les mouvemens d'une passion naissante: la dévotion ser retrouver quelquesois à une vieille des délicatesses de sentiment et des tendresses de coeur, que les plus jeunes n'auraient pas dans le mariage on dans une galanterie usée. Une dévotion nouvelle plait en tout, jusqu'à parler des vieux pechés dont on se repent; car il y a une douceur secrete à détester ce qui en a déplu, et à rappeller ce qu'ils ont eu d'agréable."

lichen Wirkens ist davon die Folge gewesen, und wird bavon so lans ge die Folge sein, als man Unterricht und Erziehung fortwärend so einrichtet, daß Achtung vor der bloßen gesinnungslosen Geistreichigs leit, vor Leuten wie Shaftesbury und St. Evremond und ihren Nachselgern im Werte der Zerstörung der Jugend immer von neuem einerzegen wird, stat sie mit Abscheu vor solchen literarischen Hurens gestim zu erfüllen.

Bei ber Betrachtung ber frangofischen Litteratur gur But Ludwigs XIV. erhalt in ber Regel jene gange Claffe uber die Form in hohem Grade gebietender, und die prach= tige Umgeburg bes Soflebens burch ihre Berte vervolftanbi= ginder Dichter und Redner einen außerorbentlich breiten Plag Much diesen französischen Classikern schwebten bewudter oder unbewuster Borbilder aus dem spateren romis schen Alterthume, bem Corneille etwa ein Seneca, anderen ber Ion und bie literarische Haltung jener Beit des Alterthums im Ganzen vor als Bil, bem man sich zu nahern has be ohne die eigenthumlichen Bedingungen moderner Bilbung Freilich ift Boileau gahmer ale bie Satyrifer ju bergefien. ber romischen Raiserzeit; Molière sitlicher, reiner ale Terenz; aber selbst in ben religiosen Reden eines Bourdaloue und Masillon fühlt sich die rhetorisirende Reigung ber romischen Allerdings ift diese ganze Reihe Raiserzeit wider heraus. frangofischer Glaffiter eine nicht bloß eigenthumliche, sondern in ihrer Eigenthumlichkeit auch bedeutende Erfcheinung; boch fei es une erlaubt auch ben unter Ludwig XIV. ausgebildes ten Pallastbaustyl und le Rotre's großartigen Prunkgartenstyl für eigenthumliche und bedeutenbe Erscheinungen, und zwar für analoge zu halten; - woraus fich bann von felbst er= gibt, daß wir biefe Seite ber frangofischen Beiftesaußerung miniger für die welthistorisch wichtige halten, und der Deis nung find, mas an ihr welthistorische Wichtigkeit habe, nam= lich die bestimte und edle Form vornehmen Musdrucks, sei ein Resultat, woran außer jenen Dichtern und Rednern auch bie firchlichen und jansenistischen Schriftsteller, ein Bossuct, Fenelon, Pascal, Micole, Arnaud eben fo großen Untheil hatten, als die Reprasentanten epikuraischer und skeptischer Richtungen, wie etwa Evremond und Bayle sind.

5 30g/c

Den Mittelpunct einer epituraifden lebensrichtung in ber boberen Geselschaft von Paris bildete Mille Unne be l'Enclos oder wie fie gewöhnlich genant wird, Ninon be l'Enclos. Sie wohnte in ber rue des Tournelles und ihr Salon versammelte, mas fich burch fris volen und genußfahigen Geift auszeichnete - es mar bas mit Beift gefdmintte Lafter, mas in ihr feine Priefterin, in ihrem Galon fels nen Tempel hatte. Capefigue \*) fchildert fie vortrefflich mit folgens ben Worten: "Ninon n'est pas une courtisane, c'est une femme qui raisonne ses penchans, son epicurisme; elle marche froidement dans sa vie libertine; elle parfume ses vices de toutes ses graces; elle embellit la corruption \*\*); son sensualisme est égoïste; elle court au plaisir avec un sentiment tout personnel, et ce caractère que le temps de jeunesse et de dissipation pourrait expliquer, Ninon le conserve dans ses vieux jours, quand les rides yiennent flétrir ses traits; la croyance qui parle si doucement au coeur, elle la rejette; comme elle est sans imagination, elle n'a pas de foi, pas plus dans le principe religieux qu'en elle même et en ses amans. Est il quelque chose de plus triste que cette vieille folle qui se vante de faire un amour à sa quatrevingtième année, et quel amour que cet abbé de Châteauneuf, impie, sans coeur lui-même, et prosessant l'athéisme en face de cette tête blanchie d'une maitresse qui s'avance vers la tombe, dernier lit de la courtisane." Sogar Ninon's altere Freundin Marion de l'Orme wird man, obwohl ihr Wefen noch mehr von Prostitution an fich hatte, weniger widerlich finden, weil es weibs licher mar. Um diese beiden Weiber drangte fich aber fast alles, mas ohne ernftere Richtung ju haben, am hofe und in den Wifenschaf= ten ausgezeichnet mar. Minons Salon war fur die Corruption ber europäischen Sofe und des Adels wie der Litteratur so wichtig als bes chebrecherischen Roniges eigene hofhaltung. Sie ftarb neunzigjahrig im October 1706 und auch in den fpateren Lebensjahren, die in die

<sup>\*)</sup> vol. VI. p. 26.

<sup>\*\*)</sup> Die Emancipation des Meibes, diese Lüderlichseitsthese unserer Zeit, war der innerste Grundgedanke von Ninons Mesen, dem man asserdings eine große Selbsssächigseit nicht absprechen kan. Die mémoires sur la vie de Mslle de l'Enclos (Amsterd. 1763. 80. p. 11.) drücken sich hierüber so aus: "Le penchant qu'elle avait à réstéchir, lui sit porter bientôt ses regards sur le partage inégal des qualités qu'on est convenu d'exiger dans les deux sexes. Elle en vit l'injustice et ne put la soutenir. "Je vois, dit elle à ses amis, qu'on nous a chargées de ce qu'il-y-a de plus stivole, et que les hommes se sont réservés le droit aux qualités essentielles; de ce moment je me sais homme." Elle le sit, et sit bien, dit un de nos ingenieux écrivains modernes."

Beit fielen, wo ber hof miber eine ernftere, religiofe Baltung angenommen, fand das von ihr ausgegangene und ausgehende Wefen Schus und Geltung, ba Frau v. Maintenon fruber felbft ju ihren Girteln gehört hatte, und den Minonichen Kreis gern mit Rudficht und Schonung behandelte, um fich dadurch der Diecretion desfelben einigemaßen ju versichern; obwohl ihr dies nicht burchaus gelang, ba an Rinon's Salon fich ber frivolere Reft ber Fronde angeschlofen, und als dieser almalig ausgestorben war, seine Spottopposition den zutretenben jungeren als Erbe hinterlaßen hatte. Frau v. Maintes nons Jugendsunden waren im Marais, deffen Bewohner fast eine fieliche Stellung ju bem neuen Konigthume einnamen, wie ber Abel ven Mostau ju dem Sofe von St. Petersburg, in gutem Undenken. Mus Minon's Umgebungen in ihrer fpateren Lebenszeit, wo gerade ibr Salon mehr fur die geiftige Bewegung wichtig ward, heben wir, als fur die Litteratur bedeutend noch besonders aus den Parifer Schubmachersohn 3. B. Rouffeau, ber in den Jahren, wo er Diefem Rreise angehorte, eben so epituraisch = gotlos war, als fpater ernft und fireng in feiner Enrit \*), und ber noch nach Ninons Tobe wegen fcheuflich = obsconer Gedichte Lanbes verwisen mard (1712). Er hat nachber in der Schweiß, in Wien, in Bruffel, in England gelebt und ift 70 3. alt 1741 in Bruffel gestorben. — Sodann ers innern wir an den Abbe de Chaulieu, den man feiner lebens= Imstigen Pecsien wegen nach seiner Wohnung im Temple ben Anas Freen des Tempels nante (er ftarb 1720 ein und achtzigjahrig); fer= mer an Bernard de Bovier de Fontenelle. Dieser mar 1657 ges boren und lebte bis 1757. Much er wie St. Evremend hatte fich en dem Studium der alten Claffifer, der Mathematit und der Ma= turmifenschaften gebildet; batte dann aber, hierin ebenfals St. Evre= mond gleich, besonders die Richtungen der fpateren Griechenzeit im Muge behalten. Much alle feine Berte, fo weit es der Gegenftand möglich macht, find von jenem untirchlichen, undogmatischen Geifte burdbrungen, ben wir ichon characterifirt haben. Unter benfelben richnen sich besonders die entretiens sur la pluralité des mondes durch verderblichen Ginn aus. Much der frivol : idnflische, heitere Dicter la Fare, Chaulieu's Freund, gehort in biefe Reihe, und Fentenelle's Freund, der fruchtbare Berfager fleiner Theaterftude la Mothe = Soudart, und Boltaire, icon ale zehnjähriger Anabe durch den nichtewürdigen letten Geliebten Ninons, ben Abbe de Chateauneuf, in deren Sundenschule eingeführt, zeichnete fich als Rind,

<sup>\*)</sup> Capefigue l. c. p. 29. "Il est des temps où l'on conquiert sa réputation en suant le scandale, et les bruits qui avaient attribué à Rousseau le poème de la Moisade contre le vieux testament et le christianisme, avaient grandi le poète, depuis si repentant dans ses odes saintes."

sogar in solcher Umgebung, durch seine Aeußerungen so aus, daß man es als Empschlung für ihn aussprechen durste, der P. le Jay habe von ihm prophezeit: "cet enfant sera le plus dangereux ennemi de la religion."

Wenn man von einem folden Gegenfage, wie diefer ninonische Rreis bildet, ju ben gelehrten, philosophischen Steptifern Diefer Beit fortgeht, erscheinen einem Diese (wie verderblich fie auch gewirft bas ben) immer noch als chrwurdige Geifter. Bor allen trit unter ihnen durch Scharffin und Erndition machtig hervor, Pierre Bante, Sobn eines protestantischen Beiftlichen aus ber Muvergne. Er übte in ber Beit, wo Lode, Chafteebury und Bolingbrote in England den Sa= men des Werderbens freuten, in Frantreich und burch ben gangen Rreis, der an frangefischer Bilbung Theil nam, ben machtigften Gin= fluß auf geistige Entwickelung und Litteratur. Er war icon 1647 geboren; aber feine Bedeutung began besonders feit er fein litterari= sches Journal (Nouvelles de la republique des lettres 1784-1787) berausgab; fcon die Muswahl der Bucher, die hier beurtheilt mur= ben, noch mebr der Zon der Besprechung mirtten auf einen unüber= schbaren Kreis \*). Als Bayle dies Journal aufgab, und von einem Freunde fortseten ließ, hatte fein Beispil ichon auf Buchhandler und Er ift ber Bater des frangofifden gelehrten, po= Autoren gewirkt. pularen Journalmefens, denn ob zwar der Parlementsrath Sallo fdon 1665 ben Unfang mit einem gelehrten Bochenblatte gemacht und der Abbe de la Reque das Journal des Savans mit Gulfe der Regirung gegründet hatte, ließ doch der ernfte Zon des erfteren, und berfelbe Grund fo wie die Unterfingung burch die Regirung bei dem zweiten diefer Blatter burchaus eine abuliche populare Birfung, wie bei Bayle's Journal nicht auffommen. Die gange Opposition des burch Rirche und Stat in Schranten gehaltenen Beiftes gegen biefe Schranken fand von nun an an gelehrten Beitschriften Organe. Die volle Preffreiheit, welche die Miderlande gewärten, begunftigte die

<sup>\*)</sup> Auch für Fontenelles Geschichte ist dies Journal wichtig, denn er ließ darin (Januar 1686) eine Schrift abdrucken unter dem Titel: Extrait d'une lettre écrite de Batavia dans les Indes orientales le 27 Nov. 1684 contenu dans une lettre de Mr. de Fontenelle reçue à Rotterdam par Mr. Basnage. Hierin stetre er in einer allegorischen Einleitung das Verhältniss der katbolischen und resormirten Kirche böchst unzimlich dar. Bapte entschuldigte sich nachher er habe die Allegorie nicht verstanden; Fontenelle wuste sich aus der Sache zu wickeln; aber die Wirztung blib. es. Schlosser Ueber die Enistehung der den Franzischen des 18ten Jahrh. vorgeworfenen Widerschung gegen die in Beziehung auf Statswesen und Kirche in Europa geltenden Grundsätz; in Schlosser und Bercht Archiv 2r B. S. 44. 45. Wir folgen dieser Abhandlung hie und da auch im Folgenden.

herstellung folcher Organe, und wo folche Meister des Spottes, der Ironie und des feinen Ausdrucks, wie Bayle, diese Wassen hands habten, fanden sie wohl auch in Frankreich selbst einen Platz des Unterlemmens. Die Gelehrten wurden weniger durch Bayles Blat berührt, als die vorneme Welt. Jene achteren die leichten Trupspen, welche Bayle ins Feld rücken ließ, zu gering; sie hatten formine Meinungen, und gegen diese vermochte Bayles Wis nichts; aber der vornemen Welt, wie allen sich im Algemeinen für Bilzdung interessirenden, die nicht eigentliche Gelehrte waren, kam Bayle eben bei der Formirung ihrer Ansichten zu Hulse.

Gerade in bem Grade wie Banle durch seine Beltschrift angeregt hat= te, gab er dann durch sein Worterbuch (dictonnaire historique et critique) der Meinungsrichtung, die er vertrat, und die fich durch ihn bildete, ein festes Fundament \*). Niemand hat fo, wie er, da= bin gewirft, die bestimte Bildung ber verschidenen driftlichen Rir= den als Pedanterei, ihre Berchrung als Borurtheil barguftellen, und ce jur unerläßlichen Forderung f. g. boberer Bildung gu machen, daß man fich gleichgultig und folglich tolerant gegen folche Unterschide Die meisten von Bayles Schriften famen in den Rider= landen, und namentlch das dictionnaire zuerst in Rotterdam beraus (1697), wie denn auch das niderlandische politische Zeitungswesen ihm Unftog und Borbild fur die wirksame Ginrichtung feiner litterarischen Zeitung gegeben hatte, die hernach (als er fie aufgab) sein noch gelehrterer aber weder fo scharffinniger, noch fo flar über ben Stof gebieten der Freund Basnage de Beauval fortsette († 1732). Much der gelehrte Dratorianer Richard Simon, der zuerst ber Bi= bilforschung fenen entschiden fritischen, ben Rationalismus einleiten= den Character aufprägte, gehort in diefe Beit (von 1658 bis 1712), so wie Ecclerc (Clericus), der seit 1686 durch seine Zeitschriften (bibliothèque universelle, nachher: bibl. choisie) eine rationalistische Einwirtung auf die Theologie feiner Zeit übte.

Die Noth, welche, wie wir gesehen haben, wärend des spanischen Erbfolgekrieges über Frankreich kam; die Nothwensbigkeit, in welcher sich Ludwig XIV. dem Pabste gegenüber gesunden hatte, nachzugeben, und das daraus folgende rückshaltlosere Hingeben an eine wenn auch falsche, doch religiöse Richtung; auch das hohe zunemende Ulter des Königes, alles dies hatte ihn schon im höchsten Grade ernst gestimt; als

<sup>\*)</sup> Capefigue l. c. p. 36. "Bayle mourut; mais ses écritvécurent au-delà de la tombe, pour servir la petite érudis tion du dixhuitième siècle." — "La science de Voltaire n'est qu'un spirituel développement des doctrines de Bayle." —

teo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

nun wie eine fichtbare Strafe Gottes Unglud auf Unglud über fein eignes haus hereinbrach gerade in ber Beit, wo ber spanische Erbfolgekrieg am hartesten auf dem Reiche lastete. Zuerst ftarb François Louis de Bourbon, Pring von Conti, am 22ften Febr. 1709; ba er bem Bergen bes Ronis ges fern ftund, konte biefer Tobesfal Lubwig wenig berühren. Schon am 1ften Upr. besfelben Jahres folgte ihm henri Jules be Bourbon, Pring von Conde, Sohn bes in ben Fronbekriegen bedeutenden Prinzen von Conde; auch diefer Tobes= fal traf Ludwig nicht naber. Da ftarb im Juli bes folgen= ben Jahres das ehemalige Fraulein be la Ballière (Schwester Luise be la Misericorde) und der Konig war lebhaft bewegt; die Jugenberinnerung und bas Gundenbewustsein mach= ten auf; ein burch ihn gebrochenes Leben war vor Gott getreten, und ein Beuge feiner Jugenbzeit war heimgegangen; warend ihn drei Jahre fruher ber Tob ber Fr. von Montespan kalt gelagen, ergrif diefer Todesfal fein Berg. Schon am 14ten Upril 1711 fah Ludwig XIV. feinen Dauphin, ber an ben Rinberplattern erfrankt war, ins Grab fleigen. Die Bebrangniffe bes Reiches liegen ben Ronig nicht feiner Trauer nachhangen, und die ein Jahr vorher fatgehabte Geburt eines Sohnes bes Bergogs von Burgund \*) fonte eini: ge Troftung barbieten; aber fcon am 12ten Februar 1712 farb bie liebenswurdige Herzogin von Burgund, welche Lud: wig von allen Glibern feines Saufes am meiften liebte. Das: felbe Fieber ergrif ihren Gemahl, und ichon am 18ten Februar fah Ludwig auch biefen Entel, ben Bogling Fenelons, bie hofnung Frankreichs, ber allein vielleicht im Ctanbe gewesen ware, die geistigen Strafen, die sich an die unter Lub: wig XIV. in Frankreich entstandene Lebensatmosphare anknu: pfen musten, abzuwenden oder doch aufzuhalten, ins Grab

<sup>\*)</sup> Lubwig XIV.

Lubwig, Dauphin

Lubwig, Herzog von Burgund. Philipp, Karl,

König von Spanien. Herzog ven Berri.

Lubwig XV. geb.

den 15ten Febr. 1710.

sinken. Diese Todesfälle waren so rafd, unter so auffallen= ben Umftanden erfolgt, baß sich im Bolle der Argwohn einer Angiftung verbreitete, bald auf ben Bergog von Drleans, bm Bruderssohn Ludwig XIV. als ben Urheber firirte, ber im Palais = Ronal in einer gewissen Buruckgezogenheit vom hofe, mit Uftrologen und Aldimisten in Berbindung, lebte, und von dem man wuste, wie finlich ausgelagen, von welch imilgiosem Geiste erfült er seine Zeit hinbrachte. Der Der= jog von Burgund war bem Bolke in Paris eben fo werth gemesen als der Herzog von Orleans ihm unwerth war. sang man Lieder auf den letteren, in denen man ihm die Bergiftung zur Laft legte; der Pobel schmahte ihn, wenn er durch die Strafen fuhr. Diese Geruchte brachten einen ge= wiffen Eindruck bei Sofe hervor. Die Sofleute magten kaum mehr mit dem Bergoge zu fprechen. Es blib am Ende dem= selben nichts übrig als sich direct an den König zu wenden, und eine Untersuchung zu verlangen. Der Lieutenant genés tal de la Police, M. d'Argenson, ward bamit beauftragt; es fand fich kein haltbarer Grund des Berbachtes. Aber ber Tob machte noch mehr Unspruche an Ludwig, ehe er ihn felbst traf; einer von den noch lebenben Tragern feines Ruh= mes nach bem anderen Catinat, Bendome ftarben - bann am 4ten Mai 1714 auch ber Herzog von Berri, und nun waren von der zalreichen Rachkommenschaft Ludwigs nur noch Philipp von Spanien und ber vierjährige Dauphin ubrig.

Der Hof theilte sich in diesen letten Zeiten des Königes in zwei Parteien. Die eine bildeten die Prinzen von Geblüt; der Herzog von Orleans, die Prinzen von Condé
und Conti, unterstüßt von dem Parlemente, von den Herzogen und Pairs des Neiches — die andere Partei bildeten Lud=
wigs XIV. legitimirte Prinzen, wie z. B. die Sohne der Montespan (der Herzog von Maine und der Graf von Toulouse),
unterstüßt von ihrer ehemaligen Erzieherin, der Marquise de
Maintenon, deren Einfluß freilich bei dem greisen Könige
sur fast almächtig gelten konte. Auch traf Ludwig wirklich
im Sinne dieser zweiten Partei Unstalten, seinen Bastarden

E -4 17 Table

den Weg zur Krone zu öfnen für den Fal des Aussterbens des legitimen Mansstammes im Königshause.

In dem Patente vom Juli 1714 welches die hieher gehörigen Unsordnungen enthält, heißt es: "Nous avons dit, déclarons et ordonnons par le présent édit, perpétuel et irrévocable, que si dans la suite des temps tous les princes légitimes de notre auguste maison de Bourbon venoient à manquer, en sorte qu'il n'en restât pas un seul pour être héritier de notre couronne, elle soit dans ce cas dévolue et déférée de plein droit à nos fils légitimés, et à leurs enfans et descendans mâles à perpétuité, nés et à naître en legitime mariage, gardant entre eux l'ordre des succession, et préférant, toujours la branche aînée à la cadette, les declarant par ces présentes capables, audit cas seulement de manquement de tous les princes légitimes de notre sang, de succéder à la couronne de France exclusivement à tous autres." Cape figue l. c. p. 429.

Lubwig felbst fühlte, daß man nach seinem Tobe sich nicht um biese Unordnungen kummern konne; auch baß bie Partei ber legitimen Prinzen, welche ben unmundigen Dau= phin unter bie Regentschaft bes Herzogs von Orleans stellen wolte, notwendig das Uebergewicht haben werde, fühlte er, und wolte noch durch eine lette Unordnung über die vormundschaftliche Regirung nach seinem Tobe verfügen. Wie muß bem alten Könige boch die menschliche Gebrechlichkeit in dies fen Zuständen klar bor Augen getreten sein! Der König orbnete einen Regentschafterath an, in welchem ber Bergog von Orleans, aber auch ber Herzog von Maine, überhaupt Leute beider Parteien fagen. Der herzog von Drleans folte ben Vorsit im Rathe, ber Herzog von Maine den Schut des jungen Roniges haben, und zu diesem Ende die bewaf= nete Macht unter bem Marschal de Villeroi zu seiner Dispofition gestelt fein.

Im Frühjahre 1715 nam bes Königes Altersschwäche sichtbar zu; besonders im Mai und Juni — noch brachte er sich bis zum 26sten August, wo das Fieber mit Hestigsteit ausbrach. Kalt und gemeßen bis in die Sterbestunde lebte Ludwig noch bis zum 1sten September. Die Mainten non hatte ihn beim Sterben verlaßen, und war nach St. Epr gegangen.

5-000h

Lubwig XIV. Tob ließ fofort die ganze Bobentofigkeit bessen, was er geschaffen und gewolt an den Tag treten; es zeigte sich als ein Wesen, was nur burch feine Personlichkeit eine Art von Haltung bekommen hatte. Der still geduldete, sogat großentheils in unantastbaren Formen von Ludwigs Re= girung am Bolke geubte Frevel rachte fich nun, indem alle Stande dem die Hand boten, welcher Ludwigs lettwillige Bestimmungen umzuwerfen und eine Regirung zu führen hoffen ließ, welche Rache zu versprechen schin an Ludwigs Gunstlingen und Werkzeugen. So ward es bem Herzoge von Orleans leicht, das von ber letten Regirung in seinem Einfluße herabgebrachte Parlement zu Umwerfung ber lettwil= ligen Bestimmungen bes verftorbenen Roniges zu vermögen, nachdem deren Inhalt von Villeroi, der denfelben hatte aufucht halten follen, schon vor Ludwigs Tobe bem Herzoge vertathen worden war\*). Abel und Bolk begunstigten durch ihre Stimmung und Haltung die Plane des geistreich : luderlichen Prinzen, der sich nun allein an die Spige ber Regentschaft des Reiches stelte. Dem Mangel in allen Kassen half ber herzog sofort ab, indem er dem haße aller Rlaffen des Boltes gegen die, welche unter ber letten Regirung die verschi= benen Theile ber Finangen in ihrer Bermaltung gehabt hat= ten, nachgab, und unter Beihulfe und Buftimmung bes Par= lementes eine Untersuchung ihres Benemens anordnete \*\*).

<sup>\*)</sup> Soloffer B. I. S. 255.

<sup>\*\*)</sup> Schlosser a. a. D. S. 259. "Das ganze Jahr 1716 hins durch ward diese Untersuchung durch Schrecken, Toriur und Kerzier betriben, und bloß auf der ersten Rolle, welcher hernach neunzehn andere folgten, füllen die Namen der in Untersuchung gezogenen neunzehn den Acten beiligende Folivblätter, und das erpreste Geld beträgt 31 Millionen. Im J. 1717 ward das Gericht ein Mittel des Schreckens, es ward neben demselben eine Commission errichtet, welche die Bestagten ganz wiltürlich tarirte. Die Zal derer, denen man Geld absorderte, stig auf 4470, die erpresste Summe auf 220 Millionen; der Stat hatte aber dabei auch nicht den geringsten Bortheil. Der Regent und die verworfenen Menschen, die er begünstigte, theilten die Strafgelder, und vertauften, als das Geschrei über Ungerechtigsteit und Grausamseit des Gerichts so groß ward, daß man es erst beschränten, endlich ganz abschaffen muste, den Beschuldigsten ihren Schuß und ihre Kürsprache für bedeutend. Summen,

Die Art und Weise aber, wie bas so gewonnene Gelb verwendet ward, machte nicht nur feine Erleichterung ber of= fentlichen Lasten möglich, sondern sturzte bald (ale biese Quelle nicht mehr floß) in neue noch gemeinere Finanzmagregeln, deren Detail hier nicht volftandig erörtert werben fan, aber immer deutlicher ein vollig unsitliches Verhaltnifs ber Regi= rung jum Bolke feben ließ, und so endlich fogar den alge= meinsten Grund sitlichen Bestandes in der Nation untergrub und nur noch ein egoistisches, gewissermaßen rauberisches Ber= haltnist bes Einzelnen zu bem, mas man Stat nante, zu= Die Concentration der offentlichen Gewalten, welche ließ. Ludwig XIV. in einer zum Theil richtigen Ginficht gesucht, fam nun einem Manne wie bem Bergoge von Orleans zu Gute, ber ihre Handhabung bald seinem Lehrer, Freunde und Berfuh= rer, dem schändlichen Ubbe Dubois aus Bequemlichkeit gang überließ.

Um berüchtigsten ist unter den Finanzmaßregeln der Regentschaft bie Law'sche Zettelbank geworden. Man vergleiche: Histoire du système des sinances sous la minorité de Louis XV. (à la Haye 1739, 6 voll. und Schlosser Eeschichte des 18ten Jahrhunderts 1r Bd. (Heidelb. 1836. 8vo) S. 263 ff.

Im Mai 1716 ward ein Plan des Schotten John Law (eines Goldschmids Sohn aus Edinburg) zu Errichtung einer Bank (welscher Plan zulest dahin modificirt ward, daß die Bank ein Capital von 6 Millionen haben, und jederzeit gegen baares Geld einwechsels bare Zettel ausgeben, aber keine Handelsgeschäfte treiben solte) genemigt, was durch die in Folge der früheren Finanzoperationen einsgetretene Schwierigkeit im Geldverkehr nicht bloß gerechtfertigt, sons dern beinahe notwendig geworden war. Da Law wegen seiner Einssichten in Geldgeschäfte eines algemeinen Zutrauens genoß, reussitte

und das zwar ganz öffentlich. Sederman war erbittert, daß man zu Gunsten der Orgien eines schaulosen Hoses 4470 Perssonen, deren Vermögen man auf 800 Millionen angab, öffents lich preis gegeben hatte; der Regent war aber über die bürgers lichen Vorurtheile von uteralischem Werth und Rechtlichkeit weit erbaben. Er las kaltblutig die heftigsten und dabei wahren Schriften voller Vorwürfe und Tabel, er ließ sie unter seinen Papieren ausbewahren, wo wir sie gefunden haben; aber er überließ sich darum nicht weniger, weil es für ihn weder Unssterblichkeit noch Nachwelt gab, den Leuten, die ihm für die Vergnügungen des Augenblicks, in denen er allein Genuß und Leben suchte und fand, Geld schaften."

das Unternemen volkommen. Law badurch ermuthigt, suchte bie Geschäfte der Bank auszudehnen, und fand dabei Unterfiugung bei dem beriege von Orleans, welcher die Bequemlichfeiten, die fich ihm felbst duch Erweiterung tes Institutes boten, recht wohl ju murdigen mutte. Tros des Widerstrebens des Parlementes ward bie Bant, die enfange Privatunternemen mar, im Dec. 1718 vom State ju= nidft in der Urt übernommen, daß die Bankzettel nicht bloß in den finiglichen Caffen genommen, fonbern auch unter toniglicher Muto= nitat ausgegeben werden folten. Die Regirung hatte den Papieren ber Bant durch bas Gebot, daß alle Balungen über einen gewissen Betrag in benfelben geleistet werden solten, einen außerordentlichen Eredit verschaft, und die Bant ward icon Sammelpunct des baa= ren Gelbes in Franfreich, deffen die Regirung bei einem in diefer Beit gegen Spanien ju führenden Rriege bedurfte. Die mehrfache Beränderung bes Werthes ber Goldstücke über ihre alte Warung durch Regirungsbefehl, warend die Law'sche Bant die alte Warung bielt, bob die Papiere der Bant fogar auf turge Zeit hober als baares Geld. Alle Deposita murben in Lawsche Bantzettel umgesest. 3. 1717 war eine Sandelsgeselschaft auf Actien, beren Sauptzweck die Colonisation Louisianas sein solte, geplant; im Jahr 1718 war auch dies Inftitut mit der Law'ichen Bant verbunden worden. Um auch diese Actien zu fteigern, wurden unverhaltnifemäßige Pramien damit verbunden \*). Gine Actie toffete anfangs 500 Livres in Bantzetteln, und es murden 624,000 Actien gegründet, und bavon 200,000 (also zuerst fur 100 Mia. Livres) an Privaten verkauft. Durch das kunstliche in die Sohe treiben dieser Actien brachte man es dahin, daß einzelne derselben mit 10,000 Livres bezalt wurden. Pleglich wolte niemand mehr Action ju fo enormen Preisen, und die Regirung (d. h. Law, welcher nun an der Spife der Finangverwal= fung ftund) bot nun den weiteren Borrath ju geringeren Balun= gen; - aber wer fie fur neun und zehntausend Livres gefauft, ershin nun icon in ungeheuerem Berlufte, und so fanden die Actien

<sup>&</sup>quot;) Schlosser a. a. D. S. 267. "Dem Parlemente zum Tros ward sogar der Protestant Law zum Generalcontroleur gemacht, und um seine Bank betrüglich zu heben, mit der Mississppischeschlichaft eine ostindische und eine andere für den handel am Senegal und nach China verbunden. Zu gleicher Zeit ward auf Tischereien und Manufacturen speculirt; der Stat überließ der Actiengeselschaft das Monopol des Tabacks, die Salzsteuer im Elsaß und in der Grafschaft Burgund, den Ertrag der Münze, die Zelpacht und die Einname der Statsgefälle, so daß man gewissermaßen absichtlich, oder wenigstens mit völliger Vernachtläßigung jeder heitigen Pflicht, das ganze Neich, alle Stände und alle Einzelne in den unvermeidlichen Bankerott der Bank hereinzog.

nicht einmal mehr zu bem geringeren Preise Abnemer. Barend bie Actien in die Bobe giengen, hatten viele (namentlich der Regent felbst und alle burch seine Umgebung zu tieferen Bliden in den Gang ber Angelegenheiten befähigte) gewonnen, indem fie die Actien ju niderem Preise gefauft, ju boberem vertauft und ihr Geld in Sau= fern, Gutern und anderen Immobilien angelegt oder fonft in Gider= beit gebracht hatten. Die Baufer u. f. w. waren aber badurch auch weit über ihren mahren Werth in die Bobe getriben worden; bies gange Spil à la hausse hatte ploglich ein Ende. Der Pring Conti ließ mit einem Male ben baaren Werth aller feiner Bantpapiere, beren nun weit über ben Betrag bes vorhandenen Capitales ausge= geben worden waren, abfordern, und gab dadurch das Gignal ju einem fast algemeinen Burudstromen ber Bantzettel. Weise war der Regent (im Mai 1720) troß alles Widerstrebens Laws, der allein gelaffen sein Papier wohl noch gehalten hatte, auf die Maßregel, den Werth auch der Bankzettel felbst auf die Salfte herab= jufegen gekommen, weil er erschrat vor der ungeheueren Gumme ber ausgegebenen Zettel (es waren am Enbe für 2,235,083,590 Livres). Muf Beranlagung burgerlicher Klagen mifchte fich nun bas Parle= ment (was fich schon beharlich geweigert hatte alle mit diefer Finang= unternemung zusammenhängende Berordnungen zu registriren) in diese Finangfache und verdarb durch feinen Widerstand vollende den Credit Des Institute unretbar. Die Art wie man die Colonisation Couifianas betrib, ließ auch ju diefem Unternemen alles Butrauen verschwinden. Niemand wolte die Actien auch nur noch jum erften Ungebotepreise taufen, obgleich der Stat fie endlich in Obligationen von 2 — 3 pr. C. Binfen umfette und im J. 1721 überhaupt 1630 Millionen Livres Bantzettel als Statsschuld anerfante. Law hatte im Decem= ber 1720 aus dem Lande flichen mußen. Das Parlement brang auf - Untersuchung aller bei diesem über die gange Ration hereinbrechens dem Unglud fat gehabten betrügerischen Schwindeleien, da aber die Prinzen und ein Theil des vornemften Adels felbst betheiligt maren, ward theils diese Untersuchung vielfach gehemmt, theils war nun recht= liche Gefinnung schon so algemein in Frankreich verschwunden, daß es bald notig mard eine neue Untersuchung gegen die anzuordnen, welche die erfte Untersuchung ju führen gehabt hatten.

Die Leichtigkeit, mit welcher man, so lange die Bankzettel baarem Gelde gleich oder darüber stunden, durch Bermehrung derselben sich Geld verschaffen konte, war dem Regenten in aller Weise angenem gewesen, wie klar man auch voraussehen konte, daß der Ruin vieler tausend Familien das endliche Resultat dieser Art zu verwalten sein müße, und da man als vornemsten Gebrauch des Geldes die Bersschaffung von Vergnügen und Genuß ansah, war es kein Wunder, wenn damals französische Minister (wie man freilich ohne es beweisen

ju können fagt) in englischem Solde ftunden; wenn der Name eines rone ein Ehrentitel ward; wenu roués wie der Abbé Dubois, die in gröbster Gemeinheit die Verachtung aller Neligion in ihrem Leben pur Schau trugen, erzbischöfliche Stellen und Cardinalshüte erhielten. Du Religion des alleinigen Diesseits ist nie wider in so pratischer Wirklichkeit vorhanden gewesen, wie bamals in Paris.

Im Jahre 1715 hatten fich, um bem Pratendenten Joseb (III.) Eduard Franz Stuart die Krone in England und Schotland zuzuwenden, ein Theil ber Schotten (an ihrer Spite der Graf von Mar), so wie ein jakobitischer Unhang in England, auf welchen die zu ben Stuarts übergegangenen Belingbroke und ber Bergog von Drmond leitenden Ginfluß ublen, erhoben. In Schotland fam es bei Sheriffmoore in ber Nahe von Dumblaine im Nov. zu einem Treffen, weldes nichts entschib; ba aber um dieselbe Zeit die Rebellen in England eingeschloßen und der Aufstand ganzlich unterdrückt wurden, kam die Landung bes Pratendenten in Schotland (im Dec.) zu fpat, und nachbem im Febr. 1716 bie Unfuhter bes Aufstandes in Schotland geflohen waren, unterlagen auch hier die Rebellen ganglich. Den Ginbruck biefer Empos tung benutte man, um die Dauer ber bisher breijahrigen eng= lifden Parlamente auf 7 Sahre auszubehnen.

Gine Reife, welche turg hernach Georg I. nach bem Continent unternam, gewährte einem Theile ber englischen Whige (es waren besonders Stanhope, Sunderland und die Hanno= beraner in des Ronigs Umgebung) Gelegenheit, ben bisher leitenden Minister Balpole (ber sich manchen hannoverschen Planen entgegen feste) auf einige Zeit aus bem Ministerium ju entfernen, und nahe Verhaltnisse mit dem Regenten durch Dubois, ber selbst nach bem Haag und nach Hannover zu Georg kam, einzuleiten. Co kam bie f. g. Triplealliang zu Stande, bie burch ben Beitrit der Niberlande im Januar 1717 volftandig abgeschloßen warb. Der angebliche Zweck war, ben Uteechter Friden, welchen ber fpanische Sof wider brechen zu wollen schin, aufrecht zu halten; in der That erteichte Georg dadurch bie Entfernung des Pratenbenten auch aus Avigon und die Unterftugung feiner Plane in Deutsch= land durch Frankreich; so wie andrerseits ber Regent des Ro=

nigs von England Bulfe baburch erlangte gegen bie Plane bes (feit Juli 1717) Cardinal Alberoni, der an Philipps V. von Spanien Sofe in dieser Beit almachtiger Minister, ben Plan gefaßt hatte, seinem Ronige die Regentschaft in Frank: reich zu verschaffen und auch Sardinien und Reapel für Spanien wider zu geminnen. Alberoni hatte fur feine Plane Rugland und Schweden gewonnen, ließ Deftreich burch die Turten und durch siebenburgische Misvergnügte in Schach halten, und war mit dem faveiischen Sofe, dem die Insel Sicilien im Utrechter Friden zugefallen mar, bahin einverstanden, bag spanische Truppen Scheinbar als Feinde in Si= cilien landen, bann aber freundlich aufgenommen und für ben Ungrif auf Meapel geforbert werden folten. Plane waren den Machten der Triplealliang befant geworden, und als sie nun um Destreich zu gewinnen, Saveien auf: opferten und Destreich fur seinen Beitrit die Insel Sicilien zusagten, verwandelte sich die Tripleallianz im Aug. 1718 in eine Quadrupelalliang\*). Alberoni hatte inzwischen den Krieg erofnet und ben Destreichern im Mug. 1717 wirklich Sardinien wegnemen lagen, und auch nach Sicilien gieng ein heer, nam Palermo und bie Stadt Messina. Im Mug. 1718 vernichtete bann Ubmiral Bung bie fpanische Seemacht; Alberoni aber ließ burch ben spanischen Gesanbten in Paris, durch ben Prin= zen von Cellamare, eine Berschworung einleiten, welche nun wirklich die Regentschaft in Frankreich dem Berzoge entreißen und an Philipp V. bringen solte. Die Berschwörung ward entdect, ber Gefandte verhaftet und nun erft erklarte England im Dec. 1718, Frantreich im Januar 1719 formlich ben Rrieg, ber von Seiten Englands ichon zur See begonnen Umabeus von Saveien hatte bereits im Nov. 1718 hatte. auf Sicilien zu Gunften Destreichs verzichtet, bafür Sarbinien

<sup>\*)</sup> Die Niderlande namen im Grunde keinen Theil mehr. Als durch den Angrif der Spanier auf die italienischen Besigungen Destreichs dieses, was schon ohnehin mit England verbündet war, sich der Tripleallianz anschloß, entsprach die Republik den Erwartungen, welche die verbundeten Mächte gehegt hatten, nicht, und trat nur unter solchen Bedingungen bei, daß sie für den Krieg gar nicht, sondern eist als Bermitterin in Betracht kam.

als Konigreich zugefagt erhalten, und sich unter biefen Bebingungen den gegen Spanien verbundeten angeschloßen. Ein französisches Heer unter dem Herzoge von Berwick gieng nach du Kriegserklarung nach dem nordlichen Spanien; Sandel und Schiffahrt Spaniens unterlagen ganzlich den englischen Doch hielt Alberoni allen Widerwartigkeiten, Die seine Plane trafen, gegenüber aus, bis die Konigin felbst, von den feindlichen Machten influirt, gegen ihn intriguir= te, und er gestürzt und im December 1719 aus Spanien ber: bant ward. Mit Alberoni fielen seine Plane und im Januar 1720 bereits fam man von Seiten Englands und Frankreichs über die Bedingungen des Fridens mit Spanien überein. Den Nachkommen von Philipps zweiter Gemahlin (einer Pringeffin von Parma) ward fur ben Fal bes vorauszusehen= den Aussterbens bes Mansstammes das Herzogthum Parma und Piacenza garantirt, obwohl man der Ginwilligung bes Lebenshern, namlich des Raisers, keinesweges schon gewiss war. Sardinien fam an Saveien und Sicilien an Destreich. Der Kaiser blib noch in seiner feindseligen Stellung gegen Spanien.

Im Februar 1723 ward Ludwig XV. majorenn. Der Herzog von Orleans behielt natürlich die Regirung noch in Händen, starb aber im Dec. 1723 und schon vor ihm war auch Dubois gestorben; so daß dieses Jahr einen Ubschnit in der französischen Geschichte bildet, ohngeachtet der unter der Regentschaft großgezogene Geist der Gotlosigkeit und Unsaus berkeit in den Geschäften wie in der Litteratur weiter waltete.

Als einen recht eigentlichen und recht genialen Repräsentanten des in den letten Zeiten Endwigs XIV. und unter der Megentschaft große gigenen Geistes muß man Maria Franz Urouet, besanter als Mensieur de Boltaire, betrachten. Als ein geiste und talentvoller junger Man, der alle Mittel besaß gerade in der nun dominirenden Richtung zu glänzen, bildete er in den letten Zeiten der Negentschaft und in den nächstschenen Sahren in sich den Gedanten aus, sich in geistigen Dingen jeder Autoritätsgeltung, jeder Zucht zu widersehen; dahin zu wirken, daß die Menschen nach der Seite ihrer Ueberzeus gungen atomisirt und jeder nur auf seinen subiectiven eignen Inhalt gestelt würden. Er hatte damals (um das S. 1728) theils durch

Spotgebichte, jum Theil lafterlichen Inhaltes, theils burch ben Debipe, theils durch die Henriade fich schon einen glanzenden Ramen in Frant= reich erworben, und hatte theils ichon fruber, theils bei einem lange= ren Aufenthalte in Holland und England die damale bereits ausge= bildete deistische Richtung ganz in sich aufgenommen. Damals gerade waren die jansenistischen Streitigkeiten recht lebhaft wider erwact (S. oben S. 249). Der Gifer, mit welchem die Janseniften ihre Ueberzeugungen besonders nach der fitlichen Seite geltend ju machen fuchten, bei welchem fie früher an dem Sage eines großen Theils der Nation gegen die Jesuiten eine gute Beihulfe gefunden hatten, er= foin jest vom Standpuncte ber inzwischen gur Berschaft gelangten, religios : indifferenten Bildung als laderlich, und Boltaire versuchte sofort nach seiner Rudtehr aus England die ftreitenden Parteien ju neutralifiren durch eine Schrift, die unter dem Titel erschin : Thor= beit beiber Parteien. Bichtiger murben feine englischen Bricfe, in denen er die beistische Philosophie mit entschidenstem Erfolge ben Franzosen predigte; und nicht oder weniger Angriffe auf die bestehen= den kirchlichen, staterechtlichen und socialen Ginrichtungen in Franks reich enthielt jedes seiner neuen Berte.

Boltaires Streben zu Atomisirung der Individuen nach ber Scite bes geistigen lebens (welche nothwendig, wie man bamals aber noch nicht einzusehen vermochte, eine Auflosung aller politischen und focia-Ien Grundlagen nach fich gieben muste) enthalt erhabene und enthalt lächerliche Elemente. Allerdings fol die Religion den Menschen auch fubjectiv burchdringen, fie fol nichts außerlich ihm auferlegtes fein; allein andrerseits werden überhaupt nur wenige Menschen mit sich fertig; die meiften bedurfen einer Erganzung ihrer Unfertigfeit, wenn fie nicht zu Grunde geben follen, und ohne Institute, welche den Bewin, auch das firchliche Erbtheil aus fruberen Sahrhunderten fefthalten, und fur die Erziehung benugen, und zu deren 3med eine Bucht grunden, wird niemand mit fich fertig. Das ift eine Rud= ficht, welche Achtung vor dem Bestande der Kirche selbst von dem fordert', der in ihr nicht die mahre Braut Christi erblickt. Menschen geistig atomistet, thut, wenn man uns ein etwas gemeines Bild ju Gute halten will, etwas abnliches als der, welcher uns ploglich jumuthete, unfere Stiefeln nicht bloß felbft ju verfertigen, fondern auch leder, Dech und Draht dagu. Much murde felbft, wenn jenes Atomisiren irgendwo volständig gelänge, fo wenig alles Berlagen auf Autorität aufhören, als irgend jemand im Stande sein tonte, irgend eines feiner complicirteren außerlichen Bedurfniffe wie 3. B. feine Stiefeln in der gangen Reihe der dazu erforderlichen Dinge felbst herzustellen, also die Rinder und Ralber fur bas Leder, die Fichten und Fohren fur Barg und Ped, ben Banf fur den Draht felbst zu pflegen, den Stahl fur die Uhle felbst herzuschaffen und zu

bereiten, gand : und Forstwirth, Bergnian, Gerber, Pechsieder, Somid, Spinner, Seiler und Schufter in einer Perfon zu fein. Irgend wo fangt immer bie Autoritat an, und gang ohne Glauben wird niemand einen Schrit geben und einen Blidt feben. In feinem absuacten Endpuncte ift also das Bil, was fich Boltaire und die seiner Richtung bulbigenden gestedt hatten, der Ratur der Sache nach ein burdaus unerreichbares; halberreicht führt es überal ju hals bir eber ganger Barbarei, weil es an die Stelle ber beiligen und berichenden Autoritaten die Autoritat gemeiner und miderer Dachte und Erscheinungen fest; an die Stelle von folden Autoritaten, wie die firch= lich anerfante, durch Sahrhunderte lang dauernde, durch ernftefte Rampfe geläuterte Muslegung ber beiligen Schrift trit bann ber Disbrauch ben irgend ein subjectives Belieben ober ein in feinen abstracten Endpuncten in fein Gegentheil umfchlagendes philosophisches Suftem mit letterer treiben. Boltaires Lebens = und Litterargeschichte bier ju erialen, tan um fo weniger der Ort fein als die hauptumrife ber= felben algemein gefant find. Rur bemerten wir, bag er ber einmal ergriffenen Richtung treu blib, und fich in feinem fitlichen Schnute wie in seinem Bage gegen bas Chriftenthum und gegen ben besteben= ben Stat von Jahr zu Jahr steigerte. Man sucht bis auf ben beus tigen Tag die frangofische Geistlichkeit oft lächerlich zu machen wegen ihres Eifers gegen Voltaires christliches Begräbniss; in der That aber batte fie barin gan; Recht. Es waren allerdings bie Gunben ber frangofischen Rirche, die diese Strafe bervorriefen, welche ihr Woltaire angedeihen ließ; barum aber ift das wahrhaft Diabolische in Bol= taires fdriftstellerischem Wirken nicht minder mahrhaft vorhanden, und es zeugt noch von einem Reft guten, schicklichen Gefühles, daß die Kirche kräftiges Bewustsein genug in fich hatte, die Reste biefes Begakes aller geistigen Unfauberfeit von ihren Grunden abwehren u wollen.

Wir knupfen hier sogleich übersichtlich an, was wir von der Entswicklung des französischen Geisteslebens in Beziehung auf Rirche und Stat aus den nächstfolgenden Decennien noch glauben beibringen zu müßen. Die innige und unzertrenliche Verbindung, in welche in den spätten Jahren Boltaires die antikirchliche Richtung mit der politisch revolutionären trat, macht nötig, daß wir uns zunächst umsehen, wie die in England ausgebildeten politischen Ansichten seite Locke von den Franzosen aufgenommen und eigenthümlich weiter gebildet wurden. hier begegnet uns zunächst Montesquieu.

Charles de Secondat, Baron de la Bréde et de Montesquieu lebte von 1689 — 1755. Sein Wert de l'esprit des loix, welches werft 1748 erschin, verband zweierlei: nämlich ein mal eine Gatzung vergleichender Statswißenschaft, die nicht anders als rezvelutionar stimmen konte, indem ihr die reinliche Behandlung der

Elemente sowohl als der historischen Ausführungen abgieng, und bei bem damaligen Buftande der hiftorischen Wifenschaft abgeben muste: und zweitens die Grundlegung der Statsweisheit auf abstracte Gedanken. Das geiftige Fundament jedes States ift, wie man fich beinahe ausdruden tonte, eine afthetische Idee: ein Bebendiges, mas fich mabrnemen, in feiner geiftigen Sarmonie mahrnemen, aber nimmermehr in einen abstracten Gas jusammendrangen lagt. Ari= ftoteles batte ichon die Classificirung der Staten nach außeren Formen eingeführt; er tonte das eber, weil der Statentreis, ben er überfab, etwas fehr gleichartiges hatte. Machiavelli hatte diefe Gintheilung aufgenommen; Montesquien hielt fie fest, und suchte fur jede Baupt= form ein Hauptprincip. Dadurch baf er als Princip der Demofratie die vertu aussprach, deren Begrif aber sich durch diese Verbindung ebensosehr als durch den Ginfluß ber Deiften und Atheisten anderte \*), hat er revolutionarer gewirft, als man gewönlich glaubt. Wenige baben am Ende Montesquicus Buch wirklich gelesen und ftudirt; auch im 18ten Jahrh. war ber Rreis berer, die ibn gan; und mit Berffand, mit gleichem Interesse durchgelesen, nicht fo fehr groß — aber fo allerband von den verschibenen Statsprincipen transpirirte in alle Rreise. Nach zwei Seiten bin hat aber Montesquien auch wißenschaftlich unübersebbar gewirft : 1) er faßte die englische Berfagung, nicht in ib= rer historischen Wirklichkeit, fondern in einer unwahren, abstracten Weise auf, und fand in ihr eine Bereinigung bes monarchischen, ari= stotratischen und demotratischen Wesens, welche ihm Ideal ber Stats= verfaßung für die Bolfer des modernen Europas ward; daran aber schloß fich ihm 2) die Echre von der Theilung nicht nur, fondern von ber selbstständigen Hinstellung der Stategewalten, des pouvoir législatif, executif, und judiciaire an, beren Unfange wir bereits bei ben Englandern faben. Er fab nicht, daß in England eine folche Tren= nung in Wahrbeit nicht vorhanden, daß der König auch an der Spike ber Geschgebung (schon durch Zusammenberufung der Parlamente) und der Gerichte ftund.

Auf diese beiden falschen Auffaßungen grundet fich ein Sauptbe= ftandteil der ganzen neueren constitutionellen Weisheit. Aller Wider=

Daß der Begriff, welchen man damals in Frankreich mit dem Worte vertu zu bezeichnen ansieng, ein von dem, der in deutsichem und christlichem Sinne Tugend genant wird, ganz verschistener war, erkent auch Schlosser sachgerecht an a. a. D. B. II. S. 480. — "Rousseau macht sich seine Sache dadurch leicht, daß er als Mbetor durch einen Kunstgrif den christlichen Begrif Tuzgend an das Wort knüpft, welches wir, wenn es bei den Alten vorkommt, so zu übersehen psiegen, obgleich das französische Wort vertu etwas ganz anderes bezeichnet, als das gleichsautende lazteinische Wort oder als das griechische, welches wir Tugend überzseinische Wort oder als das griechische, welches wir Tugend überzsesen" u. s. w.

spruch, der sich damals sofort gegen Montesquiens Buch erhob (in Frankreich durch das Journal de Trevoux; in Deutschland durch die Getting. gelehrten Anzeigen; in Holland durch die Bemerkungen des herausgebers der Amsterdamer Ausgabe von 1764) ward erdrückt durch die Partel, welche überhaupt Untergrabung des Bestehenden in Stat und Kirche wolte, und welche bei dem damaligen Zustande von Stat und Kirche auch nur zu viel Recht auf ihrer Seite hatte. Zum Theil ward der Widerspruch aber auch gehindert durch dieselben Mittel, die man damals in Frankreich zu Gunsten willürlicher Gewalt des Hofes anwandte. Der Generalpächter Dupin hatte eine ausführliche Kritit druckn lasen; Montesquieus Freunde aber wandten sich an die Marzquise de Pompadour, und diese bedrohte Dupin und dessen Verleger mit ihrer Ungnade, wenn das Buch nicht vernichtet würde. Da wurden sasse alle Exemplare verbrant.

Eine noch weitere Entwickelung der revolutionaren Unficht, als wir bei Montesquien sehen, finden wir bei Rouffcau. 3. 3. Rouf= feau war 1712 ju Genf geboren, und lebte bie 1778. Im 3. 1772 erschin sein Wert du contrat social. Dieses nam die frühere Unsicht ber Englander, wie fie von Sobbes bis Lode ausgebildet worden war, die Unficht von einem Urvertrage wider auf. Rouffcau stimte darin mit Lode überein, daß er annam, in diefem Urvertrage habe bas Bolt, was einen Stat bilden wolte, auf die Privatrechte aller Einzelnen verzichtet; - aber nicht, wie Gobbes der Meinung war, ju Gunften bes Furften, sondern ju Gunften der Gemeinde. Er bedurfte nun der Austunft gar nicht: qui dat esse, dat modum esse, denn die Gemeinde der cedirenden ward ihm der herr, und die cedis renden als Gemeinde formirt konten feiner Unficht nach aflein mab= tes Recht schaffen. Alles andere, was von Rechteverhaltniffen aus anderer Quelle floß, war ihm Usurpation, Tyrannei. Die Gemeinde, das Bolt allein, sei der Couveran, die Bafis alles Rechts, und da der Natur der Sache nach teine andere Pechtsbafis und Souveraneiat dentbar fei, als der Wille des Bolfes, sei diese Couveranetat eine unveräußerliche. Gelbst wenn das Bolt darauf zu Gunften eines buffen verzichte, raume es ibm doch nur in der Urt feine Bewalt, fine Couveranetat ein, wie man einen Beamteten mit feiner Gewalt ausftattet. Bo ber Fürst über diese Gewalt eines Beamteten binaus= gebe, werde er Usurpator, Tyrann. Die einzige rechtmäßige Grund= ferm des States sei bemmach diejenige republitanische, die von der gleichberechtigten also gleich freien Stellung aller fie erfüllenden auss gehe, die Demofratie.

Diese rousseausche Ansicht vom State hat Millionen Menschen ge= wonnen und bestimt, ohnerachtet ihre hohlheit und Bodenlosigseit auf ofner hand ligt. Von der Chimare eines Urvertrages haben wir früher bei Gelegenheit der englischen Theorien mehrfach gesprochen;

wo diefer Chimare nun aber vollends eine folde Anwendung gegeben wird, wie es durch Rousseau geschah, hebt fie den gangen fitlichen Character des Rechts und folglich beffen eigentliches leben und fein Dafein auf. Das Recht eines Boltes, eines States ift ein Inbegrif von Bestimmungen, welche die Verhaltniffe physischer und moralischer Perfonen unter fich und ju ben Dingen auf eine gultige Beife fo lange ordnen, und den Standpunct ber Beurtheilung derfelben fefte ftellen, bis eine formel gultige Abanderung biefer Bestimmungen und Diefes Standpunctes eintrit. Es follen durch das Recht Gegenftande und Personen den bloß momentanen und bloß individuellen Bewes gungen und Sandlungen entjogen, und gegen bieselben unter den Schut algemein gultiger Feststellungen gebracht werden. Wo aber die Gemeinde im uneingeschränfteften Sinne Quelle der Gefete und bes Rechts, wo die Gemeinde in ihren Entschließungen nicht an eine hos here sitliche Schranke gebunden ist, welche Ungebundenheit eben in jeder mabren Demofratie eintrit, und in der Wirklichkeit immer (alfo j. B. in Athen nach Perilles Tode, in Frankreich nach bem Zusammen= treten bes Nationalconventes u. f. w.) in Demokratien eintrat, ba gewärt das Recht nicht nur keinen Schut mehr gegen momentane und individuelle Bewegungen und Entschließungen, sondern es wird in feiner Entwidelung fogar felbst diefer Bewegung, namentlich bem Einfluße individueller Kraft auf die Gemeindemaffe, preis gegeben. Bas heute Recht ift, tan unter folden Umfianden morgen Unrecht fein, und wofür ich heute eine Belohnung erhalte, basselbe fan morgen die Beranlagung fein, daß ich am Leben gestraft werde. wie dieser Zustand irgendwo in einem State wirklich eintrit, ist eis gentlich gar tein Unterschid mehr von bem Buftande bes absoluteften Despotismus, benn hier ift ja auch bas Charafteriftifche, bag es gegen ben momentanen und individuellen Willen bes Despoten fei= nen Schut gibt.

Der innere Widerspruch, der in Rousseaus Theorie vom State ligt, blib auch nicht ohne Wirkung auf seine Darstellung. Iwischen den Saten, die seine Unsicht entwickeln, sinden sich Aeußerungen, die eigentlich alle Consequenzen dieser Ansicht wider ausheben. Nämlich Rousseau gesteht zu, daß die reine Demokratie, wie er sie als Aussgangspunct und Quelle alles Rechts denkt, unter Menschen nicht exsistiren könne, sondern nur für Götter sei d. h. eine Chimare, ein Gedankending, dem die concrete Wirklichkeit sehle. In ihrer Reinheit habe die Demokratie nie existirt. Die Monarchie ist ihm natürlich identisch mit Tyrannei; und die Aristokratie der Gedurt und des Reichthums ein Gräuel. Nun blibe nur die Aristokratie übrig, wonicht die Gedurt und das Vermögen die bevorzugte Stellung bestimmen, sondern das durch die Wahl der Mitbürger anerkante Verdienst, die persönliche Tücktigkeit. Allein dagegen wendet er mit Recht ein,

daß durch Herstellung einer solchen Werfastung die Wolkssonveränetät, also nach seiner Ansicht auch die Begründung eines wahren Rechtszussandes, ein Ende habe, denn kein Mensch könne durch einen anzberen repräsentirt werden. — Wo die Menschen, wie nach dieser rousseuschen Unsicht, atomisirt sind, ist Repräsentation unmöglich. Eine Familie läst sich repräsentiren, denn sie sest einen Complexus von Interessen voraus, der allen Glidern derselben gemeinsam ist, den also auch ein einzelnes Glid volständig vertreten kan; ebenso läst sich ein Stadt (wenn sie ein in sich organisch geglidertes Ganzes bilzdit), serner ein großer Besitztums : Complex, ein Institut wie die Kirche u. s. w. repräsentiren — aber ein einzelner, vereinzelter Mensch hat seine Repräsentation als durch sich selbst, und eben so wenig eine arithmetisch aus atomisirten Individuen zusammengeworfene Masse wie die rousseaussche Statsgemeinde.

Das, mas bei diefen Biderfpruchen in Rouffeans Beifte bas ju= sammenhaltende, verbindende war, war überal: die Beengung burch gegebene Lebensverhaltniffe. Rouffean mar ein franthaft reizbarer, und dabei mit febr viel Gefühl und Salent ausgeftatteter Egoift, der überal leicht verlett mar, und fich deshalb nie mit einem Men= iden ober mit einem Berhaltniffe vertrug. Barend er nun einzelnen Menschen und einzelnen Berhaltniffen oft auswich durch Berande= rung des Wohnortes und ber Lebensverbaltniffe, fonte er bem doch nicht ausweichen, daß überhaupt die Berhaltniffe ihm fest gegenüber funden, und nicht flufig fich feinen Stimmungen und Bedurfniffen fügten. Er muste aber diefem Unmute, Diefem melanchelisch befti= gen Befen Worte ju leihen, die eine bobere Berechtigung fur das= felbe in Anspruch namen, und da fein Leben gerade in eine Zeit fiel, wo fich die Menschen überhaupt aller Bucht zu entwinden, und überal egeistisch als fitliche Utome binguftellen suchten, muste fein Berhal= ten notwendig, und um fo mehr Beifal finden, als er mit Recht in den meiften Fallen wenigstens gegen die damaligen Berhaltniffe die Ratur auf feiner Geite hatte. So unfinnig feine Statstheorie in fich ift - als Opposition gegen das schmabliche Sof = und huren= tigiment Ludwigs XV. hat fie noch einen Funten beiligen Befens Go unfinnig die Opposition gegen die bestimte fociale und fulide Ordnung ift, die er in feinen Romanen bildet, fo hat fie ge= gegenüber ber ekelhaften Bergerrung, gegenüber der unnatürlichen Biterei und bes platten Egoismus, der fich der boberen, gebildeten Geselschaft jener Zeit bemächtigt hatte, noch etwas chrwurdiges. Rouffeaus Gemut hatte, wenn er seine Bucht von einer andern Zeit, ven einer Zeit empfangen batte, die ibn zu Chrfurcht und Anerken= nung geiffig genotigt hatte, das edelfte und herlichfte leiften ton= nen; - gegenüber von feiner Zeit muste er jum Egoiften, fogar Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

vielfach jum landweiligen Egoisten werden. Doch überal ist sein Wesen wie das eines gefallenen Engels, wärend in Boltaire der gesborene Teufel, der in seiner Teufelei, in vernichtendem Spot und Hohn, in geistreicher Verachtung und elender Eitelseit selige Teufel

auf jeder Seite hervorspringt.

Auf das Bolt mar Rouffeau von weit größerer Wirkung als Mon= tesquien; baber benn auch die Erscheinung, daß beim Beginne ber frangofischen Revolution, wo noch die gebildeten dominirten, Mon= tesquieu Hauptgewärsman und Autorität war, wärend beim Fort= gange der Revolution, als nun mehr und nicht die wirkliche Masse bes Boltes jum politischen Mitsprechen tam, Die rouffeausche Muf= fagung jur Domination gelangte. Die Vermittelung des rouffcau= fcen abstratten States übernam nach der wißenschaftlichen Seite be= fonders Sieges; doch davon ift hier nicht zu reden. Mus ber Ber= bindung und Ineinanderarbeitung beider Unfichten der montesquieu= fchen, welche als Ideal eine constitutionelle Monarchie mit f. g. ge= schidenen Gewalten hinstelte, und der rouffcauschen, welche von der Souveranctat des Bolfes und der gleichen Freiheit und Berechtigung der Individuen ausgieng, bat sich nun die jest in einem Teile Eu= ropas dominirende constitutionel = monarchische Unficht entwickelt . bei beren Durchfurung, wie jeder tundige überal leicht bemerkt, die wahren Gewalten an Perfonlichkeiten gefnupft find, und fich bin= ter den Formen bes States wie hinter Couliffen bewegen.

So groß die Wirkung von Rousseaus Tenden; Romanen, von Montesquicus lettres persanes, die ja auch die in Frankreich beste= henden geselschaftlichen Verhältnisse in aller Weise an den Pranger stelten, war, so gering wurde die Wirkung des esprit des loix und des contrat social gewesen sein, wenn diese Bücher nicht sofort von einer ganzen litterarisch wirkenden, und zwar popularisirend wirkensden Partei aufgenommen worden wären. Diese Partei aber, welche nun die Resultate dieser politisch revolutionären Ansichten aufnant und populär machte, war keine andere als die, welche auch die antistirchlichen, und zulest geradezu aller Religion seindlichen Ansichten im äußersten Extreme geltend machte. Es würde zu weit füren, auch nur die hervortretendsten Männer dieser Partei alle noch nach der Seite ihrer destructiven Wirksamkeit besprechen zu wollen. Nur Unsbeutungen in Beziehung auf einige mögen hier noch verstattet sein.

Der gewandteste Geist ohne Zweisel in dieser ganzen Reihe war Denns Dider ot. Mit einer schöpferischen Dichtungstraft, welche alle Ruancen des französischen Charakters in den feinsten Zügen zu faßen, welche lebendige und durch und durch unmittelbare Gestalten hervorzuzaubern vermag, verbindet dieser Man eine Feinhelt des philosophischen Gedankens und einen Reichtum positiven Wißens, so wie das feinste Gefühl für geselschaftliche Berührungen und Umgangs=

formen. Diberot ift nach ber Seite feiner bichterifchen Rrafte noch wenig gewürdigt; gewöhnliche Menschen mogen das Große feiner geistigen Bewegung oft gar nicht mahr nemen, auch wenn fie ihn fennen; und um fo weniger, ba er nicht verschmaht Boten zu reißen. Er batte fich gleich St. Evremont und Fontenelle den fconen Redes funften, ber Mathematit und ben Naturwißenschaften jugewendet \*), und in feiner Jugend biefe Reigung trop mannichfacher hinderniffe ju befridigen gewust. Gine kleine Schrift unter dem Titel pensées philosophiques (1746) ftelte ihn in die Reihe ber Widerfacher des Chriftentums, und fofort war fein Rubm in Franfreich begrundet; und boch wird man von ihm fagen mußen, ce fehlte feinem Beifte eben nichts als das Chriftentum, um ihn zu einer mabrhaft tuchti= gen Birtfamteit zu berufen. Done biefen Balt hat er fur einzelne Bwede; fur eitle Aufgaben und um ber Dinge willen, Die in feiner Beit und nachften Umgebung ichnel ju Achtung und Mamen fürten, seine eblen Rrafte elend vergeudet, vergeudet jum Teil an Berte des gemeinsten Schmuges, wie feine bijoux indiscrets find. Alle feine demotratischen, moralischen, padagogischen und naturwißenschaftli= den Werte tragen ben algemeinen antidriftlichen Character feiner Beit im bochften Grade - und dabei befaß er die Fabigteiten die

18

E-137 Mar

<sup>\*)</sup> Die Bichtigfeit der Erfcheinung, daß gerade die ausgezeichnet= ften Schriftfreller Franfreichs feit der Mitte des 17ten Jahrhunderts fast alle fich den exacten Wißenschaften mit Borliebe juwendeten, bar Schloffer in dem ichon ofter citirten Berte an mehreren Grellen eindringend hervorgehoben. Wir geben nur zweie die fich auf Beltaire beziehen, und fich Band II. G. 445 und 446 finden: "Wißenschaftlich betrachtet wurden die Arbeisten Boltaires und seiner Freundin (der Marquise du Châtelet) als fie in Giren jufammen Mathematit und Phofit triben, bochit unbedeutend fein, da beide bloge Dilettanten waren; allein durch die Bedeutung, welche der Rang der Marquife, der Wig und das Talent dem Dichter gab, trugen fie viel dagu bei, den rech= nenden und nießenden Bigenschaften eine gang andere Bedeus tung ju geben, als fie bis dahin gehabt hatten. Die alten Schulmißenschaften und die Contemplation folten finten, die Beobadytung der Ratur und die außere Bewegung des Lebens fteigen, Boltaire gab nur ben Zon an, feine Freunde, ein d'Allems bert und andere vollendeten fein Wert, und niemand wird leug= nen fonnen, daß die gange Schule, fo wie die Frangofen uber= baupt in den eracten Wifenschaften, und überal wo es auf Erfahrung und Beobachtung antomt, ihre Sauptfiarte haben. Man darf dabei nicht vergeßen, daß auch Buffon und Latande diefer Schule angehörten." - "Die Scholaftit, die Theologie, Die philologischen und antiquarischen Wißenschaften musten nach und nach den Erfahrungewißenschaften und ber mathematischen De= monstration ben Borrang in der Welt und in den Schulen ein= raumen." — In dieser Bemerkung find die tiefften Grunde ber frangofifden Revolution berurt.

philosophisch einzugehen, nur daßi sich überal zulest vernichtender Hohn an seine Feder hangt. Seine Romane wie Jacques le fataliste und wenn man die religieuse einen Roman nennen will, gehen beide in den vernichtendsten Scherz aus und haben ebenso wie die Theaterstüde eine durchdringende Tendenz die Lebensverhältnisse nach ihrer negativen, nichtigen Seite auszuweisen; die Regungen des atomistischen Individuums als das berechtigtere, die algemelnen Gewalten des Lebens als eine trübe Last darzustellen. Die Wirksamkeit dieses herlich ausgestatteten Geistes ist durch und durch eine social ausliesende, sitlich verderbliche.

hinsichtlich des Talentes gar feinen Bergleich aushaltend, aber ebenfals und noch widriger in antidriftlicher Wirksamfeit trat Claude Adrian helvetius auf. Für diesen Man, der sich ursprünglich ben philosophischen Doctrinen Lodes, also einer Unficht anschloß, Die durchaus auf finliche Warnemung und mathematisches und logi= gisches Denken fußte, war es entscheidend, daß er schon in zimlich jungen Jahren eine gan; außerordentlich große Ginname (jahrlich über 100,000 frang. Thir.) als Generalpächter betam, fo daß er fich alle nur erfinliche Genuße verschaffen konte. Er war damals in einem Alter, wo ber Menfch noch teinesweges ju einem fitlich feft gefchloßenen Wefen getommen ju fein pflegt, und da ibm nun feine außere Lage fo gang die finliche Welt aufschloß, ba ihn die damals geistig bominirenden Richtungen nur noch entschidener dem Dienfte der Sinlichfeit jufuren musten, ift ce fein Bunder, wenn er june vollig ausgebildeten, feinen Epifuraer ward. Er ließ es aber nicht bei diefem prattifchen Arheismus bewenden, fondern fuchte durch fein 1758 erscheinendes Buch de l'esprit, und durch die spater erscheinen= de Fortschung de l'homme diesem praftischen Utheismus eine geiftige Rechtfertigung ju verschaffen, indem er ein jufammenhangendes Gn= ftem vollig materialiftifder Weltansichten an die Stelle aller boberen Auffagungen der Erscheinungen des menschlichen Lebens feste.

Jean le Rond d'Alembert, ebenfals der Mathematik und Physik vorzugsweise und mit Gluck zugewendet; ein Man der wirlich die bedeutendsten Talente besaß; gab seit 1750 mit Diderot, Rousseau und mehreren andern der ausgezeichneteren Männer dieser Pichtung die Encyclopädie heraus d. h. ein Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des metiers — ein Wert, was in ähnlicher Weise wie früher das Wörterbuch von Bayle, und wie in unstrer Zeit etwa das Conversationslexison dahin wirkte, Kentuisse popular zu machen; was aber zugleich mit diesen Kentnissen eine bestimte Welt = und Lebens aussicht verbreitete \*); die letztere war aber teine andere, als jene

- - - - Out th

<sup>\*)</sup> Wir füren hier als bis auf einzelne Aussprüche durchaus trefe fend Schlosseis Bemerkungen über bies Unternemen an (Bd. II.

ihre Erkentnifs auf finliche Warnemung, mathematisches und for= mel-logisches Denken (b. h. zusammengenommen bei diesen Leuten:

S. 516. 517.), wie wir denn in fo vielem Einzelnen nur Schlofs fere Urteile über die Litteratur Diefer Zeit unterschreiben tonnen. ehngeachtet wir im Gangen von einem dem feinigen gan; fern ligenden Standpuncte der Betrachtung ausgeben : "Der Prospectus des großen Wertes (dictionnaire universel et raisonné des connaissances humaines) dessen erfte beiden Bande int Jahre 1751 erschinen, war Diderots Arbeit und darf nicht mit d'Alemberts Einleitung verwechselt werden. D'Alemberts Gin= leitung ift durch logische und mathematische Scharfe und Gedrangtheit ausgezeichnet; diese vermifst man in Diderots Prospectus vollig und schon in diesem dem großen Werke einverleibs ten rhetorischen Probestude erscheint er prablerisch, anmaßend geschwäßig ("worin wir nur den Beweis finden, daß er ju bege= rem Schaffen als zu folden Dingen eigentlich geboren war" Dideret hatte außer der Generalredaction auch die Artifel der Runfte und Gewerbe übernommen, und wolte in Berbindung mit d'Alembert die von den anderen Mitarbeistern geliferten Artikel durchseben; auch übernam er, mahrschein= lich nur, weil er Staulen überfest hatte, die Artikel über die alteste Philosophie. Diderot beleidigte gleich im ersten Buchstas ben des Alphabets alle diejenigen, welche sich nicht entschließen tonten, einen gang troftlosen Unglauben gegen einen gefährlichen Aberglauben oder einen vielleicht einfältigen Glauben, der aber doch tausende von Menschen troftet und erquickt (,, diese robe Acuferung unterschreiben wir nicht" Busab) einzutauschen. In dem Artifel ame ichon findet man eine Entwickelung des traurigen Materialismus der wusten, genialen Geselschaft der Pariser Salons, deren Redner oder Schwäßer Diderot war. In dem Artifel Intoleranz erlaubte fich der Berteidiger der Duldung jedes Zweifels und folglich auch jedes Glaubens und Aberglaubens eine viel unwürdigere Sprache gegen das Christentum, des= sen Geist und moralische Wirkung nur ein Narr oder ein Frevler verkennen kan, als sich irgend einer der von ihm mit Recht gescholtenen Fromler je gegen diejenigen erlaubt hat, die sich nicht gerade so ausdrucken, als der Katechismus lehrt; dadurch schadere er feiner eignen Sache, was selbst seine Freunde fühl= ten. Bon diefem Augenblide an hatte das große Realworter= buch, von dem sich nach und nach fogar d'Alembert jurudjog, feine eigne Geschichte, und Diderot tampfte, von Boltaire un= terftust, der allein ebenso fanatisch war als er, gegen seine Res girung, gegen alle Maßigung und Bebutfamfeit, gegen feinen Verleger und das Publikum auf eine allerdings thorichte Weise, doch fan man nicht umbin, seine Ausdauer und feinen Gifer zu bewundern, wenn man auch die Urt seiner Wirksamkeit tadeln Das Geschäft ward ihm ungemein erschwert, da die Re= girung das Wert bald einmal verbot, bald, von vielen Geiten befrurmt, wider erlaubte, da der gemäßigte Zeil des Publicums fich davon jurudjog oder fich laut beschwerte, ba er endlich fo= gar mit feinem Berleger in Streit gerlet, ber, um wenigstens bie argften Ausfalle ju milbern, die Drudbogen einer letten

raison, Bernunft) beschränkende, mit dem Christentume und dem christlich germanischen State in einem Todeskampse begriffene, ihre Wassen aus den (nach der politischen Seite) halbverstandenen Schriftsstellern und Verhältnissen des Klassischen Altertums und aus dem das mals actuel verfaulten Zustande von Stat, Kirche und bürgerlicher Geselschaft in Frankreich nemende Ansicht, die man philosophie nante. Durch die Encyclopädie wurden die Aussürungen und Consequenzen dieser Ansicht allen zugänglich und verbreitet; durch die Encypelopäsdisten und ihre Freunde (Raynal, Mably, Boulanger, la Metstele u. s. w.) wurden damals litterarische Notabilitäten in der franzzösischen Litteratur gegründet, und wen sie erhoben, der war es nun schon nicht bloß in Frankreich, sondern bei sast allen bedeutenderen europäischen Fürsten, mit denen Boltaire, Helvetius, Diderot, d'Allemsbert u. s. w. in der nächsten Beziehung stunden.

Die Berblendung ber damaligen Zeit an hofen ist unglaublich — wie man, um nur von diesen französischen Schriftstellern geachtet und geprisen zu sein, um nur den Ruhm sich zu bewaren, daß man nicht von s. g. prejuges dominirt werde, gar keinen Anstoß daran nam, daß Rannal drucken laßen konte: ", er kenne kein Berbrechen, als die christliche Religion zu bekennen und die Rönige in Ehren zu halsten" — daß er an einer anderen Stelle die Rönige wilde Thiere nent, welche die Nationen fraßen und seinen Aerger ausspricht, daß die Bölker, stat zu brullen, stille säßen; — daß er die Rönige wis der an einer anderen Stelle mit Saturn vergleicht, der seine eignen Kinder gesreßen; daß er sie Henker ihrer Untertanen nent u. dgl. mehr, wie es sich auch bei allen anderen Männern dieser Tendenz nur nicht immer in gleich unvorsichtigen Worten sindet. Diderots ekelhaft sanatischer Wunsch, er möge den lehten König mit den Gedärmen des lehten Priesters erdroßelt sehen, ist bekant genug.

Diese Leute waren es, welchen Könige den Hof machten; welche durch ihre Encyclopadie überal abstractes Denken an die Stelle des gläubigen und wahrhaft vernünftigen schoben; welche sich so der academie française bemächtigten, daß in dieses über litterarische Ce-lebrität in Frankreich entscheidende Institut christlich gesinte Männer gar keinen Zugang mehr fanden; welche die ganze wisenschaftliche Kritit in Frankreich in ihre Hände bekamen; welche so auf die öffentziche Melnung, selbst auf die Regirung zu wirken wusten, daß die Jesuiten, die, wie widrig sie auch in Bergleich mit den Jansenisten

- - -

Revision unterwarf. Der Vorteil der Arbeit hatte kein Verhalt= niss zur Muhe und zum Verdruß, den sie verursachte, und so groß auch Diderots Fertigkeit im Neden und Schreiben bekant= lich war, so konte er doch dem Geschäfte nicht durchaus vorste= hen; er muste Fabrikarbeiter annemen, die dann naturlich auch nur Fabrikwaare liferten."

erscheinen mochten, doch nun noch die treuesten, wenn auch (in Folge der argen Sunden die ihrem Wesen anhiengen) nicht die geeignetsten Borlämpser der christlichen Kirche in Frankreich gegen den Unglauben waren, in Frankreich in sitlichen, politischen und wißenschaftlichen Benuf gebracht und vertriben wurden — ja! nicht bloß in Frankreich, sondern die Einwirkung der in dieser französischen Opposition ausgebildeten Ansicht auf andere Hose brachte am Ende jenes Anstürzmen der katholischen Fürsten bei dem pabstlichen Hose hervor, welschem Pabst Elemens im I. 1773 endlich nachgab, und in Folge dessen er den ganzen Orden aushob.

D'Alembert namentlich hatte einen folden Einfluß gewonnen, daß er fast allen vornemeren Familien in Frankreich Erzieher und Hausslehrer vorschlug; seine Empschlung galt für unzälige Lehrstellen einer Emennung gleich. Der Elub des reichen pfälzischen Baron Holdach (la synagognel des encyclopaedistes: Diderot, Duclos, Helvetius, Marmontel, Grimm, Laharpe, Condorcet, Naynal, Morellet u. s. w.) in Paris ließ eine ganze Pfenniglitteratur, die die wesentlichen Ressultate dieser Philosophie dem gemeinsten Hausen mundrecht machte, in Paris in den Jahren 1763 — 1766 colportiren \*).

Unbegreiflicher übrigens, als die Bewunderung Diefes Rreifes f. g.

<sup>\*)</sup> Schlosser a. a. D. B. II. S. 519. "In dieser Geselschaft wurden, wie auf einem Congresse Die Lehren formlich bebattirt, die man befant machen, die Bucher die man berausgeben wolte, und holbach half bei der Verfertigung der Bucher und gab Geld Die Ungal der auf diese Beise ins Publicum: ge= tommenen Schriften ift fo groß, daß Barbier, welcher ein Borterbuch anonymer und pseudonymer Schriftsteller berausgegeben hat, nicht weniger als 47 Bucher aufgalt, welche man Solbach jugeschriben bat. Wir mablen aus der großen Ungal, ber von den herrn der holbachschen Geselschaft verfertigten Bucher das dreifteste und berüchtigste, das f. g. Natursystem (système de la nature ou des lois du monde physique et moral) nicht, um ce genau durchzugehen oder gar zu prufen, sondern nur um anzudeuten, daß man die Revolution gang ungerechter Beife antlagt, ein Suffem vernichter zu haben, welches lange vorber, ebe man an Revolution dachte, nicht mehr vorhanden war. " n. f. w. - -6. 522. "Die angefürten Gabe vernichten, wie man fibt, die getliche Weltordnung und bas innere Leben, wir wollen noch den Sas hinzufügen, aus welchem die Verfaßer die Richtigkeit der moralischen Ordnung des menschlichen Lebens und die Falsche beit der Anname eines Grundfapes der Sitlichkeit folgern. Wenn ber Mensch, beifit es in diefer Beziehung, seiner Ratur nach genotigt ift, sein eignes Wolfein zu lieben, so ift er auch ge= notigt alle die Mittel zu suchen und anzuwenden, die ihm Be= haglichteit und Wolfein verschaffen tonnen. Ge ift daber abge= ichmadt, ju erwarten, daß ein Menfch die Tugend liebe, wenn dies ihn ungludlich machen wurde; fobald bas lafter ihn glud. lich macht, muß er bas gafter lieben."

Philosophen durch die Fürsten und Großen jener Zeit, beren Gitel= keit sich in der geistigen Unerkennung durch diese herren der damas ligen Weltlitteratur spiegelte, ift ce, baß man auch in unserer Zeit noch keine Augen dafür gewonnen hat, daß politische Umwälzungen fich lange vorher auf litterarischen und religiosen Gebieten vorberei= ten, und daß jede Regirung verloren ift, welche fich zu folden Gr= scheinungen nur wie ein den Luftzuständen nachgebendes Thermome= ter verhalt, fat auf dem festen Felsen geoffenbarten Glaubens und im Leben des Boltes erwachsener Sitten und Rechte über die litte= rarifden Buftande felbst eine ihr von Gott und Rechtswegen zusteben= de höhere Domination zu üben. Freilich gehört zu solcher Domina= tion, wenn sie nicht gerade das Entgegengeseste von dem hervors rufen fol, was fie beabsichtigt, auch ein reineres Berg und unbeficct= teres Gewifien als in Frantreich die Regirung haben fonte; fie mar, fo wie die Sachen fich einmal entwidelt hatten, notwendig ihren eignen Sunden verfallen. Daß aber bas Sundenstrafgericht, was fich, wie wir gesehen, litterarisch vorbereitete, und welches nachher unabwendbar und blutig über Gof und Regirung hereinbrach, ju= gleich ein furchtbares Strafgericht für Die Werkzeuge der Strafe felbft, und für alles, was sich nicht auf das entschidenste von ihnen und ihren Tendenzen lossagt, geworden ift, und täglich noch weiter wird, muß babei streng im Auge behalten werden.

9. 5. Das von ben Waragern im früheren Mittelalter in Peter der Russland gegründete Reich \*) war im 13ten Jahrhundert den Große,

- 5 majo

<sup>\*)</sup> Der Streit über die Berfunft ber Warager hat fich neuerdings besonders durch Frahns Untersuchungen dabin entschiden, daß Diefer Bolfestam flandinavischen, also deutschen Ctammes mar. Standinavier, mahrscheinlich von den oftlichen, von den ichme= Dischen Gegenden ausgehend, unternamen unter dem Ramen Mos wol schon in der ersten Salste des Iten Jahrh's Expedi= tionen gegen die Dfituften und gander Gurepa's, marend beren westlichere Stamverwandte die westlichen Ruften und Meere mit immer neuen Gefahren bedrohten. - Die beste Infammenfiel= lung der hierher geborigen Stellen f. bei Beufs (die Deutschen und ihre Nachbarstamme. Munchen 1837. 8vo) G. 547 ff. Seufe leitet ben Ramen 'Pos vom altn. raesir (cursor, man bente an bas ichweizerische: Reisläufer) und parallelifire bamit Raerekr als standinav. Form von Rurit. - Die Ros oder Ruffen werben scheinbar zuweilen von den Mariagi oder Wariagi, Waragern (Warangen, Buouppor, Vaeringjar?) unterschiden; boch ist offenbar der Rame Wariazi an diefen Stellen ein Gat= tungebegrif, der aus der Deimat ausgezogene germanische Sau= fen überhaupt bezeichnet, welche also die von Ctandinavien aus= oegangenen nun einmal unter bem Ramen Ros befanten fein tonnen, an anderen Stellen aber auch nicht fein tonnen. Rurif

Mongolen untertanig geworben. Unter ben verschibenen 3mei= gen des über bie Marager herschenden rurikschen Saufes er= hielt sich nur bie Linie von Moskau burch bie fervile Füg= samteit ber aus berfelben stammenben Fürsten gegen bie mon= golischen Herren und burch treulose Grausamkeit gegen alle Es ligt bies von jeher im Character ber Rebenvermandte. öftlichen Glamen: feine Schmiegfamteit und Fügfamteit; eine gemiffe Lebenskraft in ben bedruckteften Berhaltniffen und da= neben Rudfichts= und Gefühllofigkeit, sobald die reinverftan= bige Beurteilung von Berhaltniffen gefühlloses Durchgreifen Diese Grundeigenschaften sind es, welche in ber moskauischen Linie ber rurikschen Dynastie, die nachher bas russische Reich befreite und herstelte, in ausgezeichnetem Grabe ju finden sind. Unter ber mongolischen Tyrannei hatten bie untergeordneten Fürsten von Moskau als ber Großchane füg= same Diener in ihrem Kreise ihre Gewalt bespotisch concen-Die concentricte Gewalt benugte Iwan III. triren tonnen. Wasiljewitsch im legten Biertel bes 15ten Jahrhunderts, um bas mongolische Joch abzuschütteln. Enthält nun aber bie unbegrenzte Gulle ber Gewalt ichon eine Berfurung fur bie gebildetsten Rreise, und ist es da schon schwer, nicht burch biese Gewalt selbst entsitlicht zu werden, wie vielmehr muste nach ber Befreiung der so roben Ruffen ein mufter Dis= brauch der Gewaltfulle ihrer Fürsten die Folge sein. entsegenvolle Zeit der Gewalt folgte unter ben nachsten Groß= fürsten; besonders unter Iman IV. Wasiljewitsch (genant Grosny b. h. ber Schreckliche), ber alles, was warend feiner Minderjahrigkeit von selbststandigeren Stellungen in Russland fich wider hatte bilben wollen, mit fürchterlichster Graufam= feit unterbruckte, und in der Weise eines Despoten bas Land in die Sohe zu bringen fuchte. Er suchte Runftler und Ge= werbsteute aus Deutschland an sich zu ziehen; aber die San=

hatte in dem nördlichen Russland in der letten Hälfte des Iten Tahrhs. sein Reich gegründet, und in Novgorod seinen Sitz genammen. Nach seinem Tode erhielt sein Reich auch eine große Lüsdehnung nach Süden; bald aber verschmol; der Stam der deutschen Eroberer mit den unterworsenen Slawen in Sitte und Sprache zu einem Volke.

seaten waren ihm hinderlich. Er errichtete die Strelzi (ein Schützenkorps, welches mit Feuergewehr bewasnet war) u. s. w. Wärend seiner Regirung knüpften sich die Handelsverhältnisse der Holländer und Engländer mit Archangel an \*). Er ließ die erste Druckerei in Moskau anlegen; und suchte die Ostseeprovinzen (Esthland und Lissand) zu erobern, konte sie aber nicht behaupten. Bon dem schwarzen Meere war Russeland damals noch durch die dem Reiche nicht unterworsenen Kosacken abgeschloßen. So regte sich der Schmetterling in der Puppe, ohne schon Kraft genug zu besigen zu deren Sprengung.

Mls Iwan IV. 1584 starb, hatte er feinen tuchtigen altesten Sohn in einem seiner Butanfalle felbst getobiet. Der zweite, Feodor Imanowitsch, folgte. Er befaß alle Fugfamkeit bes russischen Characters, aber die Rraft, die sich ba= mit paren läßt, fehlte. Sein Bater hatte bies erkant, und ihm einen Statsrat aus den noch übrigen Großen des Reis ches zur Seite gestelt. Die Folge mar, bag biefe Rate über Umfang und Ausübung ihrer Gewalt in Streit gerieten, und daß zulest der die Gewalt allein behielt, der die Grundzüge bes russischen Characters am ausgezeichnetsten an sich trug. Dies war Boris Godunof, ber Schwager Feodors. Er muste bie anderen Großen, so weit sie Iwans Graufamkeit noch geschont hatte, vom Sofe zu entfernen ober aus bem Wege gu raumen; bann ließ er ben jungeren Bruder Feobors, ben Dinitry, ber noch ein Kind war, in Uglitsch ermorden, und behandelte biese Stadt, als ware sie an dem Morde schuld. Er zerstörte sie. So mar Feodor ber einzige übrige Zweig In demselben ber herschenben Linie von Rurits Stam. Jahre aber, wo Boris den Dmitry ermorden ließ, erkaufte er von bem Patriarden zu Constantinopel bas Recht eines eignen Patriarchen für Russland. So hatte Boris Alles vorbereitet, nicht nur daß er nach Feodors Tobe ber einzige Erbe des Thrones, sondern auch, daß das Haupt der ruffischen Rirche in seiner Gewalt war, was ihm allein die Rednung

<sup>\*)</sup> S. Bd. III. S. 530 und 566.

Der nibere Abel warb burch ganzliche Berwanblung ber Bauern in Leibeigne gewonnen; ber bobere mar fast vernich= tet; die Sauptstabte waren teile mit Festungen verfeben, teils wie Archangel von den letten Regirungen burch Begun= stigung bes Handels gewonnen. Reine Macht war in Russ= land mehr gegen Boris vorhanden, als Feodor 1598 starb. Boris lub bie Großen, lub bas Wolk zur Wahl eines Nach= folgere ein; - feiner von einem rurikschen Rebenzweige meldete sich; — bie Wahlversamlung war peinlich gespant bis der Patriarch des Boris Namen aussprach, den num alle nach= riefen. Boris aber faß fo fest in feiner Gewalt, daß er die Comodie einer hartnackigen Weigerung ber Unname ber boch= sten Titel auffüren konte. Ueber einen Monat bauerte biefes Spil, warend beffen weiterer Entwidelnng Boris fich ins Rlofter zuruckgezogen hatte, und doch mit feinen Winken alles Auf ben Knien, mit Thranen muste er gebeten leitete. werden um Unname ber Krone, von ber doch jederman wuste, baß fie jedem bas Leben foften werbe, ber außer Boris sie zu beruren magte. Raum hatte er endlich bie Krone an= genommen, als er sich mistrauisch gegen alle noch übrigen Großen bes Reiches wendete. Um erbittertsten mar er gegen die Familie Romanow, die dem rurikschen Stamme verwandt Das Saupt biefes Saufes tonte bem Senterbeile nur war. durch Eintreten ins Kloster entgehen. So weit Boris herschte war nun alles leibeigen; die Bauern dem Abel; der Abel Taufende manderten zu ben Rosaden aus, um biefer ihm. hierarchie der Sclaverei zu entgehen. Gine hungerenot plagte bas Land; ein Bauernaufrur brach aus; ein Monch, ber von Polen unterstügt, in Russland mit dem Vorgeben aufgetre= ten war, er fet ber ermordete Dmitry, feste Boris fo in Ungst, daß bieser sich vergiftete 1605. Der falsche Dmitry blib ein Jahr lang Bar. Gegen ihn trat endlich ein Meben= sproß des rurikschen Hauses, Wasiln Schuiskon, auf; er ward getobtet, Bafily in Mostau anerfant - aber Polen und Rosaden überschwemten bas Land, belagerten Wasily in Mos= tau, und biefer fah endlich nur noch Sulfe bei Rarl IX. von

Schweben \*), ber ihm unter be la Garbie zwar Sulfe nach bem nordlichen Russland sanbte; aber die Schweben erlitten eine Miberlage; Wafily unterlag. Moskau blib von Polen, Novgorob von Schweden befest, und bas einzige algemeine Band bilbete in Russland in diefer Zeit noch die Rirche, die bem Ginfluge ber protestantischen Schweden fo feindlich mar, als bem ber fatholischen Polen. Der anarchische Buftand bauerte bis 1612. Aufstände aller Klassen bes Wolkes, in allen Teilen bes Lanbes maren auf einander gefolgt; endlich erhob sich jener zum Geiftlichen und indessen zum Metropolitan von Rostow gewordene Chef bes Hauses Romanow, und hatte überal im Lande die Rirche auf feiner Seite. Neun Jahre hatten ihn bie Polen in Fegeln gehalten; nun furte er die Ruffen, und biefe erhoben feinen (mit ber Mutter bis babin im Klofter zu Kostroma lebenden) Sohn 1613 zum Bar, nach einer langbauernben, fturmifchen Wahlverfamlung, an welcher Bojaren, Deputirte ber Stabte und Beiftlichen Teil Michael Fedorowitsch Romanow muste bei feiner namen. Thronbesteigung einen Gib leiften, ber ber Rirche Schut jus fagte, allen Umnestie, und bem Rechtsbestande eine unverbruchliche Dauer gemaren folte.

Der Fride, den Michael 1617 mit Schweden schloß, ward durch Aufopferungen erkauft (s. B. III. S. 301.). Auch der Fride mit Polen war nicht ohne große Opfer 1618 zu erlangen. Zwar machte Michael 1632 einen Versuch nach König Sigismunds Tode den Posten die abgetretenen Landschaften wider abzuzwingen; allein König Wladislaw IV. (1632 — 1648), der vorletzte aus der Dynastie Gustav Wasa's in Polen, drang bis Mostan vor, und erzwang im Friden von Wiasma 1634 die Abtretung auch aller Ansprücke auf Kurland, Lifland und Esthland, welche Provinzen damals zum Teil in den Händen der Polen, zum Teil in denen der Schweden waren.

Als im Jahre 1643 auf Michael sein Sohn Alexei Michaelowitsch folgte, hatte er zuerst innere Kämpfe zu bes stehen: — in Moskau selbst wegen eingefürter Monopolien; — mit ben Roskolniken wegen der verbeßerten kirchlichen Anorden nungen durch den Patriarchen Nikon. Aber zu Statten kam

<sup>\*)</sup> Bd. III. S. 300.

ihm, bag bie Rosaden, welche sich an Polen angeschloßen hat= ten, von Johann II. Kasimir bedruckt wurden, indem sie Ratholiken werden und bas polnische Leibeigenschaftsverhalt= nifs bei fich einfuren folten. Gie wendeten fich 1654 gu Russland, und stelten sich unter ben Schut bes Bars. In dem Rriege, ber folgte, eroberte Ulerei Smolense, und uber= haupt bas fruher an Polen verlorene, und auch als 1658 ein Teil ber Rosaden sich wider an Polen anschloß, blib boch Russland nachher im Stilftande von Undruffow für immer im Besige von Smolenst, Sewerien, Czernigow und ber Ufraine jenseits bes Dnieprs. Diefer Fribe war herbeigefürt worden dadurch, daß 1666 fich eine britte Partei ber Rosacken unter Doroschenko an die Turken angeschloßen hatte, die nun bie Ukraine für sich forderten. Um sich gegen bie Türken wenden zu tonnen, vertrugen fich Polen und Ruffen. Alerei folgte 1676 Feodor Alerejewitsch. Inzwischen war auf bem polnischen Throne im J. 1674 Johann Sobiesky gefolgt, und er kam gleich anfangs in folches Gebrange burch bie Turken, bag er ihnen nach ber Miberlage bei Barovno Raminiec abtreten muste, und ben polnischen Unteil an ber Die Ruffen hatten nachher ben Turkenkrieg allein ju tragen, furten ihn aber fo gludlich, bag bie Turten 1680 in bem 20jahrigen Stilftanbe zu Rabzin auf bie Ukraine Bergicht leifteten, die ben Ruffen blib.

Als Feodor 1682 starb, folgten ihm seine beiben Bruber: der geistesschwache Iwan Alexejewitsch und der erst zehn=
jährige Peter Alexejewitsch — beide unter der Vormundschaft
ihrer Schwester Sophia.

Ils namlich Fcodor starb, schlosen die Bojaren Iwan von der Ibronfolge aus, und mablten Peter, der (Juni 1672) von einer zweiten Gemahlin Alexeis (Natalia Narischtin) geboren war. Die Strelißen aber empörten sich gegen diese Wahl, sprachen über die Bojaren, die Peter gewählt hatten, die Acht aus und massacrirten alle diesenigen Verwandten Peters von der Mutterseite, deren Vorzmundschaft sie fürchteten. Doch erkante man Peter als Mitregenten Iwans unter Sophiens Vormundschaft an. Allein durch diese Vorzeinge waren die Strelißen auch zu einer Statsmacht erheben worzben, so daß ihr Wille nun selbst Sophien in höchst unangenehmer

Weise beschräufte, bis sie nach brei Jahren sich von dieser Bevormundung einigermaßen befreite, indem sie die frechsten hinrichten ließ, den übrigen Umnestie bewilligte.

Unter Sophiens Regirung warb ber Waffenstilstand von Unbruffow in einen ewigen Friden zwischen Polen und Rufeland verwandelt im J. 1686, und in biefem ward auch Riew ben Ruffen auf ewige Beiten überlagen. Alles geschah, um gegen bie turfifche Dacht, welche bamale Deftreich und Benedig auf bas harteste bedroht hatte, einen hinlanglichen Wall aufzubauen. Polen und Ruffen schloßen sich Destreich und Benedig an, nachdem schon fruher Johann Sobiesky und Bergog Rarl von Lotringen ben Besir Rara Muftapha im Sept. 1683 bei Wien, was er belagerte, geschlagen, und bann Herzog Rarl Ungarn zimlich gefaubert hatte. Die Schlacht bei Mohacz warf bie Turken vollends zurud. Die Ungarn erkanten ihr Reich in diefer Zeit als habsburgisches Erbreich an, und Upafi ber Fürst von Siebenburgen unterwarf sich bem Hause Destreich als Vafal. Destreich erwarb bann balb burch friblichen Bertrag auch biefen Rest ber fürstlichen Gewalt in Siebenburgen im J. 1699. In ben folgenden Jah= ren erfochten bie Berbundeten, und namentlich bie Deftrei= der noch eine Reihe Sige, jum Teil in eigentlich turkischen Lanbschaften, in Servien, in Bulgarien bis ber Fribe von Rarlowig 1699 die Turken für immer in Ungarn auf bie Subseite ber Donau gurudwarf.

Sophie hatte inzwischen die Absicht gehabt, ihren Brusber Peter, den sie nicht auf gewaltsame Weise beseitigen mochte, und der gleichwohl die entschidensten Beweise einges borner Geisteskraft gab, durch Verfürung verderben zu laßen; und dies ist ihr in so weit gelungen, als sinliche Ausschweisfungen Peters Hang bliben, und seinen Körper frühzeitig Krankheitszusällen unterwarfen. Schon 1684 hatte Sophie den blodsinnigen Iwan sich verheiraten laßen, um durch dessen Nachkommenschaft Peter (dessen spätere Rache sie fürchten muste) ganz zu beseitigen. Peter selbst ward entsernt vom Hose in Preobraschenskoe aufgezogen, und zwar von Fremden und zum Teil in fremder Weise, weil Sophie recht wohl bes

5 000kg

rechnet hatte, bag bies Peter bem Bolle verhaßt machen muße. Die Wege Gottes in ber Geschichte find aber nur gu oft an= dere als bie Gebanken ber Menschen, benn gerade mas Des ters Einfluß in Rufsland unmöglich machen folte, marb ein wesentliches Moment seiner gangen spateren welthistorischen Be= Die Einbrude feiner Jugend, ber Saß gegen bie Morber feiner mutterlichen Bermandten, gegen die Streligen, und gegen bie egoistische, tyrannische Schwester, so wie feine Achtung für bie Russland frembe, westeuropaische Bilbung bies find bie hauptfachlichften Elemente, aus benen fich fpa= ter Peters politisches Sandeln von Unfang an zusammensett. Die Fremben, welche ihn umgaben, maren freilich feine sitlich reinen, eblen Raturen, fondern Abenteurer; aber eben, wie solche sind, waren sie kuhn und vielgewandt; also gerabe wie fie fur Peter fein musten. Giner von ihnen, Lefort aus Genf, hatte Peter gang fur ben Gedanken gewonnen, mesteuropaische Civilisation und besonders Kriegsbildung nach Russland gu Man hatte Peter 50 junge Ruffen als Gespi= len und Werfurer zu ausgelagenem Leben zugegeben auf fei= nem landlichen Aufenthaltsorte. Er fcuf fie in ein europaisch organisirtes, fleines Militarcorps um. Man lit es; benn die fremde Beise konte ja in Russland nur Widerwillen er= Peter felbst diente in biesem Corps burch alle Stu= fen; er war Tambour, Gemeiner, Officier in aller Strenge; mit selbstgemachter Radeberre half er an Schanzarbeiten, und wie alle anderen tat er Wachbienste.

Inzwischen hörte man, daß Iwans Gemahlin guter hosnung sei, und Peter glaubte, sie sei es durch Ehebruch. Et heiratete, und nam sich so entschiden gegen Sophien, daß diese endlich glaubte, es sei die höchste Zeit sich die Alleinschrichaft durch entscheidende Schritte auch für die Zukunft zu sichern. Sie trat nicht mehr als Vormünderin, sondern selbst als Monarchin auf. Peter erklärte sich auf das entschidenste dagegen. Sie hatte es erwartet, und nam seine Aeußerung zum Vorwande weiterer Tat. Schon waren bei nächtlicher Beile 600 Streligen ausgesandt, Peter zu fangen, zu todeten; — aber Peter, benachrichtigt von diesem Schritte, hatte

sich ins Dreifaltigkeitskloster gestüchtet, und rief von hier aus seine treuen Russen auf gegen die Usurpatorin. Der Pastriarch erklärte sich für ihn, und dessen Erklärung zog alles Wolk nach. Peter ward als Zar anerkant, und Sophie muste sich in das Klosterleben zurückziehen 1689.

Die ersten Jahre der Regirung Peters glichen fehr den vorhergehenden. Er felbft fuchte die Bildung eines europäischen Rriegshaufens fo wie feine eignen militarischen Rentniffe weiter auszudehnen. Bis zu feiner erften Reise waren gegen 12000 Dan europäisch bis= ciplinirter Truppen gebildet; großenteils waren es Frangosen. Un deren Spife ftund der Schotte Gordon. - Peter eignete fich einige westeuropaische Sprachen an; aber in den Berhaltniffen bes Landes vermochte er noch nichts ju andern. - Schon fruber maren Ruffen über den Ural vorgedrungen; Rofaden festen biefe Richtung rufficher Eroberungen fort, und drangen bis jur dinefifchen Grenze ber. -Der Unblid einer Schaluppe entzündete im 3. 1692 ploglich in Peter ben Gedanten, daß Russland von dem Ginfluße seiner Rachbarn frei, machtig und groß nur durch eine Seemacht werden tonne, und berfelbe Ungefium, der feine übrigen Unternemungen begleitete, trib ihn nun zur Schiffart. Much bier wolte er alle Stufen der Uebung mit ber Erweiterung feiner Rentniffe verbinden, und versuchte fich, ale ibm Binnengewäßer nicht mehr genügten, auf bem weißen Meere. Dies war damals der einzige Punct, wo Russland direct mit dem Weltverfere jufammenhieng.

Peter fah ein, wolte et eine Schiffart, wolte er freien Weltverker für Russland schaffen, so muste er mehr Rusten für fein Reich gewinnen. Schweden oder Polen zu bekries gen magte er noch nicht. Fast alle Kriege mit diesen Dachten waren bis dahin ungludlich gefürt worden, und nur als bie Polen bas Bedurfnife eines Bundesgenoßen gegen die Turten fühlten, hatten fie ben Ruffen Bugeftanbniffe gemacht. Gegen die Turken hingegen hatten die Ruffen bereits mit Blud gekampft, und die Turken waren damals durch Deftreich und Benebig im Gedrange. Die lebhaftere Aufna= me |bes Krieges mit ber Pforte war Petets erfte große Un= ternemung (1695). Zwei Jahre lang hielt ihn bie Belagerung von Usow unweit ber Ausfluße bes Don auf; aber biefe Eroberung war die erfte Beranlagung zur Grundung einer ruffischen Marine.

Imolf Ariegsfarzeuge hatte Peter zn Unterstühung des Angriffes in Woronesch bauen, und den Don hinabfüren laßen. Wenn das schwarze Meer auch geschloßen war, hier konten doch die ersten Versssuche und Anfänge einer Marine ohne Hinderung durch die Eisersssucht und Anfänge einer Marine ohne Hinderung durch die Eiserssucht anderer Staten gemacht werden. Dies aber muste Peter klar werden, daß, wenn diese Anfänge überwunden wären, nur die Geswinnung der Ostsecküsten Russland zu einer europäischen Macht erzheben könne. Zunächst war keine Aussicht vorhanden, mit Schweden glüdlich einen Krieg füren zu können, und Peter hatte ein größeres momentanes Interesse, nachdem er alle in Russland möglichen Stussen militärischer Bildung und der Bildung als Seeman durchlaussen hatte, eine höhere Ausbildung im westlichen Europa, vor allem in den damaligen Hauptländern für den europäischen und den Weltz handel, zu gewinnen: in Holland und in England.

Im J. 1697, nachbem Usow eingenommen, ber Sa= fen von Taganrog angelegt mar, reifte Peter, als begleite er eine Gefandtschaft, außer Landes. Auf diefer Reise kam er durch Liftand, und unwiderruflich stund bald in ihm der Entschluß fest, die bamals schwedischen Oftseekuften, die mit seinem Reiche grenzten, zu erobern. In Polen war bamals nach Johan Sobiesky's Tode ber Thron erledigt; eine Mahl. partei mar für ben Pringen von Conti, eine andere für ben Churfurft August von Sachsen. Peter fah ein, daß er, wolte er Lifland, Efthland, Ingermanland ben Schweden entreißen, bie Polen zu Bundesgenogen, Preuffen wenigstens freund= lich für sich gewonnen haben muße. Bei Preuffen fonte er auf ein naturliches Interesse gegen Schweden rechnen; Polen gewan er, indem er fich entschiden fur den Churfürsten August trat schon mit ihm in geheime Berbindung aussprach. Ueber Berlin und Hannover fam er nach gegen Schweben. holland, nach England, und überal ward er auf das zuvor= kommenste aufgenommen, benn Hanseaten, Hollander und Englander hatten den Handel von Rovgorod und Archangel in Sanben, und musten munichen, um jeden Preis fich bie Gunft bes Baren zu gewinnen.

In Holland hielt sich Peter besonders in Amsterdam und Zaandam auf (incognito, wie überal). Er arbeitete langere Zeit als Zim= mermansgesell auf den Wersten der oftindischen Compagnie. Auf das freundlichste verlerte er mit dem Bürgermeister von Amsterdam Claes Witsen, der selbst schon in Ruseland gewesen war, und in Leo's Lehrbuch der Universasgeschichte. Band IV.

- Junih

Bandels & Schiffarts s und Statsangelegenheiten gleich tiefe Rentniffe befaß. Witfen hatte ein außerordentlich großes Wermogen, und wens bete es jum Zeil jur Forderung geographischer Entbedungen an, in= bem er Reifen, befonders in die fublichen und ofilichen ruffifchen gand= fchaften machen ließ. Er felbst hatte icon bas taspische Meer bes fucht, und hatte bie Ergebniffe feiner Forschungen über Rufsland im 3. 1692 in einem Werte, was ben Titel furte Noord-en Oost-Tartarye, jufammengeftelt. Er hatte icon fruber mit der ruffifchen Re= girung in ber Art in Berbindung geftanden, daß er ihr über den Sandel am taspischen Meere und am Ural nach Perfien und Si= berien Rat erteilt hatte. Run fchopfte ber Bar aus bem perfonlis den Umgange mit ihm die mannichfachfte Belehrung. Uber auch bie anderen ausgezeichneten Manner Sollands lernte Peter fennen, fo wie den Ronig Wilhelm. Er fuchte Runftler und Sandwerter der verschibenften Urt fur fein Russland in Deutschland, in den Ribers landen und in England ju gewinnen. Siebenhundert Fremdlinge fol er fo in fein Reich gefendet haben, warend er jugleich 400 Ruf= fen im Mustande reifen ließ, um fich ju bilben. Fur Rufstand ift Die niderlandische Gultur, die hollandische mercantile Bildung durch= aus Mufter und Borbild geworden.

Peter ferte burch bie offreichischen Landschaften und Polen nach 17 Monaten zurud (Cept. 1798). Uns erscheint Peter bei feinen Civilisationsbestrebungen in ber größten geis fligen Berechtigung, weil wir ber europaischen Bilbung, bie er in Russland einzufuren suchte, und mit Recht, einen weit hoheren Wert beimegen, als ber fruheren ruffischen Barbarei beigemeßen werden fan. Much ift ficher, daß nur auf eine fo gewaltsame Weise Russland hoherer Bilbung geofnet werben konte. Aber eine mahre russische Bilbung wird erst mog= lich merden, wenn bie fo vielfach zuruckgebrangte eigne Da= tionalität als die fich entwickelnde Substang selbst hervortrit. Bielleicht hatte kein europäisches Bolk so viele gewaltsame Un= griffe auf seine Eigentumlichkeit ertragen, wie Rufsland feit Peter, ohne zugleich die ganze Bafis feiner Eigenthumlichkeit einzubugen. Die Ruffen haben hier wider ihre Schmiegfam= feit und gabe Lebenstraft bemart; fie haben bem Fremben Raum gegeben, und boch das Eigne in einer Ungebrochen= heit bewart, die ihres Gleichen taum anderwarts in Europa Das Eigne hat sich in bem Rampfen und Mischen findet. mit Fremdem gebildet ohne verloren ju geben, und in fofern

bat bas Frembe in Rufsland fegensreich gewirkt; aber, bie Notwendigkeit dieses einzusehen ist eine Zumutung, bie man nicht ohne ungerecht zu sein an alle Zeitgenoßen Peters stel= len darf. Die Kraft, die sich nachher in dem gaben Halten an dem Teil ruffischer Eigentumlichkeit, ben Peter nicht antaftete, bewarte, sie versuchte anfangs auch das Fremde ab= Peters ganges, von Jugend auf Fremdlingen er= gebenes Befen, war ichon vielen ein Grauel; als fie nun bei seiner Abreise die Unstalten sahen, bies fremdartige Wesen dem gangen Lande einzubilden; ale der Bar felbst nicht mehr gegenwartig war, um Borbereitungen' bie gemacht wurden, feine Plane zu hindern, felbst fofort unterdrucken zu konnen, erhoben alle an dem Alten hangenden vereint mit den Un= hangern von Peters Schwester Sophie; erhoben besonders bie durch die neueinzufürenden und neueingefürten Kriegsweisen bedrudten und bedrohten Streligen; erhob die Rirche, die alle Zeit dem fremden Wesen entgegen gewesen war, gegen Peter ihr Haupt.

Die Rirche, die an der Spike dieser Reaction stund, durfte sich dabei nicht an den Adel wenden; denn unter der, Regirung von Perters älterem Bruder Feodor hatten der Patriarch und die Geistliche leit vorzüglich dem Zaren bei Verbrennung aller Titel und Privilegien des Adels beigestanden, weil diese Vorrechte (es waren größtenteils erbliche Ansprüche an Aemter. u. dergl.) fortwärend eine Basis bilz deten, von der aus einzelner Widerstand gegen die Gleichheit der Stlasverei unter den Zaren versucht ward. Troß dem daß also auch der russische Landadel ein mächtiges Widerstreben sühlte gegen das fremde Vesen, bot er sich doch der Kirche nicht als Haupt Basis des jest unternemenden Widerstandes, sondern die 15000 Strelisen, welsche sich neben den europäisch disciplinirten Regimentern zurückgesest sahen und eine gänzliche Ausstöfung ihres Corps zu erwarten hatten.

Peter hatte die Absicht gehabt, von Wien aus nach Italien zu gehen, wenigstens Benedig zu besuchen, als er die Nachricht erhielt von bem Aufrur der Streligen; welchen Gordon mit seinen disciplinirten Truppen fürs erste gedämpst hatte. Peter eilte nun nach Moskau; tarquirte selbst die gefanges nen Empörer; richtete sie zum Teil selbst hin (bei einem Feste oder vielmehr Saufgelage, um seine Geschicklichkeit in dieser Art-Arbeit zu zeigen, wie berichtet wird in einer Stunde 100). Spas

100

ter ausbrechende Emporungen vereinzelter Strelitencorps in enterenteren Gegenden des Reiches wurden in derselben Weise unterdrückt. Peters Schwester Sophie, die der Emporung der Streliten nicht fremd gebliben zu sein schin, und die von ihnen hatte auf den Thron gehoben werden sollen, ward gefangen. Drei Unfürer der Streliten wurden, nachdem sie torquirt worden, vor den Fenstern von der Prinzessin Zimmer geshangen, und der Urm des einen muste in ihrem Zimmer ihr die Abresse' der Streliten, die sie zum Thron berufen hatte, entgegen halten, bis er versaulte.

In enger klöfterlicher Saft lebte Sophie noch bis 1704. Den fürchterlichen Gindruck ber Graumfamkeiten aber, burch welche bas Streligencorps vernichtet warb, benügte Peter, um mit Gewalt bas eigentumliche ruffifche Wefen zu unterbruden; felbft in Meußerlichkeiten, in ber Rleidung u. dergl. tete erhielten westeuropaische Titel und frangofische Rleidung. Wer außerdem rusische Rleiber und rusische Barte tragen wolte, muste fie wie einen Lupusartitel verfteuern. felbst, der so gut wie Alexander d. Gr. die politische Dichtigkeit ber geselschaftlichen Umgangsformen erkant hatte, gab Feten in einigermaßen europäischem Buschnitte, und wenn seine Beamteten und reicheren Untertanen bas Gleiche taten, und ihn einluben, hinterließ er, um fie zu ermutigen, Gefchenke, die ihnen die Roften erfetten. Die Frauen befreite er aus ihrer orientalischen Abgeschloßenheit. Er gab endlich sogar Worschriften für bas gesellige Berhalten; großenteils bem mefteuropäischen Leben entnommen, und nach Peters Reigungen gemodelt; mit Saufstrafen verbunden, wie er es in Polen und Deutschland gesehen; - aber fatt Bier ober Wein biente Brandtwein. Junge, reiche Ruffen musten reifen; Frembe fuchte er in möglichst größter Ungal in's Land zu gieben. Den Bojaren nam er die Finangverwaltung und gab fie meft. europäischen Raufleuten. Er fürte bas Neujahr nach mesteuros paischer Weise ein. Die Geistlichkeit, die durch fast alle diese Neuerungen verlett ward (ba alle alte Sitten des Bolfes nach und nach auch religiofe Beziehungen erhalten hatten) berbonte er, und grif vielfach beschrantend in Birchliches und

tiosterliches Leben ein. Auch hier alfo zeigte die Mercantilpolitik sofort einen gewissen antikirchlichen Character.

Die Stelle des Patriarchen ließ Peter nach dem Tode des Patriarschen Abrian im Nov. 1700 erledigt, und ließ sie bis zum J. 1721 duch einen Berweser versehen. Dann, als seine Neuerungen schon überal Wurzeln gefaßt, als die Kirche selbst schon seiner weltlichen despotischen Gewalt untergeordnet war, richtete er im Febr. 1721 den heiligsten dirigirenden Synod ein, der seine Instructionen vom Jaren erhielt, und dessen Glider ihm in allen Dingen Treue und Geshorsam schwören musten. Seit die Kirche dann in Russland Orsgan der absoluten Regirungsgewalt geworden, hat sie der Stat in aller Weise geschüßt; sie ist nun dort ein mechanisches Mittel der Herschaft.

Es ist hier nicht der Ort diese Berbrechung des früheren russichen Sittenzustandes (so weit ein Mensch dergleichen überhaupt zerbrechen tan) weiter im Detail zu verfolgen. Nur einige Einzelnheiten mos gen hier noch Plat sinden. Seder Ausse, der eine Erbschaft antreten wolte von 500 Aubeln und darüber muste im Besen, Schreiben und in den Elementen seiner eignen oder einer fremden gebildeten Sprache Unterricht erhalten haben oder sofort annennen, sonst verlor er sein Erbe. Nach dem I. 1709 ward festgesetzt, daß jeder russische Edelman, der 30 J. alt ward, ohne dem Baren freiwillig in irgend einem Umte oder im Militär einige Zeit gedient zu haben, sein Berzmögen verlor. Auf diese Weise allein konte Peter erzwingen, daß an die Stelle der fremdgebornen Ofsieiere und Unterossielere almälig Russen kamen.

Der Bar Peter hat durch alles das allerdings erreicht, daß die alte russische Sitte der höheren Stände das Eintreten Russlands in den Kreis der europäisch = civilisirten Reiche nicht mehr hinderte, — obwol er die auf einen gewissen Grad Russland dadurch demoralissist hat, was ihm auch der Senator Dolgoruti geradezu vorwarf.

Mach außen konte Russland bas, was Peter baraus machen wolte, nur werden auf Kosten Schwedens. In bies sem Reiche war auf Gustav Adolf bessen Tochter Christina als unmündiges Kind gefolgt, und 12 Jahre lang fürten die 5 höchsten Reichsbeamteten die vormundschaftliche Regirung, deren eigentliche Seele Apel Drenstierna war. Ein Reichstat, dessen Mitgliber Jal unter Drenstiernas Berwaltung bald auf 25 beschränkt (später aber wider vermehrt) ward, blib, wie früher unter dem Könige als nächsthöchste Behörde. Auch nachdem Christine selbst die Regirung übernommen, blib

bieser Man besonbers in Beziehung auf auswärtige Berhalt= niffe von bestimmenbem Ginfluge. Der westfalische Fribe ftelte Schweben im Morden Europa's so hoch, wie noch kein Stat gestanden; ber Mordosten fieng burch Schweden an, eine Urt Gegengewicht für ben Sudwesten von Europa zu werben. Wenn aber schon ber große Territorialumfang der schwedischen Besitungen keinesweges mit ber baraus wirklich resultirenben Macht in Verhaltniss stund, und Schweden nur baburch so außerordentlich gestigen war, daß es langere Zeit an ber Spige der protestantischen Welt den Borkampfer gegen bie fatholische, und zwar fast gang mit beutschem Gelb und beutscher Manschaft machte, so ward die Stellung ber Ronige in Schwe:" ben noch holer durch die Regirungsweise Christinens, die, um ihren freilich geistreichen Reigungen ungehindert fich hingeben zu konnen, Geld nicht so achtete, wie sie in ihrer Lage es hatte achten mußen; die einen großen Teil ber Rronguter ver= schenkte, und mit ben ausgebehntesten Freiheiten und Rechten ausstattete, und noch bei weitem mehr verfaufte, ober gur Tilgung von gemachten Schulden hingab. Nach zehn Jah: ren war fie ber Nation eine folche Last, daß man es als eine Wohltat ansehen konte, als sie 1654 die Krone niderlegte. Gustav Adolf's Schwester Ratharine, die Tante Christinens, war mit dem Pfalzgrafen Johan Kasimir von Zweibrucken vermählt gewesen. Ihr Sohn folgte, da in Schweden kein manlicher Descendent Guffav Basas mehr lebte, und man ben katholischen Johan Kasimir von Polen nicht wolte. Rarl X. Guftav von Pfalz = 3meibruden muste feine Regirung mit einer den Abel hart verlegenden Reduction ber Krondomanen beginnen, ba Christine zu Berschleuberung berselben tein Recht gehabt hatte und durch bieselben die Ginnamen fo gemindert maren, daß sich nicht dabei bestehen ließ. Allein ba ber Abel Hinderungen aller Urt gegen die Reduction im Einzelnen in Gang brachte, hatte bies Ugrargefet ein ahns liches Schicksal wie die agrarischen Gesetze in Rom; es blib großenteils unausgefürt, bis spater bie Rot zu einer weit gewaltsameren Ausfürung zwang, als früher notig gewesen Bon bem Rriege Rart Guftave gegen Polen, ber bann

- C-0000

zugleich Krieg gegen Danemark und auch mit Brandenburg ward, und welchen bas Eingreifen der Miderlander und Eng= lander beendigte, ist bereits in ber niderlandischen Geschichte bie Rebe gemesen. Dieser Krieg hatte burchaus die Bedeutung, für bas in sich an politischen Mitteln so arm geworbene Schweben ein bebeutenberes Fundament gu erobern: -Der Demutigung, alle feine Plane Scheitern zu feben, ent= gieng Rarl Gustav burch ploglichen Tob, ber ihn traf, im Febr. 1660. Bon neuem trat fur Karl XI. eine gang abn= liche vormunbschaftliche Regirung ein, wie fruher fur Christi= nen. Daß unter biefer nichts gegen bas Interesse bes Ubels burchgefest werden konte, versteht sich von felbst. Stat Domanen einzuziehen, gab man wider mehrere hin, und bie Shulden des States wuchsen in einem für das arme Land beangstigendem Berhaltniffe. Der Ubel in Schweden war fruher von den freien Bauern nur durch die Große des Grund. besitztumes, nicht der Ubstammung nach verschiden gewesen; im Mittelalter konte jeder freie Landbesiger, sobald er in rit= terlicher Ruftung erfchin, fich felbft jum Cbelmanne machen. Dann hatte die Einwirkung der Konige deutscher Abkunft vorzüglich den Udel doch zu einem bestimteren Stande geschloßen; es war aber bis auf Christinen noch lange feine solche Kluft zwischen Ubel und freien Leuten in Schweben, wie im sublichen Europa. Christine hatte zuerst von wan = bordigen Leuten in Gesetzen gesprochen im Gegensate bes Udels, und bestimt, kein Wanbordiger solle bei Vergebung einer Stelle einem Ebelmanne vorgezogen werden. nachher aber nachgeben, und wanbordig felbst so erklären müßen, daß barunter nicht Burger und Bauern, sondern Leute von unwürdigem Betragen verstanden wurden. In der Zeit der vormundschaftlichen Regirung für Karl XI. sagte aber der Abel, daß die Chenburtigkeit fur ben Abel nur auf Gbellente beschränkt, also das connubium mit anderen Ständen gewiffermaßen aufgehoben warb. Chenso erhielt ber Abel auf feinen Gutern durchgebends die Gerichtsbarkeit (nachbem er schon seit Gustav Adolfs Zeit seine Gutsbauern in eine immer abhångigere Lage herabzudruden gewust hatte), so baß sich

nun Ritterguter und bloße Freiguter wesentlich unterschiben. Der Abel selbst aberntrente sich, wie wir dies gelegentlich in der niderlandischen Geschichte schon erwähnt haben, seit der Herr de Pomponne uach dem Friden von Achen an den schwesdischen Hof kam, um denselben von der Tripelallianz abzusziehen, in zwei Factionen.

Die eine Faction bilbeten ble von Frankreich gewonnenen oder bestochenen Edelleute, an ihrer Spite ber Graf be la Gardie; auf der anderen Seite ward behauptet, ohngeachtet England und die Miderlande die versprochenen Subsidien nicht regelmäßig galten, feindoch das Berbundenbleiben mit biefen Staten für Schweden vorteilhafter als bas Unschließen Wir sehen also in Folge ber schlechten an Frankreich. Finanzverwaltung Schweden abhängig in seiner Politik von bem besten Zaler, benn bie frangofische Partei sigte, und wir haben bereits gesehen wie Schweden baburch in Ludwigs XIV. Kriege verwickelt warb. Der Fride von St. Germain en Lape erzwang zwar die Restitution alles ben Schweben von ihren Nachbarn entrißenen, und schon der Nymegener Fride hatte eine merkliche Erkaltung zwischen Branbenburg und ben Nis berlanden zur Folge; allein biefe Territorialrestitution vermochte die burch den Krieg vollends zerrütteten Finanzen nicht herzustellen, und 1681 muste endlich doch die Reclamation ber Krondomanen burchgefurt merden - nun weit gewaltsa= Die edleren Charactere unter bem Udel mas mer als früher. ren enthusiasmirt für ben Gedanken, bag bem Baterlande auf diese Beise geholfen werde; die unedleren sesten den weitaus= gebehnten Forderungen nichts entgegen, weil sie hoften, je umfaßender das Gefet ausgesprochen werbe, je weniger werbe es moglich fein, es zur Ausfürung zu bringen. Uber die anderen Stande drangen auf rasche Ausfürung, und Rarl XI. wuste das reiche Krongut, was er auf diese Beise erhielt, so gut zu administriren, baß er schon 1693 sich von allem Bes burfniffe außerorbentlicher Steuern frei fühlte. Er mar balb ber reiche Man im Lande, von bem ber Abel abhieng. Da die Reclamationen boch nur nach und nach vorgeschritten was ren, hoften außerbem viele Edelleute burch feine Gnade im=

mer noch behalten zu konnen, was ihnen bas Geset absprach, und die Hofnung machte sie noch abhängiger. Ohne daß es zu einer gesehlichen Uebertragung absoluter Königsgewalt zu kommen brauchte, war doch Karl XI. seit er des Geldes der Burger und Bauern nicht mehr, der Udel aber des königzlichen Geldes und der königlichen Gnade bedurfte, unumschränkter herr in Schweden. Auch Karl XI. aber hatte sich für seine neue Verwaltung, durch die er eben zu Reichtum und Unabhängigkeit kam, die Niderlande zum Muster geznommen. Handel, Manufacturen und Schiffart waren auch von ihm in aller Weise gehoben worden, und als er starb im April 1697 hinterließ er Heer und Flotte in schönstem Zusstande und 2 Millionen Reichsthaler baar. Ein großer Teil der Schulden war bezalt.

Dhngeachtet Karl XI. für seinen noch nicht funfzehn=
jährigen Sohn testamentarisch eine Regentschast verordnet hatte,
ward Carl XII. doch bald von den Reichsständen zum selbsts
regirenden Könige erklärt, und er übernam das Reich bei der
vortressichen inneren Ordnung mit verhältnismäßig den größ=
ten Hofnungen, einmal für Schweden eine solche Basis des
politischen Unsehens gewinnen zu können, daß es nie wider
zu einem Reiche zweiten Ranges herabsänke. Allein er war
in einem Ulter, wo sich von ihm ein verständiges Berwen=
den der vorhandenen Machtmittel bei außerordentlicher Macht=
fülle nicht erwarten ließ, und so durste Peter allerdings die
Hofnung nicht sinken laßen, sich gegen Schweden die Teile
der listländischen, esthländischen oder ingermanländischen Kuste
zu erwerben, die ihm für den Fortgang der Entwickelung
Russlands nötig schinen.

Peter hatte gewartet mit dem Beginne einer feindlichen Stellung gegen Schweden, bis ihn 1699 der Fride von Karslowiß gegen die Türkei sicher stelte, und ihm den Besitz von Usow erhielt. In demselben Jahre hatte König Friedrich IV. von Dänemark sich mit König August von Polen verbündet gegen den Herzog von Holstein : Gottorp, der die Souveränes tat über Schleswig in Unspruch nam. Da aber Hedwig

Sophie, Karls XII. Schwester, bes Herzogs Gemahlin war, war vorauszusehen, bag ber Rampf gegen Solftein = Gottorp zugleich ein Rampf werben muße mit Schweden, gegen melches August von Polen ebenfals gern Esthland und Lifland erobern wolte. In der Unfahigkeit von Karls XII. Jugend hatten sich aber Friedrich von Danemark und August von Polen verrechnet. Rarl XII. jog feinem Schwager ju Sulfe, landete am 4ten Mug. 1700 auf Seeland, fchlug die Danen, ward von einer niderlandisch = englischen Flotte unterstügt und erzwang so im Aug. 1700 noch den Travendahler Friden, ber Holstein = Gottorp und Schweden von der danischen Seite Ein so rasches Ende bes Krieges volkommen sicher stelte. hatte August von Polen nicht erwartet, und hatte also in ber Beit, wo Schweden und Danen handgemein wurden, einen Einfal in Lifland gemacht, bem er fpater bie Erklarung fol= gen ließ, es fei feine Absicht, alle einft mit Polen vereinigt gewesenen Landschaften biesem Reiche wider zu gewinnen, Offenbar hatte bas Vorbild von Ludwigs XIV. Reunionskammern hier gewirkt. Mit August von Polen mar Bar Peter feit feiner erften Reife in freundlicher Berbindung, namentlich hatten sie über bie Plane gegen Schweden sich schon zusammen verstänbigt. Peter hofte, wenn die Polen Lifland und Efthland gewonnen, Ingermanland und Karelen erobern zu konnen. Er forberte jest Narma von Schweden, und ba es ihm naturlich abgeschlagen ward, erhob er ebenfals Krieg. Raum hatte also Rarl XII. über Danemark triumphirt, fo muste er sich gegen biese neuen Feinde wenden. Mit 15,000 Schweben schlug er 40,000 Ruffen bei Narwa im Nov. 1700; zog bann gegen die Sachsen und Ruffen nach Liftand; schlug fie bei Riga, und faßte nun den Plan, August von Sach= fen in Polen vom Throne zu stoßen, und burch Erhehung eines anderen, von ihm unterstütten und also abhängigen Roniges in Polen seinen Ginfluß im oftlichen Europa festzu= stellen. Im J. 1701 eroberten die Schweden wirklich Rur= land und bis zum Mai 1702 gelang es Karl XII. fogar Warschau einzunemen. Unter bem Cardinal Primas von Poten (Erzbischof von Gnesen, Radeziejowsky) hatte fich schon

Codillo

eine ben Sachsen feinbliche Faction bes polnischen Abels ges bilbet. Durch nichts, auch burch keine biplomatische Intrigue von seinem Ungeftum aufgehalten, ward Karl XII. burch ben Sig von Klissow am 12ten Juli 1702 bald mehr und mehr herr von gang Polen; nach ber Schlacht von Pultust (im Upr. 1703) und nach der Ginname von Lemberg (Sept.) 1704 musten die Sachsen fast bas gange Land raumen. Schon am 2ten Juli 1704 mar Stanislaus Lefzinstn zum Konige bon Polen gewählt worden. Die Reste ber Sachsen warf Karl XII. bann 1705 gegen die Dder hin zurud; sein General Rhenstiolb schlug sie im Febr. 1706 noch bei Fraustadt, und fliehend verließen fie bas Land. Er aber, auch bamit nicht zufriden, zog nach Sachsen, und benutte die Lage des deutschen Reiches, mas burch ben spanischen Erbfolgekrieg in Unspruch genommen war, bem Churfurften von Sachsen im Cept. 1706 ben 21t= ranstädter Friden abzudringen, durch welchen August auf Po= Raiser Joseph war so eingeschüchtert durch len verzichtete. Karls XII. Sige, daß er ihm, als berfelbe Satisfaction for= berte wegen jehrenrüriger Aeußerungen eines kaiserlichen Ram= metherren, und fonst eine gebieterische Sprache furte, zu bem herzogtume Bremen, welches Rarl ichon befaß, auch die Stadt Bremen, das Landchen Sabeln und Erlaß aller Schuldforde= rungen anbieten ließ. Rarl aber verschmähte Alles. Stadt Bremen werde er auch ohne ben Raiser erhalten; bas Landchen Sadeln brauche er nicht, er habe Land genug; und Schulden, Die vor feiner Zeit gemacht feien, wolle er ohne= Er verlangte, und barin hin bis nach feiner Zeit lagen. faste er die fruhere Stellung seines Ronigreiches, wenn auch nicht bie besselben in seiner Zeit, sehr richtig auf, Berftellung der Religionsfreiheit der Lutheraner in Schlesien. Dies er= hielt Karl volständig; — boch nur so lange als er zu furche ten war, benn unter Rarl VI. begannen bie Bedruckungen ber Lutheraner in Schlessen von neuem.

Machdem Karl XII. volständig zwei seiner Feinde (Dasnemark und Sachsen) gedemütigt, wendete er sich gegen den dritten, um auch diesen zu strafen. Allein Russland hatte inzwischen für ihn ein ganz neues Gesicht gewonnen. Peter

war balb getröstet gewesen über ble Niberlage seiner Aussen bei Narwa; gewärte sie ihm boch ben besten Unlaß, nun durchs bringend die Armee zu resormiren. Zunächst nach der Niberlage von Narwa beschäftigte Peter die Unterdrückung eines Ausstandes, der in Astrachan ausgebrochen war, und der als Resaction gegen Peters Eingreisen in die Volkssitten betrachtet werden kan. Wärend dieser inneren Kämpse stelte Peter mit eisernem Willen alles verlorne her; er richtete nun die ganze Armee mit europäischer Bekleidung, Bewasnung und Disciplin ein; er nam die Kirchenglocken, um wider Kanosnen zu gewinnen; er bot dem Könige August russische Regismenter bloß unter der Bedingung, sie zu discipliniren; und gründete sort und sort Schulen und Tuchmanufacturen, Schafzuchtereien und Weinberge u. s. w.

Gegen ben Aufstand in Russland hatte Peter feinen General Scheremetef gesanbt; - gegen bie Schweden furte er felbst ben Rrieg weiter. Im J. 1702 eroberte er Doteburg und Marienburg; 1703 gang Ingermanland und Doen= fchang; und hier legte er im Mai besselben Jahres ben Grund ju St. Petersburg und Kronstadt. Dann jog er 1704 gegen Narma. Graf horn verteidigte bie Stadt tuchtig, und als sie endlich eingenommen warb, wolten fie bie russischen Truppen in brutaler But gerftoren. Peter hielt Mansjucht mit dem Degen, und ftelte bie Ordnung her, indem er mehrere ber seinigen niber fließ. Dann aber, als Sorn gefangen vor ihn gefürt warb, schlug er ihm ins Gesicht, und machte ihm Bormurfe, baß feine hartnadige Berteibigung bie Stadt dieser Behandlung ausgesett. So verband sich bei ihm immer bas Streben nach Civilisation mit einem eigenen, unüber windlichen Refte von Barbarei.

Petersburg muste durch einen hartnickigen Kampf ber Matur abgetroßt, gegen die Schweden gesichert werden, welsche biese Gründung wider zu vernichten wünschten. Der schwebische General Lewenhaupt schlug die Russen 1705 bei Gemauerthof. Karl XII. selbst, ehe er sich nach Sachsen wendete, warf sie wider aus Kurland und Litthauen heraus. Endstich als Karl Sachsen wieder verließ, und seine ganze Krast

gegen Russland terte, wolte er seinen Gegner im Herzen seines Reiches angreisen. Nachdem er die Russen 1708 abers mals aus Litthauen herausgeworfen, verband sich der Kosadens hetman Mazeppa mit ihm. Dies bestimte seinen Marsch nach der Ukraine. Lewenhaupt solte ihm Zusur nachbringen; ward aber mit seinen 11000 Man del Liesno in dreitägiger Schlacht geschlagen. Mazeppa ward von den Kosaden größetenteils verlaßen. Unfangs zwar sigte Karl nun auch noch in der Ukraine wo sein Heer unter unsäglichen Beschwerden vordrang; dann aber ließ er sich in die Belagerung von Pulstawa ein, und erlit wärend berselben durch den herbeieilenden Baren am Sten Juli 1709 eine gänzliche Niderlage, nach welcher er selbst eine Zuslucht in der Kürkei suchte; die Reste des Heeres capitulirten.

Die sachsische Partei in Polen berief ben Churfurst Ausgust (der den Altranstädter Vertrag als einen erzwungenen sur ungültig erklärte, und sich von neuem mit Danemark und Russland zum Kriege gegen Schweden verbündete) wis der auf den Thron, und Stanislaus Leszinsky, um nur sein Vaterland nicht abermals Beute eines Bürgerkrieges werden zu laßen (wohl auch weil er die Unmöglichkeit, sich zu halsten, erkante) gab den Kampf auf.

Die gegen Schweden verbündeten suchten auch König Friedrich I. von Preussen in ihre Allianz zu ziehen, doch blib er, ohngeachtet Brandenburg das nächste Interesse haben muste, Schwedens Macht im Nordosten Deutschlands zu breschen, nicht nur neutral, sondern als nun die Russen in Lifsland, die Danen in Schonen vordrangen, ward nicht ohne seinen Einsluß unter Vermittelung Englands, Frankreichs und der Generalstaten im März 1710 das Haager Concert gesichlosen, wodurch das deutsche Reich nehst Schleswig und Jutland bei dem nordischen Kriege neutral, und also das schwedische Gebiet in Deutschland durch diese Neutralität gessschützt ward.

Karl XII. sah bies Haager Concert, ohngeachtet es zum Borteil seiner deutschen Territorien war, als einen Eingrif in seine königlichen Rechte an, und protestirte bagegen aus ber

Turkei; und aus Schonen schlug die Danen ber General Much die Pforte wuste Karl XII. 1710 zu Erneuerung des Rrieges fortzutreiben gegen Peter, welcher in demselben Jahre Esthland und Lifland gang eroberte. ihm keiner seiner Bunbesgenoßen bei der Eroberung beigestan= den, erklarte er nun auch alle früheren Bertrage für null, und wolte mit niemand teilen. Im J. 1711 erklarte er Katharis nen, die bei der Einname von Marienburg als eine Gefangene in feine Sande gefallen mar, ihn durch ihre Schonheit entzuckt hatte, und seine Geliebte, bann 1707 seine Gemahlin geworden mar, nun zur Zarin. Sie begleitete ihn, als er sich nach Suben wendete gegen die Turken, die zwei Urmeen gegen den Pruth gefandt hatten. Der Hospodar der Moldau, Cantemir, bot ihm ben Beistand beiber Fürstentumer; benn auch Brancovan, ber Sospobar ber Wallachei, war anfangs in ruffischem Intereffe ein= Allein Letterer, als er fah, baß Cantemir groverstanden. Bere Worteile von der Berbindung mit Russland haben wurde, wandte fich zur Pforte zurud, und brachte durch feine Berraterei die russische Urmee (20,000 M.) am Pruth, wo sie nach mehreren Marschen und Gegenmarschen ermubet und er= schöpft, ohne Lebensmittel und Fourage, nur mit brei Ladun= gen für ihre Ranonen war, in eine Stellung zwischen ben beiden turkischen Urmeen (250,000 M.). Es blib nichts übrig ale Untergang ober Ergebung. Peter war schon vollig hofnungslos, und wolte bei einem letten Rampfe untergeben; aber Ratharina versuchte Unterhandlung. Die trobige Sal= tung ber Ruffen imponirte bem Bezier, gebotenes Beld toctte Gegen die Abtretung Usows und aller Gegenden am ihn. schwarzen Meere durfte Peter abziehen (im Juli 1711). schwarze Meer war wider verloren. Um so großere Wichtig= feit erhielten nun Petersburg und bie Oftfeekuften. fette die Bestrafung des Bezirs, und die Aufhebung des am Pruth geschloßenen Fribens im Dec. 1711 burch; allein Eng= lands und Hollands Bermittelung ftelte ben Friben ichen im Fruhjahre 1712 zwischen Rufsland und ber Turkei wiber ber.

Zunachst wendete sich Peter im J. 1712 nach Polen, um hier die Reste der schwedischen Partei vollends niderzu: wersen, und durch Polen brangen russische Truppen bis nach den norddeutschen Landschaften vor. Nachdem nämlich Stensbot die Dänen 1710 bei Helsingborg geschlagen, besetzen biese trot des Haager Concertes in Berein mit August von Sachsen und Polen die schwedisch beutschen Provinzen namentlich das herzogtum Bremen. Stenbot fürte 15000 M. Schwez
den gegen sie, und traf auf die Dänen (bei Gabebusch am 24ten Dec. 1712), denen die Sachsen unter Flemming zu spätze Auslise kamen. Stenbot sigte und drang nun nach holstein vor; allein nun kamen Peters russische Hülfstruppen heran, und mit ihrer Hülfe schlosen die Allierten Stenzbot in Tonningen ein, wo er im Mai 1713 capituliren muste.

Konig Friedrich Wilhelm I. von Preuffen fab das Saager Concret wenig beachtet, und durch diese Rriegfürung im nordoftlichen Deutsch= land feine eignen Staten bedroht. Die Schweden überdies fuchten ihre noch nicht von ben Feinden eroberten deutschen Provingen da= durch ju retten, daß fie fie einstweilen neutralen Fürsten übergaben, und namentlich übergab der General Bellingt burch einen Bertrag ju Samburg vom 21ten Juni 1713 bem Bifchofe von Lubed, mels der Administrator von Solftein fur den minderjährigen Bergog von Belftein : Gottorp war, die Beffungen Wismar und Stettin. diesem Bertrage war eine andere Macht, zwar nicht genant, aber bezeichnet, welche gegen Geldjalungen die Befegung Diefer Beften mit übernemen und sie verteidigen helfen folce. Dies war Preussen. Det schwedische Gouverneur von Stettin, Graf Meyernfeld, stund langere Zeit an, die preussischen Truppen, obwol fie neutral waren, in die Beffung zu nemen; allein hart von den Ruffen bedrangt, ließ et julest ju, bag mit dem Feldmarschal Grafen Flemming und mit dem Fürsten Menzitof ju Berlin ein Vertrag geschloßen ward, durch melden Stettin dem Konige von Preuffen jur Sequestration überges ben ward unter der Bedingung, daß Karl diese Stadt erst bei einem tünstigen Friden wider erhalten solte. Fals Karl XII. diesen Ver= trag nicht billigen, und dem Konige von Preuffen deshalb Ungelegen= beiten machen folte, verbanden fich August und Peter, Preussen gegen iden beizustehen, und damit fich die Niberlande, England und Frankreich überzeugen möchten, daß der einzige Zweck des Vertrages die Erhaltung der Rube und Sicherheit des deutschen Reiches fei, selte ihnen der Inbalt des Vertrages mitgeteilt werden.

An Stettin hieng der ganze Landstrich von der Oder bis zur Peenemit Einschluß von Demmin, Anclam und Wolgast. — Am 7ten Oct. 1713 besetzten die preussischen Truppen Stettin; doch bliben zwei Bataillons Schweden barin, welche dem Herzoge von Holftein ben Eid des Gehorfams leisten musten. Als nun aber Karl XII. von Bender aus wirklich gegen diesen Bertrag protestirte, und den Kalzser so wie den König von Frankreich aufforderte, ihm seine deutschen Staten wider zu schaffen, ließ Friedrich Wilhelm seine Besasung in Stettin verstärken, und gab dem Commandanten, General von Bord, den Austrag, auch jene beiden schwedisch=holsteinischen Bataillons zu entfernen, was auch ausgefürt ward.

Trog ber von Friedrich I. ftreng bewarten Neutralitat war biefer Ronig taum (Febr. 1713) geftorben, als auch Preuffen in eine halbfeindliche Stellung zu Schweben fam. Doch dies Konigreich folte bald einen neuen Feind in Deutsch. land erhalten. Die Danen namlich verkauften bas von ihnen eroberte Herzogtum Bremen an hannover unter ber Bebin= gung, bag hannover an bem Rriege gegen Schweden Teil name (ber Rauf warb vollig abgeschloßen am 26ten Juni Die Schweben bachten endlich baran, ihren in ber Turfei lebenben Ronig fur mundtobt zu erflaren. Dies trib ibn zur Rudter und am 11ten Dov. 1714 Dachts um Gin Uhr erschin Karl XII. ploglich am Thore von Stratfund. Dach ben erften freundlichen, brieflichen Begrugungen mit Friedrich Wilhelm verlangte Rarl Die Raumung von Stettin, welche Friedrich Wilhelm verfprach, fobald ihm Rarl bas an Ruffen und Polen zu Gunften Stettins ausgelegte Gelb und bie Roften ber Sequestration wider erftattet haben merbe. Rarl XII., ben bas Unglud in feiner Beife gebeugt hatte, erklarte, vielmehr werde er Rechenschaft fordern von Friedrich Wilhelm wegen ber Sequestration. Inzwischen hatte fich Rarl's XII. Schwester Ulrite Eleonore mit dem Pringen Friedrich von Begen : Caffel vermablt, und ber caffeliche Sof versuchte amischen Schweden und Preuffen zu vermitteln in ber Urt, daß Segen bie verlangten Gelber galen, und bagegen Stettin befegen wolle. Allein ba bei Uebergabe Stettins an Preuffen bestimt worden war, biefe Stadt folle von Preuffen erft bei einem algemeinen Friben an Schweden zurud gegeben werben, traten Polen und Rufsland biefer Bermittelung entgegen; und ba Karl XII. in dieser Zeit ohne weiteres die preuffische Befatung auf ber Infel Ufedom angrif, erfolgte nun endlich

auch von preussischer Seite am 28ten Upril 1715 eine Kriegserklärung gegen Schweden. Auch England nam nun Teil
an dem Kriege gegen Schweden, und sandte eine Flotte nach
dir Ostsee, denn die Maßregeln, welche Karl XII. gegen die Schiffart der Neutralen ergreifen ließ, storten mehrfach den
englischen Handel.

Peter hatte indessen 1713 ben Schweden auch Fin= land weggenommen; hatte 1714 die Insel Aland erobert und feste sich immer fester an der Dftfee, marend Sachsen, Preus= fen, Danen und hannoveraner fich im herbste 1715 vor Stralfund lagerten, mas Karl XII. mit 9000 M. zu ver= teidigen suchte. Um 19ten Oct. wurden die Laufgraben ers Fürst Leopold von Deffau nam Mitte November bie Insel Rügen, und bis zum 19ten Dec. war die Lage Stral= sunds so, daß sich Rart XII. auf einem Fischerboote, dem man ben Weg burch bas Gis brechen muste, wiber nach Schweden einschifte. Um 23ten Dec. capitulirte bie Stadt. Im Frühjahre 1716 ward auch Wismar von den Allierten jur Ergebung gezwungen und nun hatte Schweden von ben Ditfeetuften nichts mehr, als was zum Lande Schweden felbft Dies fortgesette Unglud brach aber Rarls XII. Mut Er beabsichtigte Morwegen gegen die Danen gu er= obern; bann ben pratenbirenben Stuart nach Schotland gu= rudzufuren; ihn hier und in England zum Ronige zu ma= den, und Georg I. vom Throne zu ftogen, wie fruher Mu= guft in Polen. Allein folche Plane ließen fich nicht mehr mit ben Rraften bes erschöpften Schweben ausfüren; und über= haupt ließen sie sich wohl nur in der Ubsicht, um zu impo= niren und baburch einen leiblichen Friden zu gewinnen, be= Sicher war bies die Unficht, die ben fruher in Solftein : Gottorpischen Diensten ftehenden Minister, Baron Gorg, leitete, als biefer nach Rarls XII. Rudter nach Schwes ben entschidenen Ginfluß auf ben Ronig gewan, Seele seines Rabinettes marb.

Gors übernam die innere Verwaltung; auch die diplomatische Leiz tung, und knüpfte Verbindungen mit dem Pratendenten, ja! sogar Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 20

mit Alberoni an "). Es gelang Gort, Schweden noch fo viel Credit ju schaffen, daß ber Rrieg gegen Rorwegen begonnen werden fonte, warend zugleich Unterhandlungen mit Peter angefnupft ma= ren, um ihn von den übrigen Alliirten ju trennen. Peter folte Ingermanland, Rarelen, Efihland und Lifland erhalten; Schweden dagegen hannover und Rormegen. Peter folte zugleich bas Berts jeug der Rache an Sachsen werden; er folte Stanislaus Ecfzinsty auf den polnischen Thron erheben helfen. Barend diefer Unterhand= lungen machte Peter in den 3. 1716 u. 1717 feine zweite Reife nach dem Westen Europas. Er tam nach Danemart; nach holland, wo Dann gieng er nach Paris. Immer betun: er brei Monate blib. merte er fich um alles; um den arbeitenden Adersman, wie um den Sandwerker und Soldaten. Er nam Zeichnungen, Plane, Modelle und Arbeiter felbst mit, und fandte fie in fein Reich. In Paris in= tereffirte ton am meiften die Ginrichtung ber Polizei, die ihm eben=

fals nach manchen Seiten als ein Mufter erfchin.

Die Peters fruhere Ubwesenheit aus Russland benutt worden war zu einer Reaction, so auch wider seine zweite Die erste Gemahlin Peters, von welcher er einen Sohn hatte, war burch Gifersucht auf eine frembe Geliebte Peters überhaupt Feindin bes fremben Wefens geworben; fie hatte fich vielleicht aus Bergensbrang ber ruffischen Sitte gegen ihren Gemahl Peter angenommen, und war, weil fie ihn hinderte, 1698 von ihm ins Kloster geschickt worden. Sohn, Alerei, blib (teils vielleicht burch bas Schicksal ber Mutter bestimt; teils weil es so naturlich ift, bag zuruckge= brangte Richtungen sich an die Kronerben anhangen und biese zu gewinnen suchen) ber Opposition gegen seinen Bater in Russland geneigt und in aller Beise Geiftlichen, bie befon= ders noch diese Opposition narten, ergeben. Allein als Reprasentant unterbrudter Robeit nam er auch alle Scheuslich= feit bieser alten Barbarei an. Er hatte 1712 eine Pringeffin von Braunschweig = Wolfenbuttel nach bem Willen seines Ba= ters geheiratet. Sie war allen seinen Roheiten ausgeset und ftarb im Serbfte 1715. Mit allen Mitteln ber Milbe und Strenge, bie einem Bater gu Gebote fteben, hatte Des ter seinen Sohn zu nötigen gesucht, endlich auf europäische Bildung, auf seine Absichten fur Rufsland einzugehen. Alles

<sup>\*)</sup> S. oben S. 266.

Enblich als Katharina, Peters zweite Gemahlin, ihm umsonst. ein Kind geboren; als bie Beforgnife, Peter moge zu beffen Gunften über die Krone verfügen, erwachte; suchte Alexei ben Bater burch Nachgibigkeit in manchen Puncten zu gewinnen, und als ber Zeitpunct ber zweiten Reife bes Baren beranahte, fielte fich Alexei schwer erkrankt. Raum war Peter abgereift, als sich Alexei am nämlichen Tage von seinem Krankenbette erhob, um bes Baters Entfernung mit einem Belage zu feiern. Peter, von Alexeis Genesung unterrichtet, befahl ihm von Ropenhagen aus (Mug. 1716), er folle entweder ihm nachkom= men ober Mondy werden. Alerei antwortete, er wolle kommen; aber bie Reise benutte er zur Flucht nach bem fublichen Stalien. Burudgefürt und seinem Bater überlifert, ftelte ihn biefer vor ein Reichsgericht, welchem Peter alle Klagepuncte vorlegte-Man hatte nur die Wahl, Alexei leben zu lagen, aber bann nach Peters Tode ihn zum Haupte aller unzufribenen, zum Berberben aller treuen Diener feines Baters werden zu laffen; - ober ihn zu verurteilen. Reine Refignation, fein anderes Mittel vermochte bei ber Lage, in welcher man fich in Rufs= land befand, zu schüßen. Um 6ten Juli 1718 ftarb Alexei, nachdem er zur Enthauptung verurteilt worden war.

In biefes Jahr falt die Ausfürung der Plane Karls XII. auf Norwegen. Der General Urmfelb ward von ihm gegen Drontheim gefandt. Er felbst leitete bie Belagerung ber flei= nen Beste Friedrichshall, wo er bekantlich am 11ten Dec. 1718 (ungewife ob burch Feindeshand ober burch die eines feiner Leute) bas Leben verlor. Gorgens Ubminiftration hatte ben Abel in jeder Belfe erbittert. Da burch die Berarmung der Krone in Schweden alle Grunde, die unter ber Regirung Karls XI. ben Udel fo untertanig gemacht hatten, wegfielen; und ba in ben Formen der Berfagung nichts geandert wor= ben war zu Gunften ber koniglichen Dacht, trat nach Rarle XII. Tobe ber Abel wider machtiger auf als je zuvor. Er war es, in beffen Sanben die Bergebung der Krone war; ber haß des Abels fürte im Marg 1719 Gorg auf bas Blutge: tuft. Da er es vorzüglich gewesen war, ber die Fridensun= terhandlungen mit Russland auf der Insel Aland betriben

437

hatte, brach ber Udel bieselben ab, und knupfte bagegen neue mit England an. Un der Spige ber bominirenden Faction stund der Graf Horn, der auch noch burch personlichen Sag gegen die Ruffen eingenommen mar .. Er leitete auch die Bahl der Reichsstände auf Karls XII. jungere Schwester, Ulrike Cleonore, welche mit dem Pringen Fribrich von Segen : Caf= fel vermahlt mar, und in beren Ramen ber Reichstat zuerft Alles ordnete. Dann überließ fie mit Bewilligung ber Stande die Krone an ihren Gemahl; aber diese Krone war von den Standen unter folden Bedingungen übertragen worden, baß ber Konig eigentlich nur Figurant, die Souveranetat bei ben Reichsständen und die executive Gewalt bei den Reichsraten Das Collegium ber letteren Schlof im Grunde auch alle Fridensschluße ber nachsten Zeit: zuerst mit Hannover (im Nov. 1719.) wodurch gegen eine Million Reichsthaler die Stiftslande von Bremen und Berben an hannover fa= men; sobann mit Preuffen (1ten Febr. 1720.), woburch Stettin und der fequestrirte District bis zur Peene preuffisch warb mit Wollin und Ufedom fur zwei Millionen Reichsthaler; hernach mit Danemart (14ten Juli 1720), in welchem Da= nemark alle feine gegen Schweben gemachten Eroberungen ju= rudgab, mogegen Schweden der Bollfreiheit im Sunde ent= fagte, 600,000 Rthlr. zalte und ben Bergog von Solftein = Gottorp seinem Schicksale überließ; endlich mit Russland (10te Sept. 1721.) zu Mystadt, in Folge wovon Russland einen Teil von Wiborglehn erhielt, ferner Ingermanland, Karelen, Esthland, Lifland, die Inseln Desel und alle kleineren von ber Grenze Rurlands bis Wiborg. Nur Finland und einen Teil von Wiborglehn gab Peter zurud, und zalte zwei Dillionen Reichsthaler. Mit Polen war 1719 ein bloger Waf= fenstilstand geschloßen worben; man schloß ihn aber bann in ben Myftabter Friben ein.

Die Zalungen, die man nach den einzelnen Fridensschlüßen erhielt, und der Fride, dessen Schweden nun von 1721 bis 1741 ununters brochen genoß, ließen die Wunden des Landes heilen; aber von seis ner früheren Bedeutung unter den europäischen Staten war Schwesden unretbar herabgestürzt. Im Inneren trat vielfach das Bershältniss hervor, daß fremde Mächte durch Geldzalungen sich unter

dem Abel Geneigtheiten zu verschaffen wusten. Schweden ist seit jener Zeit ein Stat zweiten Ranges gebliben, und Russland und Preussen haben gewissermaßen die Stelle Schwedens im europäischen Statensysteme ersest. Um meisten kan man von Preussen sagen, daß es auch als den Protestantismus protegirende Macht an Schwedens frühere Stelle getreten sei.

In Russland regirte Peter noch bis in den Febr. 1725. Das, was er sich als Aufgabe seines Lebens gestelt hatte, die Einfürung Russlands in die Reihe der europäischen Staten, hat er volständig erreicht. Russland selbst hatte unter ihm eine ganz neue Verfaßung erhalten. Von der Umgestaltung der Armee und der Kirche war bereits die Rede; doch konte die letztere als vollendet erst betrachtet werden, als der von Peter eingesetzte heiligste dirigirende Synod auch eine ganzliche Umgestaltung des Mönchswesens in Russland durchs gesürt hatte.

Sonst hatte ber Bojarenhof bas oberfte Reichstribunal in Rufsland gebilbet, und wenn auch der Despotismus ber früheren Baren noch fo blutig die Reihen ber Großen bes Reiches lichtete, blib dies Tribunal boch immer eine gang eigentumlich : ruffische Beborbe. Peter aber schafte Titel unb Stellung ber Bojaren gang ab, nachbem er ichon langere Beit in seinen Ukasen bie sonst gewonliche Erwähnung ihrer Beistimmung weggelagen hatte. Un die Stelle bes Bojaren= hofes fette er einen Senat, beffen Gliber bloß feine Beam = tete waren, und feinesweges aus ruffischen Ebelleuten zu Diefe Ginrichtung hatte fcon 1711 ftatt; bestehen brauchten. als er aber 1718 aus Frankreich zuruckkam, organisirte er nun nach bem Muster der frangosischen Regirung gehn Res girungscollegien in den verschidenen Teilen seines Reiches, und eine Inquisitionscanzlei; die lettere als Polizeibehorde. gieng auch bamit um, seinem Reiche ein neues Gefegbuch ju geben; aber noch marend ber Borarbeiten ftarb er.

Das wichtigste Geset, welches Peter vor seinem Tobe noch erlies, war die die Thronfolge betreffende Ukase vom 5ten Febr. 1722, durch welche ber jedesmal regirende Landessherr in Russland ermächtigt ward, sich seinen Nachfolger

(

seloft frei zu wählen. Motivirt ward dieses Gesetz durch die Besorgniss, die unzusridene Partei möge Alerei's hinterlaßenen Sohn, Peter, an ihre Spike stellen, und nach Peters I. Tode dessen Werk zertrümmern. Schon im Jahre vorher (1721) hatte sich Peter den Kaisertitel beigelegt. Im J. 1723 unternam er noch einen Feldzug gegen die an Russland angrenzenden persischen Provinzen am kaspischen Meere, die sich gegen den Schah emport, und durch ihre Emporung den russischen Handel nach Persien gestort hatten. Peter's Urmeen drangen glücklich in diesen Provinzen vor.

Im Jahre vor feinem Tode verlobte er noch feine Toch= ter Unna mit Bergog Rarl Fribrich von Solftein : Gottorp; und als er ftarb, folgte feiner Unordnung zu Folge feine Ge= mahlin Ratharina, die bis in ben Mai 1727 in feinem Sinne (ba Menzikof leitender, almachtiger Minister blib) die Res girung fortfurte und fie bann bem Cohne Alereis, Peter II, der mit Mengifofs Tochter verlobt war, hinterließ. Much un: ter biefem Raifer glaubte Menzikof die Regirung leiten zu kon= nen; aber Iwan Dolgoruki muste den jungen Baren zu gewinnen, und Mengikof ward famt feiner Familie nach Gibis rien verbant. Gine ariftokratische Regirung von acht ruffischen Großen, die bas geheime Conseil Peters II. bilbeten, entstund nun unter Dolgorufis Ginfluß, ohne bag baburch bie euro: paische Civilisation; soviel davon Russland sich angeeignet hatte, gefährdet ward. Peter starb schon im Jan. 1730, und nun folgte burch eine Capitulation mit bem regirenben ge= heimen Conseil die verwitwete Herzogin von Kurland, die Toch= ter von Peters I. Bruder Jwan, Unna, die aber sobald fie Raiserin war, und sah, wie die Dligarchie keinesweges so feste Stugen habe, jene Capitulation fur nichtig erklarte, alle Ge= walt wider an sich nam, und fie burch ihre hochsten Mini= fter, bie Grafen Munnich und Oftermann, und burch ihren Gunftling, Johan Ernst von Biron, handhaben ließ bis an ihren Tod im Oct. 1740,

Comb

Geschichte des preussischen States von G. 21. H. Stenzel 2ter Th. von 1640 — 1688. Hamburg 1837. 8vo.

Geschichte des preussischen States im 17ten Jahrh. Aus archivalischen sürsten Fridzueuen u. s. w. von L. v. Orlich 2 Thle. Berlin 1838. 1839. 8vo. rich Wilbeim Friedrich Wilhelm I. König von Preussen, von Dr. Fr. Fors und Pridrich ster 3 Thle. Potsdam 1834. 1835. 8vo.

Biographische Denkmale. Von K. A. Varnhagen von Ense. 2ter Th. (1. Frh. Georg von Derfflinger. 2. Fürst Leopold v. Anhalt Desssau) Berlin. 1825. 8vo.

Leben der Königin bon Preuffen Sophie Charlotte. Von R. U. Varnhagen von Ense. Bertin. 1837. 8vo.

Die Geschichte der See: und Kolonialmacht des großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg. 2lus archivalischen Queuen dargestelt von Dr. P. F. Stuhr. Berlin. 1839. 8vo.

In neuerer Zeit, wo man fo gern alle historischen Er-Scheinungen unter ber Rategorie ber Bermittelungen betrachtet, hat man auch vielfach ausgesprochen, Preuffen fei berufen bie Deutsche Urt einerseits mit ben oftlichen, mit den Benben= volkern, andrerseits mit den westlichen mit den watschen Bol= fern zu vermitteln. Bon diefer Aufgabe murbe ber Beit, beren Darftellung und in diefem Abschnitte obligt, nur die erftere Salfte anheimfallen, ba eine Grenze und nahere Beziehung ju Wallonen und Franzosen bamals fur bas preuffische Gebiet In biefer Befdrangung werben noch nicht vorhanden war. wir auch wirklich anzuerkennen haben, bag in ben branben= burgifchen Territorien, wie in ben an Brandenburg gekomme= nen pommerschen und preussischen Landschaften in einem ge= wissen Sinne eine Mischung deutscher und wendischer Naturen allerbinge fat gefunden habe; boch nur fo, daß bas Deutsche burchaus sich als bas sigende, geiftig = eblere Pfropfreis, bas Wenbische sich als ber naturkräftigere Withling, ber gur Unterlage bient, bewart hat. In der Beit, wo Churfürst Fribrich Wilhelm zur Regirung kam, hatte fich ber Wildling schon fast gang in die Rolle gefunden, bem edleren nun gum fruchttragenden Baume erwachsenden Reise alle feine Gafte gu= Bufuren; - aber wie man eblere Dbstforten (um bei bem Bergleiche zu bleiben) baburch auch nach nordischeren Clima= ten zu verpflanzen vermag, bag man ihren Reimen bas Er= wachsen unter wibrigen Ginflugen erspart, und sie fofort in holzreifen Reisern auf die abgehartete Unterlage bringt, so trug

h. d. Die Churs
fürsten Fride
rich Wilbesen
und Pridrich
bon Brans
denburg und
das Königs
reich Preuffen bis 1740.

auch hier die vermählte wendische Natur bei, ber übergefidel= ten beutschen Urt ben Boben halten zu lagen. Es war etwas von ber schmiegsamen, nachhaltigen Naturfraft ber Wenden biefen nun gang deutsch gewordenen Bevolkerungen gebliben, und biefe gahe Rraft war gerade hinreichend dem deutschen auf Bersplitterungen in kleine Rreise und personliche Machte bin= arbeitenbem Gelbstffanbigkeitstribe gerade fo weit die Dage zu halten, um die Grundlage fur eine militarisch = bafirte, wohlgeordnete Berschaft, die fich von diesem Unfangspuncte aus weit verbreiten folte, moglich zu machen. Auch in dies fen Gegenden hatten die Auflosungen, wie sie am Ende des Mittelalters in den politischen Berbanden des deutschen Reiches vielfach ftat gefunden, bis auf einen gewiffen Grad Plas gegriffen. Im Berzogtume Preuffen waren Beziehungen gu bem benachbarten, politisch noch in Berbindung der Lebens: herlichkeit stehenden Polen, selbst in der Zeit, bei welcher wir stehen, vielfach Quelle und Unhalt fur widrige Berhalt: niffe zwischen Untertanen und Landesherren. Dennoch mar im wefentlichen die Landeshoheit überal burchgekampft; eine von der kaiserlichen unabhängigere landesherliche Gewalt war in ben Marken gewonnen, und in biefer Stellung ber Fürsten wie in ber berben, tapferen und boch bildfamen Ratur ber Bevolkerungen waren die Mittel gegeben, die schweren Wunben, welche bas lette Sahrzehnt besonders bes breißigjahrigen Rrieges schlug, zu beilen; balb auch bie Rrafte zu gewinnen, um eine gegen bas benachbarte Polen wie gegen Schweben fcugende politische Macht zu entwickeln.

Freilich setten solche Entwickelungen, wenn sie gelingen solten, voraus, daß sie ohne Uebertreibung, unter sorgsamster Warnemung der äußeren Bedingungen immer nur so weit stat hatten, als eine mahre innere Kraft sie zugleich trug und forderte. Der Keim eines Samenkornes, seiner natürlichen Entwickelung überlaßen, sprengt mit bewundernswerter Gewalt, die ihn deckende Erde, deren Gewicht und Schatten eben seine früheste Erkräftigung möglich macht, und dringt zur Sonne; wärend ein Samen, dem man diese Arbeit mit kunstlicher Hand plößlich, nachdem er einen Keim getriben, abs

nimt, gerabe burch biefe Scheinbare Etleichterung bem Bertrodnen preis gegeben ift; und hierin nun hat Brandenburg ein Glud gehabt, wie in bemfelben Mage wohl tein anderes Land, das Gluck namlich, daß an seiner Spige eben als alle aufere Bedingungen fich vereinigten, um ein folches verdectes Aufkeimen zur europäischen Großmacht in ersten Unfangen mog= lid ju machen, ein Fürst stund, welcher wie der incarnirte Ber= fand dieser ganzen politischen Lage basteht. Churfurft Frid: rich Wilhelm ist durch die Kraft des Handelns und bes Dul= bens, durch unmittelbar richtiges Auffagen ber großen, wie ber kleinen Berhaltniffe feiner Herschaft, burch feine ganze Urt und Beife ein Furft feines Landes im eigentlichsten Sinne bes Bortes, ein Reprafentant gemiffermaßen aller Bedingun= gen bes Bestehens jener Gegenwart wie bes Dachsens ber Butunft, deren Entwickelung wir nun ichon vor Mugen haben.

Daß er aber in bieser Weise als leitender Geist an der Spike seines Landes stehen konte, bazu war notwendig, daß er auch das Hauptinteresse, was in allen bedeutenderen Reischen Europa's vom dreißigjährigen Kriege dis zum Ende des nordischen in einem gewissen Sinne dominirend hervortrat, so weit in sich aufgenommen hatte, als es eben der Begrünzdung von Preussens Größe dienen muste. Dies Interesse war aber, wie wir uns in den letten Abschnitten überal zu zeigen bemüht haben, das was wir am reinsten, wir möchten sagen, am abstractesten in den Niderlanden waltend erblickten, und was, obwohl es nach den verschidensten Seiten hin wirkte, doch am bequemsten als Mercantilinteresse bezeichnet werden kan.

Bei Lebzeiten seines Baters war Chursurst Fridrich Wilhelm im Iahre 1634 nach den Niderlanden gesandt worden; hier lernte er die ganze reiche bürgerliche Bildung dieser Gegenden, lernte er Runst und Wissenschaft wie sie sich gerade dieser Bildung anschloßen, lernte er auch die in den niderländischen Kämpfen entwickelte Kriegfürung sennen, und als besonders einflußreich auf seine Entwickelung wird auch seines Verhältnisses zu Iohan Morih von Rasau, dem wir schon in den brasilianischen Kriegen und in anderen Verrichtuns gen der Republik begegnet sind, erwähnt. Hier lernte er vor allen, was Fürstensöhnen so Not tut, unter von ihm

unabhängigen Umgebungen, ein Richtiges Maß für seine eigne Kraft, für seinen eignen Wert kennen \*). Im Sommer 1638 kerte er nach den Marken zurud.

Er übernam bei dem Tobe feines Baters (Dec. 1640) die Regi= rung feiner gande unter fehr ichwierigen, Gefahren brobenden aus fern Berhaltniffen. Done die Dacht ju haben, einer ber großeren, friegfurenben Dachte ju imponiren, war feine politische Stellung boch fo, daß er fich auch nicht mit Allgewalt der Umftande bei einem energielofen Bebenlagen zu entschuldigen vermocht batte. Er muste alfo junachft überal die ihm gunftigen Berhaltniffe margunemen, mit Klugheit das Schidfal feiner Lande ju leiten, und inzwischen Die Mittel funftiger felbstftandigerer Macht ju erwerben fuchen. Er muste in frengerem Sinne Berr im Bande ju werden, und aus ber Rraft bes Landes bann eine Seeresmacht ju gewin= nen fuchen, bie im Stande mare, eine fraftigere eigne Stellung ju fduben \*\*). Der Tod bee Brafen Schwarzenberg (Mar; 1640) über= bob den Churfurften harterer Schritte gegen diefen Stateman, deffen politische Tendenzen allerdings ju der Stellung Brandenburgs, wie fie ber Churfurft aufgefaßt, einen schneidenden Contraft bildeten. Dann organistrte er im Juni 1641 ben erften Stock ber neuen brandenburgischen Kriegemacht \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Stengel a. a. D. G. 14. " hier tonte er feben, was in der Gultur des Grundes und Bodens, im Ranal =, Deich = und Schleußenban, in Gewerben und Fabrifen, vorzüglich aber im Sandel die Betribfamfeit eines fleinen Bolfes vermochte, meldes fraftig ausdauernd, unter der Leitung von Statsmannern und Belden, der großen spanischen Macht seit fast achtzig Sabren Widerftand geleiftet hatte, und ohne Bergwerte das reichfte Bolt ber Erde ward, warend Spanien im Befige ber Gilber: gruben Umerita's verarmte. Entfernt von den Schmeichlern, von der Unterwurfigfeit und der Mobeit des vaterlichen Sofce, in einem freien Lande, deffen Bewoner ihren Wert febr fubl: ten und fich gur Demut wenig neigten, lernte er bier Den= fchen der verschidenften Urt, Statemanner, Rrieger und Be-Lehrte achten und ihnen freundlich und achtungsvol begegnen, fo die Bergen gewinnen, ohne feiner mabren Burde etwas ju vergeben. "

<sup>\*\*)</sup> Stenzel a. a. D. S. 18.

<sup>\*\*\*)</sup> Stenzel a. a. D. S. 25. "Der Churfürst überließ dem Raiser die Regimenter (sc. der Obersten Kraft, Goldacker und Rochow), dankte die übrigen die auf 2000 M. zu Fuß und 200 Reiter ab, bildete aus diesen drei Regimenter und dann nech ein Regiment Leibgarde zu Fuß von 900 M. so daß seine ges samte Heeresmacht wenig über 3000 M. stark war, und in Wahrheit als erste Grundlage und Kern des stehenden Heeres angesehen werden muß."

Um schwierigsten fur ben Churfursten mar es, in bem hetzogtume Preuffen als herr im Lande fich geltend zu ma= den, denn nicht nur war hier bas Lehensverhaltnifs zu Polen, sondern auch die in deutscher Beise entwickelte, aber an dem polnischen Lebensverhaltniffe einen machtigen Rudhalt fin= dende landståndische Verfagung hinderlich. Auf der andern Geite freilich kam burch bas Berhaltnifs zu Polen auch man= detlei Spaltung in die Stande; ein Teil des Adels Schloß fich enger an Polen an, ein anderer weniger; ber Abel, im Gangen boch polnischer gefint, mar wider gegen bie Stabte. Diese letteren wurden die Hauptbasis für des Churfürsten Ub= sichten haben abgeben können, wenn er nicht durch ihre zu entschidene Begunstigung hatte fürchten mußen den Udel da= hin zu bringen, daß er geradezu in Polen Entscheidung und Bulfe gesucht hatte; eine birecte Ginmischung bes Ronigs von Polen suchte aber Fridrich Wilhelm am meisten zu vermei= Endlich nach langerem Laviren gelang es von ben preuffi= ichen Ständen Steuern zugestanden, im October 1641 auch die feierliche Belehnung in Polen zu erhalten \*). Die lettere hatte Fridrich Wilhelm am liebsten selbst vermiden, und sie seinem Ge= sanden erteilen laßen. Der Konig bestund aber barauf; und so hatte der Churfurst wenigstens das Auseinandergehen des pol= nischen Reichstages erzaudert, um von dessen Eingreifen nichts ju fürchten zu haben. Mit Schweden war bereits im Juli ein Waffenstilstand geschloßen worden \*\*), ohne daß dadurch ein Bruch mit Destreich herbei gefürt warb, was der Churfürst burch kluge Mitteilungen nach beiben Seiten über seine Lage zu erreichen wuste.

Stenzel schildert (S. 35.) fehr einsichtig und treffend des Chur= fürsten Lage und Politif in damaliger Zeit: " die hauptaufgabe für

<sup>\*)</sup> v. Drlich a. a. D. I. S. 75. 76, Stenzel S. 30.

<sup>\*\*)</sup> S. B. III. S. 425. — Stenzel S. 31. "So ward ein Waffenstilstand auf zwei Jahre geschloßen, wärend dessen jeder Zeil inne behalten solte, was er besaß; die Schweden also auch Pommern und die Vesten Driesen, Landsberg, Krossen, Franksturt und Gardeleben, mit den dazu gehörigen Kreisen zu Ersnärung der Besagungen." — Die Verhandlungen, die diesem vorläusigen Wassenstilstande folgten, gibt v. Orlich aussürlich a. a. D. S. 81. u. sf.

ihn war, Beit zu gewinnen; unterdeffen zwischen beiben Teilen mit ben möglichst geringsten Opfern hindurch ju schlupfen; jeden, so weit es angieng, ju ichonen um geschont ju werden und fur fich immer ben Rudjug offen ju behalten; unterdeffen die eigne Macht ju ver: ftarten, fich fest zu fegen; bann, wenn ber rechte Mugenblid fame, zwischen den geschwächten Rampfern so bedeutend als mogich aufzutreten, und, indem er die Bunge der Bage bald fur den einen bald für den andern schwanken ließe, für sich selbst so viel als nur irgend möglich zu gewinnen." (S. 39.) "Wir sehen ihn bei jedem Schritte ben er tut oder unterläßt, sich vorsichtig nach allen Seiten hin ums feben, den Boden, auf ben er treten oder wo er bleiben will, genau prufen, die Folgen reiflich erwagen." - Diefe Politif war bie einfache, naturliche Auffagung der Lage, in welcher Brandenburg damals wirklich fich befand; und felbft wenn diefe fchlaue Umficht, Die zu entwickeln war, zuweilen etwas über die Schranken hinausgeht, die man gern felbst bei diplomatischen Berhandlungen gewart fist, lag die Entschuldigung bafur in der gangen fitlich berabgetoms menen Beit gegen Ende des breißigjabrigen Riceges, die wir früher (B. III. G. 431. 432.) geschildert haben, und von welcher auch Stengel mit Recht fagt: "Es waren Beiten ohne Treue und Ehr: lichfeit, und derjenige murde zu Grunde gegangen sein, ber durch diese hatte eine Macht grunden und sich Unsehen verschaffen wollen, und verspottet worden mare er noch dazu." - 3war daß ein Ber: fuch diefer Urt, mit Ginsicht unternommen, so absolut habe fehlschlas gen mußen, wollen wir nicht behaupten; aber gemife ift niemandem in jener Zeit darum, daß er ihn nicht unternommen, fondern im Sinne ber gangen Zeitumgebung verständig gehandelt bat, ein pers fonlicher Borwurf ju machen.

Unfangs nachdem Fribrich Wilhelm zur Regirung gestommen, hatte er den Plan einer Heirat mit der jungen Königin Christine von Schweden, den früher Gustav Adolf verfolgt hatte und der an den eifrig calvinistischen Ueberzeusgungen von Fridrich Wilhelms Vater gescheitert war \*), wis der aufgenommen. Nun scheiterte berselbe an den eifrig lutherischen Ueberzeugungen der schwedischen Großen; an ihrer Besorgniss Fridrich Wilhelm moge Schweden als Nebenland behandeln; an Christinens Ubneigung gegen jede Verheitatung \*\*); und im Dec. 1646 verband sich der Chursürst

<sup>\*)</sup> S. Bd. III. S. 403.

<sup>\*\*)</sup> Stengel S. 44.

mit Luife henriette, ber altesten Tochter Fridrich Seinrichs von Nagau : Dranien; burch welche Heirat bie nahen Be= ziehungen des Churfürsten zu den Miderlanden, die er früher lieb gewonnen, nur befestigt werden fonten. Gine Unnahe= rung Fridrich Wilhelms an Frankreich mar bavon bie Folge, was auch fur den Bang der Unterhandlungen um den end: lichen Friden in Deutschland, an benen ber Churfurft notwen= big einen bedeutenden Teil hatte, nicht ohne Ginfluß blib. Doch vermochte er ben Schweben nicht gang Pommern, worauf er rechtlich gang unbestreitbare Unsprüche hatte, zu entwinden, und er gab am Ende auf Bermittelung des frangofischen Ge= sandten d'Avaux (im Jan. 1647) zu, baß die Schweden Borpommern mit Rugen und von hinterpommern Stettin, Garg, Damm, Golnow, die Insel Wollin und bas frische haff mit allen Mündungen behielten \*). Für das, mas in Pommern hingegeben war, bildeten die Bistumer Ramin, Halberstadt und Minden und die Unwartschaft auf das Erz= bistum Magdeburg eine überreiche Entschädigung.

Nachdem ber Fride 1648 geschloßen mar, began nun recht eigentlich bie Tatigkeit bes Churfursten sich weiter zu ent= wickeln, die Regententätigfeit, welche seinem Hause einst von der Politik ber Nachbarn unabhängigere Lage schaffen folte, burch die allein auch die Untertanen bei glucklichem Besit, wenn fie ihn erwarben, geschütt merben fonten. Eine gros Bere, frei und ungehemt zu verwendende Rriegsmacht mar die hauptbebingung; biefe war aber in jener Zeit unmöglich her= justellen, so lange man hinsichtlich ber Ginkunfte mit ben gu= weilen kleinlichen, immer an ben landschaftlichen Interessen haftenden Rudfichten ber Landstånde bei ber Steuerbewilligung ju kampfen hatte. Hier muste also eine zwiefache Politik als von ben Umftanben gebieterisch geforbert erscheinen: einer= seits namlich bie Macht ber Stanbe so viel als moglich herab= jufegen; anbrerfeite fie burch Bermehrung ber inbirecten Gin= namen und Berbegerung ber Domanialeinfunfte fo viel als möglich zu umgehen, was von selbst auf ein eifriges Aufne=

<sup>\*)</sup> Stengel G. 52,

men alles dessen hinfurte, was mit der Merkantilpolis tik zusammenhieng \*); wobei bann des Churfürsten frühere Kentnissname der niderländischen Verhältnisse tausendfach zu

- 5-000lc

<sup>\*)</sup> Stenzel S. 61. "Daber — die Bemühung, Ordnung in die gesamte, hauptsachlich die Finanzverwaltung zu bringen, die schweren Auflagen auf angemeßene Weise zu verteilen und ersträglich zu machen, das verwüstete gand durch Ansesung von Colonisten wider in Unbau ju bringen, den Ertrag der Domai= nen durch verbeßerte Wirtschaft zu erhoben, Gewerbe, Runfte, Wißenschaften und Handel zu beleben, überal neue Erwerbs= quellen ju erofnen und durch Ordnung in jedem Zweige der Bers waltung, durch Sicherheit des Lebens und Eigentums, durch Sous vor Eigenmacht und Gewalt es dem Untertanen möglich ju maden, die ftarte Baft ju ertragen." - Indirecte Abgaben unter dem Namen der Accife hatte schon Schwarzenberg vorges schlagen (v. Drlich a. a. D. S. 450.); dann hob gleich ans fange Fridrich Bilbelm Diefe Urt der Abgaben hervor, und er= hielt in dieser hinsicht schon im Nov. 1641 Zugeständnisse von den Standen einiger gandschaften. G. v. Orlich a. a. D. G. 424. 425. und Stengel G. 65. "Es ift gewifs recht merlwurdig, daß gleich damals die Landschaft ber Mittel- und Udermart und der Grafschaft Ruppin dem Churfursten auf deffen Berlangen bewilligte, daß zur beferen Erreichung des fur die Soldatesque notigen Unterhaltes und ju anderen bochft notigen Ausgaben modi generales contribuendi eingefürt und auf alle auslandische und inlandische Baaren jeder Urt eine durchgebende, gleichmäßige Auflage geschlagen werden folte, weshalb er die erfte Accife und Steuerordnung befant machte. Allerdings mar bas nur ein febr mangelhafter Berfuch, einen neuen Beg ber Besteurung einzuschlagen, - allein er blib doch die Grundlage, auf welcher bann — fortgebaut ward." — Das Accisemesen war ben eingelebten, alteren deutschen Berfagungszuftanben (mit Ausname der Stadte und der Landschaften, wo wie in den Dis derlanden die Stadte praponderirten) ju fremdartig, als daß man fich sobald darein hatte finden follen. Go erscheint es benn auch erft gegen Ende der Degirung des großen Churfursten einis germaßen ausgebildet. v. Drlid. a. a. D. G. 450. "Rade bem im 3. 1677 in der Churmark eine neue Ropfsteuer ausge= fdriben, im 3. 1680 eine neue, indese eben fo wenig bestimte Accise = Ordnung erlagen worden war, erschin endlich vier Jahre darauf eine revidirte General = Steuer = und Confuntionsordnung für die Churmart, welche mit mehr Rlarheit abgefaßt mar, und in welcher sich die Absicht aussprach, daß die Consumtions = Uc= eise und die Bolle die alleinigen Abgaben sein solten, von wels den alle fur die Berteibigung des Landes notigen Ausgaben beftritten werden musten. Es wurden laut diefer Berordnung bie erfien Lebensbedurfniffe, als: Getraide, Bolg, Bier, Bich u. f. w. versteuert, und felbft bas Militar mar davon nicht ausgeschlofen. Das auf ben Zarif folgende Reglement ift Die Ba= fis ber bis jur Beit ber Regie bestandenen Accise= Ginrichtung gewefen."

Statten kommen muste. Das Vorbild Hollands, so weit es sich irgend befolgen ließ, war burch die Macht der Umstände geboten.

Auf diese Weise ward es dem Churfürsten möglich, den kleinen Stock eines stehenden Kriegsheeres, dessen wir oben gedachten, so zu verstärken, daß er im Jahre 1651 schon über 16000 M. ips Feld stellen konte, und 1655 konte Brandenburg schon über 26000 M. und 72 Geschüße als eine achtunggebietende Kriegsmacht ausweisen. Gezorg Freiherr von Derfilinger und Otto Christoph Freiherr von Sparr stunden als bewärte Fürer dem Chursürsten bei Herstellung dieses Heezet bichtig zur Seite.

Unter den von den gandftanden in Unspruch genommenen Rechten muste dem Churfursten bas am meisten seiner landesberlichen Stels lung prajudicirlich erscheinen, daß fich die Stande zuweilen ohne vom Fürsten berufen zu sein versammelten. Alls die Stande der Marten dies im 3. 1654 einmal wider taten, verwis es ihnen der Churfurft auf das nachdrudlichste, indem er besonders hervorhob, daß durch fols ches eigenmächtiges Verfaren der Stande sein Ansehen bei auswär= tigen Machten leibe. Eben fo gurnte er gewaltig, als die Stande ber Neumart im 3. 1656 nicht nur Achnliches gewagt, sondern so= gar mit den Polen einen Waffenstilftand geschloßen hatten. "Seit diefer Zeit berief er keinen algemeinen gandtag weiter, fondern nur noch die Stände d. h. die Deputirten der Ritterschaft und Städte der einzelnen Marken, zur Beratung in Steuer =, Polizei =, Juftig =, Rirchen = und anderen Landesangelegenheiten und formel ju deren Be= willigung. Naturlich ward es ihm leicht, Alles was er fur anges megen hielt, burchausegen." (Stengel G. 70). Den Standen ber durch den wesifalischen Friden neuerworbenen gandschaften, ohnges achtet er unter dem Gesichtspuncte des strengen Rechts nur an die Stelle ihrer früheren Fürsten trat, also auch nur die hergebrachten Rechte diefer Fursten in Unspruch nemen fonte, bestätigte er boch ihre Privilegien und Rechte nur unter dem Borbehalte: "fo weit fie fel= nen durch den Fridensschluß erlangten Rechten, Regalien und der Landeshoheit nicht engegen waren" \*) — woraus tlar hervorgeht, baß ihm die gandeshohelt nicht mehr als ein zufalliges, bald polftandigeres bald minder volftandiges Aggregat von den Fürsten er= worbener, ursprünglicher faiserlicher Sobeits = und Regirungerechte erfchin, fondern als ein ftaterechtlicher Begrif, der dem pofis tiven, jufallig vorhandenen Rechtsbestande gegenüber ein hoheres Recht babe, wie denn g. B: auch die Domtapitel in den erworbenen Bis= tumern fofort die Teilname an der Regirung verloren. Die Muf =

<sup>\*)</sup> Stengel 5, 72.

beshoheit als eines höheren fürstlichen Rechts ift nun die Wurzel, gewissermaßen der genius tutelaris der ganzen weiteren brandenburgischepreussischen Statsentwickelung, und die spätere Unname des töniglichen Titels ist in sosen nicht ein bloßer Uct außerlicher Prunkliebe, sondern durch das Rönigtum erhielt jener Begrif, den schon der große Churfürst zu verwirklichen bemüht war, seinen rechten Namen; in ihm war das Wort gefunden, welches das Streben von Brandenburgs Fürsten im Gegensaß anderer deutscher Landeshern klar hervorhob. In gesschichtlichen Entwickelungen ist aber ein solches klares Hervortreten des Wortes zu rechter Zeit selbst eine underechendare Macht, welche auf den, der das Wort ansspricht, wie auf den, welchem gegenüber es mit Erfolg ausgesprochen wird, auf das gewaltigste einwirkt und die Ueberzeugungen bestimt.

Die Probe bestund bie Politit bes Churfursten zuerst bei bem Kriege zwischen Schweden und Polen, bessen schon früher bei den niderlandischen Berhaltniffen gedacht worden ist \*), und in Beziehung auf welchen wir hier nur einiges Die Protestation des Koniges von Polen, erganzend zufügen. Johan Kasimir, der aus dem Stamme der Wafa's, aber gleich feinem Bater, Sigismund, und seinem alteren Bruber, Blaz bislaw (bem er aus bem Kloster 1648 auf bem Throne folgte) von Schweben ausgeschloßen war, gegen bie Succession Rarls X. Guftav von Pfalz = Zweibruden bei Chriftinens Resignation auf bie Rrone (1654) erbitterte Rarl X, so bag biefer für fein verschulbetes und herabgekommenes Schweden bie beste Gez legenheit sich zu erholen in einem Kriege mit Polen fah, bef= fen sigreicher Gang sich voraussehen ließ, wenn der Churfurst bon Brandenburg zur Mitwirfung zu bewegen mar. fandte Rarl's X, Graf Schlippenbach, legte Fribrich helm bie Absichten seines herrn in fo rober Offenheit \*\*) vor, bağ bes Churfursten vorsichtiges Gemut bavor erschraf. Dies

<sup>\*)</sup> S. oben S, 47 - 49.

<sup>\*\*)</sup> Stenzel S. 101. "Gott spreche jest zu den Fürsten nicht mehr durch Propheten und Traume, sondern wo eine gunstige Gelegenheit sei, seinen Nachbar anzugreisen und die eignen Grenzen auszudehnen, muße man das für einen götlichen Beruf halten "— Das ist so recht das Naisonnement des in den letzen Jahren des 30jährigen Krieges verwilderten Soldaten.

fer konte fich nicht verhelen, bafe er als entscheibenbe Dacht nicht werde auftreten konnen; er hatte aber auch bei bem westfalischen Friden die Erfarung gemacht, daß ein kleinerer, zwis ichen größere friegfurende Staten in die Mitte gestelter, nicht notwendig ju furg kommen muße, und burfte hoffen, burch geschickte Benugung ber Umftanbe in Folge eines Rrieges zwis ichen Schweden und Polen fich von ber hindernden Lebensabhangigkeit Preuffens von Polen zu befreien. Warend er also fich auf alle Falle fur ben Krieg ruftete, suchte er zugleich Borferungen zu treffen, daß es den Schweben unmöglich warb, fich Preuffens ihrer Ceits auf die Dauer zu bemachtigen, und das erreichte er am zwedmäßigsten, wenn er die Diderlande und England auf die Befahr aufmerkfam machte, die ihr Sans bel liefe, wenn alle Ditfeekuften in der Schweden Gewalt famen. Er Schloß in biefem Sinne im Frujahre 1655 Bunbnifs mit der Republik der Bereinigten Staten und bilbete badurch eine Mittelmacht, in ntramque paratus', und befähigt, seine Entschluße bem weiteren Gange bes Rampfes gemäß zu nes men und zu wechseln.

Karl X. fürte den beabsichtigten Schlag von seinen deut: schen Besitzungen aus; und anfangs mit bewunderungswürdi= gem Glücke, da das polnische Statswesen mit Unordnungen ers fült, und nirgends zu momentanem Widerstande geeignet war,

Karls General, der Feldmarschal Wittenberg drang im Juli 1655 von Stettin aus mit 17000 M. in Großpolen ein, was sich noch im selben Monate ganz unterwarf. Karl kam mit neuen Regimentern nach, und schon am 30. Aug. kam Warschau in seine Bande; der größte Teil des Neiches fügte sich seinen sigreichen Wassen. Im Otzteber erbielt er auch Krakau. Die Russen drängten von der anderen Seite auf Polen, was seinem Untergange verfallen schin.

Der Churfurst mochte an ein so ungehemtes Sigen ber Schweden nicht geglaubt haben; auch konte er von der Republik auf keine bedeutende Hulfe, und um so weniger rechenen, als die Generalstaten ihn im Verdacht hatten, er sei unster der Hand in schwedischem Interesse. Die Unterhandlungen mit Schweden stelten sich für Fridrich Wilhelm durch jeden Fortschrit der schwedischen Wassen ungünstiger; und da auch Karl dem zaudernden Wesen des Churfürsten mistraute, brach Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

er endlich alle Berhanblung ab. Dem letteren blib nur übrig, sich an ber Spige einer ansehnlichen Rriegsmacht wiber Uchtung zu verschaffen. Außer seinem eignen Deere muste er bie Stande bes polnischen Teiles von Preuffen in Marienburg gu bewegen, fich mit ihm zu gemeinschaftlicher Berteidigung des Landes zu verbunden, mas dem nach Schlesien geflüchteten Ronige Johan Rasimir eine so troftliche Nachricht war, baß er bem Churfursten die Aufhebung ber Lebensabhangigfeit bes Herzogtums Preuffen felbst anbot. Seit November wendeten fich die Schweden in offener Feindfeligkeit gegen Brandenburg. Die Brandenburger verloren rasch nach einander Thorn, Ma= . rienwerder, Elbing, Dirschau, Stargard und andere von ihnen befegte Plage; auch bas Berzogtum Preuffen grif Rarl X. an, und bedrohte zu Weihnachten Konigsberg; ja! brachte ben Churfursten in solche Dot, dass dieser am 17. Jan. 1656 burch ben Konigsberger Bertrag bas herzogtum Preuffen von Schwe= ben zu Lehen nemen, ben Schweben 1500 M. Rriegehulfe ftels ten, und ihnen freien Durchzug und Gebrauch feiner Safen geftatten muste. \*) Dafür erhielt er noch bas Bistum Ermland ebenfals als schwedisches Leben. Die Stande des polnischen Preus fens muste ber Churfurft ihrem Schicksale übertagen. allein widerstund den Schweden in diesen nordlichen Teilen bes Ronigreiches.

So leicht es aber ben Schweden geworden war, sich Polens zu bemächtigen; so unmöglich ward es ihnen, sich auf die Dauer im Lande zu behaupten. Zehn Tage vor dem ausges
sprochenen Nachgeben des Chursürsten, am 7ten Jan., traten
in Tysklewicz einige mächtige polnische Edelleute in eine Conföderation zusammen, welcher bald alle nationalen und kirchlichen Interessen der Polen zalreiche Unhänger verschaften, und
die sobald sie einigermaßen erstarkt war, den König widerzuskommen aufforderte. Johan Kasimir kam. Schon im Februar
waren die Polen auf allen Seiten gegen die eingedrungenen
Schweden unter den Wassen; im März erhoben sich auch die
Litthauer. Obwohl Karl X. anfangs sigreich gegen die aufge-

<sup>\*)</sup> Stengel a. a. D. S. 110.

standenen wider vorbrang, verließen ihn doch bald alle seinem Heere zugefügte polnische Truppenabteilungen. Die Russen wendeten sich feindlich auch gegen das schwedische Listand, und Karl sah sich im Mai auf Warschau zurückgedrängt.

Sobald Friedrich Wilhelm die Wendung, welche bie polnischen Ungelegenheiten genommen, warnam, hatte er auch mit den Polen neue Unterhandlungen angeknupft und fich bei den Niderlandern wegen feines Bundniffes mit Schweben ju entschuldigen gesucht. Schon im Marz etklarte et Johan Rasimir, gegen Erfag ber Rriegskoften, fich entschiben wiber an Polen anschließen zu wollen. Aber auch die Schweden in ih= ter Bedrangnis machten bem Churfursten hochst gunftige Bebingungen, und fo konte er wider in einer mitleren Stellung überlegen, und ben gunstigsten Moment abwarten, um feine Position zu nemen. Das Benemen Fribrich Wilhelms erregte Karls Mistrauen von neuem; er brach bie ichon angeknupften Unterhandlungen ab; muste sie aber, ba er in immer größere Not fam, im Mai in Marienburg von neuem aufneinen. Endlich am 25. Juni fam eine neue Berbindung Branben= burgs und Schwedens in Marienburg zu Stande, \*) wodurch ber Churfurst nicht bloß Johan Kasimir, sondern auch bie Res publik der Ber. Miderlande hochlichst erbitterte. Danzig vers

6

<sup>1)</sup> Stengel S. 119. ,, 3wed bes Bundes folte herstellung bes sicheren Fridens in Polen sein. Dazu verbinden sich beibe Teile gegen die Feinde Schwedens in Polen mit Ausname der Mos= towiter und des Bergogs Jatob von Kurland (des Churfurften Schwager) jum Schuse des durfurfiliden Preufiens. In Polen folte der Ronig, in Preuffen der Churfurst die Kriegeangelegen= beiten leiten, dieser 4000 M. halb Fußvolt, halb Reiterei, ju des Konigs Berfügung, der Konig dagegen im notigen Falle 6000 DR. für den Churfursten stellen, welcher sich außerdem vers pflichtete, nur mit Wifen und Willen des Koniges mit den beis berfeitigen Feinden ju verhandeln oder abzuschließen. In einem abgesonderten Artitel versprach der Churfuift, in dem laufenden Jahre bem Ronige nicht nur mit 4000 DR. fondern mit feinet ganzen Macht beizustehen, mit der auch die zugesagten Gulfetrups pen (4000 M.) vereinigt bleiben solten. In geheimen Artifeln trat der Konig, jum Ersate der Kriegstoften, dem Churfursten die Palatinate Posen und Ralisch außer wenigen Abzweigungen, ferner Lencies und Siradien nebft bem Lande Bielun erblich mit aller Landeshoheit ab; endlich wurden Bestimmungen des Le= benevertrages in vilen Puncten gunftig fur den Churfurften ver= andert."

teidigte sich tapfer, und gewan niberlandischen Beistand. Die Schweden verloren am 1sten Juli auch Warschau; die Polen versloren aber gegen Karl und Fridrich Wilhelm (der seine Brandensburger selbst fürte) vom 28sten zum 30sten Juli die Schlacht von Praga, und von neuem besetzten die Fremblinge Warschau.

Daß der Churfurst, der die Schweden nicht übermächtig machen wolte, bei seiner Weigerung blib, den König bei Verfolgung des Sizges sofort zu unterstüßen, ließ fast den ganzen Gewin der gemachten Unstrengung verloren gehen. Der Churfürst zog sich nach Preussen zurück, und began von hieraus Unterhandlungen nach allen Seiten; mit Danemart, was aus Eifersucht eine gegen Schweden seindliche Haltung annam; mit der Republit der Ver. Niderlande, deren Generalstaten er die Lösung des Bundnisses mit Schweden zusagte; mit dem Kaiser, den seinerseits die Macht, welche Brandenburg gezeigt hatte, mit Eifersucht erfülte. Iwischen Karl und Fridrich Wilhelm war das reizbarste Mistrauen; lesterer aber wuste geltend zu machen, das Schweden, von den Russen in Listand angegriffen, von Danen und Riderländern bedroht, in einer Lage sei, wo die brandenburgische Hülse ein sehr schweres Gewicht habe, und verlangte Aussehung der früheren Einigung über Preussen, und günstigere Bedingung.

Moch in bemselben Sommer eroberten die Polen Warsschau wider; auch Kalisch ging an sie verloren, und im Oktober hausten ihre Heerhausen schon in Preussen. Um 3ten Nov. schloß der Churfürst auf drei Monate Waffenstilstand mit Polen; Johan Kasimir schloß an demselben Tage zu Niemiecz bei Wilna Friden mit Russland, und schon am 15ten Nov. zog er in Danzig, dem er ein Heer zu Hülfe fürte, ein. Die Not, in welche durch die ganze Entwickelung der Dinge immer mehr die Schweden kamen, gab sie endlich dem Churfürsten so in die Hände, daß sie am 20sten Nov. den Vertrag von Labiau eingiengen. \*)

<sup>\*)</sup> Stenzel S. 128. "Durch diesen Vertrag ward der Lehens= vertrag von Königsberg und die darauf bezüglichen Artikel des Marienburger Bundnisses aufgehoben, und der Churfürst mit dessen manlichen Nachtommen in absteigender Linic als souveraner Gerzog von Preussen und Ermland anertant. Dagegen trat er an Schweden das frauenburgische Amt ab, verzichtete für sich und seine Nachtommen auf das tonigliche Preussen und verbündete sich mit Schweden auf Grundlage des Marienburger Vertrags zu gemeinschaftlicher Verteidigung der Landstriche, welche beide Teile bezeichnet hatten, mit näherer Bestimmung über die Verhältnisse der beiderseitigen Länder zu einander."

Aber auch nachbem ber Churfurst biefen Bertrag erlangt hatte, unterftugte er bie Schweden im Wefentlichen nicht wei= Vilmehr knupfte er drei Tage nach dem Vertrage von Labiau neue Berbindungen mit Johan Kasimir an. Die en= gen Berbindungen, welche Rarl X. mit Ragoczy, bem Fursten von Siebenburgen unterhielt, und welche auf eine Teilung Polens zwischen Beiden unter Teilname Brandenburgs und der Rosaden hinzilten, brachten endlich im Dec. 1656 ben Raiser Ferdinand bazu, mit Johan Kasimir sich zu verbun= . ben, und Danemark zum Kriege gegen Schweben fortzutrei= ben; warend die Generalstaten nun alles taten ben Churfur= ften von Schweden zu trennen. Letterer zog in ben erften Mo= naten des Jahres 1657 seine Truppen von der schwedischen Armee jurud; und als nun der Krieg Danemarks gegen Schweden wirklich ausbrach; Karl Polen verließ, und beffen Truppen auf dem Durchzuge gegen Holstein in den brandenburgischen Territorien im Sommer 1657 wie in Feindestanden hauften; Ragoczy aus Polen herausgeschlagen; bie schwedische Besatzung auch in Kra= fau zur Uebergabe genotigt und bie Stadt im Mug. von Dest= reichern befest mard, fchloß Fridrich Wilhelm am 19ten Gept. den Vertrag von Welau ab. \*) Mit Ausname ber Berherungen, welche polnische Corps in Schwedisch = Pommern ans richteten, und des Rampfes um bie Plage, die die Schweben noch in Polnisch = Preussen verteidigten, verlief nun ber Krieg in ber nachsten Zeit hauptsächlich in ben banischen Landschaften und zur Gee, in welcher Beziehung wir auf das bei ben ni= berlandischen Berhaltniffen ermahnte verweisen.

rend des Krieges den Polen entrißen hatte, heraus; erhielt das bisher lehnbare Herzogtum Preussen als Souveran, erblich in manlicher Linie und nach dem Aussterben ruckfällig an Polen. — Der Shurfürst verpflichtete sich zu ewigem Bundnisse mit Polen, und im Falle eines Krieges 1500 M. für dasselbe zu stellen, Polen dagegen sicherte dem Herzogtume Unterstügung, wenn dasselbe, vorzüglich wegen des jezigen Vertrages, solte angegriffen werden. Die Benuhung der beiderseitigen Hafen und der Handel solte beiden Teilen frei sein, die katholische Religonsübung alzten Verträgen gemäß verbleiben, der Fürst Boguslaus Radziwill alle seine Besthungen zurückerhalten. Un demselben Tage schloßen beide Teile einen Verteidigungsbund gegen Schweden auf die Dauer des Krieges.

Den Krieg beschloß enblich ber anfangs in Thorn vershandelte, dann im Kloster Dliva bei Danzig am 3ten Mai 1660 abgeschloßene Fribe. Karl X. war inzwischen wärend der Fribensverhandlungen am 23. Febr. b. J. gestorben.

Der Fride von Oliva erklarte die früher geschloßenen Verträge zwis schen Brandenburg und Schweden für ungültig, dagegen den von Weslau für gültig und setzte eine algemeine Amnestie fest. So hatte also der Churfürst in dem Herzogtume Preussen wirklich die Souveranetät erlangt, und die Verbindung dieses Landes mit Polen aufzuheben vermocht.

Danemark machte seinen Friben mit Schweben, der zugleich unters handelt worden war, erst und nicht ohne große Opfer am 5ten Junidatte nun die Begünstigung der mercantilen Interessen durch die Fürssten dieser Zeit überhaupt die Tendenz, die fürstliche Gewalt frei zu machen von den Schranken, die seit herabsehung der geistlichen Macht durch die Reformation aus dem Mittelalter noch übrig was ren, namentlich die Tendenz, die Fürsten freier zu stellen von den Geldbewilligungen der Stände; hatte auch das Streben des Churfürssten, den Lehensverband mit Polen zu brechen, vornämlich dies Mostiv gehabt, freiere hand gegen die Stände in Preussen zu gewinnen: so solte Dänemark in dieser Zeit für alle von ähnlichen Tendenzen befangene in seiner Verfaßungsänderung ein glänzendes Muster aufestellen. \*)

Das danische Königsgesetz. Mit einer historischen Gin= leitung und einer Schlußbemerkung versehen von Th. Dishaussen. Eutin und Riel, 1838, 8vo.

"In bieser tritischen lage hielt Ronig Fridrich III. die Bus sammenberufung eines algemeinen Reichstages für nots

1 - 1.11 - C.L.

<sup>\*)</sup> Wir fügen hier, da sie so schön den Sinn des sich in den brans denburgischen Fürsten regenden Strebens erläutern kan, die Gestähichte dieser danischen Verfaßungsänderung ein, indem wir das bei besonders der Darstellung Olshausens folgen:

<sup>&</sup>quot;Bor 1660 war die Regirung im Königreiche Danemark vorzüglich in den Händen des Adels und des Reichsrates, welche die verfaßungsmäßig ge wählten Könige durch jede neue Wahls capitulation oder Handeste mehr beschränkten und ihre Borrechte auf Kosten der königlichen Macht und des Bürgers und Bauernsstandes erweiterten. Nach dem in dem genanten Jahre beendigsten schwedischen Kriege, in welchem die Kopenhagener Bürger durch ihre Tapferkeit zur Erhaltung der Selbstständigkeit des Reisches mächtig beigetragen hatten, war das Land in Schulden verssunken, der fruchtbaren Provinzen Schonen, Halland und Blekinzgen beraubt, und glaubte sich noch fortwärend auf dem Kriegsstuße erhalten zu müßen. Dazu waren die gewönlichen Statseinskünste unzureichend, der Adel aber weigerte sich für seine Person Steuern zu entrichten und wolte die ganze neue Last auf die Städter und Bauern wälzen."

Doch auch ber Churfurst hatte, ba bas herzogtum Preuffen langst außer Verbindung mit dem deutschen Reiche, nun auch von Polen

wendig, und obwol der Reichsrat dies zu verhindern suchte, fo feste der Ronig es doch durch, daß Abel, Beifilichteit und Bur= ger jum Sten Cept. 1660 auf einen Reichstag nach Ropenba= gen einberufen wurden. Obwol nun alle adeligen Gutebefiger berechtigt waren, fich einzustellen, so erschinen doch, außer dem Reichsrate, nur 35; von der Geiftlichfeit erfchinen 20 und vom Burgerstande 38 Reprasentanten. Unter der Geistlichkeit mar der Bischof von Seeland, Sans Smane, ber ausgezeichneifte; uns ter bem Burgerftande Bans Ranfen, erfter Burgermeifter von Beide maren gegen den Reicherat und den Abel Ropen hagen. eingenommen, wie die nideren Stande und besonders die Ropens hagener Burgerschaft überhaupt, obgleich die lettere fur; vor der Belagerung von Ropenhagen (1655) abelige Privilegien erhalten batte, wovon man nur dem Ronige bas Berdienft beimag, über= zeugt, daß der Reichstat nur wegen der drobenden Gefahr feine Einwilligung dazu gegeben habe. Der Adel dagegen war in Parteien gespalten und der talentvolfte der Edelleute, Danni= bal Gebested, mar auf Seiten des hofes. Rur Dtto Rrag war der Adelspartei ein fraftvoller und fahiger Leiter. Dem Ros nige frund auch noch der tluge Christoph Gabel als Ram=

merschreiber zur Seite: "

Rachdem der Reichstag am 10ten Gept. erofnet worden mar, tam es bald durch die Beigerung der Abeligen für ibre Perfon eine Consumtionssteuer geben ju wollen, welche die anderen Stande nur unter ber Bedingung, daß feine Musname fatuirt murde, bewilligt hatten, jum beftigften Streite. Der Burger= stand verlangte endlich erbittert burch Dito Rrage Meußerung, daß die nichtadeligen Stande Unfreie feien, Beschrantung ber ades ligen Previlegien, und Swane und Ransen, die an der Spige der Oppositionspartei ftunden, wusten den Konig in ihre Plane ju gieben, und erlangten von ibm, baß er ibnen am 26fien Gept. eigenhandig feine Buftimmung gab. Um 8ten Det. verfammelte Swane die Geiftlichen, Ransen ben Burgerstand abgesondert und bewogen dieselben in die Abschaffung der Wahlmonarchie zu wil= ligen; dann vereinigten fich beide Stande und beschloßen einen Untrag : " bas Reich erblich zu machen." Der Reicherat fuchte mit entscheidender Untwort auf den Untrag ju zogern; aber die Stadt tam in die lebhafteste Bewegung; mebrere von den ade= ligen Standeglidern gerieten in Furcht und verließen Ropenha= Da ließ der Ronig am 1ten Det. fruh die Thore ichließen; Die Burgerschaft solte fich waffenfertig halten; ber Burgerhaupt= man Thurefen mar fur die Berfagungbanderung. Run ward der Reichsrat und Abel so bange, daß er dem Könige am 12ten Det. die Monarchie erblich für seine manliche Descendenz anbot. Der König erzwang auch die Ginwilligung in die Erbrechte der weiblichen Descendeng, und ward als Erbtonig am 13ten Det. proclamirt.

,, Daß diese Beränderung der Regirungsform die Wahlcapitus lation des Königes vernichte, sah man als sich von selbst verstes bend an; es fragte sich nur, was für dieselbe an die Stelle tresten solle. Um dies zu bestimmen, ward ein ständischer Ausschuß

Losgeriffen war, in dieser Landschaft ein Terran erhalten, wo er auf ahnliche Zile hinsteuern konte, als der König in Danemark. Freilich er muste mit Klugheit und auf Umwegen erreichen, was diesem wie eine reife Frucht in die Hand gefallen war.

Der Gang des schwedisch = polnischen Krieges brachte den Geldsers berungen und landesherlichen handlungen des Churfürsten oft genug so unleugbare Motivirung durch algemeine, augenscheinliche Landess not, daß die Stände sich auch seinem weniger formgerechten Verfaren

ernant, bestehend aus vier Neichsräten, vier Abeligen, fünf Geistlichen und sieben vom Burgerstande, welchen, auf besonderen Bestehl des Königes, noch der Professor Lange beigegeben ward. Als dieser lettere aber Mine machte, eine Constitution nach dem Vorbilde der englischen in Vorschlag zu bringen, erhielt er vom Hose Besehl, sich nicht wider im Ausschuße einzusinden. Die Debatten über die neuen Verpsichtungen, welche der König zu übernemen habe, behielten aber dennoch einen Character, welcher dem Hose teinesweges gesiel, und der schlaue Vischof Swane schlug deshalb vor, der Weischeit des Königes die Absfasung des neuen Recesses zu überlaßen, da der Ausschuß sich doch nicht einigen werde."

Um 16ten October ward die Wahlcapitulation cassirt, und am 18ten Det, hatte die feierliche Erbhuldigung durch die anwesen: den Stande; am 15ten Nov. noch einmal durch galreichere Reprafentanten des Landes fat, und am 17ten d. Dt. ward die bieberige Sandfeste fur todt und der Gid des Roniges fur geleft Der Neichstat war schon am 4ten Nov. aufgehoben worden, und funf Regirungscollegien, an deren Spipe Freunde der Revolution fiunden, waren an deffen Stelle getreten. Nachdem dann der König am 10ten Jan. 1661 noch die f. g. Erb: 11: leinherschafts=Ucte von sämtlichen Ständen erhalten balle, ward auch der Reichstag geschloßen. Nachdem der König auf diese Weise in Befit der hochsten Gewalt gekommen war, ließ et den einzelnen Ständen im Juni Privilegienurkunden ausstellen, in denen aber von Reprafentationerechten, von Rechten ale po-Die eigentliche litischen Corporationen nicht weiter die Rede war. Ausarbeitung des neuen Reichsgrundgeseges ward dem Kammer: ichreiber Peter Schumacher (nachberigem Grafen Griffenfeld!) übertragen, und am 14ten Nov. 1665 erhielt Dies Grundgeses unter dem Ramen des Ronigsgefeses die tonigliche Sanction. Durch dieses Konigsgeses ward nun dem Konige in Danemark die abfolute Souveranetat in feinen Ronigreichen Dants mark und Rorwegen beigelegt. Co hatten Die Danentonige Its reicht, mas zu erreichen damals fast alle europaische Fursten auf bas angestrengteste erft bemubt waren. Es bieg im zweiten Paragraphen des Ronigegesebes:

"Es sol der Alleinherschaftserblonig von Danemark und Rots wegen kunftig sein und von allen seinen Untertanen gehalten und geachtet werden das oberste und höchste Haupt hier auf Erden über alle menschlichen Gese und daß kein ander Haupt und leine Michter über sich erkennet, weder in geistlichen, noch in weltlichen Sachen, denn Gott allein."

nicht zu entziehen vermochten; baß er eigenmächtiger namentlich in das Steuerwesen eingreifen konte. Solche Zeiten begunftigen im Als gemeinen Absichten wie sie Fridrich Wilhelm verfolgte; boch war nach dem Friden von Oliva die Garung auf das Sochste gestigen. Febr. 1661 kamen 200 Edelleute auf dem altstädtischen Rathause in Konigsberg zusammen, um eine Opposition zu bilben; auch die Stadte ichinen gemeine Sache mit ihnen machen ju wollen; aber es gelang dem Stathalter des Churfurften die Gemuter wider verfohnli= der zu ftimmen, \*) und im Mai 1661 ließ der Churfurst die Stande feinerfeits zusammen rufen, um von ihnen die Anerkennung als Sous veran (ohne doch die Privilegien vernichten ju wollen) ju erhalten. Die Stande erkanten wol, daß fie felbst bei der Kriegemacht, die al= malig der Furst erlangt hatte, ju schwach seien, ihre Rechte ju schuben, und suchten der Krone Polen eine Art Garantie der frandischen Pri= vilegien in Preuffen und ein Ginmischungerecht in Sachen, wo fich die Stande dahin wenden wurden, ju erhalten. Wenn fie damit durchdrangen, war natürlich für den Landesherren Alles wider verlos ren, mas er eben mit Muhe erreicht ju haben glaubte. Seine Unt= wort mar gang im Sinne der Fürstenpolitit diefes merkantilen. Beits alters, und faßt fich am Ende in der einfach ausgesprochenen Ueber= jeugung gusammen, wie fie uns Puffendorf \*\*) als die des Churfursten mitteilt: "Denique salutem provinciae alicuius non in eo verti, ut duorum dominorum imperio disparis gradus subiecta sit, ubi obsequium ac amor civium bifariam divisus circa unum facile claudicare queat: sed ut status probe digestus sit, ac sincerus amor inter principem civesque immotus subsistat: id quod aeque obtineri possit principe nullibi dependente, quam si idem fiduciario vinculo alteri innexus sit." — Zudem erlangte Fridrich Wil= helm vom polnischen Sofe eine noch bestimter gefaßte Entledigungs= urtunde, und obwol die Stande in Preuffen (besonders der Schop= penmeister von Königeberg, Hieronymus Ryode und sein Unhang) auch dann noch sich bis in den Herbst 1662 tapferlichst bei ihren Freiheiten und Rechten werten, ward doch als im Det. diefes Jahres der Chur= fürst selbst nach Königsberg tam, und sich der Person Rhodes mit Gewalt bemachtigen ließ, \*\*\*) ihr Widerstand endlich gebrochen; doch

<sup>\*)</sup> Stengel G. 174.

<sup>\*\*)</sup> Rerr. Brandenbb. lib. IX. §. 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Stenzel S. 195. "Des Hochverrats überwisen erklart, blib er in enger Haft, ward dann nach Kolberg, später nach Kustrin und endlich nach Peiß gebracht. Nach zwei Jahren, als die Kösnigsberger sich abermals insgesamt für Rhode verwendeten, erzwiderte ihnen der Churfürst, er sei geneigt gewesen, ihm zu verzeihen, worauf dieser trozig geantwortet, er habe nur seine Pflicht, nichts Unrechtes getan. Man erzält, der Churfürst habe einst bei seiner Unwesenheit in Peiß nach Rhode gefragt, und sich wol abs

nicht ohne daß auch ber Churfurst im Mary 1663 noch beutlicher bie Rechte ber Stande wider anerkennen und bestätigen muste. Erft nach= bem dies geschehen, und durch polnische Gesandte der bisherige Gid ben Standen formlich erlagen worden, erhielt Fridrich Wilhelm am 28sten Det. 1663 den huldigungseid als Souveran des Landes. "In Wefentlichen verfur er nun, ohne Rudficht auf die Rechte ber Stande und auf die von ihm erteilte Uffecuration, als unumschränfter Berr, außer wo ihn Widerfrand jur Nachgibigfeit notigte, oder Rlugheit nach Lage der Umstände dazu riet. " \*) Christian Ludwig von Kald= ftein, deffen Bater fruber, und ber bann nach beffen Tobe (in glei= der Beise wie Rhobe an der Spise der burgerlichen Opposition) an ber Spise ber ber fürftlichen Mlmacht widerftrebenden Abelspartei ge= ftanden hatte, ward 1667 gefangen genommen, jum Sode verurteilt und zuerft ju ewiger haft, nach einiger Beit jur Berbannung auf feine Guter begnadigt; gieng aber bald nachher an ben bof nach Warschau, wo er auch ben jungeren Rhobe fand, und gegen den Churfurften intriguirte, bis ihn im Rov. 1670 ber brandenburgifche Resident beimlich paden und geinebelt jur Berurteilung nach Preuffen fcbleppen ließ. Der Ronig von Polen verlangte energisch feine Bu= rudgabe, und Genugthung fur diefe Berlegung des Bolterrechtes. Um ben Warschauer hof ju beruhigen ward die Sache in die gange gejogen; der brandenburgifche Refident nam jum Scheine bas gewalt= fame Berfaren gegen Raldstein allein auf sich; hielt fich mehrere Jahre verborgen und ließ fich in contumaciam verurteilen, der fpateren Cafe fation bes Urteiles und ber Belonung feiner Treue gewife. Raldftein aber mard von einem nicht : preuffischen Gerichte verhort, torquirt und als Meineidiger und hochverrater jum Tode verurteilt, und am 8ten Rov. 1671 enthauptet. \*\*) Die Stande von Preuffen hatten zwar noch

sichtlich nicht ungnädig über ihn geäußert. Bon einem der Aus wesenden sei das Rhoden mitgeteilt und ihm geraten worden, gestegentlich des ihm gestatteten Ganges auf den Wällen der Festung den ihm wie zufällig aufstoßenden Churfürsten um Gnade zu bitzten, worauf Rhode erwidert habe, er hoffe seine Loslaßung von der Gerechtigteit des Churfürsten, und verlange nichts von des sen Gnade. So blib er sechszehn Jahre in Gefangenschaft die an seinen Tob (1678)."

<sup>\*)</sup> Stengel G. 201. 202.

<sup>\*\*)</sup> v. Orlich S. 359. "Rolcfftein vernam dies Erkentniss mit Gelaßenheit, außerte noch scherzend, da er an diesem Tage das Podagra verloren batte, daß seine bevorstehende Hinrichtung ein Mittel gegen dasselbe sei. Die Nacht zum 8ten Nov. schlief er nur wenig, schrib noch an den Churfürsten, an seine Gattin, seine Kinder und seinen Bruder; in den drei letten Briefen verzssicherte er, unschuldig zu sterben. Nach dem von der Regirung eingesandten Berichte hat er sich freudig und willig zum Tode gessstelt, mit Lesen, Beten und Singen die ganze Nacht bis an sein

auszusprechen gewagt, in Raldstein seien sie "unschuldigerweise gleichsam mit gefoltert worden "") und suchten noch einen letten Rest von Uchstung gegen ihre Rechte zu behaupten; — im Wesentlichen war aber alles umsonst, und ungehemt gieng die Fürstengewalt ihrer Vervolsständigung entgegen.

Rech auf einem anderen Puncte tam der Churfurft bei feinem Be= ftreben in harten Conflict. Der westfalische Fride hatte ihm das Eri= flift Magdeburg bis auf einige Parcelen als erbliches Bergogtum, ie= doch erft nach dem Tode bes damaligen Administrators, Pringen Mus guft von Sachsen, jugesprochen. Die Stadt Magdeburg fuchte fich gegen beide Furften in ihren Unspruden auf Reichsfreiheit ju behaup= ten, und verhandelte deshalb durch ihren Burgermeifter Otto von Ge= rite auf den Reichstagen. Da vereinbarte fich der Churfurst im Mai 1666 mit bem Udminiftrator ju einem gewaltsamen Ginschreiten, bem ju Folge eine brandenburgische Besatung ichon vor dem Tode des letteren in die Stadt tommen, aber jugleich Diesem Treue fcmoren folte. Die Stadt muste fich durch einen Bertrag, der am 28ften Dai ju Kloster Bergen geschloßen ward, ju Aufname der Besatung bes quemen, und am 24sten Juni 1666 dem Udministrator und bem Chur= fürst huldigen. Des ehemals fo trogigen Magdeburgs Reichsfreiheit hatte ohne weiteres ein Ende; und, als der Administrator 1680 ffarb, glengen diefe Befigungen gang in brandenburgifche Bande über.

Im Medrigen war der Churfürst ebenfals bemüht das Ideal einer guten Regirung, wie es die damalige Politik vor Augen hatte, zu verwirklichen. Er förderte, wie er irgend vermochte, den Andau des Landes, das Gewerd der Städte; suchte Eisen = und Kupferhammers werke, Glashütten u. s. w. zu heben; selbst durch Prohibitivgesetze ges gen fremde Fabricate und durch Privilegien. Er ließ den Fridrich = Wilhelms Canal zwischen Oder und Spree, der jenen Fluß mit der Elbe in Waßerverbindung setze, anlegen (1662—1668); und tat überhaupt Alles, Wege und Verbindung des Handels zu verbestern und zu erweitern.

Nach bem Friden von Oliva durfte der Churfurst hin= sichtlich der Ubsichten seiner oftlichen und nördlichen Nachbarn, der Polen und Schweden, ruhig sein. Für die westeuropäischen

\*) Stengel S. 217.

Ende zugebracht; wie denn der Herr Kaplan Magister Schult die ganze Nacht bei ihm eben zu Schloß gebliben; wir wollen an der Seelen Wolfart nicht zweiseln. Um 8ten Nov. des Morsgens um 9 Uhr ist das Urteil auf der Festung Memel, wo ein Theater gebaut war, volzogen; nachdem vorgängig Kalcstein mit andächtigem Beten und Singen wol dazu bereitet, auf einem Stul sigend, vom Scharfrichter mit einem Hiebe der Kopf abgesschlagen, der Körper in einen Sarg gelegt und verwart worden."

Berhaltniffe mar feine Stellung burch bie nabe Bermanbtschaft mit dem Sause Dranien febr bestimt. Es folgte baraus von felbst, daß auch zwischen ihm und ber Partei de Witt's in ben Ber. Niberlanden ein mehr und mehr verbittertes Berhaltnife eintrat. Da diefe Partei bamals an Ludwig XIV. eis nen Rudhalt fand; ber Churfurft außerbem fich vom frangofischen Sofe nicht zu Planen gegen Destreich \*) gewinnen ließ, entfremdeten fich auch die Sofe von Berfailles und Berlin, bis die algemeine politische Lage, in welcher sich ber Churfurst im 3. 1663 fab, es ihm ratlich erscheinen ließ, fich Frankreich wider zu naheren. Nach einer langeren Unterhandlung bes Geheimenrates von Blumenthal trat Fribrich Wilhelm bebingter Weise in die Reihe ber mit Frankreich bamals naber verbundeten deutschen Fursten. Der Bertrag deshalb mard am 21. Mug. 1664 abgeschloßen, und ba eine Reihe fleinerer Surften ichon fruber mit Ludwig XIV. ben f. g. rheinischen Bund geschloßen hatten, ber Churfurft Johan Georg II. aber von Cachsen dem Konige von Frankreich für eine jahrliche Bas lung von 200,000 Thir. feine Stimme im Reiche verkaufte," hatte ber Ronig eine Beitlang ein größeres Unfehen im Reiche als Leopold.

<sup>\*)</sup> Stengel S. 260. "Beforgt vor Kaifer Ferdinands III. eigenmach= tigem Berfaren in Reichbangelegenheiten hatten ichon im 3. 1651 in Frantfurt a. M. die drei rheinischen Churfurften, Balern, der Bifchef von Munfier und ber Pfaligraf von Reuburg, famtlich tathelifche, zu gleicher Beit in Bildesheim evangelifche Furften, der König von Schweden (ale herzog von Bremen und Bers den), die drei Bergoge von Braunschweig = Luncburg und der Band= graf von Beffen = Caffel, jede Religionspartei fur fich, einen Bund jur gemeinschaftlichen Berteibigung gegen Berlegung bes mefifalischen Fridens geschloßen. 21s Ludwig XIV. nach dem Tode Fers Dinands III. die Ermahlung Leopolds jum Raifer (14ten Mug. 1658) nicht verhindern, fondern nur eine denfelben einengende Babls capitulation durchsegen fonte, bewirkte er auf drei Sabre die Ber einigung ber beiden Bundniffe ju Ginem, das nun der rheinte sche Bund genant ward, dem er selbst sogleich beitrat. Die Berbundeten verpflichteten sich, 7000 M. geworbener tuchtiger Manschaft jederzeit beisammen zu haben und auch im Notfalle eine größere Bal einander ju Gulfe zu schicken. Frankreich vers sprach außerdem für fich 2400 M. zu stellen." — — G. 261. "Bu Diesem mehrmals wider von drei zu drei Jahren verlängerten Bunde traten nach und nach die Grafen von Walded, Defen: Darmstadt und Würtemberg. Frankreich suchte auch den Chur-fürsten Fridrich Wilhelm zu gewinnen."

Warend in den nachsten Jahren almalig Ludwigs XIV. Politik sich mehr und mehr vor den Augen Europas entwickelte, und die nider= landisch = englischen Angelegenheiten vilfach Streitigkelten und Unter= handlungen herbeifürten, an denen auch der Churfürst einen gewissen Anteil nemen muste, hatte letterer das Gluck mit dem Sause Pfalz= Neuburg endlich über die julich = elevischen Bestyungen einen beide Teile klarer stellenden Vertrag abzuschließen am 19ten Sept. 1666. \*)

Ms bie Zeit, auf welche ber rheinische Bund \*\*) ge= schloßen worden, ablief, gelang es Ludwig im Laufe ber 3. 1666 und 1667 feine Berhaltniffe nur mit einigen, nament= lich katholischen und am ober gegen ben Rhein hin gelegenen beutschen Fürstentumern gu erneuern. Der Churfurft ließ sich nicht gewinnen; wol aber verbundete fich berfelbe nun mit den Niderlanden (obwol die Bitt'sche Partei hier noch alles lei= tete) jum Schute ber burch Schweden bedrohten Reichsstadt Un den Unterhandlungen, welche Ludwigs erfter ni= berlandischer Krieg veranlaßte, nam Fridrich Wilhelm nach mehreren Seiten bin Teil, ohne fich zu irgend einer friegeri= ichen Einmischung bewegen zu lagen. Doch ward er, nachbem fein Abgeordneter ichon eine Berbindung mit Spanien einge= gangen war, wiber auf Ludwigs Seite gezogen, mit bem er fich im Dec. 1667 naher verbundete. Der Churfurst mar die gange Zeit über burch bie Aussicht auf Erledigung bes polnis fchen Thrones, beffen Wiberbesetung ihn leicht in schwierige Berhaltniffe zu biesem Nachbarlande hereinziehen fonte, ge= hemt gewesen. Im Sept. 1668 legte Konig Johan Kasimir

<sup>\*)</sup> Stenzel S. 280. ,, Beide Teile übergaben alles Bergangene der Bergeßenheit und schloken für sich und ihre Nachkommen eine ewige Erbverbrüderung. Demgemäß solten die Lander der gestamten Erbschaft immer vereinigt und zum gegenseitigen Beistande verpflichtet sein; Zwistigkeiten durch Schidsrichter, nicht durch Wassen, entschiden werden; Eleve, Mark und Ravensberg dem Sburfürsten, Berg und Julich mit den herschaften Wonendal und Brensandt dem Pfalzgrafen gehören, über Ravenstein Schidsrichter entscheiden, das Directorium des westfälischen Kreises beis den gemeinschaftlich zustehen."

<sup>\*)</sup> Belchem im Nov. 1665 sogar der Chursusst beigetreten war: "Pro rata parte collaturus erat D'equites et M pedites: simul Franconicos agnatos Marchiones eodem soedere recipi nolebat, ut in consilio bellico tria suffragia ad exemplum Domus Brunsvicensis haberet. "Puffendorf l. c. IX. 65.

Fridrich Milhelm an sichtzu ketten, war es zu spät; benn bas bestialische Berfaren der Franzosen in der Pfalz (f. oben S. 67.) hatte des Churfürsten Herz emport, und dieser schloß sich nun nach langer und vorsichtiger Unterhandlung am Isten Juli 1674 den Feinden Ludwigs (dem Kaisen, Spanien und der Republik) durch ein Schuß= und Trußbündniss entschien an. \*) Auch das Reich im Ganzen nam nun an dem Kriege gegen Frank= reich Teil.

Der Churfurst kam burch dieses Unschließen an die Feinde Frankzeichs tros aller angewendeten Vorsicht nach der polnischen und schwedischen Seite bin ins Gedrange. In Polen mar nach König Michaels Tode Johan III. Sobiesky im Mai 1674 zum Könige ermählt worben, nachdem auch dies mal die Be= werbungen bes Prinzen von Conde und bes Herzogs von Lo= tringen gescheitert maren. Johan aber war nicht bloß mit eis ner auf seine Entschluße einflugreichen Franzofin vermählt, son= bern auch ichon langer mit Ludwig in naheren Berhaltniffen. In Schweden war die frangosische Abelspartei hochlichst aufge= bracht, und wolte die Stellung, welche der Churfurst genom= men hatte, ale einen Bruch des furglich mit Schweben ges schloßenen Bundes angesehen wifen. Fridrich Wilhelm aber zog baburch ungeirrt feinen neuen Berbunbeten, und zwar an ben Dberthein, zu Sulfe. Leider ließ die Ungeschicktheit des fai= ferlichen Feldherrn Bournonville alle Fruchte dieses Feldzuges verloren gehen. Der Churfurft verlor überdies, marend er im Elfaß war, seinen altesten Prinzen Rarl Emil, auf ben er vor= züglich feine Sofnungen gefett hatte für die Bukunft feines States. Co icon hochst verstimt, ward er burch bie nun auchrechenden Feindseligkeiten der Schweden um fo rascher be= wogen, fich vom Dberrhein zurud zu wenden. Die franzost= iche Partei namlich unter bem ichwedischen Abel fah fich durch bas frangofische Cabinet bedroht mit Michtweiterzalung der von baber lange bezogenen Gelber, wenn fie es nicht gum wirkli= chen Kriege mit Brandenburg forttribe. Die Schweden maren in Folge bavon im December 1674 und Jan. 1675 in markische Gegenden eingebrungen mit dem Berlangen, Win=

<sup>\*)</sup> Stengel G. 329.

terquartiere bafelbst zu halten und zu bleiben, bis ber Churfürst das Elsaß verlaßen haben werde. Aber als dieser auch Winterquartiere in Franken bezogen, bliben fie bennoch, und fiengen im Fruhjahre an, fich feindseliger zu betragen. Die Correspondenz zwischen beiben Machten verbitterte sich. Det Chutfutft hatte vor dem eigentlichen Ausbruche erklarter Feinds seligkeiten noch gern eine Busicherung Schwedisch = Pommerns, wenn er es erobere, und anderer Entschädigungen vom Raiser gehabt; aber vom Reiche ließ fich nichte, von ben Generalftas ten (der Churfurst gieng im Sommer selbst nach dem Saag) nur wenig erreichen, und nur mit dem Bischofe von Munfter, ben braunschweigischen Fürsten und Danemark ließen sich solche Berhaltniffe gewinnen, daß bie westfalischen Territorien Bran= denburg's als gedockt angesehen werben konten, warend sich Fridrich Wilhelm gegen Schweden zu wenden hatte. Bas aber auf bieser Seite gewonnen war, ward reichlich daburch aufgewogen, daß Konig Johan von Polen am 11ten Juni 1675 mit Frankreich ein Bunbnifs schloß, in welchem er fich anheis schig machte, bas Berzogtum Preuffen dem Churfürsten zu ent: teifen, sobald er nur mit der Turkei Friden geschloßen haben Uls Fridrich Wilhelm in demfelben Monate mit fef= nem Heere aus Franken nach Magdeburg zurückkam, war in= des das Verhältniss der Schweden durch deren Zügellosigkeit in den Marten zum kleinen Kriege umgestaltet. Nicht bloß mit bem Landsturme ber Altmark sondern auch mit den durfürstlichen Truppen, welche die festen Puncte besetht hielten, mar es zu Gefechten gekommen. Rasch brang ber Churfurft nun gegen die Feinde vor; überfiel am 25sten Juni gludlich ben schwedischen Dbrift Wangelin in Rathenow, und trente baduich bie beiden schwedischen Heerabteilungen, die unter dem Marschal Wrangel in Savelberg und unter dem General Wrangel in Brandenburg stunden. Much die folgenden Gefechte waren gludlich, und am 28sten Juni erlitten die Schweden bei Fehrbellin durch den großen Churfursten, der hier die Ginsicht eis nes Feldherren und die Tapferkeit eines Ritters \*) vereinte, von

<sup>\*)</sup> Stenzel S. 356. "Der Churfurst selbst war überal, indem er wahrhaft die Pflichten eines Feldherren und tüchtigen Arzeges Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 22

den in Ungal geringeren Brandenburgern eine Miderlage. Bei Wittstod vereinigte sich bie bei Fehrbellin geschlagene heeresabs teilung wider mit dem Marschal Wrangel, ber sich gegen Wismar jurudzog. In Triumph jog ber Churfurft, nachbem er fein Land befreit, in Berlin ein. Das Reich fprach nun über Schweden ale über einen Reichsfeind die Acht aus. Der Bis Schof von Munfter und die Braunschweiger Fürsten besetten bie ben Schweden gehörigen Landschaften von Bremen und Ber: ben; und Danemart erklarte ben Rrieg an Schweben und schloß fich eng an Brandenburg an. Roch im herbste brangen die Brandenburger überal in bas ichwedische Pommern ein. 10ten Nov. ergab sich Wolgast dem Churfürsten; am 24ften Dec. Wismar ben Danen; bis in ben Juli 1676 fam gang Ufebom in die Gewalt ber Branbenburger; am 29ften Mug. ergab sich ihnen Unclam. Polen ward gludlich in Unterhand: lungen bingehalten; mit Danemart am 2ten Jan. 1677 ein noch innigeres Bundnife gefchloßen. Die Danen namen bann, von kaiferlichen und munfterischen Truppen unterftugt, im Cept. 1677 Rugen mas fie fpater wider verloren, die Brandenbur= ger eroberten bis jum 26sten Dec. b. 3. Stettin; bann im Sept. 1678 Rügen, im Det. Stralfund und im Nov. ben letten ichwedischen Plag in Pommern : Greifswald. Ginen Gin= fal ber Schweden in bas herzogtum Preuffen schlug ber Churfürst noch im Jan. und Febr. 1679 felbst gurud.

In ben letten Jahren bes Krieges schloß der Churfürst auch wider ein Schutbundniss auf 10 Jahre mit den Genezralstaten (8ten März 1678) und stelte Truppen zum Kriege in den Niderlanden, wärend er an den Nymegener Fridensvershandlungen Teil nam. Es ist bereits früher erwähnt worden, \*)

\*) Dben &. 72, 73.

- January

mannes erfülte. Als er einige Schwadronen bemerkte, die nach dem Berluste ihrer Ofsieiere ohne Fürer waren, stelte er sich an ihre Spiße und rief: "Getrost, tapfere Soldaten! Ich, Euer Fürst und nun Euer Hauptman, will sigen oder zugleich mit Euch ritterlich sterben." Er war tief im Schlachtgewüle; eine Kanoznentugel, welche über den Hals seines Pferdes gieng, tödtete zwei Schritte von ihm seinen Stalmeister Froben. Mitten unter den schwedischen Reitern retteten ihn nur einige der Seinigen. Lange schwantte die Eutscheidung bei der Uebermacht und der Tapferkelt der Schweden."

wie unglucklich für Brandenburg der Fride von Nymegen ends lich geschloßen, und der Churfürst durch einen Zug der Franszosen gegen seine westfälischen Besitzungen zu dem Friden von St. Germain en Lape (29sten Juni 1679) genötigt ward. \*)

Der Rrieg mit Schweden mar fur ben Churfurften Unfnupfungs: punct für zeither jurudgestelte Lieblingeplane ju Grundung eines brandenburgischen Seewesens geworden. Hollandische Raufleute, an ihrer Spige Benjamin Raule, hatten von dem brandenburgischen Gesandten im Haag Raperbricke gegen die Schweden gesucht und Da andere Hollander unter schwedischer Flagge Sandel triben, und unter den von Raule's Schiffen weggenommenen Gutern hollandische waren, tam Raule in den Niderlanden in Gefahr als Sees rauber behandelt ju werden, muste flichen, und machte Banferut. Run entschloß fich der Churfurst mit Raule's Bulfe zu Berftellung einer fleinen Geemacht durch Mletung von 2 fleinen Fregatten und 2 Heineren Schiffen, die mit in den Riderlanden geworbenen Leuten bemant wurden. \*\*) Diese kleine brandenburgische Flotille ward durch drei bollandische Kriegeschiffe verftartt, und konte fo im Mug. 1675 in See geben. Bil erreicht ward dadurch, außer Raperei, auch nicht. Im folgenden Jahre ftelte Raule in ahnlicher Beise 5 großere Farzeuge und sechs Kriegsschaluppen, an deren Spige sein Bruder Jatob in Gee gieng und fich der danischen Flotte anschleß. Jafeb erbeutete ein schwedisches Schif von 22 Ranonen und einen Brander von 4 Ranonen, welche der Churfurft ausruften ließ, und welche

22 4

Stenzel S. 403. "Der Churfürst gab Alles in Pommern eroberte an die Schweden zurück, ausgenommen das, was diese im westfälischen Friden und im Stettiner Vertrage v. J. 1653 auf dem rechten Oderuser erworben, wovon ihnen nur Damm und Golnow bliben; doch behielt das lettere der Chursüsst als mit 50,000 Thir. ablösbares Pfand."—— "In einem bessonderen Artisel verpflichtete sich Ludwig XIV. zum Beweise seiner Freude, daß der Chursütst sein altes Bündniss mit ihm ersneuern wolle, ihm innerhalb zweier Jahre 300,000 Kronen zum Ersate des erlittenen Schadens zu zalen."—

fteten Schiffe für die Zeit von vier Monat nebst Ednung und Unterhalt der gesamten Besahung auf diese Zeit war berechnet auf 135,140 Gulden, die auf die von den Generalstaten an Brandenburg zu zalenden, bundesmäßig versprochenen Untersstühungsgelder angewisen wurden. Bon der zu machenden Beute bebielt sich der Churfurst bloß Gewer, Wassen, Pulver, Blei und Kugeln vor. Den Kriegsbesehl über diese Seemacht erhielt der Oberst Bolsen, dem aufgetragen ward, zuerst den beimlichen Anschlag gegen die in dem Stifte Bremen von den Schweden neu angelegte Beste Karlsstadt auszusüren, um die Werte dersselben zu zerstoren."

also die ersten eignen brandenburgischen Schiffe waren. Die Unternes mungen gegen Schwedisch : Pommern wurden durch die tleine Sces macht, über die man gebot, wesentlich erleichtert. Im Jahre 1677 ftelte Raule 3 Fregatten, 2 Gallioten und eine Jacht. wurden & Galeeren und 7 andere Raperschiffe geruftet auf Rechnung bes Churfursten, und funf auf Raule's eigne Rechnung. Auch im folgenden Sahre mard bie Sceruftung fortgefest, und die Ginname Rügens und Stralsunds sehr dadurch gefordert. Nachdem er in Befit von Schwedisch = Pommern gekommen war, traf der Churfurst Uns stalten, überhaupt Sandels : und Schiffartsanstalten in seinen Staten in größerem Maffrabe bergufiellen, und am iften Jan. 1679 mard mit Raule ein Bertrag auf feche Jahre ju Stellung von 6 Fregatten, einem Brander und einem Posischif abgeschloßen. Für den Friden von St. Germain en Lane suchte Fridrich Wilhelm auch gunftige Urtitel in Betref des Sandels und der Seefart feiner gander und in Betref einer von Sollandern ihm vorgeschlagenen, in Guinca ju grunbenden brandenburgischen Colonie ju erhalten; doch vergeblich. Der Berluft von Schwedisch = Pommern fnidte fofort wider die in ihren Unfangen befindliche preusische Seemacht. Go rasch indes verzichtete ber Churfurft nicht auf diesen Lieblingeplan, ben Sollandern auch jur See nachzueifern; und wir wollen hier fofort das wesentliche von dem, mas er in dieser Sinsicht noch unternam (indem wir Stuhr's Darficilung folgen) zusammenstellen. \*) Konigsberg folte nun ber Mittelpunct fur diese Plane werden, und Raule blib an der Spite bei diefen Unternemungen. Sandwerfer, die jum Schifbau notig mas ren, und Secleute suchte man fich anfangs aus den Riderlanden ju verschaffen; in Ronigeberg ward freitich nach kleinen Maßstabe eine Sandelegeselschaft und in Pillau ein durfürftlicher Admiralitaterat errichtet. Da aus dem Kriege gegen Frankreich her die Krone Spanien dem Churfürsten noch 1,800,000 Thir. schuldete an tractatenmäßigen aber nicht gegalten Gubfidien, ließ nun berfelbe in Pillau feche Schiffe ruften, um im Canal Raperci gegen fpanifche Rauffarer ju treiben. Diese Flotide ward von einem herrn von Beveren gefürt; erbeutete einiges; aber nicht feviel, daß ber Churfurft um ihretwillen lange den durch sein gewaltsames Berfaren auf ihn fallenden Saf batte

<sup>\*)</sup> Es kann wunderbar erscheinen, daß wir diese Details über Plane, die nie zu rechtem Gedeihen kamen, in eine Universalgeschichte aufnemen. Aber gerade sie sind der glänzendste Beweis wie uns widersiehlich, in der Zeit dei welcher wir stehen, das Vorbild der Neigenderlande und der Reiz, den die Ansichten des Merkantilspssemes ausübten, selbst auf solche Staten wirkten, die durch ihre früheren Verhältnisse so wenig vordereitet waren wie die des Churssürsten von Brandenburg. Der Beweis ist unter diesen Umstänsden weit volständiger als durch das, was wir über die Nachelsserung Frankreichs und Russlands beibrachten.

Nachdem er die Raperei noch 1681 hatte fortschen tragen mogen. lagen, gab er fie auf. Dagegen fuchten boffandifche Raufleute Die Erlaubnife nach ber Gold = und Stlavenfufte unter preufifcher Flagge Sandel treiben ju durfen, da in den Niderlanden der Sandel dabin gang in den Sanden der Sandelscompagnien war. Raule tam auch an die Spife dieser Unternemungen und 1680 giengen unter preussis foer Flagge zwei Schiffe nach ber Rufte von Guinca, Die bier mit ben gandeshauptlingen Berbaltniffe anfnupfren \*). Die Farzeuge , Die diese Sandelsrichtung betriben, mehrten fich im folgenden Jahre bebeutend, und bie Miberlander badurch beunruhigt riefen nicht nur alle ihre Seeleute in braudenburgifden Diensten ab, fondern ließen auch gegen die brandenburgischen Schiffe an ben afrikanischen Ruften treus gen. Durch Unterhandlungen gelang es dem Churfurften, Milderun= gen in diefen Entschließungen berbeigufuren, und bis jum 18ten Nev. 1682 tam eine Sandelsgeselschaft nach ben Ruften zwischen dem grus nen Borgebirge und Angela unter brandenburgischem Schupe ju Grande, an welcher der Churfurft felbst mit 8000 Thir. Teil nam, und für welche fich auch von Frankreich einige Begunftigungen erreichen Der Berfer mit der Guineatufte ward nun zimlich lebhaft, und der Kammerjunker Otto Fridrich von der Groben war schon am 12ten Juli 1682 ale außerordentlicher Gefandter an Die Regerhäupt= linge, mit benen ichon Berhaltniffe angefnupft waren, abgegangen. Diese Sauptlinge hatten inzwischen in Rriegen mit ihren Rachbarn ihren Untergang gefunden, wodurch fich aber von der Groben nicht abhalten ließ, in ihrem Gebiete am Iften Jan. 1683 eine befestigte brandenburgische Unsidlung (auf dem großen Fridricheberge in der Landschaft Urin) anzulegen, welche fpater ben Ramen erhielt Groß : Fribricheburg. Im folgenden Sabre mard, eiwas offlich von diefer, eine zweite befestigte Unfidlung (die Dorotheenschange) gegrundet und auf der Mitte bes Borgebirges der drei Spigen ein festes Saus ge= Die umwonenden Reger begaben fich feierlichft unter bran= denburgifche Bobeit.

ber Kuste von Guinea glutlich an, und der Befehlshaber derselzben, Blont, schloß in einer Gegend zwischen Arim und dem Borzgebirge der drei Spisen unter dem 16ten Mai 1681 mit dreien Regerhäuptern daselbst, dem Pregatte, Sosphonie und Apanny, einen Bertrag ab, durch welchen diese mit Eidesbelrästigung sich verbanden, mit Niemandem, wer er auch sein mochte, als nur mit brandenburgischen Schissen und Leuten zu handeln, auch die in der Nähe belegenen Derter zu solchem Handel mit zuzuziehen und den hurfürstlichen Dienstleuten einen Plas anzuweisen, um eine Veste zu erbauen, den Churfürsten selbst aber zum Schuszberren anzunemen. Blont dagegen machte sich anheischig, innershalb 10 Monaten wider zu tommen, und alsdann alles, was zur Erbauung einer Schanze vonnoten sei, mit sich zu bringen."

Da in Folge innerer Streitigkeiten in Ostfriesland um diese Zeit der Chursurst in nahere Berhaltnisse zu den ostfrissschen Standen, naments lich zu der Stadt Emden kam, und Königsberg für die Schiffart nach Guinea doch in manchem Betracht zu ungünstig gelegen war, gelang es einen Vertrag mit Emden abzuschließen, dem zu Folge,, der Sit der brandenburgisch afrikanischen Handelsgeselschaft, die bisher ihre Hauptverwaltung in Berlin, ihre Hasen, Werfte und Pachäuser aber teils in Königsberg und Pillau tells in Hamburg gehabt hatte, nach Emden verlegt werden konte. Die Stadt Emden und die ostfrissschen Stände selbst wurden einige Zeit Teilhaber an der brandenburgisch afrikanischen Handelsgeselsschaft, der nun (Nov. 1685) auch für ihren Stlavenmarkt eine Niderlasung auf der dänische westindischen Insele St. Thomas eingeräumt ward.

Außer dem daß diese Handelsschiffart ihren Fortgang hatte, taufte ber Churfurst dem Raule im I. 1684 auch neun Schiffe ab, die nebst einem früher den Spaniern genommenen Schiffe den Stock einer eig= nen brandenburgischen Kriegsflotte bilden solten.

Im Jahre 1687 ward auf der Ruste Arguin nicht weit vom weis Ben Borgebirge eine Beste erbaut; - ober damit hatten diese Plane auch den Bohenpunct ihrer Musfurung erreicht, benn im 3. 1688 er= folgte nun nach vilen kleineren Feindseligkeiten ein offener friegerischer Angrif der hollandisch = westindischen Compagnie auf die brandenburs gifden Riderlagungen an der Guineatufte. Nur Groß = Friedrichsburg hielt sich, warb aber eingeschloßen gehalten, und che etwas ju Guns ften dieser Unsidlungen in Solland durch Unterhandlungen erreicht wers den konte, starb der große Churfurft, deffen Gifer fo wie Raule's Einsicht allen diesen Unternemungen nur Leben gegeben hatte. Churfürst Fridrich III. tat zwar von Gberhard von Dankelmann bewos gen noch einiges in diefer Richtung um der Ehre willen; aber ichon bald nach Fridrich Wilhelms Tode brach die Feindschaft viler, die Raule fich zugezogen hatte, und die ihn unredlicher Benugung ber ihm anvertrauten Berhaltnisse beschuldigte, los. Er ward zwar 1691 frei= gesprochen, aber als Dankelmann gegen Ende des 3. 1697 in Un= gnade fiel, tonte fich auch Raule nicht langer halten, und neue Beichuldigungen fürten ihn im 3. 1698 ins Gefängnife nach Span-Er erhielt zwar 1702 seine Freiheit wider; aber die Angeles genheiten der Geselschaft waren indese ohne gehörige Ginficht gefürt worden; fie erholten fich auch nun nie wider. Raule ftarb 1707; und nachdem die Beziehungen zu den afrikanischen Ruften dennoch noch bis auf Ronig Fridrich Wilhelms I. Beit bin erhalten worden maren, ließ diefer diefe Sechandlungsfachen ganglich fallen. Rur die hofnung, für das außereuropaische Eigentum der Sandelsgeselschaft in England oder Golland Raufer ju finden, hielt von fofortigem, ganglichem Muf= geben derfelben einige Beit ab. Die bollanbifch weftindifche Com=

pagnie kaufte am Eude die Westen von Groß Friedrichsburg und Ars guin im 3. 1717 für 6000 Ducaten, und erhielt am 13ten Aug. 1720 eine formliche Abtretungsurkunde ausgesertigt.

Die Art und Weise, wie Fridrich Wilhelm zuerst bel bem'Rampfe gegen Frankreich von feinen Berbundeten nicht hinlanglich unterftugt, in feinen Berhaltniffen zu Schweben gu= lett geradezu aufgeopfert worden war, muste ihn notwendig gegen feine bisherigen Freunde erbittern, und gur Unnaherung au die, welche zulett auf ber entgegengesetten Seite gestanden Mit der Republik der Miderlande und mit hatten, bewegen. bem Raiser mare es beinahe zu offenem Bruche gekommen, und als ber Pring von Dranien feit 1681 bemuht mar, eine Berbindung gegen Ludwigs XIV. um fich greifende Macht zu Stande ju bringen, und zuerft Schweben gewonnen hatte, ließ fich ber Churfurft vilmehr auf die Seite Frankreichs ziehen, mas ihm nun Aussicht auf Schwedisch = Pommern erofnete und ihn ers munterte Unspruche, die Brandenburg auf die schlesischen Ber= jogtumer Liegnis, Brieg, Bohlau und auf Jagernborf hatte, gegen ben faiferlichen Sof geltenb gu machen. Der Churfurft Schloß am 22sten Jan. 1682 ein Bundnife, worin er fich an= heischig machte, wo moglich Frankreiche Unsprüchen an in Un= fpruch genommene Reichstande fridliche Unerkennung zu verschaffen; mogegen Frankreich nicht weiter reuniren wolte \*). Dies neue Berhaltnifs zu Frankreich trente , die Politik des branbenburgischen Sofes nur noch weiter von ber des Wiener, und man überschüttete sich gegenseitig mit Borwurfen. Gelbst als ber Raifer durch den Rrieg, den er in dieser Zeit gegen bie Turken zu furen hatte, in die hochste Bedrangniss fam, war ber Argwohn (nachdem Fridrich Wilhelm an feine Anspruche an ichtesische Fürstentumer erinnert hatte) fo groß, und ward so von Frankreich geschürt, bag bie brandenburgische Sulfe ge= gen bie Turken, bie Wien belagerten, nicht angenommen ward, weil ber Raifer darin nur Schritte bes Churfürsten fah, sich schlesischer Territorien zu bemachtigen. Dhngeachtet der Churfürst unterdeffen sich hatte überzeugen konnen, vaß auch Lubwig XIV. es keinesweges wohl mit ihm meine, vermittelte er

<sup>\*)</sup> Stenzel a. a. D. S. 414. 415.

boch hauptsächlich, um nicht Deutschland burch einen Türkenund einen Franzosenkrieg zugleich in Not geraten zu laßen, den Regensburger Waffenstilstand (Aug. 1684), welcher Ludwig XIV. alle bis zum 1sten Aug. 1681 reunirten Reichsteile (also auch Straßburg) einstweilen ließ. \*)

Die Berfolgung ber Sugonotten, die zum Teil am branbenburgischen Sofe und in ben Territorien bes Churfürsten freundliche Aufname fanden, fo wie Ludwigs XIV. gewaltsames Berfaren in Beziehung auf bas Fürstentum Drange entfernten Fridrich Wilhelm mehr und mehr wider von dem Ronige. Schon im August 1684 auch ichloß ber Churfurft ein Bundniss mit bem dem Raifer naher ftebenben Saufe Luneburg gum Schute der nordbeutschen Reichslande gegen die Entwürfe der nun von Frankreich aufgereizten Danen. Doch dauerte fein Misverhalt= niss zum Kaiser fort. Daß auch in England durch Jakob II. ber Ratholicismus fein Saupt erhob, furte wider zu einem na= heren Berhaltniffe mit der antifrangofischen Politik des Prins gen von Dranien, benn ber Churfurft betrachtete fich, ale ben Senior der reformirten Fürsten, besonders zum Schuge bes Protestantismus berufen, und trat mehr und mehr in die Stelle die nicht lange zuvor noch Schweden als Protector ber evangelischen Rirche in Europa eingenommen hatte. Im Mug. 1685 kam wider ein naheres Bundnife mit den Generalstaten gu Stande, und ale das Cbict von Nantes rucksichtelos aufgehoben ward, und der Churfurft die aus Frankreich fluchtens den unter fehr vorteilhaften Bedingungen in seine Staten ein= lud, kam es zu Erdrterungen zwischen Ludwig XIV. und Frid= rich Wilhelm, durch welche das freundliche Bernemen beider Fur= ften in ber Tat ein Ende hatte. Der Wiener Sof benugte Diese Stimmung, und schloß in einer Reihe Berhandlungen (vom Dec. 1685 bis Marg 1686) ein geheimes Bunbnifs mit bem Churfursten ab. Siebei mard der lettere bewogen sich we= gen seiner Unspruche auf Schlesische Territorien mit der Ubtre= tung des Schwiebuser Rreises zufriden zu stellen, und damit ber Raifer ein Teftament des Churfürsten, welches zu Gunften

<sup>\*)</sup> Stenjel a. a. D. S. 418.

seiner nachgebornen Sohne bie brandenburgischen Territorien wider in eine Reihe einzelner Fürstentumer zu zersplittern brohte, nicht bestätigen möge, machte sich der Churprinz ansheischig nach seines Baters Tode den Schwieduser Kreis gez gen anderweitige Entschädigung wider herauszugeben. Uchtstausend Man brandenburgischer Truppen und 16 Geschütz zogen im Frühjahre 1686 unter J. Ud. von Schöning durch Schlessen dem kaiserlichen Heere in Ungarn zu Hüsse. Mit Schweden war bereits im Febr. auch ein Bündniss zu Verzteidigung des Reiches gegen Frankreich und zum Schutze der evangelischen in Polen abgeschloßen worden; doch schloß sich der Chursürst dem im Juli zwischen dem Kaiser und den Reichsständen zur Verteidigung gegen Frankreich geschloßenen Bündnisse nicht an, um nicht den Ausbruch des Krieges mit Frankreich rascher herbeizusüren \*).

Schon långer lit der Churfürst an gichtischen Beschwersben. Endlich bildete sich eine Waßersucht aus, und am 29ten April 1688 starb er, ohne noch die Freude gehabt zu haben, die Entwürfe des Prinzen von Dranien auf den englischen Thron, zu denen er schon längere Zeit ermahnt, und die er so vil er konte gefördert hatte, zu einer glücklichen Unsfürung gelangen zu sehen.

Daß auch in Fribrich Wilhelms geistig weniger bedeustendem Nachfolger, Fridrich III. die Grundgedanken der Polistik des großen Churfürsten feste Wurzel schlugen, dafür hatte bessen Stiefmutter \*\*) gesorgt, deren Liebe für ihre Kinder so vil über ihren alternden Gemahl vermochte, daß dieser selbst einen der Pfeiler von Brandenburgs Macht, die Unteilbarkeit seiner Staten bei der Vererbung aufgeben wolte. Das Vershältniss zu dieser Stiefmutter hatte sich seit 1679 im hochesten Grade verbittert, und im Gegensage ihrer Bestrebungen muste gerade alles das recht klar vor Fridrichs Seele treten, was notwendig war, um die Macht des brandenburgischen Hau-

<sup>\*)</sup> Stengel a. a. D. 447.

<sup>\*\*)</sup> Die Churfurstin Luise Henriette (von Dranien) war am 18ten Juni 1667 gestorben und in zweiter Ghe war Fridrich Wilhelm mit Dorothea von Holstein=Gluckburg vermahlt.

fes vereint und in Achtung zu erhalten. Daß er babei ber äußeren fürstlichen Erscheinung eine so hohe Wichtigkeit beis maß, wird nicht nur durch das Beispil seines Baters und die Tendenzen jener Zeit, die, wie sie für die Administration die Niderlande, so für das Hosseben Ludwigs XIV. Umgebung zum Muster nam, gerechtfertigt, sondern zeigt dis auf einen gewissen Grad von eignem richtigen Tacte. Die Administration leitete zunächst der Oberpräsident Sberkard von Dankels mann in der einmal gebrochenen Bahn weiter; den Chursürssten personlich nam bald der wider ausgebrochene französische Krieg in Unspruch.

Mis der Raiser nach bem erwähnten Baffenftilftande mit Frants reich freie Sand gegen die Turten gewonnen, -und fein heer den Sig von Mobac; (1687) erfochten, er auch erlangt hatte, daß im Dec. 1687 das Konigreich Ungarn aus einem Bahl = ein Erbreich und fein Sohn Joseph Erblonig ward; als dann die kalserlichen Truppen 1688 auch in Boenien und Servien eindringen tonten, und die Turten Fride suchen musten, brach Ludwig XIV. im Gept. des lesten Sabs res den Baffenstilstand wider \*), den Churfurft Fridrich Bilbelm vorzüglich in der Absicht hatte vermitteln helfen , daß das Reich nicht, von zwei machtigen Feinden in die Mitte genommen, gang unterlie gen mochte. Roch im Berbfte 1688 bemachtigten fich die Frangofen ber Rheinpfal; und benachbarter rheinischer Territorien, und im Jan. 1689 ward auf Ludwigs Befehl ein großer Teil der rheinpfälzischen Lande in eine Bufte verwandelt. Gin Reichsschluß vom 14ten Febr. erklarte Ludwig jum Reichsfeinde, und ward am 3ten April vom Rais fer bestätigt. Die nachste Folge mar, baf die Bermuftung der Rhein: lande von den Frangosen in noch größerer Musdehnung mit teuflischer

Das für den Ausbruch dieses Krieges auch die colnischen Ansgelegenheiten von Wichtigkeit waren, ist bereits mehrfach (vgl. S. 78 und 242. 243.) angedeutet. Ein dritter Streitpunct, der das Reich angieng, war die pfälzische Erbschaft. Der leste Shurfürst von der Pfalz aus der simmernschen Linie war im Mai 1685 gestorben; dessen Schwester, Charlotte Elisabeth, war mit dem Herzoge von Orleans vermählt, und Ludwig verlangte sür sie Die Mobiliarhinterlaßenschaft des Shursürsten, und bis diese in dem Umfange, wie sie Ludwig in Anspruch nam, (er rechnete dazu auch alle Allodien) herausgegeben sein werde, die Berwaltung der pfälzischen Lande. Daß irgend ein Territorium nicht Allode sei, solte der neue Chursürst aus der Neuburger Linie, Philipp Wilhelm, zu beweisen haben; und dabei wolte der Koenig die höhere Entscheidung des Kaisers und Reiches nicht anerstennen. — Diese Forderungen wurden natürlich bei dem Bruche des Wassenstilltandes von neuem geltend gemacht.

Grausamtelt ausgefürt ward. Gelbst Städte wie Worms und Speier, Bufluchteorte der gangen Umgegend in diefer Beit, murden nicht vers schont und fanten in Ufche; weder Pallafte noch Rirchen wurden ver= ichont - diese dem deutschen Ramen jugefügte Schmach vermochte das Rich endlich einmal wider ju energischerem Sandeln ju bringen, und Churfurft Fridrich III. felbft begleitete 1689 feine Truppen an ben Rbein, und ichlug die Frangofen bei Deuß. Im Berbfte namen die Deutschen auch Bonn und Maing wiber. Der Berlauf des Rrie= ges ist im wesentlichen fruber.\*) dargestelt worden. Der Türkenkrieg hatte baneben seinen Fortgang; bei Salantemen verlor im Mug. 1691 ber Großvezir Kiuprili Mustafa Sig und Leben in einer Schlacht, in welcher auf deutscher Seite Markgraf Ludwig von Baden furte. Dann schlug Churfurst Fridrich August von Sachsen (der nach Johan Georgs Tode 1691 gefolgt war) 1696 die Türken noch einmal bei Olasch, und Pring Eugen im Sept. 1697 bei Bentha. Warend des Krieges gegen Frankreich ward Konig Joseph von Ungarn im Jan. 1690 auch jum romischen Ronige von den Churfursten gewählt, bei welcher Bus sammentunft der Raiser in Borichlag brachte, dem evangelischen Ber= jogehause von Braunschweig = Sannover eine neunte Chur ju übers trogen, da Churpfalz jest auch auf tatholischer Seite ftund. Bunachft scheiterte die algemeine Anerkennung dieser neunten Chur noch an bem Widerspruche Baierns und des Pabstes; doch ftund der Raiser mit Sachsen und Brandenburg (den beiden allein noch übrigen evans gelifden Churhaufern) im beften Bernemen, und Fribrich III. nas mentlich erlangte nicht nur 1693 einen taiferlichen Brieffur seine neue protestantifche Universitat Salle, fondern in Folge eines Bertrages im 3. 1694 eine faiferliche Unwartschaft auf Limburg und Dfifrisland. Dagegen gab er für 100,000 Rthlr. ben Schwibuser Kreis zuruck. Den Rrieg mit Frankreich befchloß der Fride von Ryswyt \*\*), den alle nur eingiengen, weil ber in furjent vorauszusehende Tod des Ro= niges Rarl II. von Spanien und ein in Folge deffen weiter ju bes fahrender europäischer Krieg eine kurze Baffenruhe wünschenswert ers Dies Intereffe vornamlich bestimte auch die Seemachte, deinen ließ. ihren Ginfluß fur ben Abichluß bes Fridens zwischen Deftreich und Um 26ten Januar 1699 ward der Fride der Pforte ju vermenden. in Karlowis abgeschloßen \*\*\*), durch welchen die Destreicher ihr Ge= blet febr vergrößerten und die Turfen die misvergnugten Ungarn fallen ließen.

Einen wichtigen Einfluß auf die weitere Entwickelung ber brandenburgischen Serschaft hatte die Wahl bes Churfur=

<sup>\*)</sup> f. oben G. 79 u. ff.

<sup>\*\*)</sup> f. oben G. 82.

<sup>\*\*\*)</sup> f. auch oben. S. 297.

sten Fribrich August von Sachsen (nach Johan Sobiesky's am 27ten Juni 1696 erfolgten Tobe) jum Ronige von Polen. Schon bei Lebzeiten bes großen Churfursten mar bavon bie Rebe gewesen, ben herzoglichen Titel von Preuffen in einen koniglichen zu vermandeln \*); ein folder Plan muste recht eigentlich in Fridrichs III. Sinne fein, und bie Erhebung bes Nachbar's tonte feine Beschlufe in diefer hinsicht nur beschleu= nigen. Bu Gulfe tam aber diefen Planen, wie ber Unertennung der neunten Chur von Sannover \*\*), das Bedurfnifs bes kaiserlichen Hofes, bei Rarls II. von Spanien Tode bie machtigsten evangelischen Reichsfürsten in seinem Interesse zu sehen \*\*\*). Nach muhfamen und langwierigen Unterhandluns gen fam am 6ten Nov. 1700 zwischen bem Raifer und bem Churfurften Fribrich III. ein Tractat ju Wien gu Stande, bem zu Folge erfterer letteren als Ronig in Preuffen anerkante, nachdem der Konig von England schon fruher seine Buftim= mung gegeben. Schon im Dec. trat der Churfurst die Reise nach Konigeberg an, wo am 15ten Januar 1701 bas Ronig= reich feierlich proclamirt und am 18ten Jan. bas Rronungs= fest gefeiert mard.

Man fragt sich hier sogleich: Ward durch die Unname des Königsstitels von Preussen in dem Rechte Fridrichs zu seinen Untertanen in deutschen Reichstanden irgend Etwas verändert? — Der Theorie nach gewiss nicht. Auch ertante das Fridrich ausdrücklich an, denn außerdem daß er für die Unerkennung als König dem Kaiser Waffenhülfe im spanisschen Kriege, übereinstimmendes Handeln im Reiche, Religionsfreiheit für seine katholischen Untertanen u. s. w. zusagte, versprach er auch ausdrücklich seine deutschen Staten ganz in dem bisherigen Verhältnisse zum Reiche zu laßen. Demohnerachtet kan man behaupten, daß die Vorsstellung der königlichen Würde auf Fürst und Untertanen wesentlich einsgewirft habe, daß in dem Königsnamen, wie wir oben schon gesagt, recht eigentlich das Wort gefunden worden sei zu Bezeichnung jener Ausfasung seiner landesherlichen Macht und Stellung, in welcher der

a service la

<sup>\*)</sup> Barnhagen v. Ense Leben ber Konigin Sophie Charlotte S. 69.

<sup>\*\*)</sup> Doch erst im Sommer 1708 brachte Raiser Joseph die Ber= handlungen wegen dieser Bermehrung des Churfurstencollegii zu einem völligen Ende.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Churfurst von Sachsen war bei seiner Succession in Po-

große Churfurft feinen Untertanen gegenüber ichon immer, auch in den deutschen Territorien gehandelt. Der Begrif des Konigtumes, wie ihn Ludwig XIV. der Welt in concreto dargestelt, ward nun übertragen, und wirtte almalig alterirend auf bas gange bieberige Berhaltnife, und um fo entschidener, je eingeschuchterter die Stande ber deutschen Territorien bereits burch Fridrich Wilhelm maren \*). Die Stande in den deutschen Territorien des brandenburgischen Sau= fee murden demnach in der Regel gar nicht mehr berufen, außer gu feierlichen Sandlungen wie etwa die Erblandesbuldigungen maren. In einzelnen Provinzen hielten fie fich langer, in anderen weniger lange bei einigem Unfeben. Ueberal aber trat almalig an die Stelle bes alten beutschen Begriffes fürstlicher, durch die Macht des Raisers und Reichs und durch das Recht der Stande beschränkter Gewalt die eines fouveranen, nur Gott und feinem Gewißen verantwortlichen Roniges. Mus den Consequengen diefes, in den Furften felbft leben= den und ihre Sandlungen beselenden Bewusiseins, und aus den Res fien alter provincieller, jufallig von diesen Consequenzen noch nicht todtlich berurter Rechte muste fich nun eigentlich bas fpatere preuffi= iche Staterecht componiren; allein die perfonliche Tuchtigfeit der Regenten, und ber personliche Borteil, der auch die einflugreichsten Stande bewegen muste den Billen der Regenten ju fordern, haben die altere Deutsche Gefinnung felbft, die den Reften alter Provincial= gerechtsame ju Grunde ligen muste, aufgezert, und fo wird fich, wenn man das Recht nicht in abstracto, fondern in feinem lebenti= gen, gelten den Dafein in's Muge fagen will, feine andere Grundlage jest für das preuffische Staterecht angeben lagen; als der durch die Rudficht auf das eigne Gewifien und auf die Zwedmäßigkeit feiner Entschluße geleitete Wille des Monarchen. — Auf jeden Fal war dies unbedingt ber wirtlich lebendige, ber geltende Buftand in den preuffischen Territorien unter Fridrich Wilhelm I, der gwar von fich ruhmte, daß er dente wie ein Republifaner d. b. daß er bem Beften des States gang lebe, ber aber fonft ftreng barauf hielt, daß nies mand ihm mit einer anderen Schrante als der Berantwortlichkeit vor Gott entgegentrat. Man fan fagen, daß auf dieser Gefinnung ber Regenten die Geltung des Saufes Brandenburg feit dem 30jahrigen Rriege feinen Grundpfeiler gehabt bat, indem nur eine im Inneren

The ift in dieser Hinsicht wichtig, daß Leibnis, dessen Stimme damals und mit Recht fur die Fastung der Theorie von höchster Bedeutung war, bei Gelegenheir der stathabenden Feierlichteiten, die Borstellung welche sich an den toniglichen Titelh eftete wisens schaftlich zu bestimmen suchte vgl. Barnhagen von Ense a. D. S. 124. "Auch Leibnis gab zu dem Ereignisse seinen hulz digenden Beitrag, indem er eine Schrift ausgab, worin er unztersuchte und darlegte, was nach den geltenden, vollerrechtlichen Begriffen zum Konigstume erforderlich sei."

ungehemte Macht im Stande gewesen ift, die Kräfte des verhältnisss maßig kleinen Landes so zu concentriren, daß sich Preussen badurch eine Stelle unter den vornemsten Mächten Europas hat erkämpsen können.

Ueber ben Bang bes spanischen Successionskrieges, an welchem Konig Fridrich I. von Preuffen Teil nam, ift von uns im Wesentlichen schon berichtet worden \*). Der Tod Dill helms von Dranien vermehrte einigermaßen die brandenburgis fchen Territorien durch die von ihm ererbte Graffchaft Meurs. Da das Saus Dranien auch die Dberlehnsherlichfeit über die Herschaften bes hauses von Chalons gehabt, erinnerte 1703 Fridrich I. als Erbe Wilhelms III. Die Stande von Balfch: Meuenburg baran, bag biefe Rechte an ihn übergegangen feien; und als ber lette Sproß bes Hauses Longueville, welches das mals diese Herschaften besaß, die Fürstin Maria von Nemours am 16ten Juni 1707 gestorben mar, und die Stande alle Bers haltniffe wohl gepruft hatten, erfanten fie ben Ronig Frids rich I, felbst am 3ten Dov. 1707 als rechtmäßigen Erben bes Hauses Magau = Chalons = Dranien und übertrugen ihm die Souveranetat.

König Fridrich I. starb noch wärend der Dauer des spanischen Successionskrieges am 25ten Febr. 1713 und sein Sohn und Nachfolger Fridrich Wilhelm I, obwol er (in ähnelicher Weise wie Karl XII. allem unnüßen Prunke abhold und dem soldatisch zweckmäßigen zugetan) in viler Hinsicht einen diametralen Gegensaß zu ihm bildete, hielt doch die Grundgebanken, auf denen sich die brandenburgische Fürstenmacht erz baut hatte, fest im Auge.

Wenn schon der große Churfurst bei seiner Administration die Nie berlande vilfach zum Muster genommen, so wirkte dies im einzels nen noch mehr auf König Fridrich Wilhelm I. zu Gunsten der Försderung von Gewerbsteiß und bürgerlichen Interessen. Aus diesem Grunde war ihm besonders Stettin unendlich vil wert, weil er nun einen Fuß am Meere hatte, um an dem Commercio der ganzen weisten Welt Anteil zu nemen. Aber von der vollen Souveränetat gab er tein Tütelchen nach. Als von der Landschaft Preussen im In.

1717 Vorstellungen eingiengen gegen die Einfürung des Generalhus

<sup>\*) 6. 83 - 101.</sup> 

fenschoses, einer neuen Landessteuer, die Fridrich Wilhelm, ohne die Stände zu fragen, an die Stelle einer ganzen Reihe älterer Absgaben geseht hatte, und dabei gesagt war: das Land würde durch diese Steuer ruinirt werden, schrib er zurück: "Tout le pays sera ruiné? — nihil credo! aber das credo, daß die Junters Autorität, nil pozwalam, wird ruinirt werden. Ich aber stabilire die souverainete wie einen rocher von bronce!" — Die Steuer ward durchs gesest.

Die Magdeburger Ritterschaft wagte es noch einmal wegen eines Eingriffes in die hergebrachten Rechte, ben Ronig bei dem Reichshof= rate ju verflagen (denn nur fur die Churlande hatten bie branden= burgischen Fürsten das privilegium de non appellando). Der Reiches hofrat gab der Ritterschaft, wie er den vorhandenen positiven Ber= baltniffen ju Folge muste, Recht - aber mer wolte gegen ben Fur= ften, der fich durch die aus feiner fürfilichen Stellung fliefende Ge= walt berechtigt hielt, das Urteil executiren? da Raifer Rarl VI. ben Churfurften fur feine politischen Intereffen bedurfte, und deshalb nicht geneigt mar feinen Born ju reigen. Das tonigliche Commiffariat in Magdeburg erhielt also ben Auftrag: ", diesen renitirenden Edelleus ten allerhand Chicanen ju machen und ihnen folder Geffalt den Rigel ju vertreiben, gegen ihren angebornen gandesherren und ihre Dbrig= feit dergleichen frevelhaftes und gotlofes Beginnen weiter ju gebens ten, geschweige denn selbiges wirklich vorzunemen und auszufüren."-Begen die wiberftrebenden Abeligen hatte er den gangen Burgerftand auf seiner Seite, aus deffen Gesinnung ja zu einem ebenso großen Tell die Auffagung bes Gemeinwesens in dieser Beit geboren mar, als andrerseits aus der fürfilicher Almacht.

In den rheinischen Gegenden muste Ronig Fribrich Wilhelm mit mehr Rudficht verfaren. In dem Teile von Geldern j. B. welcher im Utrechter Friden gewonnen ward, behielten die Stande ihre alten Freiheiten, und votirten jahrlich die Steuern. Es lagt fich nicht leugnen', daß die reinmilitarischen Charactere, die in Fridrich Wilbelms jungeren Sahren unter ben europäischen Fürsten großes Auf= seben machten, wie Peter ber Große, Karl XII, auch ber Furst von Deffau - besonders der lettere weil er dem Ronige fo nabe ftund auf die Bildung von Fridrich Wilhelms perfonlichen Character einen großen Ginfluß gehabt haben. Man bewunderte damale diese posi= tive Macht des personlichen Characters, wie fie in solchen Mannern hervortrat, und Fridrich Wilhelm ift der Reihe dieser fraftigen Na= turen nicht unwurdig; aber erhaben ift er über alle die genanten durch die mahre Gottesfürchtigkeit, die ibn bei allen Sandlungen Wenn er bie und ba Rechte mit Fugen getreten ju bas ben scheint, so geschah es nicht aus Mangel an Rechtsachtung überhaupt, fondern weil er in den einzelnen Fallen ber Meinung mar,

schlechte, nichtswürdige Motive bedienten sich des formellen Rechts als Masse. Auch seine durch und durch deutsche Gesinnung verdient die höchste Anerkennung. Wie wert war ihm noch die Vorstellung der taiserlichen Würde! — Aus innigstem Gefühle giengen dei ihm Aeußerungen über das Spil, was fremde mit deutschen Interessen treiben wolten, hervor ("Kein Engländer und Franzese sol über uns Deutsche gebieten, und meinen Kindern will ich Pistolen und Degen in die Wiege geben, daß sie die fremden Nationen aus Deutschland helsen abhalten.")

Von Fridrich Wilhelms Unteil an dem nordischen Kries ge, welcher in die erften Jahre feiner Regirung falt, mar bereits die Rebe \*). Neue diplomatische Teilname erforderten bie Ungelegenheiten Destreichs und Spaniens, benn ohngeachtet der Utrechter und dann Rastadt = Badener Fride Dests reich mit italienischen Rebenlanbern Spaniens abgefunden, und ber spatere Bertrag, durch welchen Alberoni aus Spanien entfernt mard \*\*), diese Abfindung weiter geordnet und be= statigt hatte, wolte Karl VI. nicht auf seine Unspruche auf die ganze spanische Monarchie diplomatisch verzichten bis die Cortes die Abtrennung der italienischen Rebenlander, die ihn abfinden folten, ratificirt hatten. Diese Unterhandlungen bats ten fich unter Frankreichs Bermittelung hingezogen bis gum Sept. 1721, wo endlich von beiben Seiten diplomatisch ver-Mun hatten aber bas Interesse seiner Mibers zichtet marb. lande und das Borbild der Bereinigten Niderlande den Raifer getriben gu Dftende eine oftinbische Sandelscompagnie gu er= richten, gegen welche Frankreich, England und die Ber. Dis berlande protestirten. Spanien forderte Gibraltar von Eng= land gurud, und Franfreich machte bedeutende Schuldfordes rungen an Spanien. Alle biese Ungelegenheiten solten auf einem Congresse zu Rammerich verhandelt werben, über beffen Worbereitungen man die Zeit hinbrachte bis zum Upril 1724. Der Congress selbst versprach kein gebeihliches Ergebniss, von allen Seiten herschte eine vil zu gereizte Sprache. Die Ro= nigin von Spanien, der an der Freundschaft Destreichs wegen der Versorgung ihrer Kinder in Stalien vil gelegen mar, be-

Comb

<sup>\*)</sup> f. oben G. 304 ff.

<sup>\*\*)</sup> f. oben S. 267.

biente fich deshalb eines frisischen Cbelmannes, Ripperba (ber früher als Gefandter ber Generalstaten nach Spanien gefom= men, dann katholisch geworden und in spanische Dienste ge= treten war) um unter ber Sand in Wien unterhandeln gut Resultat dieser Unterhandlungen mar ein Fride und Bettelbigungsbundnis zwischen Destreich und Spanien, und ein handelsvertrag im Upril 1725. Die früheren Abtretungs = und Unerkennungsversicherungen murben widerholt; auch erkante Spanien die pragmatische Sanction an, durch welche Rarl VI. alle feine Staten feiner Tochter Maria Therefia gu bererben beabsichtigte; und bestimte Rriegshulfe ward fur ben Fal, bag ber eine ober andere Teil angegriffen wurde, verab= tedet. Sobald bie Rabinette von England und Frankreich von bem Resultate biefer Wiener Unterhandlungen einige Runde ethielten, erschin die Fortsetzung der Unterhandlungen in Ram= merich vollig nuglos, und der Congress tofte fich auf. Allein Frankreich und England befchloßen nun bem oftreichisch = fpa= nischen Bundniffe ein zweites entgegenzusegen, und Ronig Georg I. fam selbst nach Hannover, wo man die Unterhand= lungen über diefes neue Bundnifs bin verlegt hatte, um per= fonlich ju beffen Forberung ju mirten. Fridrich Wilhelm hatte Georg I. Tochter gur Gemahlin und besuchte feinen Schwieger= vater in hannover. Eben damals hatte ihn der Reichshofrat auf die Rlage der magdeburgischen Ritterschaft condemnirt, und Fridrich Wilhelm war badurch erbittert. Go bewogen ihn alfo feine Gemahlin und feine anberweitigen Umgebungen fich bem frangofisch = englischen Bundniffe anzuschließen zu Ser= Dies Bunbnifs enthielt renhausen am 3ten Sept. 1725. ebenfals die Beabsichtigung eines bauerhaften und festen Fri= bens, Garantie ber gegenseitigen Besitzungen und Verabredung über bestimte Kriegshulfe sobald einer ber contrabirenden Teile angegriffen wurbe.

Kaum aber war Fridrich Wilhelm nach Berlin zuruck=
gekert, als ihn die Teilname an diesem Vertrage reute. Er
erklärte dem kaiserlichen Gesandten, man habe ihn durch falsche Vorspigelungen betrogen. Die Königin und die Gesandten von England und Frankreich taten zwar alles mögliche, ben Lev's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 23

Ronlg bei bem herrenhaufer Bunbniffe zu halten; boch ließ sich dieser in Tractaten mit dem Raiser ein, und verlangte von diesem die Garantie ber Succession in Julich : Berg, und für die nicht churlandischen Territorien das privilegium de non appellando; - verzichtete indefe mider auf lettere Forderung, und die Unterhandlung hatte den besten Fortgang, marend unredlicher Weise der Kaiser sich, noch indem er mit dem Berliner Sofe in Berhandlungen war, deren Grundlage Die Garantie ber Succession in Julich : Berg fein solte, mit Chur: pfalz in Tractaten einließ und mit diesem Sofe am 16ten Mug. 1726 dahin abschloß, daß die Succession in bem genanten theinischen Fürstentume der pflatzischen Linie von Gulgbach zugesagt ward. Troy dem schloß aber auch der kaiser= liche Gefandte Seckendorf am 12ten Dct. 1726 mit Fridrich Wilhelm den Tractat von Bufterhausen ab, dem ber Konig freilich die Clausel hinzufügte, daß die Allianz nichtig fein folle, wenn Se. R. Manestat die Bedingung wegen Julich : Berg zu erfüllen nicht im Stande ober nicht geneigt feil

Bald nach Abschluß des Tractates von Wusterhausen ließ das englische Rabinet durch den englischen Gesandten in Madrid eine Beschwerdeschrift übergeben teils wegen Beeintrachtigung der Englander in Spanien und den spanischen Colonien, teils wegen der Compagnie von Oftende, die der Raifer fort und fort erhalten batte, und welche dem englischen Sandel Abbruch zu tun drohte. Spanica gewärte auf alle Rlagen der Englander feine Genugtunng; in Bertrauen auf die Verbindung mit Defireich trafen die Spanier fogar Unstalten, Gibraltar ju belagern, und alles gieng einem curopais fchen Rriege entgegen. Ronig Georg I. fprach fich in ber Erofnunges rede des Parlementes im Jan. 1727 fo über Spanien und Destreich und die Absichten diefer Sofe aus, daß der oftreichische Gefandte in England auf bas energischeste den Inhalt der Thronrede, so weit er Destreich und Spanien betreffe, fur unwahr und unbegrundet er= flaren tonte, und fur die Beleidigung, die in foldem officiellen Musfprechen ungereimter Dinge lige, eine volftandige Satisfaction verlangte, fals nicht mit Gewalt verfaren werden folte. Der fridliche Bifchof von Frejus, Fleury, bamals in Franfreich leitender Minis fter \*), trat nun, als ein Rrieg icon unvermeidlich ichin, vermit=

<sup>\*)</sup> Rach des Herzogs von Orleans Tode batte der Bergog von Bours bon (gleich häßlich an Leib und Seele, wie ihn Schlosser be-

telnd bazwischen und leitete Unterhandlungen ein, bei welchen die vom Kaiser aufgestelten Praliminarien (im Marz 1727 an Fleurn in Paris übergeben und deshalb Parifer Praliminarien genant) die Grund= lage bildeten. Gie festen fest, daß die Feindseligkeiten furs erfte eingestelt, die Compagnie von Oftende auf fieben Sahre aufgehoben, die weiteren Unterhandlungen auf einem Congresse ju Uchen gepflogen werden folten. Diefer Congress ward dann aber nicht in Uchen, fon= bern in Soiffons, am 14ten Juni 1728 erofnet und fast von allen europäischen, namentlich von allen größeren deutschen Fürften mit Gefandten beschickt. Fridrich Wilhelm wuste den Wert des Geldes bober anzuschlagen, als daß er es für eine folche Comodie, wie er mit Recht den erwähnten Congress nante, hatte ausgeben follen \*). Much zeigten sich wirklich die von verschidenen Seiten ber auf diesem Congresse jum Borfchein tommenden Forderungen fo unvereinbar, daß der Congress sich unverrichteter Sache aufloste.

Zwischen Preussen und Destreich dauerte bas gute Bernemen fort, indem sich König Fridrich Wilhelm in seiner guten deutschen Gesinnung eine verlängerte Frist nach ber an-

zeichnet) die Leitung ber Regirung in Frankreich übernommen, und mit Beirat feiner Matreffe, ber Marquife de Prn, gefurt. Warend des Congresses von Kammerich war in Folge besonderer Tractaten zwischen Spanien und Franfreich der junge Ronig Eude wig XV. mit der vierjahrigen Tochter des Roniges von Spaz nien verlobt worden und lettere ward in Folge diefer Berab= redung in Frankreich erzogen. Seit aber der Berjog von Bour= bon an das Ruder gekommen mar, lag ihm daran den König von der Marquise de Pry betriben ward, auszufüren, muste notwendig die Infantin jurudgeschickt werden. Die Sache ward im Staterate verhandelt im Spatjahre 1724; damals ichon mard beschloßen, die Infantin wider nach Spanien zu senden und im Mar; 1725 die Tochter des unglucklichen Koniges von Polen, Des Stanislaus Leszinskn, als kunftige Königin gewählt. Die Feindschaft, die über diesen Schrir zwischen Spanien und Frank= reich ausbrach, forderte Ripperda's Unterhandlungen in Wien. Der Berjog von Bourbon hatte die Beirat Ludwige XV. beson= Ders betriben, um durch die Gemahlin einen noch entschidenern Ginfluß zu begrunden und namenitich den Bischof Fleurn zu ents fernen, der am meisten Ludwigs Vertrauen besaß. Fleurn, als er sich bedroht fab, ofnete ungescheur dem Konige die Augen, und überzeugte ihn so von der Schlechtigkeit des Berzogs, daß Diefer vom Bofe verwifen ward, und Fleury unter ber Form als überneme der König felbst die Leitung, die zeither der Pre= mierminister gehabt, (im Juni 1726) an die Spife der frangofis schen Statsverwaltung trat.

<sup>\*)</sup> F. Korster, Fridrich Wilhelm I. B. II. S. 92. Für den den Ronig Fridrich Wilhelm I, betreffenden Abschnit ist diese Arbeit vorzugsweise als Vorarbeit benutt.

.

beren in den julich = bergischen Unterhandlungen mit Sulzbach gefallen ließ. Bon England und Hannover trente er sich feit Georg I. im Juni 1727 ploglich zu Denabrud auf ber Reise gestorben und Georg II. (den Fridrich Wilhelm von flein auf personlich nicht hatte leiden konnen \*)) gefolgt mar --Da zwischen Destreich und England sich sichtbarlich eine immer feindseligere Haltung entwickelte, lag dem Raifer fetr vil baran, ben Konig von Preuffen auf feiner Seite gu haben, und wirklich gelang es bem faiferlichen Befandten, Grafen von Sedendorf am 23ten Dec. 1728 zu Berlin einen geheimen Tractat zu Stanbe zu bringen, welcher ben Konig einstweilen in der julichschen Sache zufriden stelte. Destreich hatte dies enge Unschließen an Preuffen um so notiger, als inzwischen bie Konigin von Spanien ihren Borteil mehr bei einem politischen Unschließen an England zu finden glaubte, und sich bem fruheren Bertrage mit Destreich entgegen am Iten Nov. 1729 burch ben Bertrag von Sevilla an England und Frankreich anschloß. Dieser Vertrag von Sevilla enthielt teils dem Handel der östreichischen Niberlande ungunftige Ur= titel, teils (ba bas spanische Saus bie Unwartschaft auf Par= men, Placenz und Tuscien hatte) Ermachtigung für Cpa= nien, ohne daß die Alliirten etwas bagegen tun wurden, im Gegenteil mit Unterftugung ber Allierten, Truppen nach Ita= lien zu fenden, und biefe Fürstentumer, beren bemnachstiger Erledigung man entgegen fah, einstweilen militarifch zu be= Diese Bedingungen bes Bertrages von Sevilla ent= hielten eine völlige Berachtung ber kaiserlichen Autoritat in Italien; und Destreich nam sie auch als Kriegserklarung, rief seinen Gesandten aus Madrid ab und forderte im Marg 1730 das deutsche Reich auf, im Falle eines wirklichen Eingriffes ber Spanier in die Gerechtsame bes Reiches in Italien, ihm, bem Raifer, Beiftand zu leiften.

<sup>\*)</sup> Georg II. nante seinen Schwager: ", des heiligen romischen Reichs Erzsandstreuer" oder auch: ", seinen lieben Bruder Corpotal" — Fridrich Wilhelm nante dagegen Georg: ", seinen lieben Bruder den Comodianten" oder: ", den Herrn Bruder Brauntohl."

Die Ronigin von Spanien fonte es nicht erwarten, if. rem auf eine italienische Ausstattung verwisenen Sohne Carlos (wie fie fich ausdruckte) ein Stud Brod gefichert gu feben; und nachdem fie nun zuerst mit Destreich in Unfriden getom= men war durch den Vertrag von Sevilla, handelten ihr wiber ihre Alliirten nicht rasch genug, und gewärten ihr bie Unter= flugung nicht fogleich, die fie fur die Erpedition nach Italien Robert Malpole, ber bamals an ber Spige verlangt hatte. des englischen Cabinets ftund, und ber auf Fleurns Ginfing in europäischen Ungelegenheiten eifersuchtig mar, reizte zum Teil absichtlich bie Ronigin von Spanien zu unwilligen Ers flarungen über die Zögerungen, die er ihr lediglich als bas Merk Fleurn's erscheinen zu lagen verstund. Bu gleicher Zeit naherte sich Walpole auch bem oftreichischen Cabinette und bot Karl VI. Unerkennung ber pragmatischen Sanction Seitens Englands und burch feinen Ginfluß auch Seitens ber Diberlande an, wenn bieser bagegen ber Königin von Spanien burch abermalige feste Zusage ber Succession ihres Prinzen in Parmen, Placeng und Tuscien Beruhigung gewäre, und bie hanbelscompagnie von Oftende gang aufhebe. Durch bas Un= erbieten ber Unerkennung ber pragmatischen Sanction ließ sich von Rarl VI. Alles erreichen, und so schloß er auf die anges gebenen Bedingungen mit England und ben Niberlanden int Marg 1731 den erften Wiener Bertrag. Diefer Bertrag ward, nachdem er ratificirt worben, auch dem Berliner Sofe mitgeteilt, und ftorte nicht im mindesten bas gute Bernemen bes Roniges mit bem Raiser; ja! ber Ronig, um bies gute Berhaltnife zu befestigen , reifte (trot des geheimen Wiberftre= bens bes kaiserlichen Hofes) im Juli 1732 nach Bohmen, um den Raifer felbst in Prag zu fprechen. Beide Monarchen gelobten sich unverbrüchliche Freundschaft.

In den nachsten Jahren erhielten die polnischen Angelegenheiten-wider für ganz Europa eine große Wichtigkeit. Da die Landschaft Preussen von den übrigen brandenburgischen Besigungen durch die polnischen Besitzungen an der Weichsel getrent, da die ehemals zum Ordensgebiete gehörige Stadt Danzig nun polnische Reichsstadt war, muste notwendig, seit die Churfurften von Brandenburg souverane herren von Preuffen geworden waren, all' ihr Streben dahin gehen, bie Teile von Polen fich anzueignen, die die Berbindung Preuffens und des brandenburgischen Pommerns vermittelten. Schon 1656 hatte Rarl Guftav von Schweden, wie wir gefehen haben, mit bem großen Churfurften ein Project ber Teilung Polens verabrebet. Im J. 1710 war am preuffischen hofe ein neues Project biefer Art ausgearbeitet worden, und wenn diefe Plane auch keinen weiteren Fortgang hatten, und bei Fridrich Wilhelme I. religiofer Gewißenhaftigkeit auch keinen Fortgang ha= ben konten, muste boch das nachstligende Interesse schon gehieten, bahin zu arbeiten, bag bas fachfische Saus nicht auf bem polnischen Throne blibe; daß auch Stanislaus Leszinsky, der nun Schwiegervater Ludwigs XV. war, den polnischen Durch personlich Thron nicht von neuem bestige. Vernemen zwischen August von Sachsen und Fridrich helm I. ward indels die Beforgnist bes ruffifchen Sofes erregt, ber mit Preuffen, wenn nicht gleiches, doch ahnliches Intereffe hinsichtlich Polens hatte, und bie Raiserin schickte beshalb im Dec. 1731 ihren Dberftalmeister, ben Grafen Lowenwolde, nach Berlin, ber bis jum Dec. 1732 einen Bertrag zu Stande brachte, der nach ihm der lowenwoldische genant worden ift. Durch diesen Vertrag verbanden sich Preuffen, Rufsland und Destreich bei eintretender Erledigung des polnischen Thrones jedem von Frankreich unterftugten Kroncandidaten entgegen zu fein, und bagegen ben polnischen Thron bem portugifischen Pringen Emanuel zu verschaffen. In diefem Bertrage marb zugleich die Succession des brandenburgischen Hauses in den angesprochenen julich = bergischen Territorien garantirt, so wie die Succession im Berzogtume Kurland, wenn ber Manestam in Kurland abgehe. Ullein Fribrich Wilhelm bemerkte wol, daß es den Ruffen mit diefer Ueberlagung Rurlands nicht Ernft fei, und fo Enupfte er neue Unterhandlungen noch vor Ratifica= tion diefes towenwoldischen Bertrages mit August II. von Cach= sen bahin an, bag Polen mit Ginstimmung bes Koniges von Polen geteilt werden, und ein Teil erblich bem fachfischen Saufe gegeben werden folle. Bu ber Teilung folten Rufsland

und Destreich eingelaben werben; sie solte aber, auch wenn sie dagegen waren, durchgeset werden. Ehe man noch mit diesen Unterhandlungen zum Schluße kam, starb August II. am 1ten Febr. 1733. Unter diesen Umständen trat der lö-wenwoldische Bertrag nun dennoch in Wirksamkeit, ohne ratissstirt zu sein. Frankreich erklärte sich, Polen bei seiner Wahlsstreiheit schüßen zu wollen. Es gelang aber dem Schne Ausgusts II. den östreichischen und durch diesen den preussischen Hof zu gewinnen, daß letzterer wenigstens (um die Succession bes Stanislaus zu hindern) nichts gegen die sächsische Succession in Polen tat.

In dem erledigten Reiche Polen fürte inzwischen der Ordnung gesmäß der Primas des Reiches, der Erzbischof von Gnesen, Theodor Potochy, die Regirung und die Landboten vereinigten sich, nur einen Polen und guten Katholiten, durchaus aber keinen auswärtigen Fürssten zu mählen. Die ganze sächsische Partei unter dem Abel bestund anfangs aus etlichen vierzig Männern; die übrigen wählten am 12ten Sept. 1733 Stanislaus Leszinsky einmutig. Als Kausman verkleidet, sam Stanislaus aus Frankreich nach Warschau ohne alle anderen Mittel als Versprechungen dessen, was Frankreich alles tun werde. Die Kaiserin Anna ließ sosort ein russisches Truppencorps in Litthauen einrücken, um die schwache Gegenpartei bei ihrer Freiheit zu schüßen, und Stanislaus in seiner Mittellosigseit muste sich nach Danzig zusrückiehen, wärend das Geld der Sachsen deren Partei bald so ans sehnlich verstärkte, das August III. am 5ten Oct. 1733 schon als Kösnig ausgerusen werden konte.

Fribrich Wilhelm forberte für die Anerkennung Augusts nicht bloß Etbing, was dieser andieten ließ, sondern auch Berspfändung des sächsischen Anteiles der Grafschaft Mansfeld, und drohte im Gegenteile Stanislaus verteidigen zu wollen. Ausgust III. gieng auf diese Bedingungen nicht ein, und brauchte es nicht, da die Russen nach Warschau vordrangen, und im Jan. 1734 sogar schon vor Danzig erschinen. Fridrich Wilzbelm wolte nun dem russischen Belagerungsschütz den Durchzug versagen, aber der kaiserliche Hof hatte so vil Einsluß auf den König, daß dieser am Ende doch nachgab, und um so mehr da die Franzosen stat den Polen unmittelbar durch Sendungen nach Danzig zu helsen \*), den Kaiser angegriffen

Tarach.

<sup>\*)</sup> Eine Sendung von 2 Fregatten und 3 Bataillonen ferte bei Beichselmunde um.

hatten, so daß bas Reich ben Franzosen im Febr. 1734 ben Rrieg erklaren muste. Stanislaus als Ochsenhandler verklei= bet entkam im Juni 1734 aus Danzig auf preufsisches Ge= biet, und Danzig ergab sich am 7ten Juli den Ruffen. ren nun schon warend ber Belagerung Danzigs zwischen bem tussischen General Munnich und dem Konige hochst unange= neme Berhaltniffe eingetreten, fo ward Fridrich Wilhelms Disstimmung noch vermehrt burch die Unbrohung ber Raiferin, wenn man ihr ben Ronig Stanislaus nicht auslifere, werbe fie ihn mit Gewalt holen laßen. Gerade nun schützte und ehrte Fridrich Wilhelm diesen unglücklichen Konig um so mehr. So, in bewaffneter Neutralitat, hielt er sich bis ber Wiener Praliminarfride im Oct. 1735 ben Krieg zwischen bem Kaifer und Frankreich Schloß, und bem Stanislaus Lotringen über= Diese Ueberlagung ward nur möglich burch bie Den= bung, welche bie italienischen Ungelegenheiten genommen hatten.

Als Frankreich namlich ben Rrieg gegen Deftreich beschloßen hatte, traten ihm Spanien und Sardinien bei, die fich auf Rosten Dest= reichs in Italien zu bereichern hoften. Noch ehe der Raifer nur ab= nete, daß es moglich fein fonne, daß er in Italien angegriffen murs de, erofneten seine Begner die Feindseligfeiten. Gin frangofisches beer unter dem Marschal Villars jog um die Mitte Octobers 1733 nach Pechmont, vereinigte fich mit der fardinischen Urmee und überschrit unter Unfürung des Königes von Sardinien als Generalissimus am 26ten Oct. die Grenze des Herzogtums Mailand. Bereits am 27ten Det. fam Bigevan, am 31ten Pavei in die Gewalt bes Roniges von Sardinien. Mailand ergab fich gegen Busage von Schonung und ge= gen Bestätigung der Stadtververfaßung. Bald hielten sich nur noch bie Castelle von Mailand, von Derian, von Mantau; aber jenes erste muste ebenfals am 2ten Jan. 1734 capituliren; das 2te am 9ten Febr. Hierauf feste eine spanische Flotte im Golf von Spezzia ein fpanisches Beer unter dem Grafen von Montemar ans gand, und drang nach dem Parmenfchen vor. Der Infant Don Carlos, der im Frufahre 1732 Bergog ber erledigten Furftentumer Parmen und Placenz wirklich , geworden war, trat als Geneneralissimus an Die Spike der spanischen Urmee.

Warend des Februar 1734 hatten sich nun talferliche Truppen im sudlichen Tyrol gesammelt unter dem Grafen de Mercy, und drans gen gegen Mantau vor. Inzwischen besetzten spanische Truppen das müdensche (modenesische) Gebiet; die französische Armee stund am Oglio. In der Nacht vom 1ten auf den 2ten Mai gieng der taiserliche Ge-

neral, Graf von Ligneville mit einem Corps über den Pfad (Po), und ihm folgte Mercys Heer (gegen 60000 M.). Die Feinde zogen sich aus dem Madenschen zurück. Um 29ten Juni kam es zwischen dem französisch = sardinischen Heere, welches (in Abwesenheit des Gesneralissimus und da Villars inzwischen gestorben war) von den Marsschällen de Coigny und Broglio commandirt ward, und zwischen Mercy's Heere in der Nähe von Parmen zu einer Schlacht. Mercy siel, und da er über seinen Schlachtplan niemandem Mitteilungen gesmacht, nam das Tressen einen Ausgang, der die Kaiserlichen über Nacht zum Rückzuge zwang. Das ganze müdensche Gebiet ward nun wider besetzt, die Feinde wider auf Wastall zurückbrängte. Hierzsand am 19ten Sept. wider eine Schlacht stat, nach welcher Königsegg sich zurück ziehen muste.

Das spanische Hauptcorps unter Don Carlos und Montemar mar, nach der ersten Raumung des Müdenschen durch die Allierten, über Tuscien auf Rom gezogen, und über die Tiber gegen das Königzreich Neapel, was damals durch den Utrechter Friden östreichisches Besistum war. Eine spanische Flotte war zu hülfe gekommen. Die östreichischen Streitkräfte im Süden Italiens waren zu unbedeutend, um wirklich Widerstand leisten zu können; das Bolt war gegen das östreichische Gouvernement in Gährung, und so muste der Viceknig D. Giulio de' Visconti geschehen laßen, daß das ganze Land im Upril und Mai in die Hände der Feinde kam, und Don Carlos als Kösnig beider Siellien auftrat. Nur Gaeta hielt sich bis in den August. Capua die in den Detober. Sieilien ergab sich Ende August den Spaniern ohne Schwertstreich die auf einige seste Puncte. Am längesten hielt sich Trapani die zum 21ten Inni 1735.

Der Wiener Fribe gab Parmen und Placenz an ben Kaiser, der mit Ausname von Neapel und Sicilien alle seine italienischen Besitzungen zurück erhielt. Dies Königreich aber ward
Don Carlos gelaßen, ber auch die Unwartschaft auf Tuscien
verlor. Diese erhielt nun des Kaisers Schwiegersohn Franz
Stephan von Lotringen, dessen Herzogtum an Stanislaus Leszinsky und von diesem an Frankreich abgetreten ward. Bon
seinem mailandischen Gebiete büßte der Kaiser nur Derton und
Novar ein, die dem Könige von Sardinien zu seinen pechmontischen Besitzungen gegeben wurden. Giovan Gaston, der
letzte mediceische Großherzog von Tuscien starb dann im Juli
1737 und Franz Stephan von Lotringen folgte.

Um dieselbe Zeit, wo die Franzosen den Krieg in Ita=

lien begonnen hatten (im Det. 1733) erließ Ludwig XV. überhaupt ein Kriegemanifest gegen ben Raifer, und bemachtigte fich zugleich Rehle. Unfange Nov. notificirte ber Raifer biefen Fridensbruch dem Reiche, aber in biefem waren Baiern, Pfalz und Maing, also gerade die fur einen Rrieg mit Frantreich wichtigsten Furften, im frangofischen Golbe. tet bamals gerade Fribrich Wilhelm vilfach burch Reichsforberungen verdrieglich gemacht worden war, ließ er fich boch ju tatiger Aufname bes Reichskrieges bewegen, und im Juni 1734 erfchin ein preuffisches Deer am Dberrhein, um den Prin: gen Gagen zu unterftugen. Im Juli folgte ber Ronig felbft; verließ bann aber bald bie Urmee und gieng nach bem Gelbri= fchen, wo er im August erkrankte, und lange an diefer Rrankheit zubrachte. Der Rrieg am Dberrhein gieng einen fehr Schläfrigen Bang, und hatte fo gut wie gar feine Resultate.

Nachdem der Praliminarfride zu Wien alle diese Hansbel beendigt hatte, erteilte das Reich dem Kaiser im Mai 1736 Volmacht, einen Desinitivfriden auf der Grundlage dieser Prasliminarien zu schließen. Das Verhältniss aber zwischen dem kaiserlichen und dem preussischen Hofe verbitterte sich mehr und mehr. Die Urt und Weise besonders, wie sich der östreichische Hof in die Verheiratungsangelegenheiten des Kronprinzen mischte, brachte den König auf; und andrerseits bildete auch das Werbewesen Fridrich Wilhelms und die Urt und Weise, wie andere Reichsstände und namentlich der Kaiser sich gegen dieses Unwesen seiten, einen Punct sehr schmerzlicher Berüstungen.

Der König war kränklich gebliben seit seiner Erkrankung im Geldrischen. Im Frülinge 1740 ward die Krankheit bedenklicher, und am 31ten Mai 1740 starb er.

## Dritter Abschnit.

Das Zeitalter mechanisch politischer Tenbenzen.

Erstes Rapitel. Fridrichs II. Zeit.

Mir haben in den bisherigen Abschnitten ber neueren Geschichte die Wirkungen jenes Strebens der Fürsten und Di= tungen nifter fennen lernen, ihre monarchische Gewalt zu befreien von den Schranken, mit welchen behaftet dieselbe noch aus dem Mit= telalter herübergekommen war; und dazu hatte bienen mußen Die ganze weltlich verständige, loggerifen verständige Methode, mit Geld, Gewalt, Furcht, überhaupt mit finlichen Mitteln bes Eigennuges zu wirken, wie sie Machiavelli in Gang ge= bracht hatte; bazu hatte bienen mußen die Reformation, wels che in den protestantischen Landern die Macht der Rirche ge= brochen und ben Landesherrn mit dem Bewußtsein erfult hatte, bağ er nur Gott Rechenschaft schuldig sei über bie Sandhas bung feiner Gewalt, daß die Untertanen nur leibenden Gehor= fam zu entwickeln hatten; bazu hatte endlich bienen mußen bie Forderung des Merkantil = und Gewerbsintereffes, burch welche der Fürst teils eine Fulle neuer Ginnamen gewan, teils bie niberen Stanbe fo hob und an fich fettete, bag fich ihr unmittelbarftes Interesse mit bem seinigen verband, wo Der Abel und die Beiftlichkeit etwa einer Ueberschreitung ber alten Schranken widerstrebte. Dazu hatte endlich bienen mußen, daß marend ber langdauernden vilen Rriege bes 17ten

Jahrhunderts das Wohl der Untertanen selbst die Haltung einer verhältnissmäßig größeren Kriegsmacht forderte, und daß in den zalreichen Officierstellen der Adel auch sein Interesse gewart sah. Alle diese Ursachen hatten in Europa gewirkt, bald Eine hier mehr, bald eine dort. Königliche, fürstliche Gewalten hatten sich teils in einer Weise ausgebildet, wie vorsdem nie in germanischen Reichen — teils war (wo dies noch nicht geschehen war) eine ähnliche Ausbildung doch das Vorsbild der Fürsten geworden.

Neben dieser Reihe von Entwickelungen lief wie wir gefeben haben eine zweite ber, die zuerst des einzelnen Menschen religiose Freiheit und Independenz forderte; dann auch eine driftlicher Gleichheit und Liebe entsprechendere Stellung des einzelnen Menfchen im burgerlichen Gemeinwefen; und welche fo ihre erfte Wurzel ebenfals in ber Reformationszeit hatte. Gegenüber biefen Forderungen hatte Sobbes zu zeigen gefucht, bag, wenn man auch ursprüngliche Freiheit und Gleich: heit ber Menschen zugeben muße (welchen ursprünglichen Bustand der Menschheit vorzüglich die jesuitischen Schriftsteller über den Stat behauptet, die calvinistischen bestens acceptirt hatten), boch bas Interesse ber Menschen felbst sie bagu gezwungen habe, vertragsmäßig barauf zu Bunften ber Fürsten zu verzichten. Algernon Sibnen hatte biese vertragsmas Bige Bergichtung gelten lagen, aber hinzugefügt, daß biefe Bergichtung eben weil fie eine vertragemäßige fei, nie eine unbedingte gewesen sein konne; daß bie Bedingungen ihre Bestimmung burch bas Interesse ber contrahirenden erhiels Lode hatte dies bahin ausgefürt, bag alle Gewalt ihre Quelle im Bolke habe, und unter dem Bolke hatte er bie Individuen in ihrer atomistischen Stellung als numerische Maffe verstanden. In biesem Sinne namen bie Frangosen das Wort auf; und Montesquieu, ber die formellen Uns terschibe ber Staten, wie sie Aristoteles aufgestelt, angenom: men, und fie burch abstracte Principien gu beleben gesucht, aber gefunden hatte, daß diese abstracten Principien überal gu Einseitigkeiten und Carricaturen furten, wolte nun aus der Mischung aller hauptformen, die er in der englischen Ber:

fagung zu erbliden glaubte, ben tuchtigen, ben volkomme= nen Stat zusammensegen, indem er zugleich bie Trennung der Bewalten im State, bie Lode nur jum Behufe überfichts licher Betrachtung aufgestelt, fur bie Statsform felbst festaus In ber Trennung der executiven; gefetgeben= halten suchte. ben und richterlichen Gewalt fab man die Garantie bafur, daß ber Stat, wie er aus dem Interesse bes Bolkes burch Ber= trag hervorgehe, bag das Recht, wie es sich durch bas Wolk gestalte, von ben executiven Dbrigkeiten unangetaftet bliben. Rouffeau bagegen zeigte, wie bas Bolt boch zulest bet einige und einzige Ausgangspunct aller Gewalt fei, wenn man die vertragsmäßige Entstehung ber Gewalt anneme; wie es oberfter Richter, Gesetgeber und durch die Bahl der Beams teten oberfter executiver Gewalthaber felbft fei, mit einem Borte, wie nur eine auf absolute Gleichheit ber Berechtigung der Einzelnen bafirte Demokratie ber Stat fei, ber ber Lehre vom Urvertrage entspreche.

Dbgleich die Reihe biefer Entwidelungen begonnen hatte aus ben geistigen Bewegungen, welche bie Reformation ber= vorriefen und begleiteten, hatte fich die Richtung doch (haupt= fachlich in dem Kampfe mit ber die monarchische Statsgewalt ber Stuarte unterftugenben protestantischen Sochfirche Eng= lands) bald auch gegen bie Rirche, zuerst gegen biefe in ihrer außeren weltlichen Geftalt, gewendet. Fur biefe außere Bestalt und Berechtigung ber Rirche murben aber Mussagen ber Bucher, welche die driftliche Offenbarung enthalten, angefürt; so wandte fich ber Rampf gegen die Offenbarung, und man machte gegen fie eine Urt naturlicher Religion, einen natur= lichen Monotheismus, ben Deismus namlich, geltend; wobei bas gotliche Wefen und Walten fo abstract gefaßt ward, daß man Gott und feine Wunder mehr und mehr an bie au-Berften Enden bes Dafeins zurudbrangte, endlich gang leug= nete, und die sitliche und physische Weltordnung entweder aus rein medanischen, also materialistischen Gagen, ober boch als einen Process philosophischer Gedanken zu erklaren suchte.

Ein Teil dieser Unsichten war zu innig mit den In= teressen des Mercantilspstemes verwoben, als daß nicht die Für=

sten, wenn sie sich auch noch so fehr gegen die Grundsage überhaupt straubten, nicht einige Confequengen hatten aufnemen follen. Es lag zu fehr in ber Stellung biefer mober nen Fürsten (bie entweder eine fast unbeschrantte Gewalt uber ihre Untertanen wirklich in Unspruch namen, oder sie doch wenigstens ersehnten), in den Unterschiden ber Stande wirklich nichts weiter zu sehen, als mechanische Mittel ber Herschaft. Fasten sie die Sache so, so musten sie auch ben ganzen Stat nur nach der Seite des momentan : factischen Bestandes, nicht nach der Seite seiner historischen Bildung und des Rechtes betrachten; und so ward ihnen der Stat, wenn sie auch auf die Vertragstheorie nicht eingiengen, boch zu einem Ubstractum - zu einem Wefen, mas nicht ein eignes, organisches, Uchtung verlangendes Leben hat, fondern zu einzelnen Zweden da ift. Diese einzelnen Statszwede zu verwirklichen fahen nun die Regirungen als ihre Aufgabe an; für diesen Dienst des States verlangten sie unbedingt und ohne Rudficht auf frubere; rechtlich hergebrachte Schranken ihre Bewalt. Bei dieser Forderung hatten sie gegen Udel und Beifts lichkeit die ganze von den oben entwickelten Unsichten mechanischer Natur ergriffene Mitwelt zu Mitstreitern. Bunachst aber gestaltete sich die Unsicht von dem Statszwecke, den man als Gemeinwohl, bien publique, aussprach, ganz subjectiv. Ludwig XIV. und Peter ber Große, Fridrich Wilhelm I. und Rarl XII. hatten eine Vorstellung vom bien publique und hanbelten berfelben gemäß; aber jeder hatte eine andere, subjectiv anders motivirte.

Indem aber die Fürsten als Rechtfertigung ihrer Forderungen und handlungen das bien publique hinstelten, indem sie selbst sich betrachteten als oberste Beamtete dieses chimarisschen Wesens, als Statsoberhaupter und zugleich als erste Statsdiener, musten sie notwendig bald auch auf ihre subsectiven Ansichten mehr oder weniger verzichten; — benn wenn ihnen, welche so feierlich überal versichert hatten, das bien publique sei ihr hochstes Augenmerk; welche im Namen dieser modernen Gotheit, des Statswohles, die Ernidrigung der Riesche, die Ernidrigung der Riesche, die Ernidrigung der Beteichtigsten Stände ber Nation (des

ren Rechte oft alter, organischer in das Bolksleben vermach= fen waren, als die des fürstlichen Saufes felbit), die icho= nungslofe Beseitigung uralt begrundeter Bustande gefordert hats ten, wenn ihnen, biefen felben Furften, jemand mit wirklicher ober doch mit den Zeitgenoßen einleuchtender Motwendigkeit zeigte, daß etwas weiteres von bem Molod, bem fie bisher gedient und dem fie fo bereitwillig die Erftgeburt des Boltes geopfert, von dem bien publique gefordert werde, musten fie entweder sich als inconsequent (d. h. in der Lage in die fie sich gebracht hatten: als abgeschmackt ober als gang egoistisch) hinstellen, und bas, was sie eben fur bas Fundament ihrer Macht ausgegeben hatten, felbft wider brechen; oder fie musten die Deduction widerlegen also selbst fich auf das Philo: sophiren als auf ein Regirungserforbernifs einlagen; ober ends lich fie musten auf die ihnen vorgelegten Confequengen ihrer fruber ausgesprochenen Doctrin eingehen. Der Trib ber Gelbft: erhaltung ichin an die Fürsten ber zweiten Salfte bes 18ten Jahrhunderte die Forderung zu richten, baß fie fich dem er= gaben, was man damale Philosophie nante; und was nach feiner practischen Seite nicht fo weit von bem, mas man jest so nent, entfernt mar, wie schon die dauernde Unerkennung montesquieuscher Statemeisheit bartut. Die Fürsten musten nun zu der Berteidigung oder zu der Leitung ihres Tune Phi= losophen fein oder Philosophen haben; und ein mahrer Det= eifer der Gitelkeit in beiden Dingen, im Philosophen = fein und Philosophen : haben, ergrif fast alle europaischen Sofe.

Haben wir nun in der Geschichte der Zeit von der Mitte des 17ten bis gegen die Mitte des 18ten Jahrhunderts gessehen, wie sich jene s. g. philosophische Unsicht bildete — so werden wir in dem noch übrigen Teile der Geschichte des 18ten Jahrhunderts uns übersichtlich zu machen haben, wie diese Unsicht die verschidenen europäischen Höfe verschiden ergrif, und sie in eine bewust revolutionäre Stellung zu dem früher bestehenden Rechte brachte; wie jene Erscheinung sich bildete, daß die Fürsten Europa's im Namen einer Doctrin auf allen Seizten das Bestehende umstürzten, bis dann die Sache des Umsstürzens eine solche sitliche Gewalt, ein solches Unsesturgens eine

- Cook

allen Menschen erhielt, baß alle Scheu und Achtung vor dem historisch = hergebrachten als solchem — also auch vor der fürstzlichen Gewalt als solcher — wegsiel; und baß nun die monteszquieusche Doctrin constitutionel beschränkter, künstlich beschränkter fürstlicher Gewalt oder die rousseausche Doctrin der Gleichheit und Freiheit als unveräußerlicher Menschenrechte gegen die Fürsten selbst bald einzeln, bald sich durchdringend geltend gemacht wurden.

Wir treten fo in einen britten legten Ubschnit ber neueren Geschichte, in ben ber Geltendmachung mechanisch = politischer Tendenzen gegen bas rechtlich hergebrachte, bestehende. Von diesem Abschnitte wird das erfte Rapitel die Berfolgung bieser Tendenzen durch die Fürsten darstellen. Unter ben in diesem Sinne auftretenden Fürsten hat aber der eine, Frid= rich II. von Preuffen namlich, insofern eine mitlere Stellung, als er, indem er biefen Tendenzen ebenfals bis auf einen ges. wiffen Grad hulbigte, zugleich felbst ichon wieder einigerma= Ben ein historisches Recht auf seiner Seite hatte, inwiefern namlich die Gewalt der Verhaltniffe früher schon den brandens burgifchen Fürsten eine verwandte Richtung aufgenotigt und zum Teil in dem fraftigen Singeben derfelben an diese Rich= tung Preuffens Macht hatte erwachsen lagen. Was also bei anderen der Reiz einer mechanisch waltenden Macht und eines rein : weltlichen und momentanen Zweden bienenben Berftan= bes hervorbrachte und zuweilen zu bem übermutigsten und fris volften Spile mit den Beiligtumern ber Nation fortsteigerte, war bei ihm nur bie Folge einer unabweislich gegebenen, einer historisch gegebenen Stellung und überschrit nie bie Schran= ten, die diese Stellung forberte. Er hat nie jenen Sophistereien nachgegeben, welche die Grundfesten seiner eignen Macht, und in derfelben das mahre Bohl feiner Untertanen hatten gerstoren mußen. Das zweite Kapitel wird die Berfolgung mechanich = politischer Tendenzen durch emporte Unterta = nen, ober die nordamerikanische und franzosische Revolution und ihre Folgen fur bas europaische Stateleben darftellen; mos bei wir widerum anzuerkennen haben, wie die nordmerikanische Revolution eine gang ahnliche Stellung zu ben Bolksrevolu= tionen einnimt, wie Fridrich II. zu ben in die alten Gerechts

same ihrer Bolfer eingreifenden Fürsten; benn nicht zu leugnen ruhte bas, mas bie Norbamerikaner ihrer englischen Regirung gegenüber geltend machten, wie abstract sich auch bie einzelnen philosophischen Gage, die sie ihrer Revolution, bem Beitgeiste hulbigend, als Maste vorbanden, ebenfals auf einem historisch gegebenen Boben, auf ber Basis ber driftlich motis birten Forderungen ber Puritaner und Presbyterianer bes 17ten Jahrhunderts, die mit Bewilligung ber Regirung in ben amerifanischen Colonielanden ein Ufpl und ein Terran weites rer Entwickelung gefunden hatten, bis ein Conflict notig ward; und es find diefe hiftorisch gegebenen Grundlagen der nordameris kanischen Revolution auch bis diesen Tag ein stetes hindernife gebliben, daß biefe Revolution über alle Schranken binausgienge und die philosophischen vorgeschobenen Phrasen zu wirklicher, geltender Bahrheit erhoben; benn nicht einmal Religionsfreiheit hat sich in Mordamerika herzustellen vermocht, wie großen Wert man auch von Unfang an auf diese Fordes rung zu legen sich das Unsehen gegeben hat.

> S. D. G. Preuß Fribrich ber Große, eine Lebensgeschichte. Wier Textbanbe; funf Urtundenbucher und Register. Werlin. 1832 — 34. 8vo. Leben bes Generals S. A. von Winterselbt. Wen A. A. Barnhagen von Ense. Berlin 1836. 8vo.

J. 2. Fribric II.

Leben bes Generale Freiherrn von Sciblig. Bon A. A. Barnhagen von Enfe. Berlin 1834. 8vo.

Das glanzenoste Zeugnis, welches der Regentenfahigsteit Fridrich Wilhelms I. erteilt werden konte, hat ihm sein Sohn und Nachfolger Fridrich II. erteilt \*), der später selbst das harte Verfaren, welches Fridrich Wilhelm zuweilen bei dem Standpuncte, den er genommen, sogar gegen Glider seines Hauses und gegen Fridrich II. selbst, als dieser noch Kroneprinz war, entwickeln muste, in milberem Lichte sah \*\*),

<sup>\*)</sup> Memoires de Brandenbourg (Berlin 1789. 8vo tome I. p. 318.) — "S'il est vrai de dire qu'on doit l'ombre du chêne, qui nous couvre, à la vertu du gland qui l'a produit, toute la terre conviendra qu'on trouve dans la vie laborieuse de ce prince et dans les mesures qu'il prit avec sagesse, les principes de la prospérité dont la maison royale a joui après sa mort." und p. 258. "Les traces que la sagesse de son gouvernement a laissées dans l'état dureront autant que la Prusse subsistera en corps de nation."

<sup>\*\*)</sup> ibid. p. 317. "Nous avons de même passé sous silence les chagrins domestiques de ce grand prince. On doit avoir quel-Le o's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

und in jeder Weise anerkante, was er als Sohn und Nachfolger ihm verdankte. Man kan geradehin behaupten, daß
alle großen Eigenschaften Fridrichs II. nur unter einer solchen
våterlichen Zucht ihr rechtes Maß und ihre wahre Bestimmung erhalten haben.

Die Großmutter Fridrichs II, die Konigin Sophie Charlotte, batte die Liebe für frangofische Sprache und Litteratur am Berliner Sofe begründet; die vilen nach Berlin übergefidelten Franzosen trugen gewise außerordentlich bei, diese Liebe ju erhalten, auch ale Fridrich Wilhelms grunddeutsches Regiment dem gangen Bofleben eine andere Westalt gab. Huch daß die deutsche Litteratur in damaliger Zeit fo wenig intereffante Becture bot, wirfte ju Forderung der frangofifchen Sprache in den boberen Cirteln. Go tam es, daß das Frangofische auch fur Fridrich II. gewissermaßen Muttersprache ward; daß er vor= zugsweise in den Begriffen und Auffaßungen dieser Sprache und Litz teratur lebte, und also auch von den geistigen Interessen, die zu feiner Beit die frangofische Litteratur bewegten, lebhaft ergriffen Diefe naturliche Reigung feines Geiftes murde ihn bei feiner Lebhaftigkeit und Gewandtheit auf religids = und politisch = bodenlo= fes Terran gefürt haben, hatte er nicht an seines Waters Character das iconfte Borbild gehabt fur das, mas er ale Furft fei= nem deutschen Baterlande, seinen Untertanen und seinem toniglichen Saufe fouldig fet. Bei allem geiftreichen Gingeben auf die lebhaf= tefte Entwidelung ber frangofischen Litteratur verlor Fribrich II. auf diese Weise nie den festen Standpunct als Fürst. Die Strenge des Watere, die ihm den Wert der algemeinen Beziehungen des Men= fchen und die daraus folgenden Pflichten fo berb entgegen hielt, baß er in dem Sohne, der seinem vaterlichen Regimente hatte entflieben wollen, nur einen feinem Dienfte untreuen Officier fab, und ibn als Delinquenten und als den entlaufenen Obristlieute: nant Fris bebandelte, trug ibre fconften und edelften Fruchte. Als diefe Strenge etwas nachließ, und Fridrich feines engen Urrefice entlagen feit dem Rov. 1731 bei der Rriege = und Demainentam= mer arbeiten solte, fab auch bier sein königlicher Bater in ibm mehr ben Diener und Untertan, und verlangte von ibm einen forperlichen Gid, "daß er in allen Studen tun wolle, was einem getreuen Diener, Untertan und Cobn gebort und geburet. " Diefe Arbeit Frid: riche ale Rriege = und Demanentat, bei welcher er des Rates und Unterrichts des Kammerdirectors Sille und des Kriegerates Sunice genoß, furte ibn streng in die Details der Stateverwaltung ein, für

que indulgence pour la faute des ensans en faveur des vertus d'un tel père."

welche sein gebildeter, hochfliegender Geift schwerlich ohne die strengste Bucht des Baters (ber seinerseits einen angebornen Trib fur das Des tail hatte \*)) Geschmack gewonnen haben murde, und die doch für fein fpateres Birten von ber bochften Bichtigleit geworden find. Erft im Nov. 1732 ward dem Kronpringen erlaubt, die durch feine De= fertion verwirfte Uniform wider zu tragen. Im Juni 1733 vermählte er fich mit einer Princesfin von Bevern, die aber nie auf fein inne= red Leben einen bedeutenderen Ginfluß zu gewinnen vermochte. weniger ben Kronpringen bausliche Berhaltniffe anzogen, je enthusia= fifcher gab er fich feiner Reigung fur die frangofische Litteratur bin. Er huldigte damals Boltaire mit jugendlichster Begeisterung; und Banles Worterbuch warb auch ihm lange eine Fundgrube menschli= chen Bifene. Daß er bei folden Furern ju der Ueberzeugung fom= men muste, bas Denten bes Menschen habe fich von aller Autorität zu befreien, mar naturlich; aber die eingeborne und angezogene Be= fundheit feines fitlichen Dafeins bewarte fich wenigstens darin, daß er nie jugab, daß bas Sandeln feiner Untertanen fich von den Autoritaten los riff, über welche im Denken fich hinwegzuseben er als eine Aufgabe des Philosophen ansah. Für sein späteres triegerisches Berhalten scheint seine Teilname an dem Feldzuge am Oberrhein ent= fcidend gewesen zu fein; allein auch diefer, indem er ihn mit Gpot über die faiserliche Urmee erfülte, trug langere Beit bei, ihn noch mehr fur die frangofische Ration ju gewinnen, beren Truppen ben faiserlichen gegenüber in vorteilhaftem Lichte erschinen. Wohl ift ce moglich, daß damals ichon in Fridrich der Gedante aufftig, bereinst notigenfals mit den Waffen die Unspruche des brandenburgischen Saus fes an Territorien, die das habsburgische inne hatte, geltend ju machen.

Bei der Beurteilung dessen, was Fridrich in seinen jungeren Jahzen über den Stat und über die Stellung des Fürsten gedußert, darf man nicht vergeßen, daß diese Aeußerungen austreten gegenüber von zwei politischen Carricaturen, deren Nichtigseit auszusprechen Fridrich vollommen berechtigt war; daß er bei diesem Widerspruche sich von den Irlehren, die damals in Frankreich zu so entschiedener Anertenzung tamen, nicht ganz frei gehalten hat, wird man als einen Trisbut, den seine Zeit von ihm forderte, um so mehr zu entschuldigen haben, als er jederzeit start genug in sich gebliben ist, diesen Irlehzren nur bis auf einen gewissen Grad zu huldigen, und sehr klar die Linie zu unterscheiden, wo er- an seiner fürstlichen Gewalt und an seinem königlichen Hause gesündigt hätte, ware er ihnen weiter nache

<sup>\*)</sup> Memoires de Brandenbourg l. c. p. 439. "Pendant tout son règne, il ne parut pas la moindre ordonnance qu'il n'eut signée de sa main, ni la moindre instruction dont il ne fût l'auteur."

gegangen. Jene Carricaturen aber maren ein mal die machiavell ftische Methode, die auf rein außerlich ober boch von ber Seite det Sinlichkeit ber wirtende Machte basirt war; und fodann die Carris catur absoluter Fürstenmacht und bloß leidenden Untertanengehor: fame, wie die englische Hochtirche biese Theorie, wenn auch in bester Absicht und im Rampfe mit den schlechtesten Doctrinen groß gezogen hatte, und wie sie nun auch in frivolerer Weise bei dem royalistisch gefinten Teile ber frangofischen Ration Unklang gefunden hatte. Richt bloß gegenüber von solchen Theorien mochte Fridrich mit Recht is als einen Irtum bervorbeben, daß Fürften glaubten, Gott habe ab: fichtlich ihretwegen und um fur ihre Große ju forgen die Menfchen geschaffen; aber daß er die fürstliche Gewalt felbft nur entstehen laßt für einzelne Statezwede \*), gehort entschiden einer gutgemeinten und nicht ganz gludlich gefürten Opposition gegen jene carrifirten Theo-Inzwischen mag Fridrich auch hie und ba im Denten fic falfchen Auffagungen bes Ursprungs und bes organischen Zusammenbanges der geselschaftlichen Gewalten bingegeben baben; im Gein war er wenigstens ein ganger Furft, fo gut wie fein chrwurdis ger Bater, ber feine Gewalt allein von Gottes Gnade berichrib und fich mit den Theorien der Franzosen nicht weiter befaßte.

Mls Fribrich II. bie Regirung übernam, befaß er burch

<sup>\*)</sup> Preuß die Lebensgeschichte des großen Koniges Fridrich von Preuffen. 1r Th. (Berlin 1834. 8vo) S. 40. (nach Fridriche eignen Worten) "Wolten die Fürften fich losfagen von dielen irrigen Ideen, wolten fie jurudichauen auf den 3med ibret Ginfegung; fo murben fie feben daß diefer Rang, auf mel: den fie fo eifersuchtig find, daß ihre Erhebung nur bas Bert der Bolfer ift; daß diese Millionen Menschen, weiche ihnen anvertrauet find, fich nicht zu Stlaven eines einzigen Demfchen ertlart, um ibn furd,tbarer und machtiger gu machen; daß fie fich teinesweges einem Burger unterworfen baben, um die Martyrer feiner gaunen und der Spitball feiner Ginfalle ju fein: fondern daß fie denjenigen unter ihnen erlefen baben, den fie fur ben Berechteften erachtet, um fie ju regiren; fur ben Beften, um ihnen Bater ju fein; fur ben Menschlichften, um ihr Unglud mitjufulen und fie ju erleichtern; fur ben Tapferften, um fie gegen ibre Feinde zu befchusen; fur den Weifefien, um fie nicht ungeschickt in verherende und verderbliche Rriege ju verwideln; fur den Fabigften endlich, dem Grate vorzusteben und Die hochfte Gewalt als Stuge der Gefete und der Gerechtigleit ju gebrauchen, nicht als Mittel ungestraft Berbrechen ju begeben und Tyrannei ju üben." - Man fibt die gange Unter: suchung ist auf ein unpassendes Terran übertragen, weil gid: rich fich jum Zeil den damaligen frangofischen Auffagungen bin-gibt. Er tut es nicht bloß in diesen 1736 geschribenen Betrachtungen über ben gegenwärtigen Buffand des europaischen Gtatenfostenis; fondern gang abnlich im Untimachiavel und andermarts.

feines Baters weife und aufopfernbe Furforge bie festesten Brundlagen beutscher Fürstenmacht in jener Beit: einen wols geordneten Statshaushalt; bedeutend vergrößerte Domanen; 8,700,000 Rthle. baar im Schage; Die Unhanglichkeit bes gangen Mittelftanbes ber Ration, Die ihre Intereffen von ber Regirung mit Gifer gefordert gefehen hatte; endlich eine Urmee von 72,000 Man, beren Fugvolk wenigstens sich bem besten der bamaligen Beit breift an bie Seite ftellen tonte. bies aber herzustellen, mar bei bem fleinen Territorialumfange bes States nur moglich gewesen burch eine Sparsamfeit, wie fie Fridrich Wilhelm I. geubt hatte, b. h. burch eine folche, welche von der Beschrantung aller Interessen bes Regenten auf die bringenbst notwendigen Dinge ausgieng. Dauer ein folches Sparfpftem burchzufuren, muste als un= moglich erscheinen; bemohnerachtet fonte man bie wurdige Stellung bes Ronigreiches nur behaupten, wenn man jene Grundlagen großerer Macht behauptete, die Fridrich Wilhelm I. geschaffen hatte. Wie einst Sparta nach bem Falle des Kpros nur die Bahl hatte auf die im peloponnesischen Rriege er= langte Segemonie in Sellas zu verzichten, ober bie fruher von Perfien gutwillig gewärten Gubfidien auch forthin zu erzwin= gen, fo ftund fur Preuffen nach Fridrich Wilhelms I. Tobe nur die Bahl, entweder mit aller Entwickelung fich nun funft: lich auf ben engen Rreis zu beschranten, ber bes verftorbenen Roniges naturlicher Gesichtstreis gewesen war, ober die mit: telft biefer Beschränkung bisher erworbene Dacht zu benugen, um fich eine breitere Territorialbafis zu erringen. man das lettere, fo war in ben alten Unspruchen Branden= burgs auf schlesische Territorien ber ermunschteste Rechtsgrund geboten.

Diese Unsprüche auf schlesische Territorien geltend zu niachen, war ein Bermächtniss gewissermaßen, welches Fridrich I. seinem Stamme hinterlaßen hatte. Daß der Kaiser in einem im Jan. 1739 geschloßes nen Tractate der sulzbachischen Linie des pfälzischen Lauses die julich sbergische Erbschaft (früheren Zusagen an Preussen zuwider) zugesproschen; die rasche Unname des Titels und Wappens von Ostsrisland sauf welches für den Fal des zu erwartenden Aussterbens des Grassenhauses Preussen vom Reiche anertante Ausprüche erworben hatte)

nicht gern geschen hatte, und manches andere hatte, wie wir bereits ers wähnten, gegen Ende der Regirung Fridrich Wilhelms I. dessen Gessinnung gegen das habsburgische Haus verbittert, und auch er hatte seinem Nachfolger gewissermaßen eine Erbpslicht der Rache für so mancherlei hinderungen, die das zollernsche Haus erfaren, hintersläßen:

Um 20ten Oct. 1740 starb Kalfer Karl VI. Er hatte im Jahre 1713, weil er der lette seines Stammes gewesen, durch ein Successsonsgeseh, welches den Namen der pragmatischen Sanction trägt, dafür gesorgt, daß fals er keinen Sohn hinterließe, seine Töchter nach dem Achte der Primogenitur; fals er auch keine solchen hintersließe Kalser Josephs I. Töchter und so Glid für Glid rückwärts die weiblichen Descendenten folgen solten. Diesem Successionsgesehe die Anerkennung der auswärtigen Höfe zu verschaffen, war für Karl VI. eine Lebensaufgabe gewesen. Das diese diplomatischen Anerkennung gen nicht weit schüßen würden, war indess vorauszusehen, und sür diesen Fal ein Krieg, der die Zersplitterung der östreichischen Staten erzwingen solte, notwendig. Fridrich II. scheint sich schon längere Zeit vorher \*) den bei Erlöschen des habsburgischen Hauses vorauszusehens den Erbstrelt ausgewählt zu haben als die günstigste Zeit mit seinen Unsprüchen auf schlessische Territorien hervorzutreten.

Diese Unspruche bezogen fich auf Sagerndorf, welches nebft den Berichaften Beuthen und Oberberg von Margraf Georg dem Froms men 1523 dem brandenburgischen Sause erworben worden war. Markgraf Johan Georg Dieses Besitztum 1622 wegen seiner Unbangs lichfeit an Fridrich von der Pfal; (ben bohmischen Pratendenten) vers wirkt hatte, hatte ber Raifer es eingezogen und anderweitig verges ben; warend bas Churhaus behauptete, nur Johan Georg perfonlich tonne das Befistum entzogen werden, nicht dem brandenburgischen Saufe, welches bas Gigentum baran gehabt. — Ferner hatte Bergog Fridrich II. von Liegnis mit Churfurft Joachim von Brandenburg 1537 Erbverbrüderung geschloßen, wogegen zwar Ronig Ferdinand von Bohmen 1546 Einspruch getan hatte, der jedoch bei Brandens burg teine Unerkennung fand; 1675 starb das liegnisische Saus aus, und Deftreich jog das Land an fich, marend Brandenburg bei feis nem Rechte beharte. — Endlich mar Churfurst Fridrich III. fruberen Abmadungen ju Folge ju Rudgabe bes Schwibufer Rreifes 1695 ge=

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D. S. 62 aus einem Briefe des Königes vom 28ten Oct.: "Alles war vorhergesehen, Alles vorbereitet; also handelt sich's nur um die Aussürung der Entwürse, welche ich lange in meinem Kopfe bewegt habe. Die Zeit ist da, wo das alte politische System eine ganzliche Aenderung leiden fan; der Stein ist losgerißen, der auf Nebutadnezars Bild von vierers lei Metallen rolt, und es zermalmen wird."

notigt worden; doch auch hiebei glaubte das brandenburgische Haus übervorteilt worden zu sein.

Fridrich II. erklarte als er Mitte December 1740 Schle= sien besegen ließ: "bas Herzogtum, als bie Wormauer ber brandenburgischen Lander in Bermarung zu nemen, und gegen biejenigen, fo an bie oftreichische Erbichaft Unspruch ma= den wurden, zu beschüßen; auch folle diefer Schrit nicht als eine Beleidigung ber Konigin von Ungarn gelten, vilmehr muniche der Konig mit ihr eine genaue Freundschaft anzuknupfen, und fei beshalb in Unterhandlung." \*) Indeffen konte niemand etwas anderes als den Begin von Feindseligkeiten in diesem Schritte feben, obwol Fribrichs Gesandter im Ramen seines Couverans als Abfindung fur die alten Unspruche Branbenburge auf ichlesische Territorien nur die Berzogtumer Glo= gau und Sagan forderte, und dafür noch 2,000,000 Athle. pilen, bie pragmatische Sanction garantiren und bem Großbergoge von Tufcien (Maria Theresias Gemahl) feine Stimme jur Raiserwurde geben wolte \*\*). Cowol Maria Theresia als Fribrich II. fuchten fur ben bevorstehenden Rrieg Berbins bung mit auswärtigen Machten.

Berteidigungsbundniss zwischen Preussen und Russland am 27ten Dec. 1740 geschloßen. Fleury erklarte, Frankreich babe die pragmaztische Sanction nur vorbehaltlich der Ansprüche Dritter also namentzlich des Churfürsten von Baiern und der Krone Spanien garantirt. Da diese in Wien nicht anerkant wurden, nam Frankreich durch diese Erklärung seine Garantie zuruck \*\*\*). Schwedens politische Entschlies

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D. G. 63.

<sup>\*\*)</sup> Preuß G. 67.

<sup>\*\*\*)</sup> Baiern erhob auf die habsburgische Erbschaft Unsprüche als mehrberechtigter Successor vor Maria Theresia, weil der Ehurssürst von der ältesten Tochter Kaiser Ferdinands I. abstamme, und dessen Testament die Nachtemmen dieser Tochter nach Ubsgang der manlichen Descendenz in seinen Königreichen zur Successischen berufe. — Allein das Testament spräch nicht von Absgang der mänlichen, sondern der ebelichen Descendenz; wodurch sich jedoch Baiern nicht zu Aufgeben seiner Protestation bewegen ließ. — Spanien glaubte die östreichischen Lande in Folge der früheren Berträge der beiden habsburgischen Linien ansprechen zu durfen, indem die nun in Spanien regirenden Bourbonen von der spanischen Linie sowol, als durch die in das spanisch habsburgische Haus verheirateten deutsche Habsburgischen Prinstelsunen von der deutschen abstamten.

hungen hiengen von Frankreichs Benemen ab. Am meisten waren hannover und Sachsen für Fridrich zu fürchten; doch hielt er beide Regirungen durch ein heer, was er in der Gegend von Brandenburg zu beliebiger Verwendung aufstelte, in Schach. Un den Protestanten in Schlesien fand er eine zugerane Partei; die Katholisen beruhigte er durch Verheißung des Schuses ihres kirchlichen Bestandes.

Schon im Fruhjahre 1741 folten bie Waffen über ben Besit Schlesiens entscheiden. Der Feld = Marschal Graf Neip. perg mar mit Bertreibung ber preufsichen Urmee aus Schles sien beauftragt worden. Es gelang ihm gludlich, bas bedrangte Brieg zu entsegen; aber am 10ten Upril ward er zimlich uns erwartet in feinem Sauptquartiere Molwig angegriffen und ges Dieser Sig Fridrichs wirkte wie ein elektrischer Schlag auf die Entschließungen ber europaischen Rabinette, und nas mentlich schloßen nun Frankreich, Spanien und Baiern gu Nymphenburg am 18ten Mai ein formliches Bunbnifs gegen Maria Theresia \*), und da es dem franzosischen Hofe (an welchem besonders Graf Belleisle ben oftreichischen Interessen feindlich wirkte) gelang, auch den König August von Polen (Churfurft von Sachsen) zu Erhebung gewiffer Unspruche bin: sichtlich ber habsburgischen Succession zu vermögen; die Churs fürsten von Coln und von ber Pfalz in ihren alten Berbindungen mit Frankreich verharten, und Brandenburg nun naturlich bem habsburgischen Saufe auch im Reiche entgegen mar, gelang es, die deutsche Krone einmal wider bem offreichischen Sause zu entziehen, und fat bes Gemahles Marien Therefiens, bes Großherzogs Franz Stephan von Tuscien, ber sich darum beworben hatte, vilmehr einen ber Gegner ber Ronigin, ben Churfürsten Rarl Albrecht von Baiern, als Candidaten zur romisch = beutschen Raiserwurde aufzustellen. Von allen Machs ten, welche bie pragmatische Sanction garantirt hatten, fonte Maria Theresia nur noch auf England, von bessen haltung

<sup>\*)</sup> Der Plan war, die deutsche habsburgischen Lande wie früher die der spanischen Linie zu teilen: Baiern solte Oberdstreich, Tyrol, Breisgau und Bohmen haben; Preussen Niderschlessien zugleich als Absindung für die schlesischen und für die julich = bergischen Ansprüche; Spanien für einen Prinzen Parmen und Placenz; Maria Theresia blib also im Wesentlichen nur Nider= östreich, Steiermark, Kärnthen, Krain und Ungarn, nebst einisgen italienischen Territorien.

Hannover abhieng, rechnen, und biefe Dacht fuchte deshalb auch marend bes Sommere und Herbstes zwischen Preuffen und Deftreich zu vermitteln. Inbeffen maren, von Belleiste und Maillebois gefürt, zwei frangofische Deere über den Rhein gedrungen, von benen bas von Maillebois gefürte Sannover im Schach hielt; das andere im August mit ben bairischen Truppen zugleich in Dberoftreich einbrang. Spater wendete fich der Churfurft von Baiern nach Bohmen, wo auch die Sachsen eingedrungen waren und im Dob. Prag eroberten. Um 19ten Dec. ließ sich ber Churfurst von Baiern als Konig von Bohmen hulbigen. Der Konig von England, als Churfurst von Sannover, fab fich (von bem frangofischen und preuffi= fchen heere in bie Mitte genommen) genotigt, auch feine Stimme bei ber Raiferwahl dem Churfurften von Baiern guzusagen in einem Bertrage, ber, gegen Enbe Gept. gefchloßen, zugleich zusagte, daß von Seiten hannovers der Konigin Maria Therefia weitere Sulfe nicht kommen folle. Fribrich II. fcbloß nun im November naheres Bundnife mit Baiern, und verzichtete im Dec. vertragemäßig auf Julich = Berg. Nach folchen Borbereitungen mar es leicht, bag ber Churfurft von Baiern am 24ten Jan. 1742 jum Kaifer, als Karl VII, gewählt marb.

Unterdessen aber hatte die bedrängte Königin ihre ungarischen Stäns de zu gewinnen gewust; wendete nun, von diesen auf das nachdruckslichste unterstüßt, fast alle ihre Streitkräfte gegen Baiern, und hatte die Freude, nicht bloß diese letteren rasch aus Destreich und Böhmen vertriben, sondern auch München fast an demselben Tage, an welschem Karl VII. in Frankfurt zum Kaiser gekrönt ward (12ten Febr.), von ihren eignen Truppen besetzt zu sehen. Die nach Mähren vorgesdrungenen Preussen hatten sich nach Schlessen zurückziehen müßen; hier aber ward die diesmal vom Prinzen Karl von Lotringen gefürte östreichische Urmee am 27ten Mai 1742 abermals bei Chotusis gessschlagen.

Um ihre Streitkrafte energischer gegen Baiern und Frankreich verwenden zu konnen, schloß Maria Theresia unter dies fen Umständen am 11ten Juni zu Breslau mit Fridrich II. einen durch England vermittelten Friden, in welchem sie ihm das Herzogtum Rider= und Oberschlessen und die Grafschaft

Glat mit voller Souveranetat abtrat. Sie trente baburch Fridrich II. von ihren übrigen Feinden. Er ferte am 12ten Juli ale Siger nach Berlin gurud; ratificirte am 28ten Juli den Friden, und schloß bann am 29ten Nov. mit England ein Berteidigungsbundnife. Schon im October hatten fich die nun in Bohmen vereinigten beiden frangofischen heere, die noch einen Teil des Landes befett hatten, nach ber Dberpfalz juzudziehen mußen; marend der bairifche Feldmarfchal Geden= dorf ohngefahr in berfelben Beit Baiern wider eroberte. Dur Belleiste hatte sich in Prag noch gehalten; im December zog er sich über Eger ebenfals zurud. Im April 1743 konte Raiser Rarl VII. wider in München erscheinen, mard aber, da nun Bohmen frei, Preuffen aus dem Kriege ausgeschiben war, vom Prinzen Rarl von Lotringen nach ber Schlacht bei Sim= pach (9ten Mai) bis zum Sten Juni abermals genotigt feine Hauptstadt zu verlagen. Das gange Land mard von den Dest= reichern befegt, und Maria Theresia, die es ale Erfag für das verlorene Schlesien behalten wolte, ließ sich im September in Munchen huldigen.

Jujwischen hatte England einen früher mit Spanien geschloßenen Bandelsvertrag fo anmagend genugt, daß die fpanische Regirung, endlich zu Repressiv = Magregeln genotigt, nun die englische Kaufmans schaft fo erbitterte, bag beren Unwillen bas englische Ministerium zu einem Kriege mit Spanien forttrib im April 1739. Seit Frant= reich fich in ber oftreichischen Gucceffioneangelegenbeit naber mit Spanien geeinigt hatte, trat es als Berbundeter mit Spanien auch in diesem Rampfe gegen England auf. Barend also Georg II. als Churfurst von hannover aus bem Rriege geschiben mar, trat er als Ronig von England burch die Begnerichaft Frankreichs ein, und jog die Teilname ber niderlandischen Republit nach fich. Sechezebn= taufend Englander rudten 1742 als Bundesgenofien in die offreichi= fden Riderlande ein und befesten Gent, Dudenaerde, Rortrut, Lier, Oftende und Nieuwpoort und am 2ten Febr. 1743 faßten auch die Staten von Solland den Beschluß, Marie Theresien mit 70,000 M. ju belfen, und diefem Befdluße traten bie Generalftaten bei. org II. selbst furte nun im Febr. 1743 die englisch niberlandische Urmee durch die niderrheinischen Gegenden an den Main. Gin fran= geniches heer unter bem Marical de Roailles wendete fich eben ba= bin, und erlit am 27ten Juni 1743 bei dem durmainzischen Dorfe Deningen in der Dabe von Ufchaffenburg eine gangliche Riderlage. Destreichische und englische Truppen überschritten ben Rhein. Um 13ten Sept. 1743 schloßen England und die Niderlande-mit der Königin von Ungarn ein Bundniss zu Worms. Nach Fleurn's Tode im Jan. 1744 erklärte Frankreich direct den Krieg an England und im Früsjahre 1744 auch an Maria Theresia. Zur See erlitten die Franzos sen bedeutende Nachteile.

Das Glud, welches im Jahre 1743 überal nach bem Breslauer Friden die Waffen der Konigin von Ungarn beglei= tet hatte, machte Fridrich II. beforgt; als im Febr. 1744 Sedenborf Namens bes Raisers an seinen Sof kam, mar es leicht, ihn für den unglücklichen von Land und Leuten vertribe= nen Fürsten zu intereffiren, und Fribrich felbst faßte den Plan, Rarl VII. durch einen beutschen Fürstenbund unter die Urme Als dieser Plan trot ber im Mai geschloßenen Frankfurter Union keinen rechten Fortgang hatte, verbunbete fich ber Konig von neuem am 5ten Juni 1744 mit Frank= reich zum Schute Rarle VII. Die Englander hatten ihre hauptmacht als im Mai 1744 bie frangofischen Truppen un= ter bem Marschal von Sachsen in Flandern rasche Fortschritte machten, dahin wenden mußen; Pring Rarl von Lotringen war im Bergogtume Lotringen gludlich vorgedrungen; aber auch fei= nen Sigestauf hemte nun bie neue Baffenergreifung Preuf= Fridrich furte im August 80,000 M. nach Bohmen. In ber Racht vom 9ten jum 10ten Gept. erofnete er die Lauf= graben vor Prag \*), und am 16ten Gept. ichon fiel diefe Stadt in feine Sanbe. Allein auch Sachsen Schloß fich nun an Destreich an, und bie preufsische Urmee muste im Nov. sich vor bem öftreichischen Feldmarschal Traun aus Bohmen wider zuruckziehen. Der Raifer hatte inzwischen die Freude gehabt, von Frankreich unterftugt, in feine Erblande gurud: feren, und im Dct. wider in Munchen einziehen zu fonnen; aber sobald die Preuffen Bohmen geraumt hatten, bedrohten bie östreichischen Heere Baiern wider harter, und villeicht håtte Karl VII. abermals fluchten mußen, ware er nicht am 20ten Jan. 1745 gestorben, indem der Schreck über die Di= berlage seiner und der franzosischen Truppen bei Reuneck sei=

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D. G. 78.

ner Krankheit eine tobtliche Wendung gab. Sein Sohn Marimilian Joseph entsagte im Füßener Friden (22ten Upril) allen Unsprüchen auf die habsburgische Erbschaft und versprach seine Stimme bei der Kaiserwahl bem Gemahle Marie Theresiens.

Roch vor Karls VII. Tode hatte (am Sten Jan. 1745) Maria Theresia sich nochmals mit England, den Niderlanden und Sachsen zu Warschau verbundet; aber trog dem daß das Gluck ihr zu Unfange bes Jahres so gunftig schin, erlitten sie und ihre Berbundeten eine Reihe von Berluften. schal von Sachsen schlug am 11ten Mai eine aus englischen, niberlandischen und oftreichischen Truppen vereinigte Urmee bei Fontenoi. Fribrich II, gegen welchen vornamlich ber Barschauer Tractat gerichtet gewesen, sigte am 4ten Juni bei Sobenfridberg durch feine nun ju immer großerer Tuchtigkeit fich heranbildende Reiterei über ben Pringen von Lotringen, und machte Dberschlesien frei von ben eingedrungenen Feinden. Der Pratendent Rarl Eduard Stuart, jest von Frankreich un= terftugt, landete am 27ten Juni an der Westfuste von Schot= land und fam bis Enbe September nicht nur in Besit von fast gang Schotland, sondern konte sogar in bas nordliche Eng= land eindringen. Georg II. hatte beshalb Deutschland vers lagen, und auch ber Bergog von Cumberland muste mit einem Teile bes heeres aus Flandern kommen, um in Schotland gu fampfen, wo ber Pratenbent im Januar 1746 noch einen Gig bei Falkirt erfocht; dann aber im Upril bei Gulloben gang= lich geschlagen und zur Flucht aus Schotland genotigt ward. Diese Kampfe auf der Insel selbst namen Marien Theresien eine Zeitlang fast gang ben Beiftand Englands, und Fridrich II. verfolgte seine Sige. Zwar aus Bohmen, wohin er vorgebrun= gen, muste er fich zurudziehen, ichlug aber noch am 30ten September 1745 ben Pringen Karl widerum bei Gorr. Schon im August hatte er mit Georg II. eine Convention unterhans belt, in welcher fich letterer, gegen Fridriche Unerkennung ber Mahl bes Großherzogs von Tuscien zum Kaiser, anheischig machte, einen Friben zwischen ihm und Marien Theresten gu vermitteln und ihm bem Befig von Schlefien zu garantiren. Die Convention warb am 28ten Det. abgeschloßen. Gin Un:

Codule

grif, ben, wie er erfur, Sachsen und Destreicher auf die Marfen felbst beabsichtigten, hatte Fribrich im October nach Berlin zuruckgefürt; von hier gieng er ben anrückenden Feinden entgegen, und schlug sie wider am 23ten Nov. bei Großhen= neredorf. Sachsen ward von den preussischen Truppen besett; August III. war nach Prag geflohen; und ber alte Fürst von Dessau erfocht noch am 15ten Dec. einen glanzenden Sig über Destreicher und Sachsen bei Kesselsborf. Um 18ten Dec. kam Fridrich II. nach Dresden, und Maria Theresia, beren Gemahl am 13ten Sept. trog bem daß Churpfalz und auch noch Churbrandenburg protestirt hatten, in Frankfurt unter dem Schute eines am Rhein gegen bie Franzosen aufgestels ten heeres zum Raiser gewählt worben mar, mar, um bie Uns erkennung beffelben auch von Fridrich zu erlangen, nach befs fen Sigen bereit, auf ben von England vermittelten Friden ein: Graf Harrach schloß im Namen ber Kaiserin am 25ten Dec. zu Dresben ben Friben mit Preuffen ab, welcher ben fruheren erneuerte und bie Unerkennung Raifer Frang I. fo wie eine Garantie ber beutschen Landschaften des habsburs gischen Sauses für Marien Theresien enthielt. Sachsen aber muste in seinem Fridensvertrage an Preuffen 1,000,000 Rthlr. zalen. Um 28ten Dec. schon hielt Fridrich II. als Siger seis nen Einzug in Berlin. Der Krieg warb von biefer Zeit an hauptsächlich nur noch in Belgien gefürt, wo das Glud ber frangosischen Baffen die Folge hatte, baß in allen vereinigten niberlandischen Provinzen nicht nur bie Stathaltermurbe her= gestelt, sondern auch zur erblichen Burde gemacht marb.

Nach der Schlacht von Fontenoi hatten die Franzosen auch Dorneck genommen, ganz Weststandern und einen Teil von hennegau besetzt. Bruffel siel den Franzosen schon im Febr. 1746 in die hande und die östreichische Regirung muste nach Antwerpen flüchten. Doch lehnte die Republit der Ver. Niderlande standhaft einen Neutralitätsvertrag ab, so günstig fortwärend die Bedingungen waren, welche die Franzosen für einen solchen stelten. Sichtbar waltete hierin auch der Einssuss Englands, welches dem Schwiegersohne Georgs II, dem Prinzzen von Oranien \*), durch die längere Dauer des Krieges und durch

<sup>\*)</sup> Diesen Titel fürte nun Wilhelm IV. der Stathalter von Frisland, Groeningen, Drente und Geldern aus der nafau = diezischen

die größere Bedrangniss der Republik die Stathalterschaft in allen 7 Provingen zu verschaffen munschte. Inzwischen eröfnete man doch einen Congress ju Breda fur weitere Unterhandlungen, die ihren Fortgang hatten, marend die Frangosen almalig gang Brabant, am Ende Mai fogar die Citadelle von Antwerpen gewannen. Bis Mitte Juli war auch Bergen im Bennegaulgefallen; Ramen mit ber Citadelle ward erobert; auch bun; - gang Belgien war bis jum Berbfte, mit Ausname Lügelburgs, unter Ludwige XV. Botmäßigfeit. Der Dreedner Fride hatte inzwischen ben Deftreichern für dies Jahr moglich gemacht, eink größeres heer nach den Riderlanden ju fenden; fam ber Pring von Lotringen damit an die Maas. Die Schlacht von Raucoux (11ten Det.) ward gegen ihn entschiden; die Franzosen ftunden am Ende des Jahres fast überal dicht an den Grenzen der Republif. Ungeachtet zwischen Frankreich und den vereinigten Ribers landen nicht directer Rriegszustand war, fondern die Diderlande nur als Muirte Destreichs agirt hatten, glaubte der frangofische Dof eis nem Angriffe auf die Territorien der Republik keine Kriegserklarung poranschiden ju mußen. Die frangofische Urmee nam Cluis, Biens bote und Lieftenshoet, und besette Stateflandern im April 1747.

In Zeeland gehörten die Regirenben durchaus der antistathalterisschen Partei an; allein das gemeinere Bolt war dem stathalterischen Interesse, schon durch die Nachwirfung der kirchlichen Haltung der Stathalter aus dem früheren oranischen Hanse, ergeben. Als man nun im April 1747 in dem benachbarten Statsstandern die Franzolen überal sigreich vordringen sah, glaubte das Bolt, die Regirenden, die ohnehin großenteils durch stolzes, familiensüchtiges Wesen die herzen von sich abgewendet hatten, hätten das Land den Feinden verzaten, um nur den, wegen freundlicher Umgangsweisen algemein gezliebten, Prinzen von Dranien vom Regimente auszuschließen. Plötzlich erhob sich das Bolt in Blissingen, in Bere, in Goes, dann in Middelburg, Ziericze und Tholen, in ganz Zeeland; verlangte den Prinzen von Dranien als Stathalter; und nötigte die Regirung nachzugeben. Um 28ten April ward der Prinz zum Stathalter von Zeezland erwählt.

Schon zwei Tage verher waren die zeeuwischen Marktschiffe mit Oranienflaggen nach Rotterdam gekommen, wo die Stimmung gegen die in Holland regirenden Magistrate nicht beser war, als in Bees land gegen die zeeuwischen. Auch hier mischte sich unter die Motive des Haßes Unbegründetes ein, und namentlich daß der (seit 1746, wo Unton van der Heim, der Nachfolger Slingelandts gestorben war,

Linie, welcher 1734 die Prinzessin Unna von England geheiratet hatte.

ernante) Ratspensionar Jakob Gilles mit den Franzosen in geheimer Unterhandlung sei um einen Neutralitätsvertrag, den man mit Aufsopferung von Statsflandern ertausen wolle. Alls die stathalterische Partei geschickter Weise eine zweite Feder springen ließ (das falsche Gerücht nämlich, eine französische Flotte nähere sich), ward zuerst in Rotterdam, dann bald in allen anderen Städten von Holland das Verlangen des Volkes laut, der Prinz von Dranien solle Sathalter werden; und schon am 2ten Mai musten die Staten von Holland den Prinzen zum Stathalter, Generalcapitan und Generaladmiral von Holland ernennen. Nach solchen Vorgängen wählten ihn auch Utrecht (Iten Mai) und Overyßel (10ten Mai) zum Stathalter, und zum erstenmale wider seit der Losreisung von Spanien stunden alle vereinigte Provinzen unter derselben Oberleitung.

Mitlerweile waren die in Breda begonnenen Unterhandlungen als fruchtlos aufgegeben worden, und die Franzosen hatten die noch übrisgen Ortschaften von Statssandern besetzt, fortwarend Zeeland bes droht. Sie zogen nun ihr Heer hinter der Onle zusammen, und wendeten sich gegen die Maas in die Nahe von Tongern. Die verseinte Armee ihrer Gegner zog sich aus der Gegend von Breda nach Hasselt. Um 2ten Juli tam es bei dem Dorfe Laufelt zu einem Trefsen, in welchem die Franzosen abermals sigten. Eine Abteilung des französischen Heeres unter dem Grafen Löwenthal war bei Mecheln siehen gebliben, und drang nach dem Sige bei Laufelt gegen Bersgen zop Joom vor, was er belagerte nnd nach tapferer Gegenwer durch Ueberrumpelung am 16ten Sept. einnam. Der Schrecken über diesen Gewin der Feinde machte eine durchgreifende Boltsbewasnung in Holland und Zeeland und außerordentliche Steuern möglich.

In dieser Zeit machte die Ritterschaft von Holland am 7ten Det. den Borschlag, den Prinzen Stathalter jum Erbstathalter in der manlichen sowohl als weiblichen Linie zu ernennen. Das Bolf war überal durch Flugschriften zu Gunsten eines solchen Vorschlages bearbeitet worden, und am 16ten Rov. erhoben die Staten von Sol= land wirklich den Pringen ju ihrem Erbftathalter in der manlichen, wenn Diese abgebe und eine Erbtochter vorhanden sei, in der weib= lichen Linie. Rur waren von der Erbstathalterwurde alle sonst be= rechtigte Descendenten ausgeschloßen, welche die tonigliche oder dur= fürstliche Burde batten, oder nicht der driftlich = reformirten Religion jugetan, oder an einen dieser nicht jugetanen Mann verheiratet ma= Die anderen Provinzen folgten dem Beispile von Holland; Zee= land ernante am 29ten Nov., nachher alle anderen Provingen, julest Groeningen, den Pringen jum Erbstathalter, und fast überal ward bei diefer Gelegenheit die ftathalterische Gewalt zugleich bedeutend erweitert.

Much in Italien hatten Frangofen und Spanier, benen fich wegen

gegrundeter Beforgniffe, daß Sarbinien (welches am 13ten Sept. 1743 burch ben Wormser Vertrag sich mit Marien Theresien verbunden hatte) Anspruche auf das Marchesat Finale mit Gulfe des Kaisers geltend machen werde, auch die Republik Jenau angeschloßen hatte, den Krieg Sie hatten anfangs gegen bas Gebiet des Ronigs von Sardinien im oberen Italien bedeutende Eroberungen gemacht; doch wurden fie vom Furften von Lichtenstein am 16ten Juni 1746 bei Placenz ganglich geschlagen. Gegen Mitte Juli vereinigte ber Ronig von Sardinien fein heer mit bem offreichischen unter Lichtenstein an ber Trebbla. Man beriet eben über weitere Angriffe gegen Franzos fen und Spanier, als die Nachricht von Konig Philipps V. von Spanien Tode Borlaufer einer Reihe diplomatischer Umftellungen ward. Ihm folgte in Spanien fein Sohn erfter Che (mit Maria Luise Gabriele von Saveien) Ferdinand VI, und der Ginfluß der Königin Elisabet, welche bis dahin Spaniens politische Haltung bes stimt hatte, nam ein Ende. Unterftugungen, auf welche die fpanifcen und frangofifden Felbherren in Stalien gerechnet batten, bliben nun aus, und endlich muste fich ihr, auf 20,000 M. jufammenges schmolzenes heer jurudziehen; ber Marquis be la Mina furte die Spanier bald über Zenau gang aus bem Cande; Maillebois ichuste noch eine Zeitlang Jenau, aber bie Deftreicher erzwangen ben Uebergang über die Bocchetta; auch die Frangosen zogen ab. Die gange Riviera di Ponente ward bis jum 4ten Nov. von ben Sardiniern eingenommen. Jenau hatten die Destreicher schon am 5ten Sept in Folge einer Capitulation besetzt; aber am 5ten Dec. in Folge eines Wolfsaufstandes verloren, wodurch die Bersuche der Destreicher und Gars dinier, in das sudliche Frankreich einzudringen, ebenfals vereitelt murden.

Nach bem Auseinandergehen des Congresses von Breda hatte man einen zweiten Congress beschloßen zu Achen. Dieser trat almalig zu= fammen; aber unabhangig von demfelben beredeten die Bevolmach= tigten Marien Theresiens, Englands, ber Riderlande und Sardi= niens am 27ten Jan. 1748 im Baag einen ausgebehnten Plan fur Die gemeinschaftliche Furung des Krieges, wobei man auch auf ruffische Hulfstruppen rechnete, die fich in Liftand sammelten, und welche gegen Subsidien England und den Niderlanden jur Disposition ge= stelt waren. Inzwischen war man überal des Rrieges mude, und fo namen die Unterhandlungen in Uchen bald einen rafcher jum Friden fürenden Bang. Die Frangosen hatten noch im Upril 1748 bie Belagerung von Maaftricht begonnen, und bis jum 3ten Mai muste ber Baron von Univa die Stadt übergeben. Dies mar bas lette, die Niderlande betreffende Rriegsereignifs, denn die Drohung der Frangofen, Bergen : op : Boom ju fchleifen, hatte ben Staten ben Beitrit ju ben Praliminarien des Achner Fridens abgenotigt, welche am 30ten April unterzeichnet wurden,

Der auf dem Kongress zu Uchen unterhandelte Fride, welcher den östreichischen Successionskrieg schloß als er am 18ten Oct. 1748 desinitiv unterzeichnet ward, bestimte, daß gegensseitig alle Eroberungen zurückgegeben werden solten, nur erzhielt der spanische Prinz Philipp die Herzogtümer Parmen, Placenz und Wastall. Preussen behielt natürlich das durch den Dresdner Friden garantirte Schlessen, und Maria Theresia blib im Besitze aller übrigen habsburgischen Erbstaten ihres Vaters.

Noch warend ber Dauer bes Krieges hatte Fridrich II. eine neue wichtige Landerwerbung gemacht. Churfürst Frischich III. hatte 1694 von Raiser Leopold eine Unwartschaft ershalten auf die Grafschaft Ostfristand \*), welche Unwartschaft 1707 und 1715 von Leopolds Nachfolgern dem brandenburgischen Hause bestätigt worden war. Durch Verträge mit der Stadt Emden war für den Todesfal des letten Grafen vorgesehen, und als Karl Edzard wirklich am 25ten Mai 1744 starb, war bereits preussisches Militär in Emden, und am 26ten Mai hatte die Huldigung stat. Tros dem, daß mit einigen Reichstanden noch wegen dieser Succession Schriften genug zu wechzseln waren, erfolgte im Sept. des solgenden Jahres die Bezlehnung von Seiten des Reiches.

Fridrich hatte nach dem Dresdner Friden eine langere Zeit hindurch einer außeren Ruhe zu genießen, welche ihm Raum gewärte, seine Regirungsabsichten und Statsansichten deutlich zu entwickeln. Wir tressen ihn, was die Udministration anlangt, noch ganz in den Besstrebungen des Merkantillystemes, dessen Berfolgung für Preussen in damaliger Zeit auch wirklich die wichtigsten Resultate hinterlaßen hat. Durch den plauenschen und den Finows Canal wurden um die Mitte des Sten Decennii des 18ten Jahrhunderts Oder und Elbe, Breslau und Hamburg in Waßerverbindung gebracht. Der Swinekanal umsgieng die schwedischen Bölle; der etwas spätere Oderkanal gab einer ganzen Gegend größere Sicherung gegen Waßersgesahr, machte deren Ansidlung möglich und ließ innerhalb zehen Jahren 280 neue Dörzser entstehen. Doch nicht bloß in den Bemühungen für Erleichterung einheimischen Verleres schloß sich Fridrich II. dem Merkantissysteme an, sondern auch darin, daß er durch Hebung der Industrie das Geld

<sup>\*)</sup> f. B. II. 2te Musg. G., 305. 306.

Leo's Lehrbuch ber Universalgeschichte. Banb IV.



rechnet hatte, daß bies Reter bem Bolle verhaßt machen muße. Die Wege Gottes in ber Geschichte find aber nur gu oft an= bere als die Gedanken ber Menfchen, denn gerade mas De= ters Ginfluß in Rufsland unmöglich machen folte, marb ein wesentliches Moment seiner gangen spateren welthistorischen Be= beutung. Die Gindrucke feiner Jugend, ber Saß gegen bie Morder feiner mutterlichen Bermandten, gegen bie Streligen, und gegen die egoistische, tyrannische Schwester, so wie seine Achtung für die Russland fremde, westeuropaische Bilbung dies find die hauptsächlichsten Glemente, aus benen sich fpas ter Peters politisches Sandeln von Unfang an zusammensett. Die Fremben, welche ihn umgaben, waren freilich keine sitlich reinen, edlen Maturen, fonbern Abenteurer; aber eben, wie folche find, maren fie fun und vielgewandt; alfo gerade wie fie fur Peter fein musten. Giner von ihnen, Lefort aus Benf, hatte Peter gang fur ben Gedanken gewonnen, westeuropaische Civilifation und besonders Kriegsbilbung nach Russland zu Man hatte Peter 50 junge Ruffen als Gefpi= len und Berfurer zu ausgelagenem Leben jugegeben auf fei= nem landlichen Aufenthaltsorte. Er schuf sie in ein europäisch Man lit es; benn organifirtes, fleines Militarcorps um. die fremde Beise konte ja in Rufsland nur Widerwillen er= Peter felbst diente in diesem Corps burch alle Stufen; er war Tambour, Gemeiner, Officir in aller Strenge; mit felbstgemachter Rabeberre half er an Schanzarbeiten, und wie alle anderen tat er Bachtbienfte.

Inzwischen hörte man, daß Iwans Gemahlin guter Hofnung sei, und Peter glaubte, sie sei es durch Ehebruch. Er heiratete, und nam sich so entschiden gegen Sophien, daß diese endlich glaubte, es sei die höchste Zeit sich die Alleinsherschaft durch entscheidende Schritte auch für die Zukunft zu sichern. Sie trat nicht mehr als Vormünderin, sondern selbst als Monarchin auf. Peter erklärte sich auf das entschibenste dagegen. Sie hatte es erwartet, und nam seine Aeußerung zum Vorwande weiterer Tat. Schon waren bei nächtlicher Weile 600 Streligen ausgesandt, Peter zu fangen, zu tod= ten; — aber Peter, benachrichtigt von diesem Schritte, hatte

sich ins Dreifaltigkeitskloster gestüchtet, und rief von hier aus seine treuen Russen auf gegen die Usurpatorin. Der Pastriarch erklärte sich für ihn, und bessen Erklärung zog alles Wolk nach. Peter ward als Zar anerkant, und Sophie muste sich in das Klosterleben zurückziehen 1689.

Die ersten Sahre ber Regirung Peters glichen fehr den vorherges benden. Er felbst suchte die Bildung eines europäischen Rriegehaus fens fo wie feine eignen militarifden Rentniffe weiter auszudehnen. Bis zu seiner erften Reise waren gegen 12000 Man europäisch dies ciplinirter Truppen gebildet; großenteils maren es Frangesen. Un deren Spige ftund ber Schotte Gordon. - Peter eignete fich einige wosteuropaische Sprachen an; aber in ben Berhaltniffen bes gandes vermochte er noch nichts ju andern. — Schon fruber maren Ruffen über ben Ural vorgedrungen; Rosaden setten diese Richtung ruffischer Eroberungen fort, und drangen bis jur dinefischen Grenze vor. -Der Anblid einer Schaluppe entzündere im I. 1692 ploglich in Peter den Gedanken, daß Russland von dem Einfluße seiner Rachbarn frei, machtig und groß nur durch eine Seemacht werden tonne, und berfelbe Ungeftun, ber feine übrigen Unternemungen begleitete, trib ihn nun jur Schiffart. Much bier wolte er alle Stufen ber Uebung mit der Erweiterung feiner Rentniffe verbinden, und versuchte fic, als ihm Binnengewäßer nicht mehr genügten, auf dem weißen Meere. Dies war damals ber einzige Punct, wo Russland birect mit dem Weltvertere jufammenhieng.

Peter sah ein, wolte er eine Schiffart, wolte er freien Weltverker für Russland schaffen, so muste er mehr Küsten für sein Reich gewinnen. Schweben ober Polen zu bekriegen wagte er noch nicht. Fast alle Kriege mit diesen Machten waren bis dahin unglücklich gefürt worden, und nur als die Polen das Bedürfnis eines Bundesgenoßen gegen die Türken fülten, hatten sie den Russen Zugeständnisse gemacht. Gegen die Türken hingegen hatten die Russen bereits mit Glück gekämpst, und die Türken waren damals durch Destetich und Benedig im Gedränge. Die lebhaftere Aufname des Krieges mit der Pforte war Peters erste große Unsternemung (1695). Zwei Jahre lang beinahe hielt ihn die Belagerung von Usow unweit der Ausslüße des Don auf; aber diese Eroberung (Juli 1696) war die erste Veranlaßung zur Gründung einer russischen Marine.

hatte König Ludwig XV, bessen ausgelaftene finliche Tribe sich mehr und mehr von feiner Gemahlin abwendeten, fich rudfichtelofer den Ausschweifungen hingegeben, und sein Liebling der Herzog von Richtlieu fol ein naheres Verhaltnife zu ber Marquife de Mailly berbeigefürt, Fleurn es begunftigt haben. Diefem Berhaltniffe befonders hatte Belleisle feinen Ginfluß ju danken gehabt. Warend bes ofts reicischen Erbfolgefrieges ward aber, die Mailly aus ihrem Berbaltviffe als tonigliche Geliebte durch ihre Schwester, die Ludwig XV. jur Bergogin von Chateauroux erhob, verdrangt, und diefer mar es fogar einige Beit gelungen, ben übrigens feinen guften gan; verfalle= nen Monarchen zu tatigeren Gingriffen in State = und Rriegsange= legenheiten ju vermogen. Mein fie ftarb, nachdem fie fur; guvor einmal (als der König im Meg erkrankte und vor den Höllenstrafen in Angst geriet) vom hofe auf einige Zeit vertriben, aber wider ju Enaden angenommen worden war und machte Frau von Gifoles (durch den Konig ward sie Marquise de Pompadour) Plat, welche geistreich, aber eben so eitel als vergnügungssüchtig, der f. g. philosophischen Par= tei manchen Borfcub leiftete; aber die bedeutenoften Stellen oft nur ben angenemfien Geselschaftern zu verschaffen schin. Um fie bilbete fich nun ein regirender Rreis, in welchem Manner wie Soubife und Ri= delien bedeutend hervortraten. Wir ersparen uns das fitliche Glend, mas durch ben . Sinn biefes regirenden Kreises über Frankreich ge= bracht mard, ju fdilbern, ba alle, welche die frangofische Revolution nicht bloß in ihrer Notwendigkeit (diese als ein gotliches Strafgericht magt wol niemand zu leugnen), sondern als sitlich woltatig wirkend darjuftellen gesucht haben, gerade von ber emporenden Richtswurdig= feit des frangofischen hofes jur Beit Ludwigs XV. ihren Ausgang genommen haben, und die Tatfachen im Gangen alfo unbestritten anerfant find.

Daß die frangofische Regirung unmöglich bem Willen ber erflarten Matreffe des Roniges entgegen eine politische Maxime durchzufuren die Kraft habe, konte man bei dem damaligen Zustande der Dinge in Wien leicht einsehen; noch deutlicher als früher sah es Graf Wensel Unton von Kaunis ein, als er als Gesandter der Kaiserin nach Paris fam. Raunis leitete es ein, daß die Raiferin fich überwand, eigenhandig an die Marquise de Pompadour zu schreiben. Die freund= lichsten Verhältnisse waren bald im Gange, und als Kaunis von sei= ner Gefandtichaft jurudterte, ward er (im Mai 1753) Statstangler; in Paris aber war Graf Stahremberg an seine Stelle getreten, und furte in seinem Sinne die Berhaltniffe fort. Noch waren wenige in diese Beziehungen eingeweiht, so daß selbst Fridrich II. es nicht für wahrscheinlich halten durfte, daß Frankreich so fehr seinem wah= ren Intereffe entgegen feine Stellung nemen tonne. Aber im Gept. 1755 ward ber Abbe Bernie, ber ber Pompadour bei Begrundung

ihres Verhältnisses zum Könige als geschicktes Werkzeug gedient hatte, ins Vertrauen gezogen; um ihm einen politischen Character zu geben, auf einige Zeit als Gesandter nach Venedig geschicktz und dann zu Fürung der Unterhandlungen mit dem Wiener Hofe gebraucht. Bald

mard er auch im Staterate bie wichtigfte Perfon.

Roch auf einer anderen Seite frannen fich fur Fribrich II. feind= liche Berbindungen an: zwischen Rufeland namlich und Deftreich. Aus der ruffischen Geschichte ward oben \*) zulest der Tod der Kai= ferin Unna im Det. 1740 erwant. Doch in ben letten Jahren ihrer Regirung hatte Rufeland einen gludlichen Rrieg gegen bie Turkei gefürt, angeblich um für Strelfereien der Tartaren unter turtischer Sobeit in den Rosadenlandschaften Genugtuung zu nemen; in der Tat um die Schmach von 1711, die Peter I. als Grund der Rache feinen Rachfolgern überlaßen, ju tilgen. Der Krieg ward 1736 gegen Sultan Mahmud I. erofnet; auch Deftreich nam baran gegen bie Ungläubigen Unteil. Munnich eroberte 1736 die Linien von Peres top; 1737 Dejatow. Muste dies auch 1738 mider aufgegeben mer= ben, fo nam Munnich boch im letten Sahre des Krieges 1739 noch Choczyn ein, warend die Destreicher in Diesem Jahre bei Grosta geschlagen wurden und die Turten Belgrad belagerten. Deftreich schloß nach solchem Unglud den nicht sehr ehrenvollen Belgrader Fri= den und Russland allein wolte die Laft des Krieges nicht tragen.

Die Kaiferin Unna hatte unterdeffen ihren Gunftling Biron 1737 mit dem Bergogtume Rurland belehnt. Da diefer auch nach Unna's Tode einmal die Regirung bes Kaiserreiches weiter zu furen wunschte, ward die Succession in Russland so geordnet, daß die Nachsommen ber mit Bergog Unton Ulrich von Braunschweig vermählten Schwefter= tochter Unna's (ihr Name war auch Unna) fuccediren folten. 24ten August 1740 mar aus Diefer Che bes Bergogs von Braunschweig ein Sohn, Iwan, geboren worden. Um 18ten Oct. ernante ibn Unna ju ihrem Rachfolger und Biron als Regenten warend ber Min= derjährigkeit; am 28ten Oct. ftarb Unna. Mlein nun vereinigten sich alle warend Unna's Regirung (und hauptsächlich durch Biron) verletten; und fogar Munnich ward noch von ihm schwer beleibigt, fo daß dieser fich den Aeltern des minderjährigen Raisers anbot ju Birone Sturg. Biron ward ichon nach einem Monate verhafter; Unna übernam die Regentschaft und Munnich trat im Grunde an Biron's Stelle, bis er fich überzeugte, daß er bei ber Regentin burch beren Gunftling ben Grafen Lynar feine Geltung verloren babe; ba trat er ab im Mary 1741. Der frangofische Gesandte, ber Marquis de la Chetardie, fab nun bie, welche Russlands Politit leiteten, den öffreichischen Intereffen geneigt, und um hierin eine Menderung ju

<sup>\*) 6. 310.</sup> 

bewirfen, betrib er eine Revolution. Bon Peter I. lebte eine 1710 geborene Tochter Elisabeth, eine Frau von den nidrigsten Reigun= gen. Gie ward fein Bertzeug. Ihre gemeinen Berhaltniffe mit Ben= ten, die als Gemeine und Unterofficire in den Garden dienten, verfchaften ihr beren Ergebenheit, und ale die Regentin ihr, um ihrem wuften Leben ein Bil ju fegen mit einer Berheiratung drote, ents fchloß fie fich auf la Chetardies Plane einzugeben. Bon einem tleis nen Trupp Gardesoldaten begleitet, forderte Glisabeth. am Sten Dec. 1741 von den im Winterpallafte aufgestelten Bachen Unerkennnng als Raiferin, und nam ihre Gegnerin, nebft ihrem Gemahle und Iwan gefangen. Alle die bedeutenbften Unhanger und Beamteten Unna's murden ebenfale verhaftet, und die Thronbesteigung Glifa: bethe hatte ohne weiteres Sindernife ftat. Munnich und Oftermann, die so lange den bedeutenoften Einfluß geubt, murden nach Siberien geschickt, und marend Elisabeth ihre gemeine Lebensweise fortsette, famen die Gefchafte in die Bande Afcherfastons und Beftufcheffs; befonders almalig in die des letteren, der bem oftreichifchen Intereffe ergeben febr. geschickt haß in Glisabeths Scele gegen Fridrich II. ju pflanzen wuste. Schon im 3. 1746 war zwifchen Rufsland und Deftreich ein naberes Bundnife geschloßen worden, dem naturlich auch bas auf Preuffen ohnehin bodift erbitterte Sachsen, wenn auch nicht sofort beitrat, doch dem Wesen nach angehörte. Im Frülinge 1753 ward in Mostau geradeju der Beschluß gefaßt, die Macht Preuffens nicht nur nicht größer werden zu lagen, sondern fie auch wo möglich wider herabzusegen.

So ftund Fridrich icon isolirt zwischen Rufeland, Deftreich, Frant: reich in der Mitte, als ein im Friden von Utrecht mangelhaft ge= faßter, im Friben von Uchen ebenfo miderholter Artitel einen Rrieg zwischen Frankreich und England herbeifurte. Beder die Grengen des an England von Frankreich abgetretenen Acadiens, noch die der frangofifch geblibenen Colonien von Luifiana und Canada waren ge= nau bestimt worden \*). Als nun die frangofische Regirung in einem Bogen um die englischen Colonicen herum ihre nordlicheren und sud= licheren Besitzungen in Nordamerita durch Unlegung einer Reihe Forts on den Seen, am Dhio und am Mississppi in Berbindung fegen wolte, erfanten die Englander ein Recht der Franzofen auf Diefe, Ca= nada und Luisiana verbindenden, Territorien nicht an. Dagegen be= haupteten die Englander die alten Grenzen Acadiens, in welchen diefe Landschaft an fie abgetreten worden fei, dehnten fich bis jum St. Lorenz aus, mogegen die Frangofen einsprachen.

Der Streit über die Grenzen in Amerika hatte schon mehrere Jahre gedauert, es war sogar zwischen ben englischen Colonisten und ben

<sup>\*)</sup> G. oben G. 100.

Frangofen bereits zu feindlichen Begegnungen gefommen, ohne baß in Europa der Rrieg ausgebrochen mare. Seit 1755 began indeffen der Kampf ohne vorherige Kriegsertlarung auch zwischen den Farzeugen beider Rationen in den nordameritanischen Gewäßern und mit so entschidenem Borteile ber Englander gegen die unvorbereiteteren Franzosen, daß diese alle Unterhandlungen um die Erhaltung des Fridens aufgaben. Für den Fal eines Continentaltrieges mar hans nover durch Frankreich (mit welchem Chur, Coln und Churpfalz fort: warend verbundet waren) bedrot. Der Konig von England geman zwar den Berzog von Gotha, den Landgrafen von Beffen = Caffel und den Grafen Schaumburg : Lippe gegen Geldzalung zu Truppen= stellung - aber einen nachhaltigen Schut tonte boch nur Preuffen gemaren, fo wie dieses eines Berbundeten bedurfte, um nicht gang isolirt zwischen feindlichen Mächten zu stehen. Go ergab sich aus den Berhaltnissen beider Staten von selbst, daß sie am 16ten Jan. 1756 durch den Tractat von Westminfter sich verbundeten. Der gludliche Ungrif der Frangosen (unter Richelieu) auf Minorca (April bis Juni) fürte bann die feierliche Kriegserklarung Englands an Frankreich in feinem Geleite. Jenes Bundnife beschleunigte aber auch den formellen Abschluß ber Berbindung (am 1ten Mai 1756) zwischen Frankreich und Destreich, die gang ins Geheim verhandelt sogar den Gemahl der Rais ferin in Erstaunen feste, als fie befant mard \*).

Bon dem, was gegen ihn geplant ward, war Fridrich II. vols kommen unterrichtet, teils durch einen Kabinetscancellisten Menzel in Diesden, der dem preussischen Gesandten die Schriften, welche zwissichen Dresden und Wetersburg gewechsselt wurden, mitteilte; teils durch einen Herrn von Weingart in Wien; teils endlich durch seinen enthusiastischen Verehrer, den russischen Große fürsten Peter; den Nessen und Nachsolger der Kaiserin \*\*).

1111111

<sup>\*)</sup> Schlosser a. a. D. II. S. 298. "Der wahre Grund dieses verderblichen Tractates muß im tiefften Schmuße gesucht wers den. So lange nämlich das Bundniss und der Krieg dauerte, war die Herschaft der Pompadour gesichert, sie konte Stellen und Ehren verteilen, sie durfte die Kuplertalente Nichelieus nicht fürchsten, der König konte ihrer nicht entberen, und die ersten Mächte Europas musten ihr beistehen, um jede Nebenbulerin abzuhalzten, weil die europäische Politik einmal an ihre Person geknüpst war. Als der Krieg ausbrach, ward sechs Monate nachber ihre Creatur Bernis Minister, ein anderer ihrer dienenden Hosleute, Stalnville, nachher Herzog von Choiseul, ein Letringer, also aus dem ehematigen Lande des Kaisers, erhielt Aubeterres Stelle in Wien, und Richten und Soubise werden wir im Kriege eine bedeutende Rolle spilen sehen."

<sup>\*\*)</sup> Karl Peter Ulrich von Holstein=Gottorp, Sohn von Elisabeths alterer Schwesker Anna, und von Elisabeth im Nov. 1742 zum Nachfolger ertlart.

Sobalb bie Fribrich II. feinbliche Stimmung ber meis sten europäischen Rabinette (benn an den Entschließungen Frankreichs, Destreichs, Rufslands hiengen eine Menge fleinerer Sofe) sich soweit entwickelt und unter einander vergewiffert hatte, daß der Konig von Preussen einen Krieg als ihm unvermeib= lich brohend annemen konte, beschloß er, bie Offensive zu er= greifen. Doch forberte er vorher (am 26ten Juli 1756) noch einmal burch feinen Gefanbten eine Erklarung : weshalb Maria Theresia in Bohmen und Mahren so sichtbar friegerische Bor= bereitungen treffe. Er erhielt eine algemeine, nichtsfagenbe Untwort; und auf naheres Befragen zulegt eine ftolz abmei-Co wie diese durch einen Courier überbracht mar, rudte die preufsische Urmee in brei Colonnen (über Leipzig, über Torgau und durch die Laufit) in Sachsen ein am 29ten Muguft; wie er erklarte, aus Borficht, um bei ber bevorftebens ben Lage der Dinge sich gegen die Unternemungen der sächsi= fchen Urmee ficher zu ftellen. Um 10ten Gept. fam Fridrich felbst nach Dresden, nachdem er mehrfache Reutralitatsans trage bes fachfischen Sofes abgelehnt hatte. Der Raifer trat gegen biefen Bruch bes Reichsfridens in nachbrucklichen Er= lagen auf, bezeichnete Fridrichs Unternemung als eine bochft frevelhafte und ftrafliche Emporung, als ein entsegliches Ber= brechen u. f. w. Der Ronig von Preuffen aber konte nun mittelft ber im fachfischen Urchive gefundenen Uctenftude fo antworten, bag er bie beabsichtigten Rrieges und Teilungs= plane seiner Gegner in einem Memoire raisonné sur la conduite des cours de Vienne et de Saxe aufbecte \*).

Die sächsische Armee (17,000 M. und 150 Kanonen) stund seit dem 2ten Sept. in einem festen Lager bei Pirna. Auch König August war dahin gegangen. Fridrich II. beschloß dies Heer durch Hunger zur Ergebung zu zwingen, da er wuste, auf wie lange es mit Proviant versehen sei. Er hinz derte alles zu Hulfe kommen der in Böhmen aufgestelten östzreichischen Truppen. König August sieng bald an zu unterzhandeln. Der östreichische Feldmarschal v. Browne hatte Ende

<sup>\*)</sup> Preufe G. 178.

August bei Rolin etwa 25,000 Mt. Infanterie und über 7000 Ein anderes Seer befehligte ber Reiter beisammen gehabt. Feldzeugmeister Fürst Piccolomini in Mahren (etwa 17,000 zu Fuß und 5000 Reiter). Fridrich II. felbit gieng, um bie Blotade bes fachfischen Lagers zu beden, Browne entgegen. Um 1ten October traf er bei bem Dorfe Lowofit mit der oftreichischen Urmee zusammen; ließ sich, ba er anfangs burch ben Nebel verhindert war, zu bemerken, bag er fat mit ei= nem Teil der Truppen Brownes (der fich zurudziehe, wie ihm gemeldet mar) mit beffen gangem Seere zu tun habe, in eine Schlacht ein, in welcher er figte. Browne zog fich bin= ter die Eger gurud; und die weitere Folge mar, daß fich nun die fächsische Urmee unter harten Bedingungen ergeben muste, am 16ten October. Das Churfurftentum behielt Fridrich II. bis zum Friden in Depot \*); die gefangenen fachsischen Golbaten wurden in preuffische Regimenter formirt; nachher, als fie in diefer Weise nicht zu halten schinen, in anderen Regi= mentern untergebracht. Der fachfische Sof (mit Ausname ber Ronigin) gieng nach Warschau.

Nach diesen ersten Unternemungen bezog die preussische, wie die oftreichische Armee Winterquartiere. Bald aber verz größerte sich nun auch die Zal der Feinde Fridrichs, indem auf allen Seiten die dis dahin noch unentschidenen europäischen Staten sich gedrängt sahen, eine Partei zu ergreisen, und nas mentlich war dies mit Schweden der Fal, wo seit Karls XII. Tode alle Gewalt in den Händen des Adels war, der sich in Parteien teilte, welche für auswärtige Mächte, wenn diese sich zu Geldzalungen verstunden, so leicht in Tätigkeit zu bringen waren, als ähnliche Parteien schon immer in Polen.

Karls XII. jungere Schwester, Ulrite Eleonore, die ihm als Kosnigin gefolgt war, hatte die Regirung am 22ten Marz 1720 an ihren Gemahl den Erbprinzen Fridrich von Deßen : Cassel abgetreten, der so abhängig war von der schwedischen Aristotratie, daß er fast nie in Schweden erreichte, was in seinem Sinne war, wie man am bessien daraus sist, daß er hernach als Landgraf von Heßen : Cassel (welches Fürstentum er durch seinen Bruder Wilhelm verwalten ließ)

<sup>\*)</sup> Preuß G. 188.

in der Regel eine gang andere Politif befolgte benn ale Ronig von Schweden. Durch frangofischen Ginflug hatte 1738 die Partei ber Dute (die frangofische) unter bem ichwedischen Adel das Uebergewicht bekommen, und die Regirung 1741 vermocht, Rrieg mit Russland ju beginnen, um die fruber verlornen Provinzen wider zu erobern. Maein 1742 im Sept. muste die schwedische Armee bei Belfingfors capituliren und Finnland raumen; und nachdem im folgenden Jahre der Bergog Adolf Fridrich von Bolftein = Gottorp \*), welcher Rufe= land (als dem Raiserhause verwandt) genem war, zum Successor in Shweden gewählt worden, ward am 7ten Mug. 1743 ber Fride von Abo geschloßen, in welchem Schweden zwar Finnland zurück er= bielt, aber Rimengardslehn, die Mundungen des Rymene nebft Ry= flet in Cawolax abtreten muste \*\*). Ronig Fridrich ftarb am 25ten Mar; 1751; Adolf Fridrich folgte; die Berschaft der Aristotratie blib auch unter ibm unangeraftet, und um fo unangetafteter, ba fich in bies fer Zeit Mustland und Frankreich in ihren Intereffen gegen Preuffen und England naherten, also auch ihre Parteien in Schweden mehr und mehr in Ginem Ginne tatig waren. Dag baburch ber Druck ber Uriftofratie den andern Standen immer unerträglicher ward, war die eine, von vilen unvolkommenen Emporungs = und Berfagungever= anderungeversuchen begleitete, Folge; daß Schweden in den Rrieg ge= gen Preuffen hereingezogen mard, die notwendige andere. Franfreich und Schweden erflarten demnach bem beutschen Reichstage, bag fie, um den westfälischen Friden aufrecht zu halten, Sachsen gegen Preuffen schüten murden, und im April 1757 gieng ein frangofisches Geer unter dem Marschal d'Etrees über den Rhein und lagerte fich bei Duffeldorf.

Im Januar 1757 schloß Fribrich II. noch näheres Bunds niss mit König Georg II. von England; außerdem waren von deutschen Fürsten ihm verbunden Herzog Karl von Braunschweig: Wolfenbüttel; Wilhelm VIII. Landgraf von Heßen: Cassel (Bruder und in Heßen Nachfolger des Königes Frids rich von Schweden); Fridrich III. Herzog von Sachsen: Gotha und Fridrich Wilhelm Graf von Bückeburg — die Fürsten mit einem Worte, die schon früher mit dem englischen Hose in näheren Verhältnissen gestanden hatten. Daß durch die Abministration des Grafen Brühl schon so heruntergekommene

<sup>\*)</sup> Man hatte vorher den Großfürsten Peter gewählt gehabt, der aber die auf ihn gefallene Wahl nicht anuemen konte, da er eben auch jum Thronfolger in Russland bestimt worden war.

<sup>\*\*)</sup> Schloffer a. a. D. S. 62.

Sachsen muste Fridrich II. einen Teil der Hulfsmittel zu Fortsfehung des Krieges lifern \*). Auf einer anderen Seite ward auch Mecklenburg für den Krieg mit Liferungen und Mansschaft in Contribution gesetzt, weil der Herzog in Regensburg ebenfals auf die Achtserklärung und den Reichskrieg gegen Fridrich II. bestanden hatte.

Für ben Feldzug bes zweiten Jahres mar es von gro-Ber Michtigkeit, bag nun auch England in den Gang bes Continentalkrieges eingrif. Die Ginname Minorca's durch die Franzosen und andere Nachteile, welche die englischen Waffen gur Gee erlitten, furten einen Ministerwechsel herbei, und machten im Nov. 1756 an ber Stelle bes Bergogs von Newcastle, ber zulett an ber Spise bes Ministerii gestanden, Pitt als Statssecretar zum politischen Dirigenten Englands. Da er damals nur ungern barauf eingieng, Preuffen durch ein heer ju unterftugen, mar zu erwarten, daß er biefe Unterftugung in jeder möglichen Weise schmalern werbe; einer so beengten Lage, wie unter biesen Umstanden ber General des in Westfalen auf: zustellenden englisch = beutschen Heeres voraussehen durfte, wolte fich ber Bergog von Cumberland (Georgs II. zweiter Sohn), ber für biese Stellung ausersehen war, nicht aussegen. Er verlangte Pitt's Entfernung aus bem Ministerium, und er: reichte sie im Upril 1757. Doch ward die Haltung Englands nicht eher zuverläßig, bis im Laufe bes Sommers ein Mini= sterium gebildet ward, an bessen Spige Pitt wider stund, in welchem aber auch Newcastle und For Plage fanden \*\*).

Inzwischen war am 17ten Januar auch der Reichskrieg gegen Fridrich II. beschloßen worden, was aber die früher mit Preussen und England verbundeten kleineren nordbeutschen Fürsten nicht abhielt, ihrer einmal genommenen Partei treu zu

<sup>\*)</sup> Preuß a. a. D. "Gleich in diesem Winter muste Sachsen Mehl, Futter, Pferde lifern, eine anschnliche Kriegssteuer zalen und 9000 tüchtige Recruten stellen; alle Kriegsvorrate wandersten nach Magdeburg; die Gehalte der hurfürstlichen Beamteten wurden sehr vermindert, vile eingezogen; Kausman Schimmelsmann, der nachherige danische Minister, tauste dem Könige für 200,000 Athlr. sächsisches Porcellan ab."

<sup>\*\*)</sup> Schlosser a. a. D. S. 318.

bleiben. Die Armee Fribrichs II. bestund beim Beginne bes neuen Feldzuges etatsmäßig aus 210,800 Man; boch war ber wirkliche Bestand nicht so hoch, und von activer Wichtigkeit für ben Krieg waren wenig über 150,000 Man; wozu etwa 50,000 M. famen, die feine Berbundeten aufstelten. gen hatten die ihm feindlichen Machte (Deftreich, Frankreich, Russland, das Reich und Schweben) in Allem über 400,000 M. ihm entgegenzustellen. Die Differenz ber Bal marb aber badurch aufgewogen, daß Fridrich ben größten Teil ber für ihn streitenben Truppen gang in seiner Sanb hatte; marend Diese unité de la pensée militaire auf ber Seite feiner Gega ner fehlte. Un ber Spige ber offreichischen Urmee ftund nos minel Pring Rarl von Lotringen, aber Browne und Neipperg . teilten sich mit ihm in ber Tat in das Commando, und binberten ihn im Frujahre 1757 die Offenfive gu ergreifen. kam es baß Fridrich II. und an der Spige besonderer Abteiluns gen der Urmee der Graf von Schwerin und Pr. Moris von Deffau vom 18 - 21ten Upril in Bohmen einbrachen, und bis jum 2ten Mai erschin die preufsische Urmee bereits auf bem weißen Berge bei Prag, indem die offreichischen Truppen ihre Magazine im Stiche lagend, überal vor ihr gurudgegan= Um 6ten Mai wurden lettere zu der Schlacht gen waren. bei Prag gezwungen; trog bem baß fie tapferen Widerstand leisteten gelang es bem ungestumen Unbrange der Preussen aber= mals ben Sig zu erringen, der mit dem Leben des Feldmar= fchals Grafen von Schwerin bezalt ward. Doch hatten auch bie Destreicher ben Feldmarschal Browne verloren. Um Prag, in welcher Stadt sich die geschlagene Armee festsette, brangte fich ber Rampf zusammen. Nur bie Entmutigung ber Dest= reicher machte bem Ronige die Ginschließung der Stadt mit feiner verhaltnissmäßig geringen Truppenzal möglich. — Un= terbeffen sammelte fich ein zweites Deer ber Raiserin von mehr als 50,000 M. unter bem Grafen Daun, ber ben Befehl er= hielt Prag zu entsegen und bis zum 13ten Juni nach Rut= tenberg vorrudte. Der Konig ließ nun ben Marschal Reith vor Prag, und gieng felbst nach Rolin bem Feinde entgegen; hier kam es am 18ten Juni zu einer Schlacht, in welcher

das preussische Heer eine algemeine Niderlage erlit. Die Bestagerung von Prag muste nun aufgehoben werden, und Fridzichts II. Armee ware verloren gewesen, wenn Daun rasch und kräftig die Früchte seines Siges gesammelt, und nicht zu weisterem Vordringen die Befehle des Hoffriegsrates abgewattet hatte.

Fridrich II. war anfangs im hochsten Grade niberges schlagen; es war der erste bedeutende Unsal, der seine Wassen traf. Als er sich zu neuer Entschloßenheit aufgeraft hatte, fürte er selbst den Hauptteil des Heeres über Melnik nach Leitsmerit, wo er am 27ten Juni ankam. Das übrige Heer, welches Prinz Moris nach Jung Bunzlau gefürt hatte, ward am 29ten Juni dem Commando des Prinzen August Wilshelm von Preussen übergeben. Gegen dies letztere Corps wens dete sich die seindliche Hauptmacht; Prinz August Wilhelm zog sich in etwas anderer Richtung zurück, als welche in des Königes Sinne war, wodurch Nachteile erlitten wurden, die Fridrich II. bitter schmerzten, und ihn zu dem herbsten, öffentstichen Tadel seines Bruders forttriben. Der Prinz verließ die Urmee, und starb im Juni des solgenden Jahres auf seinem Schloße Dransenburg.

Ingwischen hatte ber Marschal b'Etrées bas frangofische Beer, welches am Rheine aufgestelt worden war, langfam weiter nach Westfalen herein gefürt, und ein Gunftling ber Pompadour, ber Pring be Rohan : Coubise folte ein zweites Deer zu Berftarkung der Reichsarmee commandiren; ber Ber= zog von Richelieu ein brittes im Elfaß fammeln. England : Sannover und feinen Werbundeten aufgestelte Seer von 57,000 M. unter Unfurung bes Bergogs von Cumber= land ward ohne Schlacht vom Marschal d'Etrées aus seiner festen Stellung bei Berford herausgetriben, und warend nun bie Franzosen sich bis zur Weser bin Nordbeutschlands bemach= tigten, hielt fich der Bergog von Cumberland bei Sameln, ohne etwas entscheibendes zu magen; erft als der Bergog von Richelieu im Juli wirklich an ber Spige ber britten Urmee in Deutschland erschin, und b'Etrées fürchtete, an ihn auch fein Commando abtreten zu mußen, notigte er ben Bergog

von Cumberland zu bem Treffen bei Saftenbeck (in ber Mabe von Sameln) am 26ten Juli. Cumberland jog fich eiligst über Berden nach Bremervorde zurud. Was d'Etrees vor: ausgesehen, trat trog seines Siges ein; ber Berzog von Ri= delieu übernam das Commando und am Sten Mugust Schloß das hannoverische Ministerium mit ihm eine Capitulation, welche den Frangosen bas Land übergab; einen Monat spater (8ten Cept.) gieng auch der Herzog von Cumberland auf das nische Bermittelung eine Convention bei Rlofter Zeven ein, welche seine Urmce soweit sie nicht aus Hannoveranern be= ftund, auflofte, fein Commando beendigte; welche aber von Pitt, ber inzwischen, wie bereits erwant, wider an die Spige bes Ministerii gekommen war, nicht bestätigt ward. Coubife fam indefs, nachdem er feine 25,000 M. der Reichsarmee juge= fürt hatte, bis in die Grenzgegenden von Düringen und Sach= fen bei Maumburg und Leipzig.

Auch an diesen einander folgenden Unfallen hatte das Schicksal zu Prufung von Fridrichs Mut noch nicht genug. Ein Teil der preussischen Armee war nach dem Nückzuge aus Bohmen, um Daun aufzuhalten, in der Lausis stehen gebliben. In einem Treffen am Holzberge ward hier am 7ten September der General von Winterfeld tödtlich verwundet, und Herzog August von Bevern fürte das Corps über Kathoplische Hennersdorf nach Liegnis und darüber hinaus bis in die Nähe von Bressau, wärend ihm die östreichische Armee nach rückte bis Lissa.

Von Destreichern in Schlessen, von Franzosen und Meichsarmee in Sachsen bedrot, kam Fridrich II. Alles dars auf an, daß nicht auch Richelieu mit seiner Armee gegen Magdeburg vorgienge; und es gelang wirklich durch den mit Geld wohl versehenen Obersten von Balbi, diesen Feldherrn zu bewegen, eine Zeitlang auf Unterhandlungen zum Friden einzugehen. Wärend dessen konte sich Fridrich am 12ten Sept. von Dresden gegen Soubise wenden, der sich vor ihm nach Eisenach zurückzog. General Major von Seidlit solte nun mit einem Corps zwischen Gotha und Erfurt aufgestelt bleis ben, wärend der König sich mit dem größten Teile seiner Urmee

wider gegen die Elbe gurudbewegte. Der Pring von Bild= burghausen bestimte Soubise zu neuem Vorgehen gegen Seids lig, was diefem nur den Ruhm einer glanzenden Waffentat in ber Ueberrumpelung Gothas einbrachte; ben Ronig aber nicht in Duringen zuruchfielt, benn 4000 Kroaten unter bem Grafen Sabit von einem offreichischen Corps, welches unter bem General : Feldzeugmeifter von Marschall in ber Dberlaufig ftund, hatten am 16ten October Berlin felbft gebrandschaßt. Dies Unternemen furte ben Ronig gurud bis Bergberg, wo er erfur, daß Coubise und die Reichsarmee (bie burch ein Corps, welches ber Duc be Broglio von ber Rordarmee aus dem halberstädtischen herbeifurte, Berffarkung erhalten) aber= mals vorgegangen, und ber Felbmarschal Reith in Leipzig fchleunigen Beiftandes bedurftig fet. Um 26ten October be= reits war Fridrich wider in Leipzig; bis zum 29ten hatte er bie Truppen, über bie er hier disponiren fonte, gesammelt, und am 30ten gieng er nach Lugen, Reith nach Merfeburg. Um 2ten Nov. gieng die preuffische Urmee teils bei Salle, teils bei Merseburg, teils bei Weißenfels über die Sale. Sou= bife zog sich zurud in ein Lager bei Braunsborf, und nam in ber Racht vom 3ten jum 4ten Nov. eine Stellung gwischen St. Micheln und Branderobe; Fridrich in feiner Mahe bei Rofebach. hier kam es am 5ten Nov. zu einer Schlacht, in welcher der Konig einen volständigen Sig erfocht, ben Seiblig durch bas wilbe Eindringen seiner Reiterei entschib \*), und sich baburch bie Ernennung zum Generallieutenant er= fampfte.

Als durch diese Schlacht Fridrich von neuem die Siges: bahn betrat, war schon der Plan gefaßt, englischer Seits die Convention von Kloster: Zeven nicht zu respectiren. Auch das hannoverische Ministerium konte sie, so ungenau war sie von

E 100

<sup>\*)</sup> Preuss a. a. D. S. 227. "Die Geschlagenen drängten sich in jammerveller Verwirrung bei Freiburg über die Unstrut; 5000 Mann, darunter 5 Generale und gegen 300 Officire wurden zu Gefangenen gemacht; 67 Geschütze, 7 Fahnen, 15 Standarten und viles Gepäck erbeutet." Schlosser a. a. D. S. 333. "Die ganze Reichsarmee und die französische wurden zersprengt, Geschütz und Gepäck genommen; der Prinz von hildburghausen sammelte die seinige erst in Franken wider, Soubise in Cassel."

ben Franzosen beobachtet worden, als von biefen gebrochen und' sich als entbunden ansehen; und auf Pitte Ersuchen um eis nen Dberanfurer ber zu neuer Tatigkeit bestimten hannoves rischen Truppen bestimte ihnen Fribrich II. ben Prinzen Ferbinand von Braunschweig. Er felbst, der Ronig, furte bereits am 12ten November 14,000 M. mit fich nach Schles fien, um bem Bergoge von Bevern und bem burch bie Deftreicher bebrangten Schweibnig zu Hulfe zu kommen. schon in Gorlig (am 22ten Nov.) erfur er, bag fich Schweid= Madasdys Corps, nit am 12ten Nevember ergeben habe. welches Schweidnig genommen, hatte fich hierauf mit ber ubri= gen Urmee unter bem Pringen Rarl von Lotringen, die bei Liffa lagerte, vereinigt, und am 22ten Dov. mar ber Herzog von Bevern in ber Schlacht bei Lissa ganzlich geschlagen worben. Er muste fich auf bas rechte Dberufer gurudziehen, fiel aber bei bem Rudzuge am 24ten ben Feinben gefangen in bie Banbe. Sein Truppencorps furte ber General = Lieutenant von Knau auf Glogau, und ber G. L. von Lestewis übergab am 24ten Breslau mit Geschügen, Munition und Raffen. Schlesien schin verloren. - Die Truppen aber, welche ber Ronig aus Sachsen herbei furte, teilten bald ihren frischen Sigesmut ben Trummern ber fchlesischen Urmee, bie ber Ronig um fich sammelte, wiber mit. Um 4ten Dec. nam er Neumarkt, und brang weiter gegen bie weit überlegene Urmee des Prinzen Karl von Lotringen vor, der ebenfals (gegen Dauns Rat) begirig war, mit den Feinden ju schlagen. 2m 5ten December erfolgte die Schlacht bei Leuthen, in welcher Frib= rich abermals sigte, und die Destreicher in der Richtung von Liffa in die Flucht schlug. Die Nacht bedte ihren weiteren Rudzug, der sich bann nach Bohmen bewegte. Schon am 19ten Dec. ergab fich Breslau wibet, und Schweidnig mar der einzige am Ende des Jahres noch nicht ersette wichtigere Terranverluft. Die preufsische Urmee bezog am 6ten Jan. 1758 bie Winterquartiere.

Ein russisches heer unter ben Generalen Apraxin und Fermor war cannibalisch wüstend im I. 1757 im Herzogtume Preussen eingesbrochen. Sie hatten den Feldmarschal Lehwald am 30ten August, Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 26

4

als er sie angrif, bei Großjägerndorf geschlagen; zogen sich bann aber plöglich, stat weiter gegen die deutschen gande vorzugehen, auf die russische Grenze zurid.

Daß die russische Urmee sich so rasch und scheinbar grundlos aus Preuffen jurudjog, rurte baber, daß Bestuschef, der almalig alle Geschäfte an sich gebracht hatte, die Nachfolge des Großfürsten Peter hindern, vilmehr beffen alteften Prinzen als Raifer und Peters Ge= mablin Katharina als Regentin ausrufen lagen wolte, wozu er für den Fal des Todes ber Kaiserin, die eben frank war, Apraxins Ar= mec bedurfte. Apraxin nun war durch eine Nachricht, daß die Rais ferin in gefährlichem Zustande fei, bewogen worden, jurudjugeben-Sie war aber genesen, und ber Großfürst, von einigen Großen des Reiches über Bestuschefs Plane aufgeklart, feste nun deffen Berwei= Aprarin ftarb, und ber Bicecangler Borongof, einer jener dem Großfürften ergebenen Großen, ward Großcangler - allein der Krieg gegen Preuffen war doch nicht aufgegeben worden. Fermor hatte die Armee wider gegen den Konig füren müßen, und da diefer feine Truppen inzwischen gegen die schwachen Angriffe verwendet hatte, die ihm seit Herbst 1757 die Schweden in Pommern und der Ukermark machten, drangen die Ruffen widerstandslos bis gegen die Oder vor, warend die Schweden rasch wider die preussischen Territorien raum= ten. Die pommerschen und martischen gandweren reichten fast allein bin, diesen Feind, der den Krleg nur furte, damit die schwedischen Edelleute der frangofischen Partei ihre Subsidiengelder weiter erhielten, in Schranken ju halten.

Jeber Rrieg hat brei Rrifen; bie eine ift ber Begin selbst, welcher entscheibend werden kan, indem der Mut, mit welchem er unternommen ober aufgenommen wird, imponirt. Die zweite ist bas Zusammentreffen ber vorbereiteten, für ben Rrieg gesammelten Krafte in frischem Unbrange. diese zweite Krise besteht, barf in der Regel darauf rechnen, daß er burch seinen fortgesetzten Wiberstand die Hofnung wird aller Oppositionselemente, mit benen seine Gegner behaftet find, und bie nur fruher ben Mut nicht hatten, fich ju regen; baf er almalig wenigstens fo vil Beiftand und Berbindung fin= bet, um ben Rrieg in die Lange spinnen zu konnen, und bies ist die britte mögliche Rrise, bag durch die Lange bes Rampfes ber eine ber Rampfer erschöpft werbe. Weder die erste noch die zweite Krise konte wol bei diesem Kriege für Fridrich II. eintreten; Maria Theresia war nicht mehr in ber Lage von allen Seiten angegriffen und gezwungen zu fein, Friben gu

machen, um einen Feind los zu werben - im Gegenteil ma: ren die Feinde Fridrichs und beren Sulfemittel fo groß, baß er nur durch die Lange des Rampfes fie überwinden zu ton= nen hoffen burfte, und bies um fo leichter, ba es feinen Begnern, felbst wenn sie (wie Ruffen und Schweben) einzelne Teile preuffischen Gebietes occupirten, unmöglich mar, von beren Mitteln ben Rrieg zu furen; marend Fridrich ichon fucceffiv Sachsen, Bohmen, Metlenburg hatte einen großen Teil ber Rriegslaft tragen lagen, und ein anderer ihm nun von Eng= land abgenommen ward; benn indem Pitt in England bie Unficht popular machte, Preuffen fei in feinem Rampfe gegen Destreich und Frankreich ein Borkampfer bes Protestantismus (in Wahrheit fonte man bas bamals nur fagen, wenn man unter Protestantismus Indifferentismus verstund) gelang es ihm (11ten Upr. 1758) einen Subsidientractat zwischen Eng= land und Preuffen abzuschließen, ber dann burch fuccessive Ers neuerungen bis an bas Jahr 1762 hinreichte, und Fribrich II. jahrlich 670,000 Pf. zusicherte. Fridrich muste burch feine Art die Munge zu behandeln 10 Mill. Thaler baraus zu mas den. Nicht bloß in fast gang Deutschland, welches burch die Schlacht von Rossbach größtenteils von bem Cannibalismus ber frangofischen Feldheren und Deere befreit worden mar, fon= bern in Frankreich felbft, wo die Berbindung mit Deftreich und bas luderliche Treiben des Sofes in jeder Sinficht unpopular maren, erfreute fich Fribrich II. ebenfo wie in England ber moralischen Zustimmung ber Nation. Dies Berhaltnifs lahmte bas Tun des frangofischen Rabinets, und furte bem preuffischen Seere Rampfer aus fast allen Teilen Deutschlands ju, mas besonders für die galreichen Freicorps von Wichtig= Bu bem hannoverschen Truppencorps bei Stabe, beffen Furung Ferdinand von Braunschweig übernam, fließ im Commer 1758 auch ein englisches Corps unter bem Berjoge von Marlborough.

Fridrich hatte, als er noch mit dem Sige bei Leuthen den vorigen Feldzug geschloßen hatte, teils selbst am östreichizschen Hofe, teils durch englische Vermittelung am russischen Friden gesucht. Dies war umsonst; im Gegenteil schloß sich

fogar Danemart noch im Mai 1758 an Frankreich gegen Preuf: fen an. Den Feldzug eröfnete diesmal Ferdinand von Braun-Schweig, um mit seinem etwa 30,000 M. starten Truppen= corps auch das nordwestliche Deutschland von den Franzosen ju faubern, welche feit Mitte Februar von dem Grafen Gler= mont gefürt murben. Diefer magte, ale er die Feinde naber kommen fah, fast gar keinen Widerstand; jog sich bei Sameln über bie Befer, bei Duffeldorf im Upril über den Rhein gu= rud in einer Urt Flucht, auf welcher er über zehntausend Mann an Gefangenen verlor. Ferdinand fette am 1ten Juni bei Emmerich über ben Strom und schlug nun noch die Frangofen am 23ten bei Crefeld. Die westfälischen Provinzen Frid= riche, so wie Oftfristand und Kleve waren von der inzwischen im Namen der Kaiserin angeordneten Administration wider Indessen ward ein gegen den noch in der Wetterau befreit. stehenden Prinzen Soubise befehligtes Detachement Ferdinands am 23ten Juli bei Sandershausen in der Rahe von Caffel, vom Herzoge von Broglio geschlagen, und es fchin beshalb ratlich wider am 10ten August mit bem Hauptcorps über ben Rhein zuruck zu geben. Um 20ten August fließ bie oben er= wante englische Berftarkung (12,000 M.) unter dem Bergoge von Marlborough bei Erefeld zu Bergog Ferdinand.

Unterdes hatte General von Fouqué Mitte Marz bie Destreicher aus der Grafschaft Glat herausgeworfen; Mitte Upril hatte sich Schweidnit wider ergeben; dann ruckte der König selbst mit einem Heere nach Mähren vor und belagerte mit 6000 M. Olmut (was 10,000 M. Besatung und einen tapfern Commandanten [v. Marschall] hatte), um nach dieser Seite die Hauptkraft des Feindes zu ziehen. Wirklich erschin Daun mit dem in Böhmen verstärkten und erholten Heere noch vor Ende Juni in Mähren, um den Zuzug an Truppen, Munition und anderen Hulfsmitteln, den Fridrich um diese Zeit erwartete, und zu dessen Deckung er Zieten abgesendet hatte, abzuschneiden. Dies gelang großenteils; nur brittehalb hundert Wagen kamen zum Könige und Zieten muste sich nach Troppau durchschlagen. Um 2ten Juli muste Fridrich die Belagerung von Olmut ausheben; teuschte aber Daun

----

indem er fich nicht gerabe nach Schlessen gurudzog, fondern fich in die Gegend von Koniginngrag in Bohmen und von ba nach Schlesien zurudzog. Um Biten August war die ruf. fifche Urmee unter Fermor vor Ruftein angelangt; baburch ward der Ronig fofort genotigt fich aus Schlesien oderabwarts ju wenden; er furte jum Entfag Ruftrins 14,000 D. ber: bei, mit benen er bis jum 22ten in ber Rabe ber Stadt anfam. Die Erbitterung der Truppen gegen die Ruffen, welche die gange Umgegend mit Graueln erfult hatten, war furchtbar, und Fridrich gab Befehl, ben Feinden teinen Pardon zu ge= In folder Stimmung tam es am 25ten August gur Schlacht bei Bornborf. Rach einem furchtbaren Rampfe er= rang bas heer bes Roniges ben Gig. Geiblig hatte auch hier wider wefentlich zur Entscheidung beigetragen. bern Tage solte sich die Schlacht erneuern; aber balb suchte Fermor turgen Waffenstilstand und trat, als biefer nicht gewart ward, noch benfelben Abend ben Ruckzug an. Auch die Belagerung Kolbergs hoben die Russen auf, und giengen nach Polen und bem Berzogtume Preuffen guruck in die Winterquartire.

Den Ruffen eine forberliche Diverfion ju machen, war ber offreidifche General Laudon am 21ten August von Gorlig nach ber Rider= laufig aufgebrochen. Pring Beinrich von Preuffen, der in Sachsen commandirte, batte mit einem Reichsheere unter bem Pfalggrafen Bribrich von Zweibruden und mit einem öftreichifchen Corps unter. bem Grafen Sadit ju tun, und Daun fiund feit Mitte August mit 20,000 M. bei Pilnig. Da wendete fich ber Konig von der Oder wider nach Sachsen. Um 12ten September lagerte er wider zwischen Bodeborf und Reichenberg und befprach fich mit dem Pringen. Dann aber jog fich nun jurud; ber Ronig ibm nach und lagerte am 10ren October swischen Sochlirch und Rodewiß gan; in ber Rabe ber Deft-Um 13ten tam es zu einer Schlacht, indem die Deffreicher das preuffische Beer in der Frube überfielen, und im erften Undrange alles Gefdut namen. Diefer Nachteit war nicht wider auszugleichen; Fridrich erlit, welche Unftrengungen er auch noch machte, eine bolfrandige Miderlage. Ueber Gorlig jog ber Konig, ben auch Pring Heinrich begleitete, nach Schleffen, we er Reiffe von einer Belages rung, die feit Unfang August bauerte, und chenfo Kofel entfette. Dann aber wolte nun Dreeben, Sabit folte Torgan, Die Reiches Deshalb eilte Fribrich wiber aus Schleffen armee Beipzig nemen.

herbei, und Daun, der Dresden vergeblich bedrof, zog. sich nun mit hadit nach Böhmen; der Pfalzgraf nach Franken zuruck. So war auch dieses Jahr bestanden, und wenn das herzogtum Preuse sen auch besetzt blib von den Feinden, musten dagegen Sachsen und Metlenburg fortwärend die preussische Macht durch Geld und Mansschaft stärken.

Den Unfang bes Jahres 1759 bezeichnet ein neuer Ul= lianztractat Destreichs mit Frankreich. Der inzwischen zum Cardinal ernante, frangofische Minister Bernis hatte erklart, daß er ber Regirung nur, wenn man fich entschließe, bebeus tende Ausgaben einzustellen, weiter vorstehen konne \*). Die Folge war gewesen, bag ber in biefer Zeit in Wien als Gesandter fungirende Herzog von Choiseul stat seiner (ber sich in feine Ubtei zurudzog) Minister ward (ben 30ten Dec. 1758) und kurg nachher den schon fruher verhandelten Wertrag mit Destreich abschloß, ber Frankreich bedeutender im Rriege auftreten ließ und auch zu größeren Balungen verpflichtete \*\*). Noch einen anderen Berbundeten erhielt Deftreich gegen Preuffen an bem auf Benebict XIV. († 3 Mai 1758) folgenden Clemens XIII. (erwählt ben 6ten Juli). Da von England aus ber Rampf Preuffens gegen Destreich als ein Rampf bes Protestantismus gegen den Katholicismus behandelt mard, und diese Unsicht Unklang genug fant, mar es bem haupte ber katholischen Rirche nicht eben zu verdenken, bag er Deftreichs und Frankreichs Baffen mit feinen Segnungen begleitete. Es hatte bas wenigstens die Folge, die geiftlichen Fürsten in Deutschland fur ben Reichskrieg eifriger zu machen.

Mit der franzosischen Urmee am Niderrhein hatte deren Fürer, ber Marschal Marquis de Contades jenseits des Rheis

<sup>\*)</sup> Shloffer a. a. D. S. 356.

Destreich in zwei Zalungen monatlich 288,000 fl. erhalten sol, wenn es die ihm versprochenen 24,000 M: Hulfetruppen nicht fordert. Frankreich leistete ganz allein die vorher gemeinschaftzlichen Zalungen an Schweden; es übernam die Verpflichtung, ein eignes heer von 100,000 M. in Deutschland zu unterhalten, dessen Eroberungen aber gleichwol Oestreich administriren solte, zugleich ward der Besit von Schlessen und Glas Destreich zugessichert, und sogar Neapel, Parmen, Sardinien, der Madrider Hof durch allerlei eventuelle Bestimmungen über Italien beleidigt."

mes überwintert. Rohan = Soubise mit einer zweiten in ben Gegenden am Main, namentlich in Frankfurt. Gegen letter ren wendete sich im Früjahre zuerst Ferdinand von Braunsschweig mit dem in Heßen aufgestelten Teile seines Heeres, wärend zugleich Prinz Heinrich von Preussen aus den Winzterquartiren in Sachsen gegen die Reichsarmee in Franken vordringen solte. Da Soubise selbst nach Paris gegangen war, traf Herzog Ferdinand ohnweit Frankfurt bei Bergen am 13ten Upril auf den Duc de Broglio, der an Soubises Stelle commandirte. Durch Verstärkungen war das französsische Corps hier in den Stand gesetzt, sich zu behaupten, und Ferdinand muste nach Heßen zurück gehen. Prinz Heinrich war glücklicher auf einem Zuge nach Franken; doch gieng auch er Unfangs Juni nach Sachsen zurück.

Contades, ber auch nach Paris gegangen war, kam balb nach bem Treffen bei Bergen, welches bie Frangofen als einen Sig feierten, nach Deutschland zurud und brang nun mit der Urmee bes Duc be Broglio nach hegen vor, marend ber Marquis b'Urmentieres mit ber niberrheinischen Urmee in Westfalen vordringen muste. Letterer nam am 25ten Juli Munfter; Broglio hatte ichon am 10ten Minben genommen. Um 1ten August schlug aber Ferbinand Contades in ber Rabe von Minden ganzlich, und nur Lord Sactvilles unverantwort= liches Benemen an der Spige eines Teiles der Cavallerie hins derte bie gangliche Bernichtung ber frangofischen Urmee. verlor nun Minden wiber, und zog fich aus Westfalen gurud. Broglio übernam im October ben Dberbefehl allein. Im Spatherbste muste bieser auch bas Fuldaische raumen. nun bedurfte Fridrich II. eine ansehnliche Verstärkung, und indem Ferbinand ihm diese (12,000 M.) unter Unfürung feines Meffen, bes Erbpringen, jufanbte, konten bie Franzofen nicht weiter bebrangt werben.

Fridrich hatte sich den Sommer über hauptsächlich in der Defensive gehalten. Das feste Lager bei Schmottseisen (zwischen Löwenberg und Lauban) bildete für diese einen gezeigneten Stützunct; um sowol Schlessen als die Lausitz unzter der Hand zu haben. Als de Ville Ende März in Schles

fien einbrang, gieng ihm Fribrich entgegen; ber Feinb jog sich vor ihm zurud. Ende Juni rudten die Ruffen den mar= kischen Grenzen wider naher, und Daun kam aus seinem fe= sten Lager bei Jaromirg in bie Nahe bes Koniges, wo er am 6ten Juli bei Marklissa eine Stellung nam. Fridrich sandte ben Ruffen ben Grafen Dohna nach Meserit entgegen; als bie Feinde (welche Iwan Soltikof furte) bieses Corps in die Gegend von Zullichau zuruchtrangten, ordnete er ben Gen. Lieut. Karl Seinrich von Wedell an basselbe ab, um es zu hefehligen; aber auch Wedell ward von ben Ruffen in der Nahe von Bullichau am 23ten Juli geschlagen, und biese brangen nach Kroffen vor. Mun zog Fridrich ben Pringen Sein= rich an sich, bem er Daun gegenüber ließ, um selbst Ende Juli zu Dedung ber Mart ben Ruffen entgegen zu geben. Mullrose vereinigte er sich bann mit Wedell, und nachdem er eine hinlangliche Macht (48,000 M.) gesammelt zu haben glaubte, gieng er am 11ten August zwischen Lebus und Ru= ftrin über bie Dber, auf beren rechtem Ufer bas ruffische Seer mit bem sich bei Frankfurt ein oftreichisches Corps unter Laubon vereinigt hatte, lagerte. Um 12ten fam es bei Runere= borf zu einer Schlacht, in welcher Fridrich, nachdem der Sig sich ihm anfangs zuzuneigen schin, eine volständige Niberlage Cein heer ward ganglich zerstreut; ber Ronig war in ber verzweiflungsvolsten Lage, und nichts rettete ihn, als daß Soltikof Laudons Undringen, ben Sig zu nugen, nicht nach= gab, sondern behauptete, burch die beiden Sige selbst so vil gelitten zu haben, baß er nicht vorgehen konne. So konte Fridrich einige Tage noch ruhig in bem Schlofe von Reitwen bei Ruftrin zubringen, und neue Entschluße faßen, bann am 19ten bei Fürstenwalde lagern, wo er die Trummer seiner Urmee sammelte, Berftartung von feinen gegen bie Schwe= den aufgestelten Truppen an sich zog, und bann ben Russen noch auf bem Marsche nach Schlesien zuvorkam.

Unterbessen war die Reichsarmee nach Sachsen vorges brungen, hatte Leipzig, Wittenberg, Torgau genommen und bedrote Dresden. Daun hatte sich mit Soltikof bei Guben ein Rendezvous gegeben und zog über Lauban und Priedus nach Triebel, wo er ein Lager bezog, bis es bem Pringen Sein= rich gelang ihn burch Ubschneidung ber Bufur im Rucken nach Baugen zurud zu notigen. Die Ruffen giengen aus ber Gegend von Frankfurt nach Lieberofe. Sie behielt der Ronig Er hatte vorher bem Grafen Schmettau Erlaubs im Auge. nife gegeben, im Motfal gegen freien Abzug mit Munition und Raffen Dresden zu übergeben; als er nun wider (bei dem offenbaren Mangel an Ginigkeit ber ruffischen und offreichi= ichen Feldheren) freier atmete, und Schmettau am 25ten Mug. von Fürstenwalde aus befahl, Dresden so lange zu halten als möglich, mar es zu spat. Schmettau erhielt ben Brief am 5ten Sept. fruh burch einen Spion, hatte aber ichon am 4ten Abends capitulirt. Dagegen hatte ber Generallieutenant von Wunsch am 27ten August Wittenberg, am 31ten Torgau den Reichstruppen wieder genommen, und ftund am 13ten Sept. wider in Leipzig.

Unfangs October giengen Soltikof und Laubon nach Schlesien auf dem rechten, Fridrich ihnen zur Seite auf dem linken Ufer bis Roben, wo auch er über den Fluß feste, und die Feinde hinhielt, bis die Ruffen aus Mangel an Proviant gezwungen waren Winterquartire an ber Weichsel zu suchen, und Laubon fich nun nach Mahren zuruckzog. Der Gewin seiner Feinde bestund Mitte November nur noch aus Dres= den; und im übrigen Sachsen und Schlesien konte er von neuem seine Armee stärken und volzälig machen; allein baran genügte ihm nicht; er wolte auch Dresben wider gewinnen. Generallieutenant von Fink solte über Dippoldiswalde bis Maren vorbringen, um bem Feldmarschal Daun ben Weg nach Bohmen zu verlegen, kam aber hier in eine folche verzweifelte Lage, daß er sich am 21ten Nov. im offnen Felde mit 12,000 M., neun Generalen, allen Geschüten und Feldstücken ergeben muste. Auch noch anderes Ungluck traf bie preussischen Trup: pen auf bieser Seite, und Daun konte in Dregden Winters quartir nemen. Ihm gegenüber in ber Stellung von Wils: druf bis Freiberg blib Fridrich mit nur 24,000 M., zu be= nen ihm noch ber Erbpring von Braunschweig, wie bereits erwant, 12,000 M. von Ferdinands Urmee herbeifurte, bie

5.000

im Jan. 1760 bie preussischen Urmeen wider volzäliger waren. — Daß Fridensunterhandlungen, die Fridrich in dieser Lage versuchte, eben so wenig Fortgang hatten, als der Plan Spanien und Sardinien in einen Krieg gegen Destreich in Italien zu verwickeln, ist begreiflich.

War es im Jahre zuvor noch Fribrichs freier Entschluß gewesen, sich auf die Defensive zu beschranten, so war bage: gen im Feldzuge bes 3. 1760 ein anberes Berfaren nicht mehr möglich. Er hatte zwar auf alle Weise fein heer zu ergangen gesucht; es wiber zu einer activen Dacht von etwa 90,000 Streitern gebracht; allein vile bavon maren vollig ungeubt, und auch an begeren Officiren war großer Mangel. Ein kurzer Waffenstilftand, ben Laubon mit ben ihm gegenüber commandirenden preuffischen Generalen in Dberfchlefien gefchloßen, lief ben 14ten Marg zu Ende. Laubon, welcher General = Feldzeugmeister geworben, brang mit einer breimal überlegenen Urmee in Schlesien ein, mas General von Fouque mit etwa 14,000 M. beden folte. Auf Befehl des Ro: niges muste Fouqué fich in Landshut halten, wo er wenig über zehntausend Mann bei sich hatte, und am 23ten Juni von Laubon angegriffen warb. Er ward aus allen feinen Pos fitionen nach verzweifelter Gegenwer herausgeschlagen, und als er fich mit einem fleinen Refte feiner Truppen burchguschlagen suchte, fchwer verwundet und gefangen. Rach Bers nichtung bes fouqueschen Corps begannen bie Deftreicher bie Um 25ten Juli eroberte Laudon bie Belagerung von Glag. Dann rudte er vor Breslau, mas aber Pring Bein= rich (von der Neumart heranziehend) am 4ten August ent: In biefer Zeit hatte Fribrich felbst einen Ungrif auf feste. Dresben unternommen; am 19ten Juli hatte bas Bombardes ment angefangen, aber am 29ten muste bas Unternemen auf: gegeben werden, und nun gieng ber Ronig über bie Elbe, um fich mit Pring Beinriche Urmee gu vereinigen. Diefer war so hofnungslos, daß er aus bem Lager von Lissa am Sten August bat, Fribrich moge ihm bas Commando abnemen. Soltitof ftund in ber Nahe von Breslau bem Pringen Beinrich gegenüber, ber bald wider neuen Mut gefaßt hatte.

In der Nahe des Königes, bei Liegnit, waren Daun und Lascy, die ihm mit ihren Truppen gesolgt waren. Um 15ten August tras unvermutet Laudon mit Fridrichs Heer, welches eben seine Stellung veränderte, zusammen an der Katbach, und Fridrich ersocht einen Sig. Laudon zog sich zurück, und den Destreichern gegenüber hielt sich nun der König, bis Fermor, der am 26ten August an Soltikoss (der erkrankt war) Stelle den Oberbesehl über das russische Heer wider übernommen, gegen Berlin ausbrach, und dabei von Lascy unterstützt ward; wärend inzwischen in Sachsen Torgau und Wittenderg wider an Destreicher und Reichstruppen verloren gegangen waren.

General Tottleben, welcher Fermors Avantgarbe fürte, grif Berlin am 3ten Oct. an, und bis zum 8ten Oct. muste die Stadt capituliren. Lascy stund schon in Potsdam. Die Russen hielten vortrefliche Manszucht; Tottleben, früher selbst in preussichen Diensten, hatte noch einen Sohn im Heere des Königes. Colberg, was von einer russisch zechnischen Schissmacht im Aug. und Sept: bedrängt ward, verteibigte der Obrist von der Heyde vortreflich und ihn entsetze dann General Werner am 18ten Sept. mit einem unansehnlichen Corps, was er aus Glogau herbeisürte. Tottleben verließ Berlin wisder im Oct., vereinigte sich bei Lossow mit Fermor, und diesser bezog dann in Pommern und der Neumark Winterquartire, und übergab am 6ten Nov. das Commando an den Keldmarschall Butturlin.

Als der König in Groß:Mukro erfaren hatte, daß er Berlin nicht mehr retten könne, war er nach Lübben gegansgen; wandte sich dann nach Tessen und nam dem Pfalzgrasfen von Zweibrücken Wittenberg wider, nam Leipzig und trib die Reichsarmee zurück bis Zeiß. Lascy hatte sich aus der Mark auf Daun, der nach Torgau gegangen war, zurückgez zogen, und gegen bessen 65,000 M. wendete sich nun Fridzrich, um gegen ihn Sachsen ganz wider zu gewinnen. Bei Torgau ward am Iten Nov. hart gekämpst. Zieten entschid am Ende burch die Einname der Süptiger Höhen; so daß Daun, der verwundet nach Torgau gegangen war, dem Ges

neral D'Donnell ben Oberbefchl übertrug und ben Ruckzug ans ordnete. Um 4ten Nov. besetzte General v. Hulsen Torgau wider. Der Pfalzgraf von Zweibrücken verließ bald barauf die Reichsarmee, deren Oberbefehl an den Grafen Christoph Karl von Stolberg übergieng.

Die Franzosen waren im Früjahre unter bem Duc de Broglio von Marburg aus vorgedrungen; der Erbprinz von Braunschweig ward von ihnen bei Corbach geschlagen, und Broglio drang dann östlich vor bis in das Göttingische. Herz zog Ferdinand hielt sich an der Dimel und deckte Westfalen, wärend die Franzosen sich über das Eichsfeld nach Düringen zogen. Der Erbprinz belagerte inzwischen Wesel, muste aber sich zurückziehen vor dem Marquis de Castries nach dem Gezfechte bei Kloster Campen.

Glücklicher war für die englischen Waffen dies Jahr in Amerika gewesen, in dem nach dem Sige des General Wolf über den Marquis de Moncalm (bei Quedec am 13ten Sept. 1759), der beiden Generalen das Leben kostete, schon den 18ten Sept. Quedec kapitulirte, die englischen Armeen dann die Sept. 1760 auch ganz Obercanada eroberten. Die wesentzlichen Erfolge dieser kriegerischen Unternemung hatte Georg II. noch erlebt; er starb am 25ten Oct. 1760 und da Pitt nicht sosort aus dem Ministerium verdrängt ward, erneuerte Georg's Enkel und Nachfolger, Georg III, am 12ten Dec. 1760 noch einmal den jährlichen Subsidienvertrag mit Fridrich II.

Für Frankreich war der Arieg, in welchem es nun schon ganz Canada, einen Teil seiner westindischen Besitzungen und sämtliche ostindische eingebüßt hatte, eine furchtbare Last, und um so surchtbarer als der Hof und die Großen gar keine Opfer bringen, sondern ihr verschwenderisches Leben ungestört sortstiren wolten. Unter diesen Umständen tat der Hof von Bersailles Schritte zu Einleitung des Fridens, und suchte im März 1761 England und Preussen zu Beschickung eines Friedenscongresses zu Augsburg zu bewegen. Doch scheiterten diese Einleitungen.

Der siebenjährige Rrieg hatte bamals schon durch die Verlegung des Mampfes der Englander und Franzosen auch nach deren offindie

---

schen Colonien die Veranlagung gegeben zu Grundung der machtis

Die Englander hatten fruber auch Unftrengungen gemacht, eine nordöfiliche Durchfart nach Oftindien ju finden. 2018 dies nicht ge= lingen wolte, die Portugifen fie aber fortwarend von dem indifchen Sandel auf ben gewonlichen Wegen ausschloßen, hatten fie ihre Ber= baltuiffe mit Perfien inniger ju fnupfen gefucht. Mehrere portugififche Shiffe aber, die gegen Ende bes 16ten Jahrhunderts von den Eng= landern genommen wurden und aus Indien tamen, waren fo reich beladen, und beren Papiere eröfneten fo reiche Musfichten, daß alles nach Indien brangte. Gine Expedition unter Capt. Raymond un= mittelbar nach Oftindien bestimt (1591) ward durch Rrautheiten, Sturme u. f. w. gan; vereitelt. Da brachen, wie wir gefchen ba= ben, endlich die Niderlander das portugifisch = fpanische Monopol in Offindien, und 1599 bildete fich unter dem Ramen der adventurers eine Compagnie fur biefen Sandel auch in England, Erst 1600 er= reichten diese adventurers was sie hinsichtlich ihrer Unternemungen auch ven der Regirung wunschen musten; am 31ten Dec. 1600 er= bielten fie ihre charter of privileges, welche ben politischen Unfanges punct einer nun ju unabsehbarer Wichtigkelt gelangten Corporation bildet; damale furte diese Corporation den Namen: "the governor and company of merchants of London trading to the East-Indies." Das Resultat der zuerst unternommenen Fart nach Offindien war nun feinesweges niberschlagend. Die Flotte landete in Acheen auf Sumatra, und erhielt vom herrn des Orts die Erlaubniss ju Un= Gie lud Pfeffer, und fegelte bann weiter legung einer Factorei. in der Direction der Molutten. In der Strafe von Malatta warb ein portugifisches Schif genommen von 900 Tonnen, mit Specercien und Calicoes belaten. Dann gieng die Fart nach Bantam auf Java, und man erlangte vom Berrn des Dris die Erlaubnife einige Ugen= Im Sept. 1603 fam die am 2ten Mai 1601 aus ten ba ju-lagen. Torban abgegangene Expedition nach England jurud, und die Unter= nemer hatten ansehnliche Procente für ihre Einzalungen. Bon 1603 bis 1613 hatten noch acht Reifen unter abnlichen Umfranden ftat. Im I. 1609 erhielt die Compagnie von Jatob I. Bestätigung ihrer Privilegien fur alle Beiten, nur mit ber Befdrantung, bag wenn diese Privilegien ber Mation ju wirklichem Schaden erwuchsen, fie, fo= bald dies in gultigen Formen festgestelt fei, drei Sahre nachher er= lofden folten. Im 3. 1611 wurden Niberlagungen in Surate, Uh= medabad und anderwarts mit Bewilligung bes Mogul gegrundet. Bis dahin war zu ben Unternemungen jedesmal einzeln und nach bes liebigen Gagen von den Glibern ber Compagnie eingezalt worden; im 3. 1612 aber verwandelte fich die Corporation in eine f. g. jointstock Compagnie, beren Unternemungen burch ein gemeinschaftlich

jusammengebrachtes festes Copital betriben murden. Der Sandel der nachsten Beit zeigte fich weniger vorteilhaft. Worber hatte er 171 per C. gebracht, jest nur 874. Die Portugifen gerieten bann mit bem Mo= gul in Streit; die Englander ftunden ihm bei, und erhielten 1614 einen Firman der ihnen überal in seinem Reiche und fur alle Zeiten den Sandel eröfnete. Surate und Bantam bliben in ber nachsten Beit die Sauptanhaltepuncte bes englischen Sanbele, ber nun auch bald mit ben hollandischen Intereffen in harteften Conflict tam. Wir heben aber aus der Geschichte der Compagnie nur die fur ihre innere Entwidelung wichtigften Puncte hervor: 1624 erhielt fie das Recht ber Jurisdiction (militarifchen und civilen) über ihre Diener außer= halb der Territorien des Königreiches England; und 1635 schloß die Compagnie einen Sandels = und Freundschaftevertrag mit ben Portu= gifen, die icon taum mehr als gefährliche Rivalen erschinen. Die revolutionare Beit in England mar dann gegen Monopole, und an= bere Raufleute mischten sich auf eigne Rechnung in den aftindischen Sandel. Un der Spipe Diefer Unternemungen erscheint Gir William Courten, und icon 1637 und 1638 ferten niehrere von Courtens Schiffen jurud, deren Ladungen den großesten Borteil brachten. Die Gliber der Compagnie maren mutend darüber; ihre Bersuche aber die ihnen nachteiligen Unternemungen zu hemmen, fclugen fehl, ma= rend fie gerade in diefer ihnen weniger gunftigen Beit eine fpater fo wichtige Diderlagung in Mabras grundeten. Endlich folug ber Ge= heimrat des Königes eine Vereinigung der offindischen Compagnie mit der Uffaba = Compagnie \*) vor, und die Uffada = Compagnie gieng barauf ein, unter ber Bedingung daß fie ihren Sandel in Berein mit der offindischen Compagnie, aber außer dem joint-stock auch auf eigne Rechnung fortsegen wolten. Durch die mancherlei vereinig= ten und boch getrenten Capitale, mit benen nun ber Bandel betriben ward, entstund ein heillofer Wirrwarr in der Geschäftsfürung. Doch erhielten in diefer Beit (1651 - 52) die Englander die erften befon= beren Privilegien in Bengalen. Die Uffaba = Raufleute machten eine Worstellung gegen die Geschäfte mit joint-stock. Die Directoren entgegneten, mit folden Competitoren, wie Portugifen und bollans ber, tonne es nur ein joint - stock aufnemen. hierauf wendeten die Uffada = Raufleute oder, wie sie seit ihrer Bereinigung mit der Com= pagnie hießen, die merchant-adventurers ein, daß 40 Jahre lang der indische Handel der Compagnie mit joint - stock und fortwarend ohne rechten Erfolg betriben worden fei. Ginige Schiffe und einiges Militar von der Regirung aufgestelt murden mehr Dienste tun, als die Anstrengungen der Compagnie ju Sicherung des handels. Die

<sup>\*)</sup> So hieß Courtens Geselschaft wegen einer Niderlagung, bie sie auf der Insel Assada bei Madagascar unternam.

Berwirrung in allen Ungelegenheiten der Compagnie muchs, und die Hollander gewannen in diefen Beiten die größten Borteile. Da end= lich entschid der Staterat unter Ginftlmmung des Protectors fur den joint-stock und nun musten sich die merchant-adventurers 1657 gang mit ber Compagnie vereinigen. Gin neuer joint-stock marb gebildet; er beftund aus 756,000 Pf. St. \*); aber die damit gemache ten Geschäfte giengen nicht vil befer als die früheren. Karl II. bes fidtigte am 3ten Upril 1661 in einer neuen Karte die alten Privi= legien ber Compagnie, und erteilte ihr bas Recht mit nicht driftlis den Machten Rrieg ju furen oder Friden ju foliegen, und nicht pri= vilegirte Personen in ihren Territorien gefangen nemen und nach England bringen ju lagen. Dadurch mard die Compagnie in ihren indischen Besitzungen mit mahrer Stategewalt ausgestattet, ba fie über alle die ihrigen schon fruher die Gerichtsbarkeit erworben hatte. Im 3. 1668 erhielt die Compagnie die Insel Bomban \*\*). Bon neuem ward die Compagnie in den Jahren 1682 und 1683 durch die Rivas litat englischer Raufleute bedrot, und ihre Geschäfte batten im Gan= jen fo folechten Fortgang gehabt, daß ihre Schulden großer maren, als ihr Capital. Die Englander verloren Bantam, und bie foleche ten Geschäfte ber Compagnie machte bie Ration nur um fo unwillis ger auf ihr Privilegium. Gin Bersuch, bas Ersparungssuftem bei ber Bermaltung und bas Erpregungesuftem in den Besigungen einjufuren, brachten Bomban jum Aufrur. Diefer ward zwar burch bie Flotte ber Compagnie unterdruckt; aber die Geschäfte giengen nicht befer; auch nicht dadurch, daß man nun in Bomban ftat in Surate eine Regirung einsette über alle Niderlagungen der Compagnie, und der Niderlagung in Madras eine Municipalverfagung mit mayor und aldermen gab. Auch in Bengalen, wo man am schlechtesten ftund mit den Gingebornen, wolte nichts recht gluden. 216 die Com= pagnie 1686 hier mit Gewalt erzwingen wolte, mas der Nabob ver= weigerte, wurden die Feindseligfeiten leider begonnen ehe alle Streit= frafte der Compagnie beifammen maren, und deren Leute musten

<sup>\*) &</sup>quot;Some new regulations were adopted for the conduct of affairs. The whole of the factories and presidences were rendered subordinate to the president and council at Surat. The presidencies however at Fort S. George (Coromandeltuste) and at Bantam were continued; the factories and agencies on the Coromandel-coast and in Bengal being made dependent on the former, and those in the southern islands on the latter. Mill. history of British India (London 1817. 4to.) vol. I. p. 55. 56.

<sup>\*\*) 1.</sup> c. p. 58. "The island of Bombay was ceded to the king of England as part of the dowry of the Infanta Catherine." Dem Könige kofiete diese Besitzung mehr als sie einbrachte; so gab er sie der Compagnie.

sich nach Chutanuttee flüchten. Endlich hatten diese Rampfe den Erfolg, daß die Beamteten und Guter ber Compagnie nach Madras gebracht werden musten; bag Bengalen aufgegeben ward. Das fiolze und gewaltsame Berfaren des Gouverneurs, Gir John Child in Bomban erbitterte endlich auch den Mogul Aurengzeb; er nam Gu= rate ein und grif Bomban an. Aurengzeb wolte die Englander gang aus feinen Territorien vertreiben, und nur die bemutigfte Unterwer= fung verschafte ber Compagnie Surate wider und machte dem Un= griffe auf Bombay ein Ende. Diefe ungludlichen Beiten ber Com= pagnie benutten die Franzosen, sich in Pondichern recht zu befesti= gen. — Die Compagnie aber fam durch den Ungrif Aurengzebe gu Der Ginficht, daß fie ihren Sandel vorteilhaft betreiben und fougen konne, nur wenn fie eine Territorialmacht und politische Gewalt in Offindien grunde. Die wider erwachte Rivalität gegen die Compa= anie dauerte in England fort; bemohnerachtet erhielt dieselbe 1693 eine neue Charte, aber unter der Bedingung daß fie ihr Capital auf 1,500,000 Pt. St. vermehre, und jahrlich für 100,000 Pf. englische Waaren aussure. Das Parlement war entgegen, und drote schon den Sandel nach Indien gang frei zu geben. Die Reichtumer Dfin= biens jogen eine Menge Abenteurer an, welche Seerauberel triben, mofur das Mogul = Gouvernement die Compagnie verantwortlich mach= te, sobald es englische Piraten waren. Dies benutte die Compagnie, den Privathandel nach Indien als die Quelle der argsten Secrauberer Um lebhafteften war der Rampf der beiderseitigen In= tereffen im 3. 1689; endlich gestattete bennoch das Gouvernement nicht nur eine neue Association (die general-society) für den Sandel nach Offindien, sondern erteilte ihr auch fur die Zeit nach 1701 bas Monopol; nur bis dahin solte die alte Compagnie bestehen. hatte aber nicht nur noch die drei Jahre, fondern ihre Glider hatten auch bei der neuen Uffociation so hoch als möglich subscribirt und waren entschloßen, da die Charte der neuen Corporation den Glidern derfelben den Sandel zugleich auf eigne Rechnung gestattete, ihre alten Geschäfte auch nach jenen drei Sahren als Privatgeschäfte fort= Bugleich nam nun die alte Compagnie gegen das Moguls gouvernement die demutigste Saltung an, und ce gelang ihr auf diefe Weise Calcutta zu erhalten, in deffen Rabe sie Fort William baute, und wo fie eine neue Prafibentschaft einrichtete. Endlich bestätigte. auch ein Parliamenteact das Vornemen der alten Compagnie ihre Geschäfte unter der Charte der neuen fortjufegen. Beide Compagnien hinderten und verlaumdeten einander eine Zeit lang, bie der Ronia eine ganzliche Bereinigung beider empfahl, und im Jan. 1702 fam diese endlich zu Stande, und wurde am 27ten April 1702 von beis den Teilen rechtsgultig angenommen. Die Compagnie furte feitdem ben Zitel: The united compagny of merchants trading to the

East-Indies. Die Geschäfte ber beiden Compagnien glengen ans fangs unter vilen Streitigkeiten fort bis 1707 — 1708. In dieser Zeit verlangte die Regirung ein Anlehen von 1,200,000 Pf. St. ohne Interessen, und da die Compagnien fürchteten, daß sich eine dritte Compagnie andiesen möchte, legten sie alle besonderen Streis

tigfeiten bei Geite. Die Furcht machte fie volfommen einig.

Gine bedeutende Menderung in den Berhaltniffen ber Englander gu Dftindien ergab fich nun, nachdem die Compagnie ichon zu wirklis cher politischer Gewalt gelangt und fich burch Ginigung mit fruberen Gegnern mehrfach gestärkt hatte, erst seit die inneren Angelegenheiten des Landes Blogen boten. Die Compagnie hatte gunftigere Bandels: geschäfte gemacht; hatte im S. 1733 abermals eine Bestätigung ihrer Privilegien auf 37 Sahre erlangt; marend indeffen bas Reich des Mogol feit Aurengzebs Tode (1707) immer mehr zerfallen, und die Gewalten bes herschere von Delbi eine Beute feiner Unterfonige und Stathalter geworden war. Der frangofische Gouverneur von Pons bichern, Dupleir, erfante in diefem Buftande der Dinge ein geeignes tes Terran fur feinen tubnen Unternemungegeift, und beftimte ben früheren herrn von Aritchinapoli, Chundafabeb, ben er aus der Ges fangenschaft der Mahratten frei zu machen wuste, nach bem Tobe des Stathalters (Subah) des Mogol im Defan, des Rijam al Mu= lut, als Eroberer im Defan aufzutreten. Von einigen frangofischen Truppen, deren Tapferkeit den Ausschlag gab, unterfrugt, figte Chun= dafaheb bei Umboor im Juli 1749 in einer Schlacht über den Nabob von Karnatit, und gewan dadurch diese ganze Landschaft. fabeb bewis fich dankbar, und schenkte den Frangofen St Ortschaften in der Rabe von Pondidjery. Der zweite Cohn des besigten Rabob Unwarodean wendete fich um Bulfe an die Englander nach Madras, erhielt aber treg dem, daß der machfende Ginfluß der Frangosen nun alle Berhaltniffe der Englander im Detan bedrote, erft nach Bau= dern und nur 120 M. europaische Truppen ale Berfiartung von Beger unterfrüten fie den Ragirjung, der als Gubah von Detan fich dem Auftreten Chundasabebs entgegenstelte; sie gaben Muein nun verfiartte Dupleir den Chundasabeb und ihm 700 M. ben ebenfals als Subah im Defan auftretenden Murgafajung burch Geldvorschufe, und durch 2000 M. frangofische Gulfetruppen - alles schin fich fur Chundasabeb entscheiden ju mußen; allein Dupleir ver= mochte feine Europäer nicht in Bucht ju halten, und muste mit ihe nen nach Pondichern geben; auch Chundafabeb begleitete ibn dabin, und Murjafajung unterwarf fich dem Razirjung. Dupleix gab darum feine Plane nicht auf; fnupfte Berbindungen in Ragirjunge Umges bung an, und eroberte indeffen felbst Masulipatnam, Trivadi und Gingee. Sobald die Verbindungen bei den Feinden binlanglich vors bereitet waren, ließ Dupleix im Dec. 1750 einen fleinen frangofifche Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV 27

indischen Heerhaufen gegen Ragirjungs großes Deer ausruden. Mach einem harten Gefechte mit einem Teile von Magirjungs Truppen mard diefer von den Verschworenen ermerdet; und Murjafajung, aus dem Gefängniffe jur herschaft gefürt, übertrug Dupleix die Stathals terschaft südlich des Kristna \*). Als nun aber Murzafajung auch vom Herscher in Delhi die Anerkennung als Subah im Dekan er= troßen wolte, geriet er auf dem Zuge wegen eines unbedeutenden Un= laßes mit dem Nabob von Cudapa in Zwift, der in blutigen Streit und Emporung auch anderer untergebener Fürften ausschlug. ber Verfolgung der Rebellen ward Murzafajung durch den Wurffpeer des Nabob von Canoul getödtet. Auf den Vorschlag des Obersten von Buffy, der die Franzosen bei Nazirjungs Geere befehligte, ward des letteren Bruder Salabatjung als Subah von Dekan von den Nabobs anerkant. Allein nnn erkanten die Englander, bag bie boch: fte Beit gefommen fei, ben Planen ber Frangofen entgegenzutreten, wenn man fich überhaupt halten wolle. Tritchinapoli war seit Sept. 1750 von Chundasaheb und den Frangofen belagert; als diese die Belagerung aufgaben und fich auf eine Infel im Coleroon jurud: zogen, wurden sie von den Englandern welche Major Cawrence furte und von einem indischen Beerhaufen unter Mahomed Mli eingeschloßen. Bald rif Not ein bei den bedrängten, seit Mitte April 1752 auch in ihrem Lager angegriffenen, und ber größte Zeil von Chundafa bebs Leuten verließ benfelben; er muste fich endlich gefangen geben und ward ermordet. Barend beffen feste fich Salabatjung mit Bulfe ber Franjosen in Golfonda fest. Chaziodie Rhan, Nijam al Mulud's Cobn, der auf die Subahs = Wurde gegen Salabatjung Ansprüche machte, und diefe mit großer Beeresmacht vertrat, ward vergiftet; die Dah= ratten, welche ibm beigestanden hatten, wurden mit Gulfe ber Fransofen geschlagen; und in Folge dieser Forderung trat Salabatjung der frangofischen Compagnie auch die Landschaft Condavir bei Masu= Tipatnam ab. Dagegen im Karnatik hielten fich die Englander unter

Dr. A. Röpell, der erste Kampf der Franzosen und Englans der in Offindien im Iten Jahrgange von v. Raumers hist. Tassschenduche (1836) S. 454. — "in ganz Karnatik solte nur das in Pondichery geschlagene Geld circuliren, und die französsische Compagnie erdielt den Besit von Ländereien bei Ponsdichery, die jährlich 96,000 Rupien einbrachten, andere bei Casticol in Tanjere, deren Einkunste 106,000 Rupien betrugen, endlich den Besit der kurz vorher von ihnen eroberten Stadt Masulipatnam, welche jährlich 144,000 Rupien einbrachte. Auch bei der Verteilung der ungeheuern Schäße Nazirjungs — man berechnete sie auf 2,500,000 Pf. St. — vergaß der Siger seine Verbündeten nicht. Dupleix selbst erhielt außer vilen Juwelen an 200,000 Pf. St., die Soldaten welche den Sig entschieden 50,000 und eben so vil der Schaß der französischen Compagnie." — Dieser Aufsat ligt dem solgenden zu Grunde.

Lawrence und Aritchinapoli tam auch 1753 nicht in ben Besitz ihrer Wegner; auch am Sofe des Subah, wo Buffy eben nech im boch= ften Unschen gewesen, lernten die Frangosen bald die Grenzen ihres Ginflufes tennen. Buffy erfrantte und gleng nach Masulipatnam. Der erfte Minister des Subah, durch die zeitherige Stellung Buffys eifersuchtig, wuste burch Intriguen feinen herrn mit den Frangofen ju Buffy eilte berbei, und es gelang ibm, den Minifter und den Subah den Frangosen zu versöhnen \*). Bu Unfange des Jahres 1754 erfolgten dann Fridensunterhandlungen zwischen Saunders, dem englischen Gouverneur von Madras, und zwischen Due pleix; da aber jener den Mahomed Ali als Nabob von Karnatit, dies fer den Salabatjung als Subah von Detan anerkant wifen wolte, und demgemäß auch die Rebenbedingungen aufgestelt waren, tonte man fich nicht einigen. Allein in Guropa felbft war zunachft weber in Frantreich noch in England ein Intereffe vorhanden, fich in einen indischen Rrieg zu verwickeln, und so fandte die frangofische Regirung einen Fridenscommiffar und rief Dupleix ab. Um 11ten Jan. 1755 folog der neue frangofische Generalgouverneur mit Saunders einen Bertrag ab, durch welchen beide Rationen ber Ginmifchung in Die einheimisch = indische Politik entsagten, und fich gegenfeitig bas Recht auf gewiffe gandgebiete vorbehielten. Der Fride bauerte jedoch nicht lange, denn der zwischen Frankreich und England wegen amerikanis fcher Besitzungen ausbrechende Rrieg debnte fich bald auch auf die oftindischen Besigungen beider Rronen aus. Graf Lally mar im Frujahre 1758 als Generalgouverneur nach Pondichern gefommen, und entriß den Englandern rafd mehrere feste Puncte; allein seine Un= maßung und heftigkeit bereitete allen feinen Unternemungen bem: mende Frictionen und an der Bezwingung des Radichah von Tan= jore, ben die Englander unterftutten, scheiterte 1758 fein Glud; und Madras den Englandern zu nemen, was er 1758 noch unternam, fonte gar nicht gelingen; 1759 ward ben Frangofen Masulipatnam, im Jahre 1760 Gingee genommen. Endlich fiel Lally felbst mit feiner igangen Streitmacht in englische Gefangenschaft, als er von Coote, der die englischen Truppen furte, bei Wandamasch im Juli 1760 geschlagen, fich in Pondichery einschloß, und in Folge ent= fehlichfter hungerenot im Januar 1761 capituliren muste.

- Cook

<sup>\*)</sup> Ropell a. a. D. S. 466. ,, der Duan (d. i. der Minister) schwor mit den feierlichsten Eiden den Franzosen Friden und Freundschaft; er trat ihnen im Namen des Subah zum Unters balte ihrer Truppen die Provinzen Mustaphanagur, Elore, Rasjamundrum und Chisafole ab, gestattete ihnen das Necht, um die Person des Subah eine Leibwache zu halten, versprach, sich teine Einmischung in die Verhältnisse der Provinz Arcot zu erslauben und endlich in allen Statsanzelegenheiten den Rat Busschiedung in befolgen."

Uebrigens hatten die Borbereitungen ber Englander in Offindien für diesen Kampf mit den Franzosen den Seraja Dowla, Nabob von Bengalen, schon im Juni 1756 zu furchtbaren Gewalttatigkeiten gegen die in feinem Bereiche refidirenden Englander veranlaft. Da ward Clive, der fich ichon als Lieutenant unter Lawrences Truppen ausgezeichnet hatte, mit 2400 M. aus Madras nach Bengalen ge= fandt \*), eroberte Calcutta, und figte bei Plaffen am 26ten Juni 1757 entscheidend gegen ben Rabob, grundete Fort William aufs neue, vertrib die Frangofen aus diefen Wegenden; und nun benutte Elive in ahnlicher Brife, aber mit dauernderem Erfolge, wie Dus pleir, die Streitigfeiten und Feindseligfeiten der einheimischen Fürften, um Canderwerbungen zu machen, und fich fest ju fegen, und Die richtige Politif jur Mubfurung ju bringen fur ben Schus der englis foen Befigungen, die er mit den Worten aussprach: "Wir mußen felbst Rabobs werden, wenn auch ohne den Ramen." Freilich ift aus diefer Politit am Ende auch die Rotwendigkeit einer immer gros feren Austehnung der englisch oftindischen Groberungen hervorge= machsen, und weiter - bei der Gerge bas Entstehen einer abulichen englischen Colonialbevolkerung wie sie in Rordamerika entstanden war, ju bindern - eine fo schwache Bafis und bedrote Stellung, daß gegenwartig die oftindischen die gefährdetsten englischen Besigungen genant werden mußen.

Im August 1759 war König Ferdinand VI. von Spaznien gestorben, nachdem er früher seit seiner Succession von seiner Gemahlin geleitet worden, nach deren Tode aber (Aug. 1758) von Blödsin zu Wahnsin fortgeschritten war. Ihm folgte sein jüngerer Bruder Karl III, zeither König von Neapel, bessen Werhältnisse in Italien (wo die Einwilligung Destereichs von größester Wichtigkeit war) bereits durch Choiseul's Verhandlungen zu Wien nach seinem Wunsche geordnet worden waren \*\*). Nur die Abneigung der Spanier gegen eine Verbindung dieser Art hinderte das sofortige Zustandesommen des bourbonischen Hausvertrages; ber endlich in Paris verzhandelt am 10ten Aug. 1761 zu Stande kam, und nun auch

5.000

<sup>\*)</sup> Shloffer a. a. D. S. 378.

<sup>\*\*)</sup> Schlosser a. a. D. S. 386. "—— (Chviseut) — batte im lesten Tractat mit Destreich daßur gesorgt, daß diese Macht einzwilligte, daß Don Philipp Parmen und Placen; behalte und daß König Karl seinem dritten Sohne Neapel überlaße." — Der alteste namlich ward sur blodsinnig erklätt und der zweite ward Prinz von Usturien.

die Krone Spanien ben gegen England und Preussen verbunbeten Machten beifügte. Frankreich, Spanien, Neapel und
Parmen verbanden sich durch diesen Hausvertrag, in Zukunft
nut gemeinschaftliche Freunde und Feinde haben und nut gemeinschaftlich Friden schließen, im bürgerlichen Verkere ihren
gegenseitigen Untertanen bei sich die Rechte zugestehen zu wollen, die eines jeden eigne Untertanen besügen. Der Abschluß
bieses Vertrages, über dessen Verhandlung Pitt unterrichtet
war, beendigte vollends alle Unterhandlungen welche französischer
seits wegen des Fridens angeknüpft waren; und als Georg III.
nicht auf Pitts Plan eingieng, sofort und ehe Spanien noch
gerüstet sei, den Krieg gegen dasselbe mit Energie auszunemen, trat Pitt aus dem Ministerium im October 1761.

Der Rrieg warb unterdefe schläfrig genug auch in Deutsch= land gefürt. Gin vereinigtes Corps (Sachfen unter bem Gras fen Solme, Franzosen unter bem Grafen Stainville) von Broglio aus Segen nach Duringen vorgeschoben, mar am 15ten Febr. von einem preuffischen Corps unter Gen. Lieut. v. Sybow bei Langensalza geschlagen worden. In Segen aber hielten fich nicht nur die Frangofen, sondern der Erbpring von Braunschweig ward auch am 21ten Marg bei Stangerobe ges In Sachsen ftunden Pring Beinrich und Daun gegen einander; in Schlesien befehligte Fridrich selbst gegen Buturlin und Laudon, die ihm an Manschaft fast zweimal Diese feindliche Streitmacht bereinigte fich überlegen waren. im August bei Striegau, und brachte baburch ben Ronig gu Beziehung eines festen Lagers bei Bungelwig in ber Nahe von Breslau. Dies mit angreifen zu lagen war ber ruffische Bes fehlshaber nicht zu bewegen; er gieng am 10ten Cept. nach Jauer, und Laudon jog fich bann ebenfals gurud in fein frus heres Lager nach Kunzendorf. Um 11ten Gept. aber war ein russischer Transport von 5000 Wagen burch ein vom Konige betachirtes Corps aufgehoben, bie Bededung geschlagen und großenteils gefangen worden. Da gieng Buturlin am 13ten Singegen Laubon überrumpelte Cept. über bie Dber gurud. von Tschernitschef unterfrügt in ber Racht bes 1ten Octobers Schweidnig, und verschafte so bem Feldzuge leicht ein Resultat, wie es nur von den größesten Unstrengungen auch hatte erwartet werden können. In der Umgegend von Freiburg bezog Laudon; in der Gegend von Strehlen der König Cantonnirungen.

In ben westlicheren Gegenben war Soubise mit einer zweiten frangofischen Urmee erft fpat in Bestfalen vorgebrun= gen, und hatte sich bann anfangs Juli mit Broglio gegen Pring Ferdinand bei Soest vereinigt; die Bereinigung mar aber nur die Quelle fur taufend hinderungen die aus ber Eifersuchtelei beider Felbherren gegen einander hervorwuchsen. Broglio grif am 15ten Juli ben Pringen bei bem lippischen Dorfe Bellinghausen an; — um allein ben Ruhm zu haben, früher als mit Coubise verabredet war, und ward geschlagen. Die Frangosen gogen sich nun gegen ben Rhein gurud, wo dann Soubise stehen blib, aber einen Teil seiner Truppen Broglio zu erneutem Bordringen überließ. Auch fo vermochte Broglio lange gegen Pring Ferdinand fein Terran zu gewins nen; auch Soubise konte bemselben von Oftfristand ber, wos hin er endlich vorbrang, ben Ruden nicht abgewinnen. letteren ward ber Erbpring entgegengestelt, und er zog fich bald wiber auf ben Rhein zurud. Broglio befegte boch im October Wolfenbuttel, konte aber Braunschweig nicht nemen. Unfangs November warf Pring Ferbinand fein heer bis Got= tingen zurud, und nam bann felbst Winterquartiere im bile besheimischen; ber Erbpring im munfterlandischen; bie Franzosen bliben in ben Gegenden von hanau bis Gottingen und Daun, ber ben gangen Feldzug hindurch am Niberrhein. nichts bedeutendes unternommen hatte, bezog die Winterquartire im Erzgebirge und Boigtlande; bas Reichsheer erschin gang null. Einen wichtigen Berluft erlit bagegen Fribrich in Pommern burch ein zweites ruffisches, von Romanzow befehe ligtes heer, bem auch Buturlin nachher aus Schlesien gugezogen war, benn am 16ten Dec. muste fich Rolberg, nach tapferer hartnadiger Berteibigung, burch Capitulation ergeben. Die Schweben, die im Juli aus ber Udermart, wohin fie vorgebrungen waren, leicht herausgeworfen worben, wagten fich, als die Ruffen eine fo bedeutende Dacht in Sinterpom=

mern entwickelten, nochmals vor, wurden aber auch nun leicht auf ihr Gebiet zuruckgewisen.

Der Feldzug war fur Preuffen nicht sowol burch ein= geine große Berlufte als burch bas aufreibende eines ohne Entscheidung hingezogenen Kriegszuftandes bedrolich gewors ben, und nun als nach Pitts Austreten aus bem brittischen Ministerium Graf Butes ungeubte Banbe bie Leitung ber englifchen Angelegenheiten übernamen, gieng Fribrich einer vers . zweifelten Lage entgegen. Bute erneuerte fur 1762 ben eng= lischen Subsidienvertrag nicht, und suchte in Petersburg und Wien ben Friben. Inbeffen fah er fich doch nun auch am 2ten Jan. 1762, nachbem er ben Spaniern Beit gelagen, fich zu ruften, gu einer Rriegserklarung gegen biefelben ge= zwungen, und unter Ubmiral Robney und General Monkton eroberten die Englander im Februar gegen die Frangosen Martinique, nachdem biefe ichon ihre anderen Besigungen auf ben fleinen Untillen fruber verloren hatten. Das Gingreifen Gpa= niens in den Rrieg zog auch Portugal, als England verbundete Macht, in benselben. Graf Wilhelm zur Lippe, ber bie fruheren Feldzuge unter bem Pringen Ferbinand ehrenvol mitgemacht, und 1761 langere Beit bas von ben Frangofen be= feste Caffel belagert hatte, warb, als Portugal, wo alles Rriegewesen im hochsten Berfalle war, von Spanien bedrangt warb, von England auserfeben bas Land militarifch zu rege= neriren, und gieng im Frujahre 1762 nach bemfelben. Feldmarschal trat er mit ben größten Bolmachten an bie Spige bes portugifischen Deeres, zu beffen wirksamer Umgestaltung er eine Ungal Officire mitgebracht hatte. Trog ber mannich= fach hindernden Gefinnung des portugififchen Minifters Cars valho, Grafen von Depras, und der Widerwartigkeit der mei= ften boberen portugifichen Officire, wuste er boch burch Rlar= beit und unerbitliche Strenge bas unglaubliche zu leiften. Die Frangosen und Spanier hatten unter bem Pringen be Beauveau und bem Marquese be Soria mit überlegener See= resmacht im Frujahre ein Lager bei Zamora bezogen, und brangen in bie Proving Tras os Montes ein; hatten sich aber vor den Schwierigkeiten, die ihnen bas Terran, die wilde

Weise der Gebirgsbewoner und bie eigne Unordnung er= zeugten, wider nach Zamora zuruckziehen mußen. Nun ruck= ten fie, nachdem ber Graf zur Lippe bie Unfurung bes portus gififchen Seeres übernommen, unter dem Grafen be Uranda gegen bie Bestung Ulmeiba vor. Mit einer anfange fehr ge= ringen Macht bot ihnen ber deutsche General in seiner festen Stellung bei Ubrantes die Spige. Zwar Almeida konte er nicht retten, weil der Befehlshaber Don Alexander Palhares ein zu schwacher Man war; aber in kleinen glucklichen Ge= fechten muste er ben Portugisen einigen friegerischen Mut ein= zufloßen, und die vordringenden Spanier in fo misliche Lage zu verfegen, daß fie endlich im October fich zuruckzogen; im Nov. raumten sie auch Castello Branco, Salvaterra und Ces gura, die fie noch inne gehabt, und giengen nach Spanien zurück.

Es schelnt besonders in der Lage, in welcher sich damals der Graf zur Lippe befand, ward ihm der Gedanke recht klar, der dann die Basis seiner Theorie vom Kriege gebliben ist, daß die Berteidisgung die stärkste Form des Krieges sei — ein Gedanke, bessen tiefere Begründung und entschidenere Ausstürung einem Manne aus des Grafen Schule, dem General von Scharnherst, und dessen Freunde dem General von Clausewis vorbehalten blib, und der dem bei seinen Bedzeiten so oft und bitter miskanten großen Manne eine welthistorische Bedeutung sichern muß.

Es muß als ein Verdienst Barnhagens von Ense hervorgehoben werden, dem Grafen zur Lippe ein biographisches Denkmal gesett zu haben, was einsichtsvoll die Tüchtigkeiten dieses Mannes so vilen schiefen Beurteilungen gegenüber geltend macht. (Biographische Denksmale von R. U. Varnhagen von Ense. Erster Teil. Berslin. 1824. 8vo.)

Wie die Spanier in dem Landkriege unglücklich waren, so noch mehr zur See. Die Engländer eroberten im August die Havanna. Ein großer Teil der spanischen Flotte ward vernichtet. Im October verloren die Spanier auch Manilla. Unermeßliche Beute gewärten die aus Amerika und aus den Philippinen nach Spanien bestimten Geldschiffe den Engländern, die sich derselben bemächtigten, wogegen die Einname von San Sacramento durch die Spanier entfernt nicht als Ersat betrachtet werden konte. Trot dem bliben Georg III.

und Lord Bute zum Friben entschloßen, wie sehr sie auch durch diese Politik die Nation erbitterten; und nur die Unsfähigkeit, welche der französische Feldherr in diesem letten Jahre in Deutschland bewis, und der Wechsel auf dem russischen Throne verhüteten eine Ubschließung des Fridens von Seiten Englands auf Bedingungen, die für Preussen als durchaus nachteilig hätten erachtet werden mußen.

Das Verhältnifs Broglio's und Soubises warend bes Feldzuges 1761 hatte zur Folge, daß Broglio vom Oberbes fehle entfernt, und dieser Soubise allein übertragen ward. Und so einverstanden waren bald Georg III. und das englische Misnisterium, welche durch die Vermittelung des sardinischen Gessandten, Grafen von Vitry, mit Choiseul Verständigung unsterhielten, daß, um der Nation gegenüber eine Nückgabe übersseeischer Eroberungen an Frankreich und dadurch den Friden zu erleichtern, die Franzosen in Deutschland Eroberungen maschen müsten, daß sie ihre Unzufridenheit nicht verhelten, als Soudise, stat vorzudringen, sich im Sommer 1762 (nachzbem er am 24ten Juni bei Wilhelmstal übersallen worden) vilmehr zurückzog \*). Soudise drang zwar aus den Gegenden bei Frankfurt wider über die Fulda; allein in dieser vorgerückzteren Stellung konte er sich nicht behaupten.

Die Kaiserin Elisabeth starb am 5ten Januar 1762, und ihr Meffe, der Großfürst Peter, zeither schon in steter Opposition gegen ihre Politik und ein enthusiastischer Verehrer Fridrichs II. folgte ihr auf dem Throne. Er gab sofort alle preussischen Gefangenen frei; suchte in Pommern und Preussen die durch die russische Besahung verursachten Drangsale zu milbern, und legte seine Neigung für Fridrich aller Wege an den Tag. Eine unmittelbare Folge dieser politischen Umgesstaltung am russischen Hofe war, daß nun der schwedische Reichstat auf die Wünsche des Königes Abolf Fridrich einz gieng und Fridensunterhandlungen einleiten ließ. Mit laus nenhafter Hast aber hatte auch Peter III. seinen Friden mit Fridrich II. abzuschließen gewünscht, und am 5ten Mai ward

- 5 00k

<sup>\*)</sup> Soloffer a. a. D. S. 403.

ber Fribe mit Russland zu Petersburg, am 22ten Mai zu Hamburg mit Schweben abgeschloßen \*).

Die Auswechselung ber Gefangenen mit Rufsland hatte Fribrich einen Teil seiner alten tuchtigen Officire und Trups pen wiber zugefürt; bas fruher unter Tichernitichefs Befehl mit ben Destreichern vereinigte ruffische Corps hatte fich fofort von biefen trennen, unmittelbar nach bem Fribensschluße an bie preufsische Urmee anschließen mußen. Der gange Ruden war Fribrich II. frei geworben. Er konte nun alle feine Rrafte gegen Destreich und Sachsen vereinigen, warend bie Destreis cher im December zuvor noch in Vertrauen auf Russlands Beiftand ihre gegen Schlesien gewendeten Urmeen um 20,000 M. geschwächt hatten und Laudon mannichfach gekrankt sich Uls im Juli sich Tschernitschef mit Fribrichs heere zuruckzog. vereinigt hatte, suchte letterer eine Entscheidung herbeizufuren. In Schlesien muste Schweidnig, in Sachsen Dresben wider genommen werben; bie Sauptentscheidung fiel aber nach Schles sien, ba Daun nun als Dberbefehlshaber ber oftreichischen Urmeen gegen Fridrich im Mai in biese Landschaft gekommen war. Der Ronig war eben im Begrif ben entscheibenben Uns grif gegen Daun, ber fich auf ben verschanzten Sohen von Burkeredorf, Ludwigedorf und Leutmanedorf aufgestelt hatte, zu unternemen, ale er bie Nachricht von Petere III. Entthro: nung erhielt, und bald barauf am 19ten Juli erklarte ihm Tichernitichef, bag er feine Urmee nach Polen gurucfuren muße. Fridrich wuste den ruffischen Befehlshaber ju bewes gen, seinen Ubmarich um brei Tage zu verschieben. Barend die Ruffen in Parade aufgestelt der Schlacht bloß zusahen, aber burch diese Aufstellung einen wesentlichen Dienst leiste ten, ward am 21ten Juli Daun aus seiner Stellung herauss geschlagen, und zog sich nach Tannhausen ins. Gebirg. Die Ruffen trenten fich am 22ten von den Preuffen. August konte ber General Tauengien bennoch die Belagerung Der Ronig mit einer Urmee bei bon Schweidnig beginnen. Peterswalde, ber Herzog von Bevern mit einer zweiten bei

<sup>\*)</sup> Shloffer S. 408,

---

Mittelpeile beckten bie Unternemung, und als Daun dies zweite Heer angrif, ward er zum Rückzuge über Glaß auf Scharfeneck genötigt. Um Sten October capitulirte der General=Lieutenant Graf Guasco, der in Schweidnig commandirte.

Die Reichstruppen, bies Sahr jum Teil mit oftreichi= ichen, die General Gerbelloni furte, vereinigt in Sachsen tatig, erlitten teils eine Reihe kleiner Berlufte, teile icugten fie niche einmal Böhmen hinlänglich vor streiferischen Einfällen ber in diesen Gegenden von Pring Beinrich commandirten Preuffen. Die Raiserin beauftragte deshalb Sabit im September mit bem Oberbefehle über ihre Truppen in ber Nahe von Dresben; allein auch nachher ward eine Abteilung des kaiserlichen und Reichsheeres, die, vom Fürsten von Stolberg befehligt, bei Freiberg im Lager mar, am 29ten October geschlagen. Noch spat im Jahre, am 7ten Dov. schlugen sich Preuffen und Destreicher bei Spechtshausen in der Rahe von Tharand. war die lette größere kriegerische Begegnung, und am 24ten schon schloß man Bertrag über ungestorte Binterquartire in Schleffen und Sachsen. Die Armee des Pringen Ferdinand hatte am 1ten November noch Caffel genommen; am 3ten fette einer der in Fontainebleau unterzeichneten Praliminar= artitel fest, daß Frankreich und England ihre Berbundeten nicht weiter friegerisch unterftugen wolten. Um 14ten Dov. tam die Nachricht hiervon im Lager bes Pringen Ferdinand an, und auch auf biefer Seite ruhten bie Waffen.

In Berhaltniss zu der kurzen Dauer dieses Krieges hatte er Deutschland entsetzlich verwüstet und geschwächt \*). Wenn

fen, Schlossen, Bohmen waren mehr oder weniger durchaus verwüstet; Sachsen war zu Grunde gerichtet und ausgesogen; Hannover war verarmt; nichts desto weniger bliben auch im Winter noch die Franzosen diesseit und jenseit des Rheins im Besiße preussischer Städte und Länder, Sachsen blib von Destreichern und Preussen besetzt und ward von ihnen ausgesogen; Rleist nachdem er Franken geplündert und des Reichs und seines Oberhauptes, welches die Schwachen gegen den Uebermütigen hatte schüßen sollen, gespottet, nam seine Winterquartire im weimarschen, nachdem er noch erst gelegentlich Schleusingen und Coburg heimgesucht hatte. Die Wolhabenden, denen nach uns

Fridrich ihr bei ihrem Gemahle durch seinen Rat entgegen gewesen, durch die Auffindung der betreffenden Correspondent ganzlich zurückgekommen war, und im August schon Kolberg und die Bestungen in Preussen übergeben ließ, hatten doch Preussen und ein Teil von Pommern hart genug durch die Russen gelitten. Die Franzosen bliben im Besitz der rheinisschen Platze Preussens die zum Friden; dafür hielten sich die Preussen in Sachsen, und von Schlessen blib nur noch Glatz durch die Destreicher besetzt.

Da sowol Georg III. und Bute als Ludwig XV. und Choifeul ben Friden erfehnten, ruckten die Worbereitungen bagu, fobald in dem farbinifchen Gefandten ber vermittelnde Punct gefunden mar, raich vorwarts. Bereits im September gieng ber Duc be Mivernois nach London, ber Bergog von Bedford nach Paris, um bas weitere zu unterhandeln, wo: bei fogleich auch Spanien herbeigezogen marb; am 3ten Nov. bereits murben, wie oben erwant, bie Praliminarien gu Fontainebleau unterzeichnet, von Choiseul, Bedford und von bem spanischen Gefandten Grimalbi. Schon in ben Pralis minarien hatte im Grunde England alle Intereffen Preuffens aufgeopfert, warend fich bie englische Mation über bies Berfaren in hochstem Unwillen außerte. Naturlich steigerte sich baburch nur bas einmal eingetretene Dieverhaltnifs, und ber am 10ten Februar 1763 ju Paris abgefchlogene Definitivfribe ließ bie Frangofen im Besige ber preuffischen Rheinplage, was

salichen Erpressungen noch etwas übrig blib, musten sich in gutem Belde ausgelibene Capitalien in östreichischem Rupfer und Papier oder in preussischem Judengelde zurückzalen laßen, welches gleich nach dem Friden auf den Aten Teil seines bisherigen Wertes herabgesett ward. Die Destreicher hatten, wie sie psiegen, in phlegmatischer Klugheit im Trüben gesischt; ihr reiches Land hatte nicht gelitten; andere hatten zur sie gefochten und gezalt, und ihr guter Franz hatte als Bankier die Conjuncturen benußt, wärend er als deutscher Kaiser nicht einmal die Reichesstadt Hamburg gegen die Ohnmacht der Danen schüßen konte oder wolte. Der König von Danemark nämlich sandte, als et von Perer III. mit Krieg bedrot ward, eine Abteilung seines Heeres und brandschaßte die Stadt um eine Million Thaler, versteckte aber das gehäßige der Sache unter dem milden Wone Unleben."

rend ffe boch baburch genotigt wurben, bie Plage anberer deutscher Reichsstände, die sie noch besetht hielten, zu raumen, und es Bute ein leichtes gewesen sein wurde, die Raumung auch der preufsischen Territorien durchzusegen. Sinsichtlich der überseeischen Territorien gab Frankreich alle feine Besitzungen in Nordamerika mit Ausname der Stadt Neu=Drleans und eines kleinen Teiles von Louisiana auf. In Westindien tra= ten die Franzosen Dominica, Tabago, St. Bincent, Gras naba und bie Granabillen ab; in Ufrifa Cenegal; an ber Cos romandelkufte alles feit 1749 befeste; die übrigen Colonien bekam Frankreich zurud, so wie Spanien (was übrigens seis nen Anteil an Louissana und Florida auch an England ab= trat) die Havanna und was die Englander fonst inne hatten. Diese erhielten Unteil an den Fischereien von Terreneuve und durften an der Hondurasbai Holz fällen; und Portugal muste von ben feindlichen Truppen geräumt werben.

Fridrich II. war am 6ten Nov. 1762 nach Meiffen ges kommen, wo er zunachst sein hauptquartir zu nemen ge= bachte. Hier fand fich im Auftrage bes Churpringen Christian von Sachsen der Geheimrat von Fritsch ein, und traf bie erfte Ginleitung zu bem Friden zwischen Deftreich und Preus= fen burch Uebergabe eines Briefes bes Churpringen, in wel= chem Raunit ben geeigneten Bermittelungspunct fah, und wel= der felbst seines armen Landes wegen das größte Interesse hatte, ben Friben geschloßen zu sehen. Bon Frankreich verlaßen; bas gange Reich mit Unwillen über bie Dauer bes Rrieges erfült sehend; des Fridens mit der Turkei nicht gang gewiss, hatte Destreich um so mehr Ursache ben raschen Fortgang der Unterhandlungen zu wunschen, ale es sich auch mit seinen Geld= Bis jum 26ten Dec. mitteln in einiger Berlegenheit fanb. war man so weit, daß ber Konig ben Geheimen Legationstat von Hertberg nach dem sächsischen Jagbschloße Hubertsburg abordnete, um mit bem Beh. Rat von Fritsch als sächsischem und mit dem kaiserl. Hofrat von Collenbach als öftreichischem Bevolmächtigten bas weitere zu unterhandeln, und bis zum 15ten Februar 1763 war ber Definitivfride auch zwischen die: fen Machten geschloßen.

Deffreich und Preuffen garantirten fich ihren Territorialzustand vor bem Rriege, und entfagten gegenseitig allen et: maigen Unspruden. Das Reich marb in ben Friben einge fchlogen und alle fruheren Gefete und Bertrage, welche bis zum Musbruche des Rrieges den Territorialzustand bestimt hat: ten, wurden abermals bestätigt. Außerdem behielten sich beide Machte vor, noch besonders diejenigen ihrer anderen Berbunde: ten zu bezeichnen, die ebenfals als in bem Friden eingeschloßen betrachtet werden folten. Der Fride zwischen Preuffen und Sachsen ward in ähnlicher, ben Territorialzustand vor dem Kriege berftellender Fagung gefchloßen. — Nachdem so alle Hauptmachte aus bem Friben geschiden waren, bedurfte es keines besonderen Fridenoschlußes zwischen Preuffen und Frank Ein gegen ben Rhein betachirtes preuffisches Corps, welches in bem frangofischen Ministerium bie Besorgnis einer Rriegserneuerung rege machte, war hinreichend, eine Convention über die Raumung ber preufsischen Plage am Rhein burch bie Frangofen herbeizufuren. Bis Mitte Marg waren auch auf Diefer Seite alle preuffischen Territorien vom Seinde ge raumt. Fridrich trat aus dem Kriege, ohne ein Dorf verlo: ren zu haben, und hatte burch feine warend des Rrieges be: wifene Rampftuchtigkeit, Entschloßenheit und Ausdauer allen europäischen Machten eine solche Achtung seiner Rraft, und ber Rrafte seiner Staten eingeflößt, bag er nun endlich bie Erwerbungen der schlesischen Kriege als volkommen gesichert ans feben burfte. Much mar Fribrich mit ben Bedingungen bes Fridens, wie fie erlangt worden waren, fo einverstanden, daß er hergberg bald zum State = und Rabineteminifter ernante, und ihm in steigendem Mage feine Gunft zuwendete.

Die Einwirkung der Bewunderung, welche Fridrich ganz Europa einflößte, war außerordentlich. Aber wie überal, wo Bewunderung fremder Individualität sich mit einem ursprünglichen Mangel in der eignen verbindet, sie nur zur Carritatur fürt, so entstunden auch in Fridrichs Zeitalter eine ganze Reihe Carricaturen, indem sich Fürsten durch ihren Enthusiasmus weiter zum Eingehen in Fridrichs Weisen bewegen ließen, als ihre eigene Seelentraft sie zu tragen vermochte. Peter III. namentlich und Toseph II. haben sich an sich selbst verzstündigt, indem sie in Richtungen, die denen Fridrichs II. analeg was

ren, hereingiengen ohne in bedenten, bag diefelben an Fridrich nur ein natürlicher Schluß aus Pramiffen waren, die in der Entstehung bes Konigreich Preuffens, in deffen fruberer Verwaltung und in ber Perfonlichteit Fridrichs gegeben waren; warend ihnen diese Pramiffen nicht nur fehlten, fondern die frubere Gefchichte ihrer Staaten und ihre eigne Perfonlichkeit ihnen gang andere ftelten. Bon Joseph wird weiterhin ausfürlicher die Rede fein; über Peter, beffen Schidfat Fridrich um fo inniger beflagte, als er recht wol erfante, wie er jum Zeil als Opfer der Liebe, die er für ibn begte, gefallen mar, fugen wir hier turilich noch folgendes ein \*): Peter III. wolte, wie alle, Die nicht in eignem Streben eigentumliche Resultate gewinnen, fone dern von anderen bereits erstrebtes fo fix = und = fertig als möglich beraustellen munichen, in mahrhaft fieberhafter Ungebuld unter ben Ruffen eine gewiffe philanthropische Richtung ber Regirungstätigfelt Er begnadigte bei feiner Thronbesteigung alle megen Stateverbrechen und bloß vom hofe nach Siberien verbante. Munnich, l'Eftocq u. f. w. ferten jurud und vile taufend andere von minderer Bedeutung. Die Tortur und bas geheime Polizeigericht (geheime Ranglei) wurden aufgehoben. Warend er aber fo einerfeits einen Teil der Furcht, die in Russland notwendiges Regirungsmit= tel war, aufhob; warend er einen Teil der Mittel, die ihn über bie Absichten von Gegnern in Rentnise seben konten, vernichtete, fließ er die Garbe burch die Erhebung des holfteinischen Rufraffirregimens tes jur Leibgarde por den Ropf, und wolte die gange Urmee preuf= fifch organifiren; grif er durch Reformen in Ungelegenheiten bes Guls tus und der Berhaltniffe bes geiftlichen Gutes dem Bolfe ans Berg und forderte die Opposition der Geiftlichkeit heraus. Gin Regent, der fo ohne Rudficht auf den actuellen Zustand der Dinge und auf die Bedürfniffe desselben durchgrif, muste notwendig, wenn Bunderlichs keiten und Michtachtung der hergebrachten Formen der Frommigkeit in feinem perfonlichen Auftreten hinzukamen, das Bestreben berjenis gen unterftugen, welche verbreiteten, er fei nicht gang bei Berftande. In der Sat tan folche Tactlosigkeit auch nur aus einem Mangel ber intellectuellen Gabigfeiten hervorgeben, und ein vortrefliches, leben= biges, begeistertes Gemut ift bann eber geeignet bas Misverbaltnifs noch ungludlicher ju fteigern. Ueberdies machte ber Enthufiasmus fur Preuffen ihm ichon als er noch Groffurft war, fast alle anderen fremden Gefandtichaften ju Seinden. Alls ein besonderer Umftand tam bingu, daß der Gedante, er muße fur die feiner Familie durch Danemark jugefügten Ungerechtigkeiten burch einen Rrieg Rache ne= men, ihn beherschte. Die russische Armee war in Pommern und Preuffen gebliben, um gegen Danemart gebraucht zu werden.

<sup>\*)</sup> Shloffer a. a. D. S. 420.

banifche Urmce ftund in den metlenburgifchen Territorien, - man fab indefe bem Musbruche ber Feindseligfeiten in Danemart rubig entgegen, weil man bereits muste, bag ber Boben, auf welchem Pes ter in Russland ftund, vollig unterminirt fei. Ratharina, die Rais ferin, von ihrem Gemable wegen ihres Benemens mit Ginfrerrung im Kloffer bedrot, ftelte fich an die Spite der ungufridenen Glemente. Gregor Orlof, der Raiferin Geliebter und deffen Bruder nebft ihrer Freundin, ber Fürstin Dafchtof, maren ihre vornemften Wertzeuge, und Peter in feiner Gutmutigfeit ward über alles, mas gegen ibn im Werte war, in Teuschung erhalten. Die Dafchtof gewan fast die gange Umgebung bes Raifers; die Berfurung des ismailofichen Regimentes mard durch beffen Chef, der bald ju den Berfcmornen gehorte, moglich. Die bestimteften Warnungen brachten Peter nicht mehr aus der Untatige feit, in die er in dieser Beit versunten war; hingegen brachte die Rotig von biefen gulegt birect gemachten Unzeigen bie Berfchwore= nen ju rafdem, entschloßenem Sandeln. Um 20ten Juli fruh fang Ratharina von Peterhef nach Petereburg, und fand, ale fie von ben gewonnenen Garden die Bulbigung als regirende Raiferin verlangte, fein hindernifs. Der Ergbischof von Nowgorod rief fie als Regentin aus, und gab baburch ihrer Sache eine firchliche Sanction. Peter batte von Dranienbaum, wo er eben war, noch ju feiner Rettung bedeutendes unternemen tonnen; er verlor aber bei ber Radricht von bem, mas in Petereburg geschehen mar, die ibn in Peterhof traf, Mut und Berffand in foldem Grade, daß nun faft jeder, der noch einen Ausweg fab, ibn verließ. Um Abend jog Ratharina, bie eben fo tatig als er untatig gewesen, mit etwa 15000 Man gegen ibn, der in Peterhof noch etwa 3000 Golfteiner und Ruffen bei fich hatte. Muf Munniche (ber ihm bis julest treu blib) Rat, gieng Peter nach Cronftadt, ward bier nicht jugelagen, und hatte den Mut nicht, mit faiferlichem Trop aufzutreten. Rach Dranienbaum am Morgen bes 21ten Juli gurudgetert fchrib er nun bemutige Briefe an Rathari= nen, ward aber noch von dem Ueberbringer bes einen Briefes, Ise mailof, verraten; ward in Folge davon dabin gebracht, daß er eine Urfunde unterzeichnete, worin er felbst fich ber Regirung unfabig er= flarte, und gefangen gehalten. Dachdem nun Ratharina fich mit einer Art Rechtmäßigfeit in volftanbigen Befig ber Regirung gefest hatte, brachte Alexis Drlof am 28ten Juli dem entthronten Raifer in Des terhof Gift, und ale dies nicht rasch genug wirkte, ließ er ihn er= droßeln.

Bereits früher (S. 385.) haben wir bemerkt, baß Fridz richs II. statswirtschaftliche Unsichten sich im Kreise bes Merkantilspstemes hielten. Dieselben zu entwickeln, hatte er nun nach beendigtem Kriege als wesentliche Aufgabe, benn bei ber

algemeinen Berarmung, bei ber Rriegsverwuftung, welche gange Landftriche getroffen hatte, muste von Seiten bes States geholfen, muste wo es an Capital fehlte ben Untertanen unter die Urme gegriffen werden, ohngeachtet fortwarend ein stehendes Heer von 150,000 M. zu erhalten war. Um aber bas bestreiten zu konnen, muste man in ben Sanben bes States teils burch Besteurung von Lupusgegenständen teils durch unmerklicher mit dem Unkaufe ber Bedürfniffe felbst sich abzalende Steuern auf Confumtionsartifel Geld gusammen gu Der Generallieutenant von Rrodow, der bringen suchen. lange Beit in frangosischen Diensten gewesen, bestimte ben Ro= nig das System der frangosischen Berwaltung indirecter Steuern jum Mufter gu nemen, und nachbem Belvetius langere Beit in Berlin gelebt und Fridrich ebenfals über bie frangofische Berwaltung Auskunft gegeben hatte, mard nach einigen vorläufigen Anordnungen im Juni 1766 an die Stelle der bisherigen Acciseverwaltung eine besondere Behorde unter bem Borfige bes durmarkischen Kammerprafibenten von der Sorft errichtet und die f. g. Regie eingefürt, beren wir hier befonders glaubten gedenken zu mußen, weil sie nicht nur als Beugnifs gelten fan, wie entschiben ber Konig bem Merkan= tilspsteme zugetan war, sondern auch wie gewaltsam er nach so manchen Seiten bin das deutsche Gefühl verlegen burfte ohne aufzuhören, fast für gang Deutschland Muster und Borbild zu fein. Die Regie bildete fortwarend in ben spateren Jahren ber Regirung Fribriche einen Gegenstand ber Ungu= fridenheit feiner Untertanen; und schwerlich hat ihre Ginrich= tung den koniglichen Raffen mehr eingebracht als bei schonen= berer Behandlung des Gegenstandes auch hatte erlangt wer= ben konnen; bemohnerachtet ist sie eben burch bie bas Rai= sonnement herausfordernde Urt ihrer Aus = und Durchfürung, und durch die unmittelbare Berurung, in die dadurch taglich wenn auch auf unangeneme Weise jeder einzelne im Bolke mit ben Organen bes gemeinen Wesens fam, ein Bilbunge= ftof fur die Gefinnung in Preuffen geworben.

Das uns hier wichtige Detail findet sich am besten zusammenge= drängt in dem schon ofter angefürten Werke von Preuss, wo (B. II. Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV 28

C. 4. 5.) unter andern folgendes gefagt wird: " Go entstund die Administration générale des accises et péages " gewonlich Regie genant, an beren Spige funf Regisseurs ftunden : Le Grand de Greffn, welcher ichon im Febr. 1766 ftarb, und beffen Machfolger be Battre auch noch in bemselben Jahre ben Regisseur Trablaine de Candy im Zweikampfe erftach; La Sane be Launan, Briere und be Pernety, mit benen ber Ronig einen fechejahrigen Bertrag fchloß, nach mels dem jeder biefer Funfmanner jahrlich 12,000 Rthir. Gehalt, auch be= beutende Pramien von dem befant, was von Accisegefallen über den Etat von 1765 eingehen murbe, und ben Titel eines geheimen Finange rates furte. Directoren waren anfangs eilf in ben Provinzen Offpreuffen, Litthauen, Breslau, Glogan, Pommern, Berlin, Rur= mart, Reumart, Magbeburg, Cleve, Minden; bald nachher auch in Reiffe eine besondere zwolfte Direction. Indese murden die mest= falischen Provinzen, auf vile Borftellungen ber Untertanen, bald nach. Ginfurung ber Regie von biefer neuen Ginrichtung ausgenommen; dagegen aber mit der Accisefixation ober Fixaccise belegt, nach welcher die Stadte ein Gewiffes (bas Accifefixationequantum) auf= brachten und an die ihnen vorgesetten Kriegs = und Domanenkam= mern abfurten. Die "Declaration die Accifeeinrichtung in ben meft= falifden Provingen betreffend " vom 25ten Jan. 1777 bestimte teils jenes Acciscfixationsquantum ebenmäßiger, teils ftelte fie in ben Pro= vingen Cleve, Mart, Minden, Raveneberg bie ordinare Accife, nach ben von dem Prafidenten Roben revidirten Zarifs, wider ber; boch folten die Rammern barauf feben, daß bas bisherige Firationequan= tum dabei erreicht murbe. Im meurfischen, fo wie im tetlenburgi= fcen und lingenschen blib die Firation bestehen. In biefen beiden Bestimmungen fah man anf ben Bunfc ber Untertanen. - In Bergogtume Gelbern hat nie eine Accife ftat gefunden; alle Gintunfte mit Ausname ber Bolle waren, nach ber Convention von 1770 an Die gelbernichen Stande auf 30 Jahre verpachtet. - In Diffrisland ward, bald nach der preuffifchen Befitname, die Pachtaccife abge= schaft und bafur bas befante Gurrogat eingefürt, indem die Stande die Bermaltung ber landesherlichen Revenuen übernamen, welche unter ben anderen Abgaben gleich mit erhoben wurden. Für Beft= preuffen mard eine, von der Regie abhängige Accifedirection ju Far= maßer und Fordon eingerichtet. - Als den 31ten Mai 1772 ber erfte Bertrag ju Ende gieng, entließ der Konig die Regisseurs bis auf de la hane de Launan, ernante zwei neue frangofische Regisseurs dazu, Morinval und la Serre, und zwei deutsche, Magusch und Engelbrecht; verbegerte auch das Justigwesen der Accise durch das Reglement (vom 11ten Juni 1772) für das fonigliche Accife = und Bolgericht in Berlin, welches in zweifelhaften Fallen noch jest Kraft bat, und gab den 16ten October 1783 ein noch gegenwärtig gul=

riges Cbict, betreffend bie Bestrafung ber Bergehungen ber Accife=, Bol = und Licent = Officianten. Endlich ward ein eignes Ober =, Aca cife = und Bol = Gericht fur die Monarchie errichtet, unter welchem die Provincial = Uccife = und Bolrichter ftunden. - Die Regie, welcher, fo lange Fridrich lebte, de la Sane de Launan als erfter Megiffeur verftund, und in deren eigentliches Berwaltungegeschäft auch der Ucs eiseminister von der Borft, welcher ben 3ten Dec. 1774 den Ubschib nam und Tages barauf ben Minister von Gorne jum Rachfolger hatte, fich nicht mischen durfte, erregte in gang Europa Aufmerksam= keit und — im gande felbst — vil Rlagen. Man weißagte bas Berberben des States, der aber trop der Regie immer mehr auf= blubete. Daß die neue Betwaltung große Umfichtigfeit und Ordnung in das Accisemesen gebracht, tan fein ruhiger Beobachter leugnen. Ueber diesen Rugen und ihren Nachteil geben die nach des Roniges Tode erschinenen Streitschriften bas beste Licht." -

So war also das indirecte Steuerwesen, nachdem es in faras cenischen Staten seine erfte Ausbildung erhalten, in italienischen Stad= ten und Staten zuerst eine umfagendere Aufname in der Christenheit erhalten, in den Riderlanden groß gejogen, in Frankreich ftreng mos narchischen Verwaltungeformen wider bequem eingerichtet worden war, nun nach diefen frangofischen Duftern und felbft mit großenteils franzofischem Bermaltungspersonal unter einigen notwendigen Modificatios nen auf Preuffen übertragen worden. Bar bas nach Preuffen gejos gene frangofische Bermaltungspersonal auch nicht größer als es be Launan frater angab (namlich anfangs etwa 200 Menfchen, balb nur etwa die Balfte), fo vermehrte es boch in Preuffen und nament= lich in Preuffens Sauptstadt die Glemente frangofischer Bildung, die ichon durch die Auswanderung ber Sugonotten und durch des Ronigs Borliebe fur die frangofifche Litteratur fo febr erftartt maren, und von Berlin aus auf gan; Rorddeutschland einen bedeutenden gefela Schaftlichen Ginfluß entwidelten. Fridrich muste freilich den Borgug, den er Frangofen in der Accifeverwaltung gegeben mit teueren Erfa= rungen begalen \*); bech bas bob bie Birfung ber gangen Dagregel

28 \*

Dreuse a. a. D. S. &. Der König (vom 1ten Dec. 1784) an den Minister von Werder: "Ich habe Euren Bericht vom gesstrigen Datum wegen der untersuchten Beschwerden des geweses nen General : Inspecteurs Pagan wider die General : Uccise : Uds ministration erhalten und Euch darauf zu erkennen geben wollen, daß es sauter solch Schurkenzeug ist, die Franzosen, das san man wegiagen, wenn man wil, und wenn man das tut, so verliert man nichts an sie: was diesen Pagan betrift, so san er nur gleich abgeschaft werden, wobei Ich Euch noch sage, daß Ich überbaupt darauf denke, und suchen merde Mir nach und nach alle Franzosen vom Salse zu schaffen, und sie los zu wers

nicht auf, und ist nur ein Gegenfat, wie fich beren fo vile in dem fpateren Berhalten bes Roniges notwendig finden musten. wie er anfangs die Frangosen in diese Berwaltungsamter gebracht, und fie nachher am liebften alle wider fortgejagt batte, batte er ju= erft ben Genufi des Raffe's begunftigt, und nachdem fruber Fridrich Wilhelm I. ein Gebäude fur bas erfte Kaffehaus eingeraumt hatte, als dieses nidergerifen werden muste, einen Teil ber Maleracademie daju eingeräumt; aber eiferte in spateren Sahren sehr gegen den über= handnemenden Gebrauch des Raffes in nideren Standen, und wolte sein Kaffemonopol, seine bobe Besteurung und die damit zusammen= bangende Kafferiecherei als Mittel angesehen wißen, dem Umsichgreis fen des Verbrauches des Kaffes Grenzen zu fegen. Auch der Ver= brauch des Tabacks nam zu Fridrichs Zeit außerordentlich überhand, und der König übernam den Alleinhandel mit Taback ebenso wie den mit Raffe; aber für diefes Monopol ward eine von der Regie geson= derte General = Tabacksadministration eingerichtet. In diese Kategorie von Statseinrichtungen gehört auch die in den letten Sahren des Rrieges eingefürte und 1774 genauer geordnete Salzeonscription, denn die Ginfurung fremden Rochfalzes, die fcon feit 1725 verboten war, furre Die strengere Sandhabung des Monopols der einheimischen und unter diefen ber toniglichen Siedereien im notwendigen Gefolge. Un= mittelbar nach bem Rriege ward auch die Lotterie eingefürt; im 3. 1766 bas Stempelmefen ftrenger geordnet. Es war alles nur Confequeng der einmal auf den Grundlagen des Merkantilspftemes ent= widelten Administration, die naturlich auch für Verbegerung der Post= anstalten und anderer Communicationsmittel (nur nicht ber Land= ftragen), fo wie fur Emporbringung ber Landescultur und Fabrica= tion fortgesett forgte, wovon bereits früher die Rede mar. bringen hier nur noch furzlich folgendes bei : um die Tuchfabrication ju heben, ward im April 1774 die Ausfur roher Wolle bei Lebensstrafe verboten; ebenfo, (obwol milder) um die Papier = und Leimfabritation zu heben, die Musfur von Lumpen, Papierspanen, Pergamentschniteln, Schaffußen u. f. w. Much die Ausfur des Getraides ward aus Ber= forge fur die armeren Claffen febr erschwert, und dadurch und durch das Verbot der Wollausfur die Landwirtschaft der größeren Guter febr gedrudt. Bedeutender ale die fich mehrenden Glashutten, Spigel= und Fanencefabriten ward die 1761 von Gogfoweln gegrun= dete Berliner Porcellanfabrif. Rappard verrftangte die hollandische Kabrication von Tonpfeifen nach Schleffen. Gin Frangofe, Chevalier, ben ber Ronig 1766 ins Land jog, begrundete eine Fabril latirrer Baaren, uud in Potsbam entstund 1769 eine Fabrit englischer Blei=

- Cook

den, welches ich Euch zur Antwort melden wollen, als Euer wolaffectionirter König."

stifte. Für bas Fabriswesen ward im August 1771 eine eigene Commission eingeset; bas Berg = und Hüttenwesen ward gehoben und vil hundert anderes in diesen Richtungen getan, was wir hier nicht ans füren können.

Welche sitlichen Utmospharen die Berschaft bes Merfantilspftemes notwendig bis auf einen gewissen Grab umga= ben, haben wir schon in ber niberlandischen und frangofischen Geschichte an verschibenen Stellen zu entwickeln gesucht. auch Preussen von solchen Erscheinungen nicht frei bleiben tonte, ergibt fich nun von felbft. Gin vorherschender Gin für das weltlich zwedmäßige, und Gleichgultigfeit fur firch= liche Bestimtheit kamen um fo leichter gur Berschaft, als man von Frankreich her ben Saß gegen f. g. Vorurteile und Abers glauben und den Ruhm der Toleranz als schon ganz aus= gepragte und curfirende Mungforten mit ber Berehrung ber frangofischen Litteratur übernam. Wo Woltaire, Belvetius und b'Alembert gefeierte Mamen waren, wie fonte es da anders kommen, als daß ftreng = firchliches Berhalten Gegenftand bes Marend Fridrich II. an feiner weltlichen Gespottes warb. Gewalt recht wol fest zu halten verstund, und die chemischen Machte ber Beit nicht baran ruren ließ, gieng er in Berab= segung ber bem geistlichen Stande zukommenden Uchtung, in Herabbringung ber Rirchengewalt burchaus voran. Alles, mas Fridrich am Christentume ehrte, bestund in dem, was die f. g. naturliche Religion ber bamals in Frankreich herschens ben Philosophie mit dem Christentume gemein hat; auf diese Teile der driftlichen Lehre allein, nicht auf die der Offenbarung eigentumlichen, beziehen sich alle Meußerungen, in benen Fridrich ben Namen eines Chriften hochstelt. Wie hoch aber auch selbst diese schwachen Reste bes Christentums in jener f. g. natürlichen Religion noch zu halten find; so ist boch nicht zu verkennen, daß sie burch bie Logtrennung von den Offen= barungen einen gang anberen Sin und Geist erhalten; baß fie im Grunde aufhoren Chriftentum gu fein.

Ueber die Verderblichkeit von Fridrichs Beispil und Haltung für bas religiöse Bewustsein seiner Zeit, verweise ich bier nur auf einen Aufsat von Tholuck über diesen Gegenstand im 2ten Bande seiner vermischten Schriften. (S. 36 — 39.) Ich werde im folgenden Bande, wo von der

Entwickelung der religiosen Zustande in Deutschland im achtschuten und neunzehnten Jahrhundert die Rede sein wird, aussürlicher auf dies Thema jurudtommen. — Allerdings haben die Zustände, wie sie damals waren, dem Reiche Gottes auch wider Förderung ges bracht — der Zweisel hat die Begründung, der Hohn die Liebe, die religiöse Verödung den lebendigen Glauben als Gegensaß geweckt — aber dieses Resultat lag nicht in den Absüchten jener Zeit, und zeugt nicht für die Vortresslichkeit jener Versarungsweisen, sondern für die Unbezwinglichkeit des Reiches Gottes, und es gehört ein wahres Erstrunkensein im Pelagianismus dazu diese Enadenwirkungen auch noch als ein Verdienst der Zeit Fridrichs II. hervorzubeben.

Daß derselbe Sin rein meltlicher Zweckmäßigkeit, wie er überal waltete, wo das Merkantilspstem und die aus seis nen Einwirkungen geborne Philosophie zur Herschaft gelangt war; daß dieselbe Nichtachtung sitlicher Güter in Bergleich mit materiellen sich auch vilfach auf die Vorarbeiten für ein neues Gesehuch, welche Fridrich II. veranlaßte, in seinen Einswirkungen ausbehnte, ist nur notwendig und natürlich.

Wer die Physiognomie dieser Gesinnung, wo sie ihre Augen auf Rechtsmaterien wendet, recht gut gezeichnet kennen lernen will an einem einzelnen Thema, der lese die Abhandlung: Ueber die heustige Gestalt des Sperechts. Berlin 1833. 8vo. wo unter anderem aus einem Rescripte folgende Stelle ausgehoben ist: "daß man mit der Trennung der Ehe nicht gar zu difficil sein muß, sonst hindert das die Population. Denn sobald zwei Shesleute durchaus wider einander so weit ausgebracht und erzürnt sind, daß gar keine Vereinigung wider zu hoffen steht, und die Gemüter in einer beständigen Verbitterung gegen einander verbleiben, so wersden siene Kinder mit einander erzeugen, und das ist der Population zum Nachteil. Dagegen wird das Paar gestsiben, und das Weib heiratet denn einen anderen Kerl, so kommen doch noch eher Kinder bavon; ihr müßt daber immer auf die Umstände seben u. s.

Wärend Fridrich II, sicher in menschlich wolwollendsten Ubsichten, für Aufklärung und Rechtsgestaltung in einem Sinne tätig war, bessen unglückbringende Natur wir erst spä= ter, wo von den geistigen und geistlichen Früchten dieser Generation die Rede sein wird, zu schildern vermögen, begun= stigte ihn das Glück in äußeren Verhältnissen, so daß er eine fridliche Eroberung von größter Wichtigkeit zu machen ver= mochte. Jedes Volk strebt danach die Meeresküste und in ihr die Ture zum Weltverkere zu gewinnen. Auch bie Republik Polen war wol unbewust von folden Triben erfaßt worden, und daraus zum Teil ihr fruberes Streben, die Ruften ber Offfee und bes schwarzen Meeres zu gewinnen zu erklaren. Daß bie Polen, als sie Westpreuffen unmittelbar an sich gebracht, nicht mehr baraus fur ihr Leben zu gewinnen, baß sie nicht im eignen Bolke einen Gewerbestand, burgerliche Communen von größerer Bedeutung zu entwickeln vermoch= ten, ist ein wesentlicher Grund, warum sie, die im 16ten Jahr= hundert an geistigem Schwunge anderen Nationen vorleuchten fonten, unter ben europaifchen Bolfern gang gurudtraten, fobalb biejenige Bilbung in Europa gur Berschaft gelangte, wels de am Burgerstande und an bem merkantilen Wesen ihre Grundlage hatte. Gang aber trat Polen zurud, und verlor seine politische Bebeutung, seit sogar Russland burch Peter I. auf die Forberungen ber neueren Beit eingieng \*).

Durch ben Einfluß ber Kaiserin Unna von Russland war beren Gunstling Johan Ernst von Biron zum Nachfols ger ber Herzoge von Curland aus ketlerschem Geschlechte be-

<sup>\*)</sup> Blick auf die Entwickelung der Ereigniffe, durch welche das Großbergogtum Pofen eine Proving des preuffischen States geworden ift. (eine Abhand= lung im Berliner Ralender auf bas Gemein = Jahr 1839) G. 11. 12. "Polens Politik schloß fich seit dem Ende des 17ten Sahrbunderte vollig an die ruffische an. Als Epoche bes Unschlußes ift die Partage = Berabredung zu bezeichnen, die August II. und Peter der Große ju Berkleinerung Schwedens getroffen hatten. Ununterbrochen ftund fortan Polen ben ruffifchen Seeren offen. Barend in Folge eines engeren vertrauensvollen Unschließens Preussen oder Destreich die alten Disharmonien gern vergefien batte, muste Russland andere Blide auf Polen richten. Je folgereicher die Beziehungen murden, in welche Rufsland feit Peter bem Großen jur europaifden Politit trat, befto mehr muste Diesem State daran ligen, einen gewiffen Ginfluß auf Die Res publit ju behaupten. Mit der Behauptung Diefes Ginflufies war bas mögliche Umfichgreifen der Unarchie in ber Republit unvereinbar, wodurch Polen in jedem Angenblide bem villeicht Russland feindlichen Ginfluße iraend eines anderen States que ganglich werden tonte." — " Satte die Republit fich diesem Einfluße zu entziehen gewünscht, so muste sie im Ausbruche des siebenjährigen Rrieges die lette manende Stimme der Geschichte vernemen. Polen tonte warend desselben Russland be= schäftigen, Destreich schwächen und an ber Seite Preuffens sich wider ju erheben versuchen. "

stimt \*), und in Folge ihres Ginflußes 1737 wirklich mit diesem Fürstentume belehnt worden \*\*). Nicht lange hernach ward, wie wir gefehen haben, Biron gesturzt und ba er für gewisse Balungen ber russischen Krone mit ben gurlandis fchen Domanen haftete, murben biefe nun von den Ruffen befest; warend polnischer Seits bas Land als erofnetes Leben betrachtet, und 1758 auf einen Untrag ber Raiserin Glisabeth an Augusts III. Sohn, ben Prinzen Karl, gegeben ward. Aber als nach Elisabethe Tode Biron begnabigt zuudkerte, befetten ruffische Truppen das Herzogtum und verdrangten zu Birons's Gunften den Prinzen wider, ber bei dem polnischen Reichstage Sulfe nicht zu finden vermochte, und, indem Mu= guft gang bem ruffischen Ginfluge nachgab, endlich von feinem Bater felbst abberufen ward. Bald nachher am 5ten Dct. 1763 starb August III, und ber Primas Lubiensky trat einstweilen an die Spige ber Republif.

In der Republit mar, weil alle Reichstage so vile hinderungen in ihrem Fortgange fanden, daß man zu wichtigeren Beschluften auf benselben gar nicht mehr fommen fonte, die Rotwendigkeit eingetre= ten, daß der Ronig in dringenden und boch oft unbedeutenden Gallen durch Senaisbeschluße zu helfen suchte \*\*\*). Die Folge war, daß sich alle Macht um ariftofratische Factionshaupter fammelte und fo einen Buffand ber Dinge vorbereitete, der vollends alles öffentliche Leben zu einem unorganischen Gemuhle machen muste. Der Ronig mar ohnehter nach allen Seiten selbst in der Ausübung der wenigen ihm geblibenen Rechte gebunden; Gemeinwesen und hofftaat waren fast immer in Finanznot, und der Mangel an Geldmitteln ließ auch die Rriegemittel des States gan; herunterkommen. Die Folge diefer Schwäche war gewesen, daß Polen warend des siebenjährigen Rries ges nicht einmal feine angenommene Reutralität ju fchugen ver= mochte. Richt nur jogen vilfach russische Truppen durch polnische Ge= biesteile, um an dem Rampfe gegen Preussen Unteil nemen zu tons nen; fondern der Furst Sulfoweti nam fogar ale einzelner polnischer Edelman Partei und warb ein polnisches Freieorps für die Raiserin. Mus alle dem tam, daß auch Fridrich II. die Neutralität wenig re-

<sup>\*)</sup> f. oben G. 310.

<sup>\*\*)</sup> f. G. 390.

<sup>\*\*\*)</sup> S. die oben cit. Abhandlung (S. 17. 18.) der wir überhaupt hier folgen.

spectirte, russische Magazine auf polnischem Grund und Boden zers störte; Sultowstis Truppen entwasnen, ihn selbst nach Schlessen fürren ließ. Als dann Peter III. und Fridrich Friden geschloßen hatten, waren beide darin überein gekommen nach Augusts III. Tode darauf hin zu arbeiten, daß ein Pole auf den Thron gehoben wurde.

Nach bem hubertsburger Friden hatte Fridrich II. bas Bedürfnife, seine politische Stellung durch eine machtige Ber= bindung zu starken. Destreich, wenn es auch zunächst die Plane, Schlessen wiber zu gewinnen, aufgegeben zu haben schin, blib boch fortwarend feindsetig; Frankreich blib biefer Macht nahe attachirt. Un beibe konte ber Konig nicht benken. hinsichtlich Englands hatte er die Erfarung gemacht, bag bef= fen Politie von der Saltung der Minister, die Ministerien von der Zusammensetzung und Stimmung bes Unterhauses abhangig feien, daß man an biefem machtigen Gemeinwefen einen zuversichtlichen Rudhalt auf langere Beit nie haben konne, und so blib ihm nur ein inniges Unschließen an Rufsland übrig, und schon im Frulinge 1764 brachte ber preuffische Gesandte, Graf Victor Fridrich von Solme, ein Defensivbund: niss auf 8 Jahre zu Stande, mas 1772 auf 8 Jahre weis ter verlangert ward. Gemeinschaftlich hatten Fribrich und Ratharina Schon vor Abschluß dieses Bundniffes barauf hingear: beitet, bag biesmal ein Pole in Polen Konig wurde; bie Rais ferin hatte außer ben Grunden bie ichon Peter III. zu einem ähnlichen Bunsche bestimt hatten, noch ben gang personlichen, baß sie ihrem Gunftlinge, bem jungen Stanislaus August Poniatowski, eine Rrone verschaffen wolte. Bei diesem Gin= fluße auf die Besetzung des polnischen Thrones, der russischer und preufsischer Seits erstrebt und geubt mard, mischte sich auch das Religionsinteresse ein. Es war ber Raiserin wich= tie, in ben Mugen ber Ruffen als Schützerin ber griechischen Rirche in Polen zu erscheinen; Fridrich II. muste, ba er im Sinne algemeiner Tolerang und Glaubensfreiheit als Workampfer gegen alle strengeren kirchlichen Unspruche (bafur, "baß jeber auf seine Façon selig werben muße") aufgetreten war, und in dieser Rolle als philosophischer König Ruhm und Unhänglichkeit in Europa in so hohem Maße gefunden hatte,

schon als Schüger bes Prot stantismus in polnische Berhalts nisse einzugreifen suchen.

Die nun fo oft bie Gingebungen ber Furcht bes Schma= chen bem Machtigen erft mit bem gangen Umfange beffen, mas er erstreben konne, bekant machen, so sprachen auch bie Polen in ihrer Beangstigung durch die Bereinigung so mach= tiger Nachbarn zuerst ben Gedanken aus, biefer Bereinigung moge ber Plan einer Teilung Polens zu Grunde ligen. Daß Preuffen, bei ber Trennung welche zwischen Pommern und bem Herzogtume Preussen burch bie nun polnischen ehemals auch zu Preuffen gehörigen Gebiete, ein burch bie Lage bes States felbst gebotenes Interesse habe, sich diesen Teil ber Territorien ber Republik anzueignen, fab man wol ein. Herzogtum blib ein vereinzelter, in hundert Fallen nicht zu schütender Posten, so lange die trennenden Landschaften nicht hinzugewonnen waren, beren Bevolkerung wenigstens in ben Stadten noch fast gang beutsch mar, beren historische Erinne= rungen sie so vilfach bem Herzogtume verbanden. erfte schlugen Fridrichs II. Erklarungen über feine Ubfichten noch alle Besorgnisse niber.

In Polen war eine Partei, welche bie feste Ueberzeugung gefaßt hatte, baß in bem geselschaftlichen und politischen Buftande ber Nation eine Umgestaltung eintreten muße. war bie czartoryftische, welcher auch als naher Bermanbter bes Hauses Poniatowski angehörte. Diefe Partei burfte gu= nachst auf Forderung ihrer Ubsichten burch Preussen und Russ= land rechnen. Gine andere Partei, welche den bestehenden Bu= fand zu erhalten wunschte, hatte den Krongroffelbherren Bra= nicki an ihrer Spige; sie hatte noch alte Beziehungen zu Frankreich, und bachte durch Branicki's Erhebung auch ben russischen und preussischen Intentionen genug zu tun. britte, auch conservative, aber unter bem nideren Abel noch popularere Partei mar bie bes Fürsten Karl Radziwill, welche sich von ruffischem Einfluße gang loß zu reißen suchte. — Uls es zum Convocationsreichstage, welcher bem Wahltage voraus. achen muste, kam, im Frujahre 1764, ftunden noch 10,000 Ruffen im eigentlichen Dolen, 2000 im polnischen Preuffen;

- Cook

die Czartoryskys und ihre Unhänger allein hatten an 6000 Dt. Haustruppen in und bei Marschau. Der Primas ver= langte die Entfernung der bei Warschau zum Teil aufgestel= ten tuffischen Truppen, und ber czartornstischen und branicis ichen haustruppen. Es war aber vergeblich. Ein furchtbar frurmifcher, ichon balb nach feinem Beginne in unregelmäßigen Formen verlaufender Reichstag folgte \*); die Czartornens sigten auf bemfelben, aber alle Saupter ber Gegenparteien hat= ten ihn balb verlagen. Die sigende Partei sette Branicki ab und sprach gegen Radziwill die Acht aus. Beibe musten fich nach zum Teil harten Gefechten, jener nach Ungarn, biefer auf turkifches Gebiet flüchten. Die Czartoryskys traten nun mit ihren Umgestaltungsvorschlagen heraus; die großen Rron= wurden folten abgeschaft; eben so bas liberum veto beseitigt werden, als die Saupthindernisse eines gefetlichen Buftandes; als die Hauptanhaltepuncte aristokratischer und bemokratischer Ungeregeltheiten. Nur hinfichtlich bes erften Punktes brangen fie burch; bas liberum veto konten fie nur jum Teil um=

<sup>\*)</sup> Die cit. Ubh. S. 41: "Der alte Landboten = Marschal Mala= choweli muste erft berbeigebolt werden. Truppen jeder Partei, felbst vile Ruffen, erfulten die fur die Buschauer bestimten Bals lerien. Gie fagen gegen alles Bertommen, fogar auf den bin: terften der fur die Candboten bestimten Bante. Es war des Marschals Pflicht gewesen, diesen Unfug rechtzeitig zu verbindern; auch er batte die Freiheit der Beratungen verloren gege: Als die Sigung beginnen folte fistirte Motranowsti als Landbote von Krafau auf Grund des von ihm mit unterzeichnes ten Manifestes (daß bie Freihelt der Beratungen unter den obe waltenben Umfranden gefahrdet fei) die Beratungen. Sogleich bligen Sabel, man fibt gespantes Schiefgewer im Sigungssale. Mehrere Parteibaupter werfen fich Mofranowsti ju Fußen. Mit einer ruhig bittern Entgegnung ftogt er den Cabel in die Schels de. Man stelt die Rube wider her. Aber Malachoweti verweis gert den Stab, das Zeichen seines Amtes, wider zu erheben. Der Candbote von Rrafau behart auf seinem Ginfpruche; der In: mult erneuert fich; man bringt auf ihn ein. Mit feiner wuns berfam imponirenden Saltung felt er fich den wutenden entges gen: "Schlagt ju, fpricht er, frei will ich fterben!" und dann: "Go macht es nur furg!" Der Moment entscheidet. Die Wut der Menge wender sich gegen den Sojahrigen Marschal, Mofras nowsti bricht fich ju ihm Babn, und furt ihn aus der Berfamlung mitten durch die vor den Turen fiebenden ruffichen Truppen. Udt Deputirte folgen ibm auf ber Stelle. Der Reichstag, ob: wel gerrifen, bauert fort; Pring Ubam Gartoryett wird fein Warshal." — u. s. w.

geben, inbem fie fur bie bie Beschafte ber Rriege = und Ria nanzcommission (welche Behorben an bie Stelle bes Krongroß= felbheren und Krongroßschagmeister traten) betreffenden Be= fcluge die Entscheidung der Stimmenmehrheit durchfesten. Zwei andere Beschluge verletten ebenfosehr bas polnische Preusfen als die beiden verbundeten Machte. Es murden namlich die Reichstagsbeschlüße gegen die Dissidenten geschärft, und ber Proving Preuffen, mo gerabe eine große Ungal Diffiben= ten war, ihre politischen Rechte fast gang genommen. ohnerachtet tamen die Befchluge bes Reichstages im Gangen zur Unerkennung, und als der Wahlreichstag auf dem Felde von Bola, der Sitte gemaß, fat hatte (am 27ten Mug.) ward trog der Entfernung der ruffischen Truppen vom Wahl= orte am 6ten Sept. Stanislaus August Poniatowski wirklich gewählt und am 25ten Nov. 1764 gekront. Rufsland und Preussen rechneten barauf, von ihm erlangen zu konnen, was fie in kirchlicher Beziehung zu munschen hatten.

Poniatowski verschnte alle ihm widrigen Parteien mit Musname Radziwills, ber in Dresben Aufenthalt nam; felbft bas polnische Preuffen erkante ihn, jeboch unter Protestation gegen die letten Beschluße, an. Gine Reihe almaliger, verständiger Berbeferungen traten unter bem Ginfluße ber Czars Der Konig gewan eine ungemeine Butorneen ins Leben. versicht, und als er im Oct. 1766 ben Reichstag fast nur burch seine und seiner Dheime ber Czartoryety Unhanger befest fah, faßte er ben fühneren Plan, nun bas liberum velo zu beseitigen. Aber schon stunden die czartorpftische und die königliche Partei nicht mehr so ibentisch ba; und bie confers vative Partei mar, wenn auch auf bem Reichstage in geringer Ungal vertreten, boch bei ber gangen Nation popular. Gine Hinnelgung zu Destreich \*), in welcher Macht Poniatowsfi allein die Möglichkeit gewarte, fich von Rufeland wider freier zu stellen, hatte ichon ben ruffischen Sof aufmerksamer auf feln Benemen gemacht, warend boch bie von ihm noch im= mer im Lande geduldeten ruffischen Truppen auch in Polen

<sup>\*)</sup> Pontatoweli munichte eine Erzherzogin gu beiraten.

ihm manche wiberwärtige Gesinnung hervorbrachten. Man war hochst begirig auf den Ausgang des Reichstages. Cajetan Soltne, Fürstbischof von Krakau, der mit dem Worschlage auftrat, jeden als Baterlandsverrater zu behandeln, der für die Diffidenten fprache, ben Berhaltniffen eine energische Benbung, benn an bem Beifalle, welchen biefe Motion fand, muste Poniatowski erkennen, daß noch andere Tendengen im Gange seien, als welche er kante und beherschte. Diesen un= erwarteten Greigniffen gegenüber bewis er sich durchaus schwach. Rufeland, Preuffen, England, Danemart und Schweben, traten zu Gunften der Diffidenten auf; aber Poniatowski hatte den Mut nicht nach irgend einer Seite sich fest zu au= Sein Vorschlag ber Abschaffung bes liberum veto ward nun mit entschibener Majorität verworfen. Auch Russland und Preuffen erklarten fich (unwillig über bes Ronigs Benemen in der Diffidentenfache) fur bie confervative Partei. Im nachsten Jahre ward nun ber Schut, welchen Russland offen burch bas Garantiediplom vom 2ten Jan. ben Diffiden= ten zugefagt, die Beranlagung, baß sich alle mit der zu Dest= reich neigenden Politik und mit der Udministration Ponia: towskis unzufridene unter dem Namen der "Misvergnügten" in eine Partei formirten den beiden (lithauischen und thornis fchen) biffidentischen Confoberationen zur Seite. Die polnisch = preussischen Städte schloßen sich im April und Mai dieser Op= position an; bann auch ber Herzog von Rurland. Im Juni vereinigten fich die beiben Confoderationen. Gine Reihe Confoderationen der Misvergnügten entstunden, und alle bewillig= ten ben Dissidenten in voraus die angesprochenen Rechte. letten Tage des Juni trat nun eine Generalconfoberation zu= fammen, der sich die Dissidenten anschloßen. Unfange Mu= gust ward die Generalconfoderation nach Warschau verlegt; schon vorher hatte sich auch der Konig für sie erklart, und ein außerordentlicher Reichstag trat nun im Dct. zusammen. Da fich hier Erbitterung gegen Rufsland außerte, und Repnin, der ber Kaiserin Bevolmächtigter war, von Unterhandlungen der antirussischen Partei mit der Pforte wuste, ließ derfelbe burch einen Gewaltstreich Goltyt und andere Saupter biefer

Partei aufheben, und nach Wilna füren; — als sie auch hier nicht nachgaben, schlepte man sie nach Sibirien, wo sie bis 1773 bliben. Dieser Gewaltstreich schlug alle Opposition gez gen die russischen Absichten niber, und namentlich wurden bis zum 24ten Febr. 1768 den Dissidenten die angesprochenen Rechte definitiv eingeräumt \*). Ein Teil der früheren Berzbeferungen Poniatowskis ward erhalten.

So wie Stimmung und Lage ber Dinge in Polen einmal waren, konten auf diese Weise erlangte Beschluße, mochten sie fur sich betrachtet noch fo ersprießlich fein, nicht lange gute Fruchte bringen. Der Muntius protestirte. Solty? schleuderte aus seiner Gefangenschaft Manifeste. Das National= gefühl war burch Repnins Verfaren mit Recht verlegt, und fand an den firchlichen Intereffen einen Berbindungspunct. entschidenste Saß gegen Russland bemachtigte sich ber Majoritat bes Abels, zugleich mit ber Intention, die Rechte ber Dissidenten wider zu vernichten. Un ber Spige biefer gangen Bewegung erschin ber Bischof Krafinsti. Schon im Marg ward in Lemberg eine Confoderation versucht. Balb erschin die Opposition als ein Kreutzug, fanatisch gegen Dissidenten und Juden; überal religiose Abzeichen; Die Beiftlichen fteuer= ten Geld in reichem Mage. Dennoch konten die verschidenen Confoderationen nicht zu Macht und Bestand kommen, bis sich in Podolien bedeutendere Heermagen bildeten. nat wandte fich nun um Sulfe an die Raiferin Ratharina; diese erfolgte sofort, und die Confoderirten hatten bald ihre

5 3000

<sup>\*)</sup> cit. Ubh. S. 75. 76. ,, Die romisch fatholische Religion folte in Polen die ,, herschende bleiben, die Apostasie von ihr ein Eriminalvergehen, der König stets Katholis; doch wenigstens acht Glider des Senates, also 1/17 seiner Gesamtzal, Dissidenten sein. Der weißreußische Bischof und der Metropolit von Kiew wurden als Häupter der griechischen Kirche anersant. Den Dissidenten ward Duldung und freie Religionsübung, so wie die Bestähigung zu allen Aemtern und das Stimrecht in der Nationals versamlung bewistigt; gemischte Ehen wurden gestattet: die Einssegnung der Ehe solte durch einen Priester von der Confession der Braut volzogen werden. Für den Besitz von Kirchen solte endlich der 1te Jan. 1717 als Normaltag gelten, und Gerichte, zu denen auch einigen dissidentischen Besitzern Zutrit vergönt ward, in darüber vorsommenden Streitigkeiten entscheiden.

haupthofnungen nur noch auf turkischen Beistand zu stellen; benn wie sehr sich auch ber französische Minister Choiseul unster der Hand sur sie interessire, wie sehr er sie auch durch Zusendung von Officiren und von Geld heimlich zu untersstüßen suchte, die bedeutendste Hulfe, welche Frankreich in das maliger Zeit einer Partei in Polen gewären konte, bestund doch auch nur in der Förderung ihrer Absichten bei der Pforte. Die Stimmung in Constantinopel war so, daß der Ausbruch eines Krieges mit Russland bald herbei gefürt war. Bei der Berfolgung der von Potocki gefürten Consoderirten überschrit ein Detachement des russischen Obrist Weißmann die türkische Grenze um ein ganz geringes, indem er in den tartarischen Fleden Balta eindrang.

Die Nachricht von biefer Grenzüberschreitung, wobei Balta und in dem Orte ein mohamedanisches Bethaus ni= bergebrant worden war, burch den französischen Gesandten de Vergennes in aufregender Weise unter der Bevolkerung Constantinopels verbreitet, hatte einen Bolksauflauf, und am 5ten Sept. Die Absetzung des Grofvezirs zur Folge. Der russische Gesandte mard verhaftet, und am 30ten October von der Pforte an Russland der Krieg erklart. Die Erkla: rung bes Rrieges, wie wenig auch anfangs beibe Gegner zu deffen Furung vorbereitet waren, electrisirte boch bie polnischen Confoderirten, und immer neue Puncte des Widerstandes er= schinen; wobei die furchtbarften Grauel von dem zuchtlosen Bolke geubt wurden \*). Unfangs hatten bie Ruffen gute Bucht gehalten, und maren mit Schonung verfaren; allein als almalig biefer Rrieg eine marternde hunderttopfigkeit erhielt; ale auf Puncten, die man eben gesichert zu haben glaubte,

<sup>\*)</sup> s. cit. Abb. S. 89. "Man erhält eine Probe von diesen Gräueln, wenn man erfart, daß (Dec. 1768) zu Zirke an der Watte die Saufen Malczewstis auf der Gaße umberlausende Kinder in Stücke hieben, daß der reformirte Prediger Majewsti zu Zyblin in Größpolen mit Nuthen zu Tode gereitscht ward, daß der Burgermeister Berend zu Schwerin — wo man damit angefanz gen batte, acht Dissidenten am Brunnen aufzuknüpfen — nach Ueberstehung vorläufiger Martern mittelst eines durch das Kinn gezogenen Strickes an einen Baum gehängt ward, um langsam zu sterben" u. s. w.

immer neue feinbliche Haufen sich bilbeten, die Russen sahen daß ihnen Treue und Glaube nirgends gehalten ward, kam in ihren Kampf auch gesteigerte Leidenschaft; und als nun vollends die ukrainischen Bauern (Haibamaken) und Zaporoger Kosaken in den Krieg gegen die Conföderirten eintraten, und für früshere von den polnischen Katholiken an den Griechen verübte Grausamkeiten besonders an Edelleuten und Juden Rache namen, lit das Land unsäglich \*).

Die Confoderirten hatten auf Fridrichs II. Unterftugung gerechnet; er fuchte fie im Gegenteil zur Rube gu bewegen; seine Grenzen sicherte er burch aufgestelte Truppen; fluchtigen Diffibenten gewarte er Schut. Der Rrieg ber Pforte gegen Russland berurte ihn hochft unangenehm, ba er nun die bei ber fruheren Ulfang mit Rufstand fur folche Salle ftipulirten Subsidien galen muste, marend sich boch fein Land felbst noch nicht von ben Drangfalen bes vorhergegangenen Rrieges er holt hatte. Als aber gegen den Herbst 1769 bas russische von Galligin gefürte Heer, mas vorher zweinial wegen Man: gels an Vorraten sich hatte zuruckziehen mugen, abermals über den Dniestr vorgedrungen war, mard Fridrich ebenso wie das Wiener Rabinet vor einer Uebermacht Russlands besorgt. Joseph II, seit seines Baters Franz 1. Tode (18te Aug. 1765) romischer Raiser, hatte eine abnliche leidenschaftliche, aber mit mehr Saltung fich außernde Berehrung gegen Fridrich II. wie Seinem Bunfche, Fridrich perfonlich tennen Raiser Peter. zu lernen, war bis bahin Maria Theresia entgegen getreten, nun fchin es ihr felbst munschenswert, daß bie beiden gurften sich Ende August 1769 zu Reisse in Schlesien trafen \*\*). Man

rresh

<sup>\*)</sup> a. a. D. S. 91. "Lierzig Meilen in der Runde war alles eingeaschert und verhert, alles Lebende zu Tode gebracht; huns derte von Schlachtopfern wurden bis an die Schultern eingegras ben, ihre Köpfe gemaht; die Juden starben meist den Feuerted.

<sup>\*\*)</sup> Preuse a. a. D. S. 218. "F. M. Gr. v. Lasen war nach Reisse vorausgegangen, wo der Graf von Falkenstein, unter wels dem Namen der Raiser reisse, den 25sten Aug. 1769 halb 12 Uhr Mitrags über Jägerndorf und Neustadt anlangte. Er für geradesweges nach der Residenz des Königes auf dem bischöftlichen Schlose, ohne erst in seiner Wonung abzusteigen. Fridrich eilte, samt dem Prinzen von Preussen, dem Prinzen Ceinrich

verabredete hier beiber Machte neutrale Haltung bei einem zu erwartenden Kriege Englands und Frankreichs, und Joseph gab die Versicherung, daß Maria Theresia das Ueberschreiten ber Donau durch die Nussen nicht zugeben werbe.

Der Konig von Polen und ber Senat taten im Gep: tember Schritte, burch biplomatische Unterhandlung die Ent= fernung ber ruffischen Truppen aus Polen zu erlangen; ba alsbann bie Diffibenten volkommen fcuglos gewesen waren, konten natürlich Russland und Preussen barauf nicht einge= Indeffen croberten bie Ruffen im September Choczim, und vor Ende des Jahres gewannen sie in Polen auch Kra= fau wider. Uber in Biala bildete fich eine Bereinigung mehrerer Confoberationen, an die sich auch die littauischen Con= foberirten, namentlich ber Furst Sapieha und Graf Pac, an= schloßen. Aber bald kam es in biefer, wie unter ben anderen Confoberationen, zu Uneinigkeiten. Warend bes Jahres 4770 waren bie Unternemungen ber Confoberirten auf bloge Streif= guge reducirt, und trog der Unterftugung, die ihnen bes fran= zosischen Dbriften Dumouriez kriegsverständiger Rat gewarte, waren bie Ruffen auf allen Seiten figreich. Da der Con= foberationsrat im Mug. 1770 ben Thron für erledigt erklarte, fah Poniatowski in Ratharinas Geneigtheit feinen besten Schut. Deren Heere hatten fortwarend gegen bie Turken gesigt, und ihre Uebermacht erschin nun Fribrich II. und bem öffreichischen Kabinet (welches sich von der Haltlosigkeit der Confoderirten überzeugt, und feinen bisherigen Borfchub in Feindfeligkeit verwandelt hatte) wirklich bedrolich \*). Um 3ten Sept. 1770

und dem Markgrafen von Unspach ihm entgegen; aber er war kaum einige Stufen die Treppe hinabgestigen, als der Kaiser ihm schon in den Urmen lag. Der König fürte seinen erbabes nen Freund an der Hand in den Saal; Joseph aber sagte: "Run sche ich meine Wünsche erfült, da ich die Ehre habe, den größsten König und Feldherren zu umarmen;" dieser verseste: "er sähe diesen Tag als den schönsten seines Lebens an, denn er werde die Epoche der Vereinigung zweier Häuser ausmachen, die zu lange Feinde gewesen seien, und deren gegenseitiges Insteresse es erfordere, sich einander eher beizustehen als auszureis den." — Der Kaiser antwortete: "Für Destreich gebe es kein Schlessen mehr." —

<sup>\*)</sup> cit. Abh. S. 98. ,, Was diese (sc. Katharina), wenn die ans Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 29

trafen sich Fribrich und Joseph von neuem zu Reuftabt in Mahren, und auch Kaunig war diesmal zugegen. ihres Busammenseins gieng ein Gesuch ber Turken um Fris densvermittelung an beibe Rabinette ein. Damals ist es moglich, bag ber Plan einer Teilung Polens zuerft besprochen ward, benn bag Polen mit feiner unorganischen Berfagung mitten unter ben Berhaltniffen bes modernen Guropa nicht bleiben konte, mar klar. Aber auch etwas neues ließ fich nicht wol aus dem burch die furchtbarfte Parteileidenschaft vermuftes ten Lande machen; innerer Fride war nur zu erwarten, wenn man entweder bie antiruffifche Partei gegen Rufsland in offenem Rriege unterftugte, mas Fribrich nicht wolte und nicht konte, ba er ber ruffischen Berbindung bedurfte und eine vollige Unterbruckung, villeicht Ausrottung ber Diffibenten bie Folge gewesen ware; ober wenn man Rufsland ganz freie Sand ließ, wo bann bie andere Partei unterdruckt und ver= nichtet ober vertriben werben muste. Der einzige mit bem Wole ber gesunden, eines fridlichen Daseins fahigen Nachbarstaten verträgliche Ausweg war also Polen burch Teilung zu schwächen, und auf ben übrigbleibenden Rest Rufsland einen gesetlich geordneten Ginfluß zuzugestehen. Es war hier ein Berhaltnife eingetreten, wie bas umwonenber ihren Beg ruhig fortgehender Nachbarn zu einem Saufe, in welchem mahnfin= nige Leidenschaft die Sausgenoßen entzweit, und man enblich jugreift, fur bas Saus eine Curatel bestelt, und einen Teil ber Sausgenoßen aus bemfelben nimt, um durch Inhaftirung in ben Nachbarhäusern ihre Nötigung zur Ruhe möglich zu machen. Daß Preuffen ein folches Arrangement, welches die festere Einigung seiner Erbstaten, und bie Wibergewinnung ber früher an Polen verlorenen preufsischen Territorien moglich

dern Mächte nicht dazwischen traten, jest oder später aus Polen machen konte, da die Türken von Romanzow am Pruth (18tem Juli) volständig geschlagen waren, die ganze Moldau durch den Sig am Kagul (Iten Aug.) erobert; auch die Wallachei in die Hände der Russen gelifert war, und die gedemütigten, und durch einen Aufstand der Griechen in Morea bedroten Türken in Begrif stunden, Destreichs Fridensvermittelung nachzusuchen, muste ihm (Poniatowski) so sehr wie Fridrich und Kaunis eine teuchten.

machte, auch noch aus eignem Interesse gern sehen muste ist natürlich. Daß übrigens die Teilungs=Plane in Neustadt schon zur Reife und Klarheit gedihen seien, läßt sich nicht erweisen.

Katharina nam die in Neustabt in Borschlag gebrachte preussich = oftreichische Vermittelung an. Pring heinrich von Preuffen, der warend des Neuftadter Busammenseins in Stod= holm gewesen, tam am 9ten Dec. nach Petersburg und blib hier bis in ben Januar 1771 \*). Much in Frankreich hatte man inbeffen die friegerischen Plane gegen England, die Plane zu Unterstügung der Polen gegen Russland fallen lagen, und Choiseul fiel gegen Ende bes Sahres in Ungnabe und trat aus bem Ministerium. Die Urt bes Gingreifens Destreichs gegen bie Confoderirten gab Ratharina Beranlagung zu bemerken, es scheine als wolle Destreich sich einen Teil Polens (bie 13 Zipfer Bergstädte) aneignen; Pring Beinrich hielt ben Bebanken fest, und brachte zur Sprache, wie wunschenswert fur Preuffen die Widergewinnung Westpreuffens fein muße. Es blib zunachst bei mundlichen Berabrebungen; als aber Fridrich II. durch feines Brubers Bericht und einen Brief ber Raiserin sich von der Ernstlichkeit dieser Plane überzeugt hatte, gieng er lebhafter barauf ein; boch zogen fich, weil auch am tuffischen Sofe manche eine Teilung Polens ungern faben, und Raunis sehr vorsichtig vorschrit, die Unterhandlungen noch

<sup>\*)</sup> cit. Abhandl. S. 101. 102. "Um Petersburger Hofe herschte bei Heinrichs Untunft eine ungewönliche Freude. Es war die Nachricht eingelaufen, daß fast gan; Großpolen von Conföderirzten gereinigt sei, daß nach dem glänzenden Seesige Spiridows und Elphinstones über Hassan Pascha bei Scio (5te Juli) und der Verbrennung des Gros der türkischen Flotte in der Bai von Ascheme (8te Juli) der Nest derselben bei Napoli di Nomania von Alexis Orlow vernichtet, der Contreadmiral Elphinstone mit seinem Orlogschisse durch die Dardanellen gedrungen und die Zussur der türkischen Hauptstadt von Kleinassen so gut als abgesichnitten sei, man glaubte sogar den Nachrichten mehrerer Zeistungen, Lemnos sei genommen; Alexis Orlow war unterweges, um persönlich Bericht von den errungenen Verteilen zu erstatzten, und stat der geforderten 15 Millionen Nubel zur frästigen Fortsehung des Krieges 20 Millionen zu empfangen; Feste reihesten sich an Feste. Unter diesen Umständen war es natürlich, daß die Kaiserin, die jeht erst König Fridrich ihre Fridensporsschläge machte, mit zimlich hohen Forderungen hervortrat."

langer hin. Kaunig schloß im Juli 1771 noch einen gehei: men Bertrag mit ber Pforte, und als er bes ruffifchen Gefandten Freilagung erlangt hatte, machte Ratharina gemäßig= tere Fribensforberungen als ihre ersten gewesen waren. Much beren Unname konte von ber Pforte noch nicht erwartet wer-.ben, und bis zum December gab Ratharina, ohngeachtet fie auch in dem Feldzuge von 1771 bedeutende Borteile gewon= nen hatte \*), noch mehr nach. Da Destreich alte Unspruche auf bie 13 Bipfer Bergftabte geltend gemacht hatte, erflarte enblich bas ruffische Rabinet im Jan. 1772, bag auch Rufeland und Preuffen alte Unspruche auf polnische Gebietsteile Man unterhandelte nun nur noch über ben Umfang ber von den drei Machten angesprochenen Territorien. ichen Rufsland und Preuffen mard am 17ten Febr. abge= schloßen; Maria Theresia trat ben 4ten Marg bem Tractate bei, und nach einigen Uenderungen ward am 5ten August 1772 befinitiv zwischen ben brei Machten in Petereburg abgeschloßen.

Für Polen war inzwischen die außerste Mot eingetreten, benn ber Krieg im Lande hatte ganz den Character eines Mord = und Naubkrieges angenommen. Eine völlige Unar= chie war in der Entwickelung; Warschau und die von Destereichern und Preussen vorläufig besetzen Territorien allein gen noßen noch einiger Ordnung. Pest und Hunger wüteten auf das furchtbarste.

Der Vertrag vom 5ten August überließ \*\*) an Russ= land: polnisch Lissand, ben größten Teil der Woiwobschaft Witebsk, den Hauptteil der Woiwodschaft Polock, die ganze Woiwodschaft Mscislaw und die beiden Enden der Woiwod= schaft Minsk; zusammen etwa 3500 \( \square\) M.; an Destreich: den Zipser Comitat, die Hälfte der Woiwodschaft Krakau, eiz nen Teil der Woiwodschaft Sendomir, die Woiwodschaft Rot = Reußen, den größten Teil der Woiwodschaft Belz, Pokucie

1.000

<sup>\*)</sup> cit. Abh. S. 107. "Ihr Kriegsglud gegen die Turken dauerte fort, und liferte ihr nach Forcirung der Linien von Perecop (24te Juni) die Krim in die Hande."

<sup>\*\*)</sup> Preufe a. a. D. G. 228.

und ein Stud von Pobolien; jusammen etwa 2500 [ M.; an Preuffen: Polnisch = Preuffen außer Danzig und Thorn, und einen Teil von Grofpolen bis zur Nege; gusammen 631 D. Preuffen erhielt bem Umfange nach am wenigsten; aber ber Bedeutung nach, die diese Erwerbung fur die Mo= narchie hatte, bas wichtigste Stud. Alle brei Machte garan= tirten fich ihre neuen Territorien, und am 18ten September ward ber polnischen Regirung eine diese Ungelegenheit betref= fende Erklarung burch ben ruffischen Gesandten übergeben, und bie Gefandten aller brei Machte verlangten bie Berufung eines Reichstages zu Bestätigung biefer Abtretungen. Diefer began am 19ten April 1773 und bestätigte (von ber Dot= wendigkeit der Dinge und besonders bem ruffischen Ginfluße bestimt) nicht nur, was man verlangte, sonbern erklarte auch am 12ten Mai bie widerstrebenden für Landesverrater. waren eine Reihe einzelner Berhandlungen notig, Destreich und Preuffen suchten ihre Erwerbungen noch zu erweitern, und endlich nach Abschluß alles sich anknupfenden wurden bie Bertrage mit ben brei verbundeten Machten im Marg 1775 unterzeichnet \*). Der Rest des Konigreichs Polens ward in seinem Territorialbestande ebenfals verburgt; die Diffidenten aber bie in diesem wonten, gab man (da die Sauptmaffe berselben in den abgetretenen Lanbschaften gesichert war) preis; sie bliben vom Senate ausgeschloßen und kirchlich fehr beschrankt.

Un die Teilung Polens schloß sich notwendig der Fridensschluß zwischen Russland und der Pforte an. Schon seit dem Sommer 1772 war ein Wassenstilstand eingetreten. Ende Juli trat ein Fridensconsgress zu Fotoschani in der Wallachei zusammen, der dann nach Buscharest verlegt ward. Auf turze Zeit erneuerte sich noch einmal im I. 1773 der Kampf; auch jest aber waren die Russen sigreich. Sulstan Mustapha starb im Jan. 1774 und sein Bruder, der ihm folgte, Abdul Hamid, schloß endlich am 21ten Juli 1774 den Friden von Kutschut Rainardsche. Dieser Vertrag ließ die Tartaren in der Krim, und im Kuban frei, und räumte den Russen Kertsch, Ienistale und Kindurn nehst deren Districten, so wie die große und kleine Cabardei ein, und die freie Handels Schissart in den türkischen Mecren.

<sup>\*)</sup> cit. Abh. S. 112.

Die Ausbehnung, welche Fribrich II. später ben gegen Polen gemachten Erwerbungen gegeben hatte, hatten den russischen Hof ein wenig verstimt. Im Früjahre 1776 gieng Prinz Heinrich deshalb wider nach Petersburg, und es gelang ihm volständig die vorhandes nen Apprehensionen zu boseitigen. Wärend seiner Anwesenheit starb die Gemahlin des Großfürsten Paul, und dessen neue Verlobung mit der Princessen von Würtemberg gab Veranlaßung, daß er nun mit einem Gefolge russischer Großer nach Verlin kam. Die Hochzeit ward in Petersburg im Det. 1776 geseiert. Alle etwaige Misverhältnisse zwischen Fridrich und Katharina erschinen als ausgeglichen.

Balb nachbem Fribrich II. burch bie polnischen Erwerbungen ganz Preussen an sich gebracht, und in Folge bavon auch ben zeitherigen Titel eines Koniges in Preuffen mit Recht in ben eines Roniges von Preuffen verandert hatte, folte er Gelegenheit finden, der Welt zu beweisen, daß bei ihm die Bestrebungen, seine Territorien zu vergrößern, keines weges auf einem in sich halt = und schrankenlosen Tribe beruhe, sondern nur so weit reiche als der Wolbestand der ihm (in Folge früherer, von ihm nicht ausgegangener, historischer Entwickelungen) vom Schicksal anvertrauten Staten und Durden fordere. — Raiser Joseph II. war, wie bereits bemerkt ward, bes Roniges enthusiastischer Bewunderer; auch bie glude liche Erwerbung größerer außerer Macht burch Fridrich betrachtete er, und so wie fie fat gefunden mit Recht, ale eine große Lat; indem er aber auch hierin seinem Borbilbe nachzustreben suchte, warend er doch hier in ganz anderer Lage sich befand als Fribrich und keinerlei achtbare Motigung für sich in ben Werhaltnissen anfuren konte, begegnete ihm, baß Fribrich felbst ihm entgegentrat, und in einer Beise entges gentrat, welche überhaupt ein folches maß = und grundloses Streben nach bem Weiten und Neuen in geburenbe Schrans ten wis \*). - Joseph II. hatte sein Auge auf Baiern gerichtet. Reinesweges fehlte es bem ditreichischen Sause an eis ner hinlanglich großen Bafis an Landbefig für die Behauptung seiner Burbe und Macht; aber bas bairische Haus hatte seit

<sup>\*)</sup> Fridrich hat Joseph psychologisch vortressich beurteilt, indem er von ihm sagte: der Kaiser Joseph hat Kopf, er könte vil auszrichten. Schade für ihn, daß er immer den zweiten Schrit tul, che er den ersten getan hat." — Preuss a. a. D. S. 248.

langerer Beit ben Unhalt für alle antidstreichischen Sympa= thieen im Reiche abgegeben, und ba das offreichische Haus jum Teil von feinen Sauptstaten entferntere Besigungen hatte, ware allerdings eine Erwerbung Baierns, notigenfals burch Austausch gegen andere Territorien, wobei bas etwa am Land: umfange fehlende burch Gelbzalungen einigermaßen vergutet worden ware, hochst bequem zu nennen gewesen. nun am 20ten Dec. 1777 ber lette Sproß des bairischen Churhauses, Maximilian Joseph, farb und Rarl Theodor, der Churfurft von der Pfalz, in der Chur Baiern folgte ohne einen legitimen Nachfolger zu haben; ber Churfurft von Sach= sen aber in Folge des Erbrechts seiner Mutter samtliche Alos dien des ausgestorbenen Hauses, und Meklenburg, wegen einer kaiferlichen Eventualbelehnung, die Landgrafschaft Leuch= tenberg anfprach, ließ Joseph II. Baiern besegen, und fchloß mit Rarl Theodor ein Abkommen, welches diefer am 14ten Jan. bestätigte, und burch welches ber beste Teil des bairis schen Gebietes an Destreich kam. Fridrich II, noch ehe er sichere Nachricht von diesen oftreichischen Planen hatte, ver= mutete sie und beauftragte ben Grafen von Gorg mit einer Unterhandlung bei Karl Theodor, um den Vergrößerungsversuchen des Kaisers entgegenzutreten. Karl Theodor jedoch ma= ren bie Summen baaren Geldes, welche er in Folge des er= nanten Tractates zu hoffen hatte, von größter Wichtigkeit, da er einen Sohn als Landerben nicht besaß, aber durch jene Gelber in ben Stand gefest warb, für Personen zu sorgen ble ihm wert waren. Als Fridrich von ihm nichts erreichen konte, ließ sich nur auf die Protestation des nächsten Landerben, des Perzog Karl von Pfalz = Zweibruck noch rechnen; doch auch dieser atte schon Schritte getan, ben Tractat zwischen Joseph und Karl Theodor bestätigen zu lagen, ba er, zu eignem Widers stande sich zu schwach fulend, hinreichende Unterstützung bei einem der machtigeren Fürsten finden zu konnen, nicht gehoft Sein Bevolmachtigter indest, herr von hohenfels, hatte. sobald er burch Gorg von Fridrichs II. Intentionen benach= richtigt war, bestimte ihn nun in Bertrauen auf preuffische Interftugung fich bem Wiener Tractate entgegen zu fegen.

Preuffen garantirte bem Bergoge von Zweibruden am 28ten Marg 1778 bie Aufrechthaltung ber bairischen hausverträge, wogegen der Bergog verfprachen nur im Ginverftanbniffe mit Preussen weiter zu handeln. Auch ber franzosische und ber russische Sof interessiirten sich nun gegen Josephe II. Bergroße= rungsplane. Dhngeachtet Joseph II. ben Pringen Beinrich gar nicht ungeneigt gefunden hatte zu einem Projecte ber Tei= lung Deutschlands, wobei ohne Zweifel auch Preuffen wider sehr bedeutende Acquisitionen hatte machen mußen, wolte boch Fridrich von einer solchen Bergrößerung, die man nur als mutwillige Rechtsverlegung hatte bezeichnen konnen, burchaus nichts wißen, und gieng in diesem Sinne im Upril ber Er= ofnung eines Rrieges entgegen. Er vereinigte in Schlesien die markischen, pommerischen, preussischen und schlesischen Regimenter; Pring Beinrich furte ein anderes, burch Cachfen verstärktes, heer gegen Bohmen, marend Joseph II. felbft und Lasen eine von Urnau bis Ronigingrag aufgestelte Urmee, und Laudon eine zweite gegen die Laufig gerichtete, furte. Noch hatte bas Wiener Rabinet auf das Beitreten Frankreichs zu einem Kriege gegen Preuffen und Rufsland gerech= net; in diesem Reiche aber war man schon in beengten Fis nanzverhaltnissen und konte boch auch nicht Destreiche unbebingtes Uebergewicht in Deutschland munschen. Das Ber= failler Kabinet erklärte seine Teilnamslosigkeit an ben beut= schen Sandeln. Die Heere bliben bis Unfang Juli ohne Waffentat einander gegenüber, warend man bie Unterhand= Bom 5ten Juli an rudte bie preuffische lungen fortsette. Avantgarde über die bohmische Grenze; am 7ten Juli kam es zu einem Vorpostengefechte bei Skalig an ber Aupa. nige Tage nachher rudte auch Pring Beinrich über die bohmis fche Grenze, und Laubon jog fich hinter bie Sfer gurud. balb Fridrich II. burch sein Ginruden in Bohmen ben faifer= lichen Sof überzeugt hatte, baß es ihm mit bem Rriege im Notfalle Ernst sei, war es ihm erwunscht, daß berselbe neue Unterhandlungen anknupfte, benn auch er gieng ben Wechsel= fällen und Berwickelungen eines Rrieges nur ungern noch ein= mal in feinem Alter entgegen. Die Unterhandlungen zogen

Contract Con

fich in die Lange; Ruhr und Faulfieber richteten in ben beis den preuffischen Beeren arge Bermuftung an. Gegen Mitte Septembers zogen fich beibe aus Bohmen zurud; am 21ten Sept. fam es noch zu einem Urrieregarden = Gefechte. vember bezogen die preuffischen Seere Winterquartiere, ma= rend beren Dauer ber Graf Wurmser einen glucklichen Ein= fal in die Grafschaft Glat unternam im Jan. 1779; bagegen behaupteten sich preussische Truppen unter bem Erbprinzen von Braunschweig in Troppau und Jagerndorf. Enblich erklarte die Raiserin Ratharina, wenn das deutsche Reich nicht Genugtuung erhalte, namentlich wegen bes Ginfals in Baiern, werde fie Preuffen die tractatenmäßige Bulfe leiften. Frankreich munschte, um weitere Berwickelungen baburch ab= auschneiben, ben Friben. Schon in ber erften Salfte bes Marz murden die Feindseligkeiten eingestelt, und vom 10ten b. M. an in Teichen an bem Fridensabichluße gearbeitet. Um 62ten Geburtstage Maria Theresias, am 13ten Mai 1779, war der Fride von Teschen geschloßen.

Im Teschner Friden gab Destreich den Wiener Bertrag auf, und erhielt von Baiern nichts als bas Stud, mas zwi= schen Donau, Inn und Salza lag, und eine unmittelbare Berbindung Destreichs und Tyrols herstelte. Dafür trat Dest= reich an die Pfalz Mindelheim, an Sachsen seine lehnsher= lichen Unspruche auf Glauchau, Waldenburg, Lichtenstein, Sartenstein und Stein ab und übertrug bem Churfürsten von Baiern die bohmischen Lehen in der Pfalz. Außerdem erhielt Sachsen eine Abfindung von 6,000,000 fl., und Medlenburg bas privilegium de non appellando. Preuffens Unspruche auf Unspach und Baireuth, welche warend ber Unterhandlungen bebrot worden waren, wurden anerkant, und bas Lehns= verhaltnife mehrerer Gebieteparcellen biefer Fürstentumer zu Bohmen eben so aufgehoben, als bas mehrerer öftreichischer Gebietsteile zu beffen Furftentumern \*).

Wie Fridrich Josephs II. Vergrößerungsplane in Deutsch= tand, so muste er balb Katharinens II. Vergrößerungsplane

<sup>\*)</sup> Preuse a. a. D. S. 258. 259.

in Europa fürchten, benn beutlicher und beutlicher ließen fich Plane bes ruffischen Sofes auf Eroberung ber europaischen Es folgte aus dem ganzen politischen Turtei warnemen. Spfteme bes Koniges, bag er bie Bernichtung einer folchen Mittelmacht, wie nach bem Emportommen Russlands die Tur-Lei in Europa geworben war, nicht zustimmenb mit ansehen fonte, und biefe fich von felbft bietenbe Ginficht entfrembete naturlich den Man, welcher in Rufsland vornamlich als Tras ger ber Ecoberungsplane hervortrat, Potemein, ben preuffi: fchen Intereffen. Jemehr fich Ratharina, von Potemein bierin bestimt, von Fridrich entfernte, je eifriger fand eine Un= naherung an Destreich ftat, und im Dai 1780 fam' Joseph II. zu einer Zusammenkunft mit ihr nach Mohilem, von wo er ber Raiferin auch nach Moskau und Petersburg folgte. im Berbste beffelben Jahres auch Fribrich II. Reffe, Pring Kribrich Wilhelm von Preuffen, an ben ruffischen Sof tam, war boch nur Befestigung bes ichon bestehenden freundlichen Berhaltnisses zu bem Großfürsten Paul die Folge, nicht aber eine innigere Berbindung der politischen Intereffen des preuf= fischen und russischen Hofes. Much ber lette treue Salt für Preuffen bei Ratharina, Graf Panin, fiel nachher in Ungnabe. Die Folge mar eine neue Unnaherung Fribrichs, in feinen letten Jahren, an England. Alle biefe Berhaltniffe fürten indeffen nicht zu einem wirklichen Bruche mit Rufes land, und als in diefer Beit bie gang vereinzelt zwischen preuffischem Gebiete polnisch geblibene Stadt Danzig durch Gel= tendmadjung eines fruher nicht gehandhabten Stapelrechts Repressalien zu ergreifen fuchte gegen bie Chikanen, mit welchen Fribrich biefelbe geneigt zu machen suchte, fich feinen Terris torien anzuschließen, konte noch im Sept. 1784 ein Bertrag mit Rufsland in biefen Ungelegenheiten in freundlicher Absicht geschloßen werben \*).

<sup>\*)</sup> Preuse a. a. D. S. 271. "Endlich 1784 den 7ten Sept. schloßen der preussische und der russische Gesandte in Warschau den Vergleich, welchen Danzig den 22ten Febr. des folgenden Jahres unterschrib: Es solte ihm der Ausfurhandel zur See ausschließend versiattet sein, die Einfur über Neufarwaßer aber beiden Teilen gehören; doch ward dem Magistrate der Stadt zur

Das politische Berhaltnifs, bei welchem Fribrich gulegt noch bedeutend, und in bemfelben Sinne, in welchem wir ihn überhaupt feit ber Teilung Polene erbliden, hervortrat, war die Grundung bes beutschen Fürstenbundes. Bis zu ber Beit, bei welcher wir ftehen, waren Rufstand burch politisches, Frankreich burch verwandtschaftliches Intereffe ber Bericher bem Raifer Joseph enger verbunden, und biefer burfte nicht mehr furchten, bei biefen Dachten Sinberungen gu fin= ben hinsichtlich feiner Absichten auf Baiern. Der Raiser machte also zu Ende bes Jahres 1784 bem Hause Pfalzbaiern ben Untrag: "gang Dber = und Miberbaiern, die Dber= pfalz, bie Landgrafschaft Leuchtenberg und bie Berzogtumer Neuburg und Sulzbach" an Destreich abzutreten, mogegen er an Pfalzbaiern alle feine Riberlande bis auf Lugelburg und Namen als Konigreich Burgund abtreten und 3 Mil= lionen Gulben galen wolle. Diesen Absichten feste fich ber Herzog von Pfalzzweibruden entgegen in Vertrauen auf Un= terstützung von Seiten Fridrichs. Auf die Vorstellungen bes preuffischen Rabinets erklarten Rufsland und Frankreich, bag fie nur unter ber Boraussegung volkommen freiwilliger Gin= stimmung ber Beteiligten ben Plan gebilligt hatten, und ber Raifer fah fich auch feiner Seits nun zu ber Erklarung ge= notigt, bag ein erzwungener Tausch nicht in seinen Ubsichten lige. Um aber fur bie Bukunft eine festere Garantie fur ben Territorialbestand Deutschlands zu gewinnen, suchte Fribrich eine Berbindung beutscher Fürsten zu grunden. Josephe un= ruhiges Befen hatte zu vile bereits verlett ober beforgt ge= macht, als bag nicht biefer Plan fich eines großen Beifals erfreut hatte. Zunachst schloßen sich im Juli 1785 Sachsen und hannover an Preuffen an in ber Absicht ben hergebrach= ten Zustand des Reiches zu erhalten — \*): ", vorzüglich wol= ten sie mit allem Nachbrucke bahin arbeiten, baß samtliche

Erhaltung des Gleichgewichtes erlaubt, von allen Waren preufsischer Untertanen diejenigen Zolle und Transitogeburen, die er danon zu nemen für gut sinden würde, zu erheben, welche aber die preussischen Zolgefälle nicht übersteigen solten."

<sup>\*)</sup> Preufs a. a. D. G. 288.

Stanbe bes Reiches bei ihren Lanben und Gerechtsamen, auch Saus :, Familien = und Successions = Berfagungen un: beschwert und ungefrantt belagen und dabei auf feine Beife beunruhigt werden." - Naturlich traten diefer Berbindung auch die zweibrudischen Fursten bei, und nach einander der Churfurft von Mainz (Rarl v. Erthal); ber Markgraf Rarl Fridrich von Baden; bie anhaltinischen Fürften; ber Land: graf von Begen = Caffel; ber Markgraf von Unfpach : Baireuth; bie Bergoge von Gotha und Weimar; bie meklenburgifchen Fürsten; ber Bergog von Braunschweig : Wolfenbuttel und ber Fürstbischof von Denabrud.

Bald nach bem Abschluße ber Berbindung mit Sachsen und hannover geriet Fribrich II. in einen fich steigernden Bustand von Kranklichkeit, ber am Morgen bes 17ten August 1586 mit bem Tobe bes großen Koniges enbete.

S. 3. Umwälzenbe Regirun. pprenaischen Salbinfel.

Die Einfürung ber Alcavala, welche Steuer ichon bie Niberlande fruher zu verzweifeltem Biberftande und gum 26= gen auf ber falle getriben hatte \*), hatte auch Portugal zu ber Emporung gegen Spanien und zur Losreißung von ber Regirung bieses Landes bewogen. Dhne eine folche bie Intereffen bes Ge= ringsten im Bolte verlegenbe Magregel murben die Spanier immerhin fich über Rechte ber Cortes haben hinwegfegen und bie portugifischen Colonien und Flotten almalig als spanische haben behandeln konnen, zumal die bedeutenofte Colonie, Brafilien, bamals zumeift in den Sanden ber Miderlander mar; aber die Alcavala gab bem Aufstande eine hinlanglich sichere Bafis und Herzog Johan von Braganza, beffen Familiengu= ter ein Dritteil bes Reiches betragen haben follen, fo daß fie an ber Stelle ber von Dlivarez absichtlich veraußerten portugifischen Krondomanen als Grundlage koniglicher Ausstattung bienen konten, mar burch seine Abstammung (ba man sich schon einmal in Portugal über ben Mangel ehelicher Geburt hinweggefest hatte \*\*)) zum Fürsten bes Landes bestimt, wie

<sup>\*)</sup> vgl. B. III. S. 500.

<sup>\*\*)</sup> Bergog Johan von Braganja famte von Pebres I. natur= lichem Cobne Konig Joa's durch deffen naturlichen Gobn Affonso.

nach eigner vorläufiger Erklärung zu Anname folcher Stel-Die Beitumstände waren fehr gunftig; Gpalung geneigt. nien war mit Frankreich im Rampfe und Catalonien hatte sich ganz an Frankreich angeschloßen und Lubwig XIII. als seinem Grafen gehuldigt. Rach biefer Seite hatten bie Spanier alle ihre Kriegsmacht entwickelt, als die verschwornen Portugisen am 1ten Dec. 1640 in Liffabon die Fahne des Aufrurd erhoben, die Wachen entwafneten, die Zeichen ber spanischen Herschaft abrifen, und hierin in kurgem sich ber Nachfolge bes gangen gandes erfreuten. Much die Colonien erhoben sich gegen Spanien, und bald hernach mard Johan von Braganza (Joa'o IV.) feierlich von den Standen als Ros nig des widerhergestelten Konigreiches Portugal anerkant. Won Frankreich und ben Niberlanden unterstügt ward ber Krieg ge= gen Spanien leicht gefürt; bie von den Niderlanden occupirs ten Colonielandschaften wurden endlich zuerst factisch burch gludliche Kriege, bann auch vertragsweise wider gewonnen \*). Doch wurden diese Berträge erst nach Joao's IV. Tobe (Nov. 1656) abgeschlößen (1661 u. 1662). Auf João IV. folgte sein noch unmunbiger, und geistig fehr schwach ausge= statteter Sohn Uffonso VI, den die Stände auf der letzten Bersamlung die sie vor bem Tobe feines Baters hielten zu Gunften des jungeren Bruders, Pedro, hatten ausschließen wollen. Joa'o hatte sie bamals noch zur Hulbigung vers mocht, - allein nach seinem Tobe furte zwar seine Witme Luise Guzman einige Jahre tuchtig bie Regirung, aber Uf= fonso ward immer mehr wilden Ausschweifungen und Leiben= Schaften in feiner geistigen Urmut preis gegeben, und ließ sich, ohngeachtet ihm alle Fähigkeiten eines Regenten fehlten, doch die Regirung (die er 1659 hatte antreten follen) nur noch bis 1662 vorenthalten; bann forderte er sie, und burfte sich glucklich preisen unter ben Leuten, die ihn umgaben, noch einen Man wie ben Grafen von Castel=melhor zu finden, beffen Hanbe einigermaßen geschickt waren zu Leitung ber Un= gelegenheiten bes Lanbes. Im J. 1666 verheiratete biefer

1000

<sup>\*)</sup> S. oben S. 37. 38. 46.

Minister ben Konig mit ber Princessen Maria Francisca Elifabeth von Nemours (gewöhnlich Mabame b'Aumale genant), und bereitete baburch feinen Sturg; benn faum hatte Dabame d'Aumale ihr neues Terran kennen lernen, als sie sich an ben fähigeren und ichoneren Infanten Pebro anschloß, und mit ihm vereint Forderungen an ben Ronig ftelte zu Berbeferung bes Buftandes ber Regirung. Des Konigs Weige= rung hatte von ihrer Seite Auffundigung ber Che gur Folge. Im Nov. 1667 nam bann ber Infant Pebro ben Konig gefangen, zwang ihn zur Resignation auf die Regirung und ließ sich felbst von ben zusammenberufenen Cortes als Regent bestätigen. Caftel = melhor hatte sofort feine Stelle verloren. Much die Che Uffonsos ward mit pabstlicher Dispensation getrent, nnb unter gleicher Sanction heirateten fich nun ber Regent Pebro und Mabame b'Aumale im Marg 1668. fonso lebte anfangs auf ben Uzoren, bann in Cintra untergeordneten Bergnügungen bis 1683. Inzwischen hatte ber Rrieg mit Spanien fortgebauert, und nach Abschluß bes Fris bens zwischen Spanien und Frankreich einen für Portugal bebrolicheren Character angenommen. 3mar unterftuste Da= zarin bie Portugifen, felbst gegen bie ausbrucklichen Bebingungen bes pyrenaischen Fribens, fortwarenb \*), inbeffen mar bie bedeutenbste Sulfe boch bie, bag er ihnen ben Marschal Fridrich von Schomberg überließ, ber nach ben Sigen bei Almerial (1663) und bei Montes Claros (1665) (zumal Portugal nun auch von England Unterftugung erhalten hatte) bie Spanier geneigter machte, Portugal wiber als felbstftan= biges Reich anzuerkennen. Um 13ten Febr. 1668 mar ber Fride in Lissabon abgeschloßen worden.

Uffonso's Tod war für Pedro's Stellung von großer Wichtigkeit, benn nicht nur hatte letterer dem Magistrate von Lissabon, der ihm bei seiner Revolution förderlich gewesen war, einen zuweilen beunruhigenden Einfluß zugestehen mußen; sondern unter dem Abel war auch eine mit dem actuellen Zusstande unzufridene, bald von Frankreich her aufgeregte Pars

<sup>\*)</sup> G. oben G. 205.

tei, von welcher Pebro in hohem Grabe abhieng, fo lange Uffonso lebte und burch sein Leben die Möglichkeit ber Aufstellung eines Gegenkoniges gemarte. Freier konte Pebro erft nach bem Tobe feines Brubers auftreten. Unter feiner Res girung besonders breiteten die Jesuiten machtig in Portugal ihren Einfluß, in Gudamerita ihre Miffionen aus. 1696 wurden die Goldgruben von Billarica in Brasilien ents bedt. In ben spanischen Successionskrieg grif Pebro anfangs ju Gunften Philipps von Unjou ein; nachher feit 1704 für ben Erzherzog Rarl \*). Warend desfelben ftarb er im Dec. 1706 und sein Sohn und Nachfolger João V. erlangte im Utrechter Friden \*\*) bie Unerkennung bes schon vom Pabste für rechtmäßig erklarten Besites der Colonie G. Sacramento, und die Abtretung ber Lanbschaften zwischen bem Umagonen= fluße und ber Mundung des St. Vincente Pinson. Nach bem Utrechter Friden ward die Regirung warend der ganzen Lebenszeit Joaos V. in eingelebten Gleifen fortgefürt, und alle bedeutenderen Menderungen, welche eintraten, hatten firche liche Beziehungen. Die Decrete ber Inquisitionsbehorbe murden an eine Ratification bes königlichen Statsrates gebunben; die portugisische Rirche unter ein neuerrichtetes portugi= fisches Patriarchat (von Lissabon) gestelt; bem Titel bes Ros niges vom Pabste der Beisag: rex sidelissimus zugefügt. Auch fürte die lette Zeit von Joaos Leben die Regirung fast gang ber Fraciscaner Gaspar (aus ber ebeln Familie ber Dascarenhas; er war ein Dheim bes weiter unten zu ermanen= ben herzogs von Aveiro). Wie fehr man aber auch von bem Standpuncte bes gewonlichen verftandigen Raisonnements ben König Joao V. herabsett, so ist boch anzuerkennen, daß sich unter ihm alles in Portugal in volkstumlichen Beifen bewegte, und bie bebeutenbsten Stande des Bolkes sich wol und behaglich fühlten; selbst bie mittleren Stande in Wolftanb lebten, wenn auch die Englander so bedeutende Borteile sich gu sichern musten, bag ber Sandel mit portugisischen Beinen

<sup>\*)</sup> G. oben G. 84.

<sup>\*\*)</sup> S. oben S. 100.

so wie der Ertrag der brasilianischen Bergwerke fast nur ihnen zu Gute kam.

Gerabe in biefer Sinsicht folte nun bie nachstfolgende Regirung den schneidenbsten Contrast bilden, und die revolus tionare Beisheit bes vorigen Jahrhunderts in Portugal in herbster Gestalt auftreten. 218 Joao V. im Juli 1750 geforben war, folgte ihm José Manoel, ber balb die Bugel ber Regirung einem Manne von niberem Ubel, bem Gebaftia'o José be Carvalho (gewonlich mit bem spater erhaltenen Abels. titel Marquis be Pombal genant) erteilte, welcher burch die Heirat mit einer Witme aus hoherer Familie zu Reichtum und zu Unsehn bei Sofe gelangt, nicht nur warend feiner Abwesenheit als Gefandter in England und Deutschland bie herbste Unsicht bes Mercantilspftems und ber bamit in Berbindung stehenden politischen Theorie in sich aufgenommen hatte, sonbern auch personlich leicht verlegbar und rachfüchtig, burch bie von Seiten mehrerer Glider bes hohen Abels feiner Beirat in ben Weg gelegten Schwierigkeiten auf diesen Stand im Ganzen erbittert, und nachmals durch Sohn von Seiten einzelner über bas Misverhaltnifs ber Macht und Unfpruche, bie er hatte und machte, zu feinem Bertommen, auf biefe specieller mit haß erfult worden war \*). Da nichts weniger bem Ibeale bes Mercantilstates entsprach, als der bamatige Buftand von Portugal, so gieng Carvalho, sobald er bie Gewalt in Sanben hatte, baran, ben gangen eingelebten Buftanb auf bas gewaltsamfte auf ben Ropf zu ftellen. In feiner Berehrung bes Grunbfages, ben bas Mercantilfpftem aufstelte, bag man fuchen muße bas eigne Land von Ginfur frember Producte möglichst unabhangig zu machen, gieng er

<sup>\*)</sup> Ueber den Mordversuch gegen den König Joseph von Portugal am 3ten Sept. 1758. Eine historische Untersuchung von v. Dls fers (Berlin 1839. 4to.) S. 31. not. 3. "Em Portugal pouco caso se saz dos carvalhos," psiegte, mit dem Namen des Ministers und dem Worte carvalho (Eiche) spilend, die Marsquise Da Leonor de Tavora zu sagen. — Auf die Andeutung des Ministers, daß er für seinen Sohn eine Verbindung mit der Familie Tavora wünschte, sol er von einem Mitglide derselben die höslich shöhnende Antwort erhalten baben: "o Senhor Carvalho (wie er damals noch hieß) tem mui altos pensamentos!" (der Hr. C. hegen sehr hohe Gedanken!) — u. s. w.





sin icheinbarer Bewels erlangt werben. Pombal muste also auf bielen Plan, ben Orben in Portugal in Solge eines Sochbertalspreefige zu unterbiden, verzichten; bemobnerachtet erlies der König, ber seinen Minister nun jum Grafen von Derest ernant hatte, am 3ten Cept. 1759 einen Befehol, buch welchen alle Porfessen bes Zesturenberden auf ewige Reitm aus Portugal verbant, und ber Orden im Bereiche der preugissischen Tereiveien ausgehoben ward. Deffen Gitter zog man ein zeine Angal der gefangen genömmenen Prehögliber flatb im Geschangisse, ein anderer Teil ward nach Italien deportiet; etwa 50 ethielten nach des Konigs Tobe ihre Freibitt wiber.

Mun fab sich Carvalho auf der hochsten Stufe der Macht "), und wenn auf dem von ihm einzeschäagenen Wege überhaupt etwas zu erreichen gewesen wore, hütte es sich geie zum müßen; allein die destructive Natur eines solchen vallen eingelebten Berhattniffen und natürlichen Lebensbedingungen widerstebenden politischen Eingerisens ward auch in diesem Talle nur zu klar. Dombals Okziment hatte salf sosten mit zu klar.

<sup>\*),</sup> Gleich nach dem Wochanfolfe auf dem Adnig ward dem Wilaffter Cannatho eine bespierer Leif dem acht zu siehem Schuse
knüligt. 1.759 den öten Inni mard er jum Grofen von Detrace
dem Ilgar. 1.759 den öten Inni mard er jum Grofen von Detrace
ward dem dem Ilgar Gerf. jum Warzugie den Gronden einen
find der Ingenem geste Bergalnfligung verbunden,
mit der leifeten Ernennung war die Bergalnfligung verbunden,
die die Little auf siehe Rachfommen übergeben, und daß er
erligsdorne immer dem Atleit eines Grofen von Dervas, der gene Goba den eines Grofen von Rochthaf leiten soller. 175 den öten
Junt nard die den Medien machtelte des Königes, an deren
Junt in darb die den Medien Balter, 1776 den Leten Rov. nard der
Allefen ichen im Andhien Jahre, 1776 den Leten Rov. nard der
Rüssfelle fich Gromates Beitneil geste Anderson der
den Grofen der Schuse werden der der der
Konig der der der der der der der der
Konig der der der der der der
Konig der der der der der der
Konig der der der der der
Konig der der der der der
Konig der der der der
Konig der der der der
Konig der der der
Konig der der
Konig der der der
Konig der der der
Konig der der der der
Konig der der
Konig der der
Konig der der der
Konig der der der
Konig der
Konig der der
Konig der
Konig
Ko

bes Königs Tobe (1777 Febr.) ein Enbe. " Bon allen feis nen großen, mit eben fo vil Uebereilung als Strenge, ja, es ift nicht zu leugnen, oft mit unerhörter Graufamkeit burch. gefetten Planen, welche fast niemals auf bie Gigentumlichfei: ten des Landes berechnet maren, ift wenig oder nichts gebli= ben, als eine bobentofe Berwirrung ber Ideen und gangliche Auflosung in ben boberen Stanben, bei großer Bernachläßigung ber eigentlichen Erziehung des Landvolkes, bes Rernes ber Nation, welche seitdem jedem Sturmwinde, ber von aus Ben tomt, willenlos hingegeben ift" \*). Das Berdammungs: becret vom 16ten Mug. 1781 fagt, daß Pombal nach ftrens ger Untersuchung burch bes Bertrauens wurdige Richter von biefen nach reiflicher Ueberlegung einstimmig als schuldig wes gen feiner fruheren Umtsfurung verurteilt worden fei, und eine eremplarische Strafe verdiene; daß aber in Sinsicht auf bas vorgerudte Alter bes schuldigen und feine schweren forperlichen Leiben bie Strafe nicht fat haben folle; boch folle bas weber ben Rechten bes Fiscus noch der Privaten zu nahe treten und biefe auf bem gerichtlichen Wege, wo fie burch ben ehe maligen Minister glauben beeintrachtigt zu fein, ihr Recht suchen burfen. - Dies Berfaren war gewife bas mildefte, was man gegenüber von einem Manne beobachten fonte, bet fich im Mamen einer falschen Unficht so entsetliche und gallose Gewaltschritte und Ungerechtigkeiten erlaubt hatte.

Weniger gewaltsam als in Portugal machte sich bieselbe Ansicht vom State geltend in Spanien. Hier war 1746 auf Philipp V. sein Sohn Ferdinand VI. gefolgt \*\*), bis 1759, wo er wahnsinnig ward, und seinen jungeren Halbbruder Karl III, der zeither König von Neapel und Sicilien gewessen, zum Nachfolger hatte, warend Neapel und Sicilien an dessen britten Sohn Ferdinand IV. gegeben ward \*\*\*). Karl III. war in Italien schon von der neuen Statsweisheit des Jahrs

<sup>\*)</sup> v. Difere a. a. D. E. 40.

<sup>\*\*)</sup> G. oben G. 384.

<sup>\*\*\*)</sup> Der älteste Sohn war blodsinnig; ber zweite präsumtiver Erbe der spanischen Monarchie, mit welcher Neapel und Sicilien nich vereinigt werden durfte.

hunberts berurt worden. Er versuchte nun auch Reformen in fpanischen Berhaltniffen, obwol mit weit schuchternerer hand als in Italien. Das Nationalgefül der Spanier war aber schon baburch verlegt, daß die oberfte Leitung der spani= . nischen Ungelegenheiten ben Sanden zweier Staliener, bes Marchese Squillace und eines Grimaldi, anvertraut marb. Der Marchese Squillace, der schon durch ben Bersuch, die Berhaltniffe der fpanischen Colonien in Umerita umzugestalten, algemeine Unzufridenheit erregt hatte, hatte die Unklugheit unter ben vilen neuen Ginrichtungen, die er auch fur Spa= nien betrib, folche zum Teil zu mahlen, welche das Bolt gemif= fermagen perfonlich beruren musten; folche, bie in beffen lieb. fle Sitten eingriffen, die gewonlichften Lebensbedurfniffe ver= teuerten, die hergebrachte Bolkskleidung (den breitkrampigen hut und langen Mantel) verfolgten. In Folge dieser Mis= griffe kam es am 23ten Marg 1766 zu einem Bolksaufstande ber Madrelenen, burch welchen sie bie Entlagung bes Marchese be Squillace erzwangen. In Squillaces Stelle trat als dirigirender Minister ber Graf Aranda, welcher von bem franzosischen Sofe gewonnen, bei Rarl III. (indem er ihm glaub= lich zu machen wuste, bie Jesuiten hatten den Aufstand von Madrid betriben) burchzuseten wuste, bag ber Jesuitenorden auch in Spanien aufgehoben ward. In Folge einer f. g. pragmatischen Sanction vom 2ten April 1767 wurden die Jesuiten auf ewige Zeiten aus ben spanischen Territorien ent= fernt und alle ihre Guter confiscirt. Die Ausfürung biefer Unordnung hatte zum Teil mit größter Rudfichtelosigfeit stat und nicht bloß aus ben pyrenaischen Reichen ber Krone son= dern auch aus ben überseeischen wurden samtliche Jesuiten nach bem Rirchenstate gefürt, wo man sie anfangs nicht aufnemen wolte, und fo teils ber verlangerte Aufenthalt auf ben. Schiffen, teils bann ber Aufenthalt, ben die frangosische Re= girung einstweilen in Corsika bewilligte', aber auch unter sehr armseligen Berhaltniffen, einer Menge bieser armen jum Berberben marb.

Diese Reaction gegen die Jesulten in Spanien war übrigens nicht so wol mehr eine Folge der Eutdedung, die man in Portugal über



sich die einzelnen Zesuiten, die, wenn sie sich von dem Orden lossage ten, in Frankreich als Weltgeistliche bleiben solten, auch dazu nicht verstunden, schrit endlich bas Parlement im Frülinge 1764 dazu, die Zesuiten sämtlich und in lurzer Frist aus dem Reiche zu verbannen. Der König bestätigte dann zwar dies Deeret nicht im vollen Umsfange, und erlaubte den einzelnen in Frankreich zu bleiben, so lange sie sich den Gesehen des Reiches sügten, aber als Corporation hatte der Orden auch in diesem Königreiche ein Ende; und es war natürzlich, daß das Ministerium alles tat, um auch bei dem benachbarten, nah verbündeten und verwandten Hose von Madrid ähnliche Maßzregeln hervorzurusen. In welchem Grade dies gelang, haben wir eben dargestelt.

Maria Theresias Gemahl, Kaiser Franz I. (Stephan), S. 4. Ummalzen. Großherzog von Tuscien, starb am 18ten Aug. 1765, nache be Regirundem sein altester Sohn, Joseph II, dem wir bereits vilsach gen in Itabegegnet sind, im Marz 1764 zum römischen Könige erwählt worden war. Für den zweiten Sohn, Peter Leopold, und dessen War. Für den zweiten Sohn, Peter Leopold, und dessen Descendenten war das Großherzogtum Tuscien im Juli 1763 zu einer Secundogenitur Herschaft des östreichischen Hausses erklärt, also für dieses Fürstentum ein ähnliches Verhältzniss zu Destreich hergestelt worden, wie das Neapels zu Spanien. Sobald Leopold durch den Tod des Vaters wirklich Großherzog von Tuscien geworden war, begab er sich nach Florenz, zu großer Freude seiner neuen Untertanen, die nach mehreren herzlich schlechten Fürsten, und nach der Regirung eines nicht bei ihnen residirenden, erfreut waren, wider einen eignen Fürsten bei sich zu sehen.

Ge war (nicht zu leugnen) aus den früheren Zeiten schlechter und ganz egoistischer Fürsten aus dem mediceischen Sause eine Last von Berhältnissen auf Tuscien gekommen, welche nirgends als in der Selbstsucht derer, die dieselben einrichteten, eine Rechtsertigung hatzten, auch läßt sich nicht leugnen, daß besonders das Princip der Particularistrung der Verhältnisse in diesem schlechten Interesse auszgebeutet ward, also ein Princip, dem die dominirende Unsicht der Zeit überhaupt entgegen war. Die Folge war, daß Leopold, als er sich bald nach seiner Ankunft der disentlichen Geschäfte mit Eiser annam,

431-9

<sup>\*)</sup> Da ich weder im Sinne noch in der Faßung ibes Einzelnen etwas zu andern habe, entlehne ich diesen Abschnit großenteils meiner italienischen Geschichte.

nicht babei stehen blib, bem Misbrauche, ber mit der Particularisistung getriben war, entgegenzutreten, sondern daß er das Particus lare in der Gestaltung öffentlicher Berhältnisse, ohne welches nie ein organisches Statsleben möglich war, überhaupt angrif, und in der Durchfürung algemeinerer Gesichtspuncte überhaupt das historischserwachsene geringer achtete — mit einem Worte, daß er der Neigung seiner Zeit, dem momentan sweckmäßigen den Vorzug zu geben, überal huldigte.

Leopold suchte alle particularen Grundlasten so vil als möglich aufzuheben, und beschrantte bie fibeicommiffarischen Berfügungen. In Beziehung auf städtisches Gewerbe, schafte er einen großen Teil beschrantenber hemmungen ab, und fuchte ben Berker burch Erleicherung ber Communicationsmit Meiter reformirte er durch Aufhebung priviles tel zu heben. girter Gerichtestellen und durch Abschaffung mancher Misbrauche im Gerichtswesen; aber er gab auch ber um biefe Beit begins nenben Schwächlichkeit bes Gefüles nach, und lofte' bie alte, ftrenge Criminalordnung. Gefegrevisionen ber mannichfachsten Art und bie Musarbeitung eines neuen Gefegbuches gien= gen im Geleite biefer Uenberungen. Fur bie offentlichen Schulen, fur die Universitaten Pifa und Siena geschah einis ges Chrenwerte; und in bem bekant gemachten compte rendu ber Abministration ergrif Leopold ein Mittel zu Gewinnung algemeiner Achtung und Liebe bei feinen Untertanen, mas gar nicht fehlschlagen konte. Wer fiht aber nicht, wie das, was hier wirklich gutes geschah, daburch, bag es im Busammens hange auftrat mit ber schlechten, platverständigen Unsicht von Statsangelegenheiten, bie bamals von Frankreich aus, wie wir gefehen haben, zur Domination gefürt ward, unenblich geschadet hat, wenn man einen weiteren Rreis berücksichtigt als Tuscien; denn es ward als Muster und Beispil nicht nur in seiner Einzelnheit, sondern zugleich als Beleg, bag bie dominirende Unsicht bei entschibener Durchfürung nur Segen verbreiten konne, ausgebeutet, und machte fo ahnlichem Berfaren auch ba Bahn, wo es nicht einmal in bem Mage ans gebracht war, wie in Tuscien.

Geistig aufregender wirkte es aber, bag Leopold in bem: selben Sinne auch in geistliche Ungelegenheiten reformirend

The second secon

eingrif. Wir wollen feinesweges behaupten, bag zu ben For= berungen, wie sie von Tuscien ber an die romische Rirche gestelt murden, überhaupt feine Berechtigung vorhanden ge= wesen sei; vilmehr war zum Teil dieselbe Berechtigung vor= handen, wie bei den Forderungen der Jansenisten in Frankreich. Aber die weltliche, die administrative Weise, wie man bie Sache angrif, war gewife nicht zu billigen, und im Bangen mußen wir über biefe Reformationen basfelbe verwerfenbe Urteil aussprechen, mas wir oben in Beziehung auf Lubwige XIV. kirchliches Unstreben gegen Rom ausgesprochen ha= Im Lande felbit tam Leopold dabei viles zu Sulfe; schon feit langerer Zeit hatten fich, als er 1787 biefen Teil ber Berhaltniffe reformirte, Grundfage und Unfichten von Frankreich und Deutschland her felbst unter ber Geistlichkeit berbreitet, welche bem bestehenden Rirchenwesen gang entgegen Bon ben 57 Artikeln, die Leopold feiner Landesgeifts waren. lichfeit vorlegte, wurden vile unmittelbar ober mit geringen Menberungen genemigt. Der Gin der Reform im Gangen gieng bahin, die Pfarreien zu heben, die Rlofter zu beschran= fen, die Landeskirche unabhängiger zu machen, das Inquis sitionstribunal zu vernichten. Bei diesen firchlichen Reformen war bem Großherzoge bald Reizmittel, bald Organ ber Musfus rung Scipio be' Micci, ber Bifchof von Piftorien. Diefer fuch= te ein fo ausgebehntes, vom Pabste unabhängiges Episcopal= spftem in der Kirche durchzufechten, daß Pius VI. sich zulest veranlaßt fah mehrere ber von ihm aufgestelten Grundsätze im I. 1794 als irrig und schismatisch zu verbammen. Much die Lehre vom Ablaßschaße ber Kirche so wie den Gottesbienst in frember Sprache und viles andere ber romischen Rirche eigen: tumliche grif der kuhne Reformator von Pistorien an, und fette auf einer Synode bie Unname der 4 Artikel ber gallis canischen Kirche \*) durch.

Inzwischen hatten auch in Neapel ahnliche Interessen wie in Tuscien gewirkt. Auch dieses Konigreich war, nach: dem es eine Neihe von Jahren als Nebenreich durch Stat:

<sup>\*)</sup> S. oben S. 229.

halter regirt worben mar, nun zu einer Sekundogenitur ge Konig Ferdinand IV. war zuerst unmundig auf ben Thron gelangt, und bann burch feine Erziehung auf fo uns bedeutenbe Beschäftigungen geleitet worben, bag er ftete in Beziehung auf hohere politische Unforderungen in einer Art Unmundigkeit blib. Diefe ließ feinen Miniftern einen außer orbentlichen Spilraum frei, und ber Marchese Tanucci, bet fo lange unb ichon unter Ferbinands Bater an ber Spige ber Geschäfte stund, hatte ein ganz ahnliches reformatorisches und (was wegen ber tigentumlichen politischen Beziehungen hier noch naher lag) Rom entgegenwirkenbes Intereffe wie Leopold. Un ein Brechen ber Feubalverfagung und Befreien bes Grundbesiges von particularen Belaftungen war zwar in Reapel und Sicilien noch nicht zu benten; allein Tanucci tat als les mögliche, die Rechte ber Barone zu beeintrachtigen, diefe felbst an ben Sof zu ziehen und ihnen hier fat bes folgen fürstlichen Bewustseins, bas sie narten, bas abhangiger Ebels leute einzuflößen; sie in ahnlicher Beise, so weit die Berhalt: niffe es gestatteten, zu bemoralifiren, wie Ludwig XIV. ben französischen Abel. Da Tanucci zu gut bourbonisch gesint war, um, nachbem fein junger Ronig eine offreichische Princeffin geheiratet hatte, beren Gnade auf bie Dauer erhalten zu konnen, muste er 1776 einem oftreichischer gefinten Manne, bem Marchese bella Sambuca von Palermo, Plat machen; allein ba bie reformatorische Richtung Tanuccis zu gut im Intereffe eines mechanischen Konigtums war, überlebte fie feis nen Ginfluß, und auch fein Machfolger gieng barauf ein.

Um die alles zersetzende Verstandesbildung und perverse Statsans sicht, die wir von Frankreich aus bereits nach allen Seiten hin sich haben ausbreiten sehen, zur Herschaft zu füren, haben in jener Zeit auch zwei talentvolle Italiener nicht wenig beigetragen. Der eine von diesen ist Cesare Marchese di Beccaria (geb. 1735 zu Mailand † 1793) dessen Wert dei delitti e delle pene einen unmittelbaren Einsstuß üb'e auf die Reformationen des Criminalwesens in Auseien, und welcher teils als Lehrer der Statswirtschaft teils in sehr bedeutenden diffentlichen Aemtern noch mehr auf seine nächste Umgebung, auf die Lombardei, wirste. Der zweite ist der Cavaliere Gaetans Filangieri (geb. 1752 zu Neapel + 1788), dessen Ausbildung so



fin, Ferdinand IV. ließ Benevent und Pontecorvo befegen, fodaß zulett Clemens XIII. Maria Theresias Bermittelung su= chen muste, und fogar bei biefer Fürstin nur ein ablehnen= bes Benemen fand. Man brang in ben Pabft, er felbst folle die Aufhebung des Jesuitenordens bestätigen. Mitten unter biesen hochst verwickelten Streitigkeiten starb Clemens XIII. am Abend bes 2ten Febr. 1769 eines ploglichen Todes. Lage eines Pabstes war, wenn er seinen Pflichten wurdig nachkommen wolte, seit Nicolaus II. Zeiten nicht fo schwierig gewesen wie damals, als die Cardinale am 15ten Febr. 1769 im Conclave zusammentraten. Sie teilten sich bald in zwei Parteien, in die der Belanten (de' zelanti) und in die ber Regirungen (delle corone). Nach langerem Schwanken marb am 19ten Mai der Cardinal Ganganelli, Gohn eines Arztes aus St. Arcangel bei Rimen, erwählt und nam den Das men an Clemens XIV. Gleich feine erften Magregeln ließen annemen, bag er ber reformatorischen Zeitrichtung, welcher Clemens XIII. noch unerschütterliche Rube entgegengesett hatte, auf mehr als einem Puncte nachgeben werbe.

Inzwischen giengen die Reformationen doch auch nicht überal in Italien so widerspruchelos von statten wie in Tuscien; du Tillet hatte sich so vile Feinde durch sein Berfaren zugezogen, daß die Unstertanen unruhig zu werden begannen, und dadurch im I. 1771 eine Untersuchung durch Commissare Spaniens und Frankreichs herbeisürzten, welche (was ohnehin der junge Herzog wünschte) du Tillet entsließen, und einen Spanier, de Lano, an seine Stelle sesten, der nun unter des schon früher majorenn gewordenen, allen antipapistischen Bestrebungen entsagenden Herzogs Ferdinand Autorität die Angelegens heiten des Herzogtums leitete.

Elemens XIV, ber (wenn auch gar manche Grunde ges
gen den Orden der Jesuiten vorligen mochten, die wenn nicht
bessen Aushebung doch dessen Resormation zu erheischen schie
nen) sich die Aushebung eines geistlichen Ordens nie und nimmer auf diese Weise hätte abzwingen laßen dürfen, gab endlich den Orohungen der bourbonischen Höse und Portugals
nach, und hob am 23ten Juli 1773 den Jesuitenorden durch
ein Breve auf, was dann am 16ten Aug. in Rom publicitt
ward. Zugleich ward der Jesuitengeneral Ricci nebst einigen

anberen Orbensobern in bas Caftel St. Ungelo als Gefangene Nicht ber Inhalt bes pabstlichen Benemens in Diesem Falle ist es, welcher getadelt werden fan, denn der Pabst hatte allerdings bas Recht ben Orben zu unterbrucken, und konte in bem Interesse ber Rirche wol auch Grunde sehen, biefe Unterdrudung ju rechtfertigen; aber bag ein Pabft in diesem Grade ben Grundsat, der Rom einst fo groß gemacht hatte, hintansegen, in bieser Form dem Undringen welts licher Machte nicht etwa in Beziehung auf deren auswärtige Territorien (benn von diesen waren ja die Jesuiten bereits vertriben) sondern in Beziehung auf die Rirche und den Rir= denstat selbst nachgeben konnte, zeigt uns in der Zat ben tomischen Stul in einer Schwache, an welcher nicht bloß als gemeine Werhaltnisse sondern vornamlich auch das Individuum Schuld hatte, welches auf demselben saß, ohne die diesem Sige allein murbige Belbennatur zu haben.

Weltliche Früchte erntete Clemens freilich fofort in hin= langlichem Mage: benn ber Bergog von Parmen wenbete fich sogleich vermittelnd für ihn an die bourbonischen Sofe, und gegen Enbe bes Jahres gab Konig Ferdinand von Neapel bem romischen Stule Benevent und Pontecorvo gurud. April 1774 ordnete Ludwig XV. die Raumung Avigons und Benaissins an. Clemens XIV. war voller Freude über die hergestelte Ginigkeit mit ben bieher ihn bedrohenden Sofen, genoß berfelben aber nicht lange. Mus Ungst vor etwaiger Bergiftung, die er furchtete, fol er gewisser Gegengifte sich bedient und daburch seinen Korper so geschwächt haben, daß er bann auch einem leichten Uebel unterlag. Gegen ein dem Unscheine nach bloß theumatisches Halbubel wendete er, ohne Merzte zu fragen (wol weil er sie fürchtete) Blutigel an, ward aber auffallend schwach nachher und vom Fieber ergriffen am 10ten Cept. 1774. Die Uebel verschlimmerten sich; bis jum 19ten fam auch eine Entzündung im Unterleibe dazu; 22ten farb Clemens. Sein Leichnam war in einem fol= baß er trog ber Einbalsamirung sich völlig auflöste.

Das Conclave nach Clemens XIV. Tobe ward am 5ten

5.00%

October begonnen; aber erst am 15ten Febr. 1775 mard ber Cardinal Giovanni Ungelo be' Braschi, von abeliger her funft aus Cefen, zum Saupte ber katholischen Christenheit Er nante fich Pius VI, und ließ fofort den Proerwählt. cefs der noch im Castel St. Ungelo verhafteten Jesuiten beschleunigen, und ba sich nichts wesentliches gegen sie fand, wurden sie gegen Ende bes Jahres und zu Unfange bes nache ften in Freiheit gefett; nur der Ordensgeneral Ricci mar vorher schon im Castel gestorben.

g. 5.

Mir haben oben \*) bereits zu bemerken Gelegenheit ges Guftav III. habt, bis zu welchem Grade politischer Rullitat Schweden unter ben Nachfolgern Karls XII. herabgefunken mar, und wie bei ber Dhnmacht ber Konige die Regirung allein im Intereffe bes Abels ober vilmehr feiner jebesmaligen Parteien gefürt ward. Es war aber jum Beile ber toniglichen Gewalt, baß biefe Aristobratie nicht bloß gegen ben Ronig übermutig auftrat, fondern almalig auch bie anderen Stande ber Nation erbitterte, bie nun algemach fich von bem Unglude, mas ben Stat unter Rarl XII. getroffen hatte, erholten. Die Aristos tratie hatte freilich die königliche Gewalt, wo sie personlich so schwach vertreten ward, wie von König Abolf Fridrich, schon zu einem leeren Namen gemacht; bund fogar bag ber Abel unter sich nicht einig war, daß ein Teil besfelben die hand bot, die königliche Gewalt wider herzustellen, vermochte Abolf Fribrich nicht zu nugen; er muste, fo wie bie Cachen gien: gen, geschehen lagen, daß 1755 Brahe und Sorn, die biefe Dinge vornamlich betriben hatten, enthauptet murben. schwächlich (und wie schmahlich burch Frankreichs Ginfluß ets zwungen) Schwebens Unteil am fiebenjahrigen Rriege mar, haben wir gesehen; und warend man im Auslande alle Ich tung verlor, fegelte bie Aristofratie die Regirungsgewalt jedes Jahr fester. Endlich im Jahre 1768, als die Ungufridenheit auf allen Seiten laut geworden war, hatte Abolf Fridrich boch noch die Rraft auszusprechen, unter solchen Berhaltniffen

<sup>\*) ©. 394. 395. 425.</sup> 

könne er nicht weiter regiren. Alle Behörden erklarten sofort, baß durch die Niberlegung der Regirung von Seiten des Kösniges auch ihre Amtsgewalt zu Ende sei; und so sah sich der Reichstat genötigt an ein Einlenken zu denken. Er berief die Reichsstände zum April 1769, und diese entsernten, nachedem eine Untersuchung des Benemens des Neichsrates stat gehabt, fast alle Glider desselben von ihren Stellen, änderten aber im wesentlichen nichts an den Verhältnissen des Reisches; und so dauerten noch die früheren Uebelstände, doch war auch die Einsicht, daß es Uebelstände seien, unter allen Klassen des Volkes verbreitet, als Adolf Fridrich starb (Febr. 1771) und sein 25jähriger Sohn Gustav III. ihm als Kösnig folgte.

Wenn irgendwo in Europa Grund vorhanden mar, um= gestaltend in die Berhaltniffe einzugreifen, fo war es gewifs in Schweben. Die Revolution, welche hier nun in ben nachs ften Beiten vorgeben folte, war eine volkommen berechtigte; sie war nur eine Auflehnung gegen bie egoistischen Usurpatios nen einiger Familien. Da sie aber in ein Zeitalter fiel, in welcher überhaupt eine falsche Doctrin vom State und von ben geselschaftlichen Berhaltniffen im Gange mar, konte niemand hindern, daß sich auch an diese Revolution Gebanten anknupften an bas, worin jene Beit ihre Glorien fuchte; und um fo weniger konte bas jemand hindern, als bie franzosische Litteratur gerade in Schweden ben größten Ginfluß ubte auf die gebildeten Rlassen bes Bolkes. Auch knupfte sich auf einer Reise, welche Gustav noch als Kronpring nach Frank= reich gemacht hatte, ein nahes Berftandniss an zwischen ihm und Choiseul, und der frangofische Gesandte de Bergennes, ben Choiseul nach Gustavs III. Thronbesteigung nach Stockbolm fandte, marb einer ber vornemften Ratgeber bes jungen Roniges.

Gustav hatte die liebenswürdigste Personlichkeit; ein geistreiches, bligendes Wesen; eine edle Haltung und herzges winnende Weise begleiteten sein Auftreten, und Schweden war durch französische und englische Schriftsteller und durch die schwedischen Publicationen der letten Zeit selbst hinlang=

lich vorbereitet, um Aeußerungen zugänglich zu sein, wie bie Gustavs auf seinem ersten Reichstage, daß er seine Ehre darin sinde, der erste Bürger eines freien States zu sein. Wärend er so die Hofnung und das Interesse aller mit dem actuellen Zustande unzufridenen an sich als an einen gemeinssamen Mittelpunct knüpfte, besaß er doch Verstellungsgabe genug, so daß die Aristokratie solche Aeußerungen als hinlangelich unschuldige Phrasen auffaßen muste, und in Sicherheit ihn seine Vorbereitungen treffen ließ \*).

Wärend Gustav nur geistreichem Genuße zu leben schin, benutten von ihm dirigirte Personen die Teuerung im Lande, um alle Unzusridenheiten gegen die schlechte Verwaltung, alle Hofnungen auf den jungen König zu richten. Er hinderte nicht, daß die Partei der Müten die Uebermacht, die sie eben erlangte, zu volständiger Verdrängung der Gegenpartei des Abels aus dem Reichsrate und aus der Administration misstrauchte.

Nachdem der Plan verabredet war, stund der Hauptsman Hellichius (nachher Gustavsschild) in Christianstadt gegen den actuellen Zustand auf. Er erließ ein Manisest gegen die Usurpationen der Aristokratie. Des Königes Bruder, Prinz Karl, der im Einverständnisse war, sammelte sofort Truppen, als geschähe es gegen Hellichius. Noch glaubte Gustav selbst zögern zu müßen, und hielt durch Verstellung die Reichstäte

\_ - wyl

<sup>\*)</sup> G. M. Urnbt fdwedische Geschichten unter Guftav III. vors juglich aber unter Guffav IV. Abolf. (Leipz. 1839, 8vo.) S. 101. ,, — Und wirtlich war Gustavs Spil fein leichtes. Sie (sc. die Aristocraten) waren im Besise aller Ehren und Würden, hatten Flotte und Rriegebeer unter ibrem Befehle, und traten mit ber Berfchaft gewonten Stirnen und Gebarden auf, die einem Jungs linge wol bange machen fonten. Daß in diesem Ronige Geift und Luft zu berichen war, das wusten fie, auch tanten fie feine Gewandtheit; aber ben Mut trauten ibm wol die meiften nicht gu, daß er einzelne dunne Faden, deren Gewebe fie wol fans ten, ju einem Nege auszuspinnen wagen werde, das fie alle ein= aufangen bestimt war. Er aber war, indem er ihnen nur in einzelnen Beluften und Unwandlungen ju fpilen febin, verfchlas gener und fühner, als sie ibm jugetraut, fur mit hellem, to: niglichen Mute drein, bas Glud furte ibn bindurch, obne bak Dold oder Rugel auf ihn geschnelt ware, und durch den glud: lich unblutigen Sig verdiente er den schwedischen und europais fcen Triumph."

hin, bis ihr Collegium ben Prinzen Karl vom Commando ber burch ihn zusammengezogenen Truppen entfernen wolte. Schon war nun auch in ber hauptstadt alles vorbereitet, als am 19ten Hug. fruh in ber Reichstagsfigung bem Ronige zugemutet marb, einen Brief mitzuteilen, ben er in legter Macht vom Pringen Karl erhalten. Der Konig lehnte ab und gegen ben Konig felbst ward Berdacht in einer Weise laut, die ihn zu raschem Entschluße trib. Er eilte aus ber Berfamlung zu verschibenen Garbeabteilungen, gewan beren Officire, so weit fie noch nicht ins Weheim schon (durch ben Dbrift Sprengporten vornamlich gewonnen) fur ihn maren, faft alle - mit ihnen gemeinschaftlich die Garbeabteilungen Das Bolt durch bie falfche Rachricht, Gu= der Schlofwache. stav sei gefangen, alarmirt, schloß sich in Jubel ihm an. Die Bemühungen des General Rubbed, Die Truppen für ben Reichstrat zu gewinnen, und bes Königes Unternemen als ein Attentat gegen die Landesfreiheiten barzustellen, waren verge= bens, benn Guftav hatte die Liebe und das Bertrauen ber hauptstadt, und von ben Landesfreiheiten im Ginne ber Uri= stofratie wolte man eben nichts wissen. Den Reichsrat hatte der Ronig sofort burch Soldaten im Sigungssale festhalten lagen, die Behorden in der Stadt huldigten Guftav ichon jum Teil am erften Tage. Truppen, die der Reichsrat ichon borher nach der Hauptstadt befehligt, wurden in geringer Ent= fernung von berselben aufgehalten, und nachdem sich der Ros nig fo am 19ten der Hauptstadt bemachtigt, huldigte biefe mit allen Behörden, die es noch nicht Tags zuvor getan, am 20ten. Um 21ten erschin ber Ronig im Ritterhause vor ben Standen, nachdem burch Aufstellung von Militar geforgt mar, baß gewaltsamer Widerspruch sich nicht erheben fonne; auch ließen sich die schreienden Uebelftande der Berfagung und Re= girung, wie sie seit Rarl XII. sich gebildet hatten, nicht in Abrede stellen — und so sette Gustav durch, daß man sich bei seiner Versicherung die Freiheit und bas Recht der Schwe= ben, die er beschworen, nicht beeintrachtigen zu wollen be= ruhigte, und in die Werfagungeanberungen willigte, bie er Durch biefe Menberungen trat ber Ronig wiber Beo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

Code

wirklich an die Spige bes States, ber im Ganzen bie Berfagung wider erhielt, wie fie vor 1680 gemefen; ber Ronig erhielt bie Ernennung zu allen Civil = und Militaramtern, die man ihm fast gang entwunden hatte, (obwol nicht unbe: fchrankt) zurud, fo wie bie Berfügung über bie Finangen, bas Heer und bie Flotte. Much bie Provinzen murben leicht von bes Konigs Brubern Karl und Fridrich gewonnen und wie Guftav ohne Blutvergießen gesigt hatte, fo trubte auch keine Rache ben vollenbeten Sig. Sein neugewonnenes Ronigerecht mar ihm genug. Die nachften Jahre maren, befonders da Guftav in Westermann (nachher Freiherr Lilienkrang) einen Man an bie Spige ber Finangen brachte, ber diesen Zweig der Administration bald zu loblichster Ordnung zurudfurte, und bas Bolt ein flares Gefühl begerer Buftanbe erhielt, in jeder Weise gludlich ju nennen. Die Stanbe waren bem Konige fast in allem zu Willen.

Indem nun aber, wie oben ichon bemerkt ward, biefe im Uebris gen fo volftandig gerechtfertigte Umfer in eine Beit fiel, bie bie Rechtsachtung großenteils verloren und fich dagegen berauscht hatte in ber Achtung großer und fuhner Personlichkeiten, in der Freude am Momentan = zwedmäßigen und Materiel = gedeihlichen, geschah es, tak man nicht mit dem Ernste, mit dem Nachdrucke, mit der Unermudlichfeit, die notwendig gewesen ware, gerade dies hervorhob, daß Diefe Revolution nur gutes, altes Recht berfiellen folle; geschah ce, daß Gustav selbst seine Aufgabe mehr als eine personliche nam, und indem er für bas, was er für das Tuditige hielt, burchgrif, seiner Berfarungeweise einen gewissen Steuipel tyrannischen Wesens auf: brudte, welcher mit Freuden ertragen warb, fo lange bas Bolt in feis nes Ronigs Zun fein eignes, in feinem Ronige feinen Selden fab ber aber jur entsetlichen Waffe gegen Gustav ward, als seine per= fonliche, leichtsinnigere Urt anfieng Unftoß ju geben; als üble Ge ruchte, welche die früher verletten reichlich aus dieser Quelle ber vorgeben machten, und Disjahre bas Bolt verstimten und von ibm abwendeten. Da muste auch er die Erfarung machen, bag treut Rechtsachtung im Bolfe eine ficherere Bafis ift, als bie Forberung materiellen Wolffandes und mercantilen Gedeihens. felbst durch die Weise wie er in liebenswürdiger Leichtigkeit die Um= fer und bann bie Regirung behandelt, ju bem Berbrodeln beffen, was von Rechtsachtung vorhanden gewesen, beigetragen, wird fich nicht leugnen laffen. Der Leichtsinn, den das Bolt nachher bewis gegen ibn, war jum Teil bie Frucht ber Lehre, die fein eignes Sanbeln gegeben hatte; und insofern ware eine Gestalt der Umker, bei der eine Unzal hochgestelter Köpfe vor die Füße gelegt worden wären, wobei man aber einen ernsten, das Gemüt tief ergreifenden Kampf gehabt, und nach welcher man weniger einen persönlich tätigen und sich den Phrasen des Jahrhunderts leicht auschmiegenden Herrn, als vilmehr einen zähen, wenn auch langweiligen, ja sogar geistlosen aber treuen Vertreter des Rechts in seinem Herscher gehabt hätte, das im Ganzen heilsamere, wenn auch nicht das momentan zu den damaligen Schweden passendere gewesen.

Barend nun Guftav in ber nachstfolgenden Zeit, fühn geworden burch seine ersten Erfolge, in leichter, geistreicher Beife, in glanzenden Formen einen Rrang, ben bas Sahr= hundert bot, nach bem anderen glaubte holen zu burfen, feine Fürforge für Landeswohl und mercantile Vorteile in bem Beginne des Baues von Canalen, in den Unterhandlungen zu Ge= winnung St. Barthelemys, in ben eignen Reifen durch fein Land, auch nach Finland, betätigte; seine Huldigung bem gelehrten Stande brachte in Errichtung einer koniglichen Ucademie, in mehrfachen felbst mit wißenschaftlichen Uebungen ver= bundenen Besuchen Upsalas, und in Erteilung bes Mort= fternordens an Gliber ber hoheren Geiftlichfeit; marend er felbst in einer spilenden Ritterlichkeit auftrat, den Abel zu dem Turnir nach Echolmsund lud, um felbsiebent gegen alle tur= nirfahigen zu vertreten, bag fpatere Liebe hoheren Wert habe als fruhere; warend er phantastisch manche Seite bes mittel= alterlichen Lebens fogar in unverständiger Weise herstellen wolte, die sich mit den actuellen Berhaltniffen nicht vertrug, lauer= ten die aus ihrer Gewalt vertribenen, aber nicht vernich = teten füheren Gewalthaber auf jede Bloge, die er in feiner Sorglofigkeit bot. Daß er burch die Erneuerung der alten Einteilung des Abels in Grafen und Herren, Ritter und Knappen, alle unter die Knappen verwisenen Ebelleute, die in der letten Zeit in politifcher Berechtigung bem vornemften Ubel dur Seite gestanden, verlette; daß er warend hunger bas Land brudte nach Petersburg und bann weiter nach Guben, nach Italien reifte; bag er um bie Abhangigfeit von Rorneinfur gu mindern, zuerst überhaupt gegen den Brantwein mit Pro= hibitivgefegen auftrat, bann (als er biefe nicht burchfüren

konte) das Brennen besselben als Regale ausbeutete - mach: te almalig alle Stande und Rlassen des Wolkes ihm widerwillig und geneigt auf die Berlaumbungen einzugeben, bie feine alten Gegner in Umlauf fetten. Barend feiner italienis fchen Reise hatten diese bie Besorgniss erregt, er moge wie einst Christine katholisch werden und Schweden, beffen Ruhm mit bem Dafein bes Protestantismus zusammenhieng, Rom wider zufuren wollen; als er zurückgekert mar, gaben bie schmußigster Sinlichkeit hulbigenden Sitten mancher feinet Umgebungen ber bofen Nachrede um fo leichter Raum, als er geiftreichen Genuß liebte, fich fur Theater, fur Poefie überhaupt interessirte, und in frohlicher Geselschaft sich felbst am liebsten fah, was dem Bolte naturlich ohne Muhe als bie glanzende Außenseite eines im Inneren vom Edelhafteften berurten Dafeins bargestelt werben fonte. Wie Gustav auf bem Reichstage 1778 nur Jubel gearntet hatte bei allen feis nen Vorschlägen, fand er 1786 eine so übermächtige Oppos sition gegen sich, daß er nichts von bem, was er wolte, gu erreichen vermochte \*). Es zeigt fich hier recht, welch ein Unterschib ift zwischen einem Buftande, zu beffen Mittelpuncte sich das eitle Wesen einer wenn auch noch so ausgezeichneten Personlichkeit gemacht hat, und einem solchen als beffen Grunds lage man alte Rechtsachtung erhalten ober neue erzogen hat. Das aber gerade ift der faule Fleck des vorigen Jahrhunderts; fogar was man Ersprießliches für die Rechtspflege tat, geschah in ber Regel in einer Beise, welche ber Zweckmäßigkeit mehr hulbigte als bem Rechte.

Als Gustav die Anhänglichkeit an seine Person wanken sah, glaubte er sie sich durch ein Unternemen, ganz aus schwedischem Netionalgefüle geboren, wider gewinnen, von

<sup>\*)</sup> Arn bt a. a. D. S. 105. "Auf dem Reichstage 1786 merkete der König zuerst, daß seine Gunst bei seinen Schweden so gefallen war, daß die Aristokratie ihr Haupt wider emporheben und sich zu einer Opposition zusammenschließen konte. Sie hatten einen klugen, feinen, beredten Man, einen alten Rottensfürer der Hute, den Grasen Arel von Fersen, welcher wenigsstens ins Geheim manche Fäden aufzog, die Gustavs Gewebe verwirren solten."

neuem sein Haupt mit einem Kranze umwinden und zugleich die ihm feindlichen Elemente beschäftigen zu konnen; er began Krieg mit Katharina von Russland.

Es war schon immer ein Lieblingsplan Gustavs gewesen, Schwesten durch friegerische Taten in Europa wider zu größerer politistischer Achtung zu erheben. In diesem Sinne hatte er Heer und Flette, so weit die Kräfte des Landes es zuließen, tüchtig herzustelz len gewust. Nun schin die Zeit günstig. Die Plane des russischen Rabinets gegen die Pserte waren schen hinlanglich deutlich hervorzgetreten, um Preussen und England, die sich seit den letzen Jahren Fridrichs II. wider genähert hatten, mit Besorgnissen zu erfülzlen \*), und zu Schwedens Unterstützung geneigt zu machen, wärend Russland zugleich in einen Krieg mit den Türken verwickelt war. Den Borwand zum Bruche gaben ältere Allianzverhältnisse zwischen Schweden und der Pforte; gab das Benemen des russischen Gesandzien, Rasunrowsky, der von Gustav beschuldigt ward, die Unzufridenschit des Adels mit seiner Regirung zu nären, und den er in Folge dieser Ansicht am 23ten Juni 1788 aus dem Reiche wis.

Guftav hatte sich bei biesem Beginnen in ber Macht bes Nationalhages verrechnet. Der schwedische Abel wolte lies ber schmachvol mit Fremden transigiren, als einen Herrn lan= ger ertragen, wie es ber Ronig zu fein im Sinne hatte. Die Berfaßung, die Guftav bei feiner Revolution 1772 her= gestelt hatte, enthielt die Bestimmung, bag der Ronig einen Ungrifolieg nur mit Ginwilligung ber Reichsstande beginnen Sich an biefe zu wenben, magte er nach ben Erfas durfe. rungen des letten Reichstages nicht, und so war er, da das heer zugleich ihm und ben Standen geschworen hatte, in ber Lage, nachdem er alle herausfordernden Schritte zum Beginne des Krieges getan hatte, in Finland, wohin er sogleich nach Entfernung des ruffischen Gefandten gegangen war, mit fei= ner Urmee drei Wochen untatig ligen zu mußen, in der Hofnung die Ruffen folten ihm mit einem Ungriffe zuvorkom= men. Das russische Rabinet war flug genug, die fo gewon= nene Beit zu Gicherung ber Grenzvesten und Grengprovingen zu nugen, des Konigs Hofnung aber, daß ihm ein Bor= wand gegeben werden wurde, bei scheinbarer Rechtsachtung

<sup>\*)</sup> G. oben G. 457. 458.

boch seinem königlichen bon plaisir folgen zu konnen, zu beteiteln. Warend Guftav leichtsinnig genug sich personlich ber Triumphe in voraus gerumt hatte, bie er in dem Kriege gegen die Ruffen erfechten wurde, und die er, wenn er ben Rrieg rasch hatte anfangen konnen, bei ber Entfernung ber russischen Hauptmacht nach ben sublichen Teilen bes Reiches, auch leicht erfochten hatte, machte die Raiserin in ihrem Mas nifeste vom 29ten Juni ber schwedischen Ration bemerklich, daß fie keinen Rrieg fuche, und daß wenn Guftav ihn ohne Einwilligung ber Stanbe beginne, bies eine Berletung ber Berfagung und ein Unrecht fei, was bem ichwedischen Rechte angetan werbe. In ber Tat erhielten baburch Guftavs Geg= ner in Schweben eine fehr ftarte Stellung, benn bag es eine fophistische Umgehung bes Rechts war, wenn ber Konig bas Rriegsspil so weit trib, wie er es getriben hatte ohne die Einwilligung ber Stande zu haben, in einem Falle, wo bas Recht ihn an diese Einwilligung band, war nur zu flat, und wie antinational auch bas Benemen feiner Gegner unter bem Abel war, eine rechtliche Grundlage hatte es; und auf bas leichtsinnigste brachte sich Gustav in bie Lage auch ben letten Unschein von Rechtsachtung wegwerfen, und der Form nach als Tyran, als eigenmächtig waltender Herr auftreten zu mußen, wofür feine theatralische Ritterlichkeit ichablos halten fonte.

Nach dem ersten kriegerischen Zusammentressen des Brubers des Königes, Herzogs Karl von Südermannland, mit der
von Abmiral Greigh gefürten russischen Flotte bei der Insel
Hogland (17te Juli) erklärten die schwedischen Obersten, als
Gustav Fridrichshamn angreisen wolte, der König breche das
Necht des schwedischen Reiches, und verweigerten ihm, der
das Recht nicht achte, den Gehorsam. Sie schloßen in diesem Sinne den Bund von Anjala. Daß sie sich, um Gustav
auf ihr wirkliches Recht gestüßt (was man doch anerkennen solte) widerstehen zu können, an Gustavs Feindin Katharina wendeten, war gewiss ein höchst tadelnswerter, ja!
verräterischer Schrit, aber er ist nur ein neuer Beleg, daß
Sünde, Sünde gebiert — und mutwillig leichtsinnig hatte

sich Gustav selbst in diese Sündenbrut verwickelt. Es war nur die Nemesis, die ihr Haupt aus dem Schlamme von rechts= verachtender Gesinnung erhob, die sich Gustavs (im Character der Zeit und troß dem daß er früher nur sein Recht gel= tend gemacht) bemächtigt hatte. Als Gustav sich gegen die Obersten an die Regimenter wendete, handelten diese nur im Sinne ihrer Fürer, und nun blib dem Könige nur die Wahl übrig — als Buße seines Sündenspiles Schmach und villeicht persönlichen Untergang auf sich zu nemen — oder die Sünde zu Gunsten seiner Persönlichkeit weiter zu treiben, und den Versuch zu wagen, mit Hulfe der Mächte, welche noch an seine Person gekettet waren, eine wirkliche Gewalt= herschaft zu gründen.

Daß er die lette Partie ergrif, beweist, daß er person= lichen Mut in hohem Grade befaß - ließ feine Regirung nun aber gang in die Reihe der ummalzenden Regirungen eintreten, die wir als welthistorisch characteristische Erscheinung bes vorigen Jahrhunderts erblicken. Da die banische Regi= rung, mit Russland in engster Berbindung, nachbem ber Rrieg zwischen Schweben und biesem Reiche begonnen hatte, auf Bertrage gestütt als Bunbesgenoße Rufslands eine Urmee von 15,000 Man unter dem Prinzen Karl von Hegen in Schweben einruden lieg, blib Guftav nur übrig, wenn er sich retten wolte, nach Stockholm zu eilen, und zu versuchen, was er bei ber Daffe ber Nation, burch bie nationalen Sym= pathien und Untipathien unterftugt, noch fur Dachte zu seinen Gunften herauf beschworen konne. Muf bie Unhang= lichkeit ber Einwoner Stockholms an seine Person konte er rechnen; was er an Truppen in der Nahe fand, sandte er den Danen entgegen nach bem burch biese bedrohten Goten= burg. Dann wendete er sich an bas Bolk ber niberen Stan= be, bei welchem ein personliches Darangeben bes Fürsten alle: zeit von größter Wirkung ift, weil bie perfonliche Erscheinung hier durch die Geltenheit ihres unmittelbaren Gintretens ben größten Zauber behalt. Die balekarlischen Bauern, zu benen er im September fprach, stelten ihm mehrere taufend Man; ihr Beispil electrisirte die Nachbarlandschaften — auch die Goten=

burger fand Gustav ganz für sich gewonnen; und ehe es auf dieser Seite zu einer kriegerischen Entscheidung kam, worauf es Gustav, vom Wolke unterstützt, wagen durste, gieng Dasnemark, von Preussen und England bedroht, am 9ten October einen Wassenstilltand ein, durch welchen Gotenburg von der Belagerung befreit ward. Die Danen zogen sich im Novems ber ganz zurück und schloßen im nächsten Früjahre Friden.

Sein Auftreten in Schweden, bie Befreiung bes Landes von dem danischen Angriffe hatte Gustav die Dasse ber Nation gewonnen; jeder aber, ber unter biefen Umftanben auf feine Seite trat, muste bie Rechtsverlegung, bie von bem Ronige ausgegangen mar, fur bas untergeordnete, bie Urt bes Auftretens ber Dberften bei ber finlandischen Urmee für eine unverzeihliche Berraterei erklaren. Alles mas jest für ihn gewonnen war, war gegen jene Partei des Abels - und als nun Guffav zu Unfange bes Jahres 1789 auf dem Reichs tage in Stocholm, ben er berufen, alle feine glanzenden per: fonlichen Gaben aufbot, und "schlau den Kleinen verlih, um die Großen zu berauben," hatte er bald einen entschidenen Sig über bie Gegner in feinen Sanben. Die Bereinis gunge = und Sicherheitsacte, bie er im Upril 1789 gegen ben Widerspruch bes Abels auf bem Reichstage burchs feste, gab ihm bie gange konigliche Gewalt wider, wie fie unter Karl XI. und Karl XII. gewesen war, gab ihm auch bas Mecht Ungrifskriege zu beginnen, bob ben Reichsrat ganglich auf, und überließ bie Ernennung zu allen Memtern unb die Entlagung von allen wider bem Konige \*). Mit Recht machte ber Abel geltenb, baß biefe Bereinigungs = und Sicherheitsacte eine wesentliche Beranderung der Grundgesetze bes Ronigreiches enthalte, zu welcher von Rechts wegen Ginstim= migfeit aller Stande gehore; - man beseitigte bas Recht, indem die Volksgunst des Konigs Erklarung, die wesentliche

<sup>\*)</sup> Im I. 1772 hatte Gustav einen Reichstat von 17 Glibern gelaßen, und diesem den Worschlag zu den Aemtern, so daß er aus den vorgeschlagenen wählte. Auch durfte der König ohne Untersuchung niemanden vom Amte entfernen. Arndt a. a. D. S. 116.

Veränderung sei nur eine zusätliche Modisication, sanctionirte. Die Verhaftung der mächtigsten seiner Gegner auf dem Reichse tage brach deren Widerspruch. Die Regimentsbefehlshaber in Finland, die Häupter des Anjalabundes, wurden als Hochsverräter zum Tode verurteilt; doch diese wie jene Reichstagsstier begnadigte Gustav, und nur der Oberst von Hästsbeward nach St. Barthelemy beportirt, einige andere nach Deutschland verwisen.

Alle diese Worgange hatten ber ruffischen Regirung bin= reichend Zeit gewart sich zu ruften, und nun - nachbem alle gunstigen Conjuncturen bie Gustav anfange fur seinen Rrieg hatte - verloren waren, galt es einen schweren Rampf. Merkwürdig war besonders ber Feldzug 1790, wo Guftav nochmals ben Plan gefaßt hatte, mit heer und Flotte nach Petersburg vorzudringen; aber als Herzog Karl, ber die große schwedische Flotte furte, die eine ruffische Flotte unter bem Udmiral Kruse bei Kronstadt nach mörderischer Schlacht nicht ju besigen vermocht hatte, und nach der Rufte von Wiborg hinfur, wo bie ichwedische Scheerenflotte und ber Ronig mit ber Urmee war; als sich nun mit Kruses Flotte eine zweite russische, von Reval kommende unter Tschitschakow vereinigte, und die schwedischen Schiffe nach bes Konigs Bestimmung zwischen Scheeren und Inseln sich in bie Bucht von Wiborg zog, wo fie von ber einen Seite burch bie vereinigten ruffi= fchen Geschwader, von ber anderen burch die russischen Besten eingeengt balb in Rot geriet, fam man in die traurigfte Lage. Um 3ten Juli, als vile ber Seinigen und namentlich Herzog Karl schon von schmalicher Capitulation rebeten, schlug sich Gustav freilich mit großem Berluste \*), aber doch tapfer und gludlich burch, und enteam mit ber Flotte noch Swenffa= fund. Wenige Tage nachher (9te Juli) grif ber Pring von Massau mit der russischen Scheerenflotte bie Schweden auch in Swenstasund an, erlit aber nun feinerseits außerordent= lichen Verluft. Fünfundfünfzig Farzeuge und 700 Kanonen maren die Beute ber Schweden.

<sup>\*) 6 — 7000</sup> M., 7 Linienschiffe, 3 Fregatten und über 30 Ga= lecren und Kanonenboote kostete ber Tag den Schweden.

Nach diesem Sige war Gustavs. Ehre gerettet; er konte Friden suchen, den sein Land bedurfte; der Krieg konte ihm nun keine wesentlichen Folgen mehr gewären, da alle früheren günstigen Conjuncturen in den europäischen Verhältnissen sich geändert hatten. Um 14ten August ward der Fride von Wärrelä auf den status quo der Grenzen vor dem Kriege gesschloßen.

Es war kein Munber, bag nach bem, was vorgegangen war, der Abel sich nach bem Friden von Barela gegenüber bem Ronige nicht mehr auf bem Standpuncte bes Rechts, fons bern auf bem ber Gewalt betrachtete. Der Konig felbst hatte zuerst dieses Terran beschritten; und wie mild er auch verhalts nismäßig seine Gewalt geubt haben mochte, immer blib es boch Gewalt worauf seit bem Reichstage von 1789 ber actuelle Zustand in Schweden gegründet mar. Wie es nur eine nas turliche Folge des halben Handelns von 1772 und des rechts verachtenden von 1788 gewesen war, bag fich bie Dberften ber finlandischen Regimenter aufgelehnt - bavon nur eine natürliche Folge, daß der Konig sich mit Gewalt nach allen Seiten behauptete und mit Bewalt bie Berfagung anderte fo war es davon wider nur eine naturliche Folge, bag wenn man einmal auf bem Terran ber Gewalt war, ein Teil bes Abels einen Gewaltstreich seinerseits versuchte. Den Mut faß= ten die Leute, als einerseits nach dem Kriege almalig Unjufridenheit eintrat, indem man bemerkte, daß ber gange Rrieg boch die Mation eher zurud als vorwarts gebracht habe \*); indem man, was an Gerüchten über bes Ronigs phantaftische Plane hinsichtlich eines Eingreifens in die frangofischen Bustande umlief, nach ben letten Erfarungen zu glauben nut ju geneigt war; - als andrerfeits aber auch neue Befürch: tuagen Plat griffen hinsichtlich beffen, was, wie man fagte, Gustav in Beziehung auf die schwedische Berfagung weiter noch vorhabe \*\*).

a sourcelle

<sup>\*)</sup> Namentlich waren die Reichsschulden auf mehr als 10 Millio: nen durch den Krieg vermehrt worden.

<sup>\*\*)</sup> Urndt a. a. D. S. 132. "Es läuft in Schweden eine lles berliferung aus Gustavs beiden letten Jahren, daß der König,

Im Jan. 1792 hatte Guftav noch einen Reichstag ausgeschriben, um mit den Finangen in etwas begere Ord= nung zu kommen, aber wider fand er hinderungen in allen seinen Tendenzen. Um 24ten Febr. hob er den Reichstag auf; am 16ten Marz nachher verwundete ihn Joh. Jak. Un= farstrom auf einem Maskenballe im Opernhause zu Stock= bolm tobtlich burch einen Pistolenschuß. Um 29sten Marg starb Gustav III.

Mit dem Sauptmanne Unfarstrom waren die Grafen Ribbing und horn ju Guftave Tode verschworen. "Manche hatten darum ge= wust; villeicht zwanzig, dreißig; Mehrere darauf gehoft. " — Das Bewustsein des Wolks aber war durch den Meuchelmerd wie billig schwer verlegt, und daß Guffav nicht sofort farb, bag er noch eine interimistische Megirung anordnen fente, daß es noch einige Tage zweifelhaft scheinen konte, ob er nicht von neuem als Ronig auftre= ten fonne, Tamte junadift alle Untipathien - fo daß die Partei bes Mordes nicht nur keine Frucht der Tat gewan, sondern vilmehr den verdienten Untergang. — Mus Sunde folgt Sunde bis zum Tode; so traf es hier auf beiden Seiten ein.

Von Ratharina's Thronbesteigung, von ihren Berhalt= niffen zu Fridrich II. und Joseph II, von ihrem Gingreifen bis jum Griin die polnischen Ungelegenheiten, so wie von ihrem Kriege benvon Saffe. und ihrem Friden mit Gustav III. ist bereits gehandelt. Hier wird vornäinlich nur noch ihr politisches Walten im Algemei= nen zu characterisiren und ber von Potemkin veranlagte Turtentrieg zu erzalen fein-

der ewigen und oft fo unwirtsamen Schaufelung zwischen ben 4 Standen mude und ven der Unheilbarte't des Reitenwefens bei bem gegenwärtigen Buftande überzeugt, ben lubnen Dian mit fich berumgetragen babe, die gange alte Berfagung umguwerfen und die barbarische (?) adelige Meprasentationsart und alfo die adelige Gewalt unter ihren Trummern zu begraben. Gustav hatte oft laut erklart, er wolle kein Despot sein [,, das tonte freilich in dem Munde eines Mannes, ber das Recht, wo es ihm nicht gunftig war, nicht zu achten gelernt batte, nur beißen: er wolle feinen harten Gebrauch von feiner Gewalt machen "], aber ce fei unmöglich bei einer Berfagung wie bie jegige ein freies Belt und ein freier Ronig ju fein. Much arbeitete er - fo wird überlifert - feit einigen Jahren mit niehreren guten Ropfen (fie nennen unter anderen einen Secres tar Ebrenftrom) an Entwürfen und Planen ju einer ordentlichen fiebenden Boltereprasentation, abnlich ber englichen Berfagung, aber mit Modificationen nach bem Clima und Bolte."

Allerbings' hulbigte auch fie ben Wortfürern ber franzosischen Auflosungspartei; ihre weibliche Gitelkeit gefiel sich barin, sich von jenen Mannern, welche bas Urteil ber Beit, wenigstens ber vornemen Rreise vorzugsweise hestimten, als große und weise Serscherin anerkant zu feben. Doch hatte dies mehr eine Wirkung auf das Ausland, indem fie baburch beitrug biese Menschen in den Augen ihrer Zeitgenoßen auf einen Standpunct zu heben, wo ihr ungluckseliger Ginfluß sich erst recht entschiben entwickeln konte. Für die inneren russischen Berhaltnisse konte dies zimlich gleichgultig fein, benn an ber Granitmasse bes russischen Bolkscharacters ward ein: mal feit Peters I. Zeit mit dem Lande ursprünglich fremben Tendenzen gearbeitet, und ob diesen Tendenzen biese ober jene Statsansicht zu Grunde lag, war hier zimlich einerlei, ba einerseits die Raiserin das Heft einer ungebrochenen monarchischen Macht wol in der Hand zu behalten wuste, und and rerseits dieser Volkscharacter noch so vile ungeschwächte Rraft und undurchbrochene Substang (namentlich in seinem religios fen Berhalten) enthielt, baß auf ein wenig mehr ober weni: ger Gift ber Unsicht im Grunde nichts ankam. Das mets cantile System herschte in der Verwaltung seit Peter I; Nicht: achtung bes historischen, wo es ber Berwaltung hemmend et schin, war auch seit seiner Zeit an ber Tagesordnung, und bie Nation als solche war auf einen Standpunct, wo sie auf ein irgend welches Raisonnement eingehen konte, noch nicht erhoben.

Von diesem Standpuncte aus betrachtet hat auch dies, daß sie als Gesetzeberin den Unsichten jener s. g. philosophisschen Geister Frankreichs huldigen wolte, mehr als ein übled Beispil im Auslande geschadet, als an dem Wesen der Nation vil verändert. Sie selbst entwarf, vorzugsweise in Monttesquieus Sinne, die Grundgedanken eines Gesetzuches, welsches sie ihren Russen als Denkmal ihrer Regirung zu hinterlaßen wünschte. Da sie aber einerseits den Plan hatte, die beabsichtigte Gesetzebung solle eine dem ganzen Reiche gleichmäßig genugtuende sein, sandererseits allen den ständisschen und nationalen Verschiedenheiten, die sich in diesem gros

fen Reiche fanden, ihr Recht wiberfaren lagen, geriet fie in der Weise des ersten Ungriffes dieses Werkes auf eine unauf losliche Schwierigkeit. Sie ergrif bald die Gelegenheit des ers ften gegen die Turken zu furenden Rrieges, um eine Bers samlung von Abgeordneten aller Stande und Stamme ihres Reiches, die sie zum Behufe ihres Gesetzenverkes 1767 nach Mostau berufen hatte, wider aufzulofen, und allein und ver= ståndigerweise nicht in ibealen Tendenzen sondern im Sinne ber einmal in Russland burch bie letten Regirungen hergebrach= ten Verwaltung zu tun, was die Verhaltnisse heischten. Das Reich ward von ihr neu in Stathalterschaften geringeren und gleichmäßigeren Umfanges eingeteilt; ebenfo gleichmäßig Stathalterschaften in Rreise; die Gewalten aber, welche bisher bie Stathalter gehabt, wurden zum Teil von ihnen auf ans dere Behorden übertragen; so ward die Erhebung und Berwendung der Ginkunfte in den Provinzen besonderen Rammer= hofen, die Gerechtigkeitspflege besonderen gerichtlichen Behorben überwisen. Much nach anderen Seiten hin suchte fie orde nend und gestaltend zu sorgen für Berbegerung der Unterrichteanstalten, für freiere Ginrichtung burgerlicher Berhalts nisse, für begeren Schut ber Leibeignen, für manche woltas Es geschah, wie es die algemeine Einrich= tige Unstalten. tung und Lage des States erforderte, vornamlich im Sinne mechanischer Bermaltung; und in sofern ift auch, was sie eis gentumliches herstelte, boch nur eine Folge ber von Peter I. anhebenden Entwickelung — und ganz natürlich ward bie Aus= furung durch die vilen vermittelnden Behorden und Beamtes ten, benen am Ende die Ausfürung anheim siel, auch wider gang in bas alte Geleise hereingezogen, so bag bie Menderung, welche burch diese Einrichtungen eintrat, wesentlich eine außere und außeren Zwecken zu Gute fommende blib. Auch Rathatinas Bemühungen Handel, Schiffart und Industrie zu fordern und zu heben, waren nur energische Fortsetungen beffen, was man in Russland überhaupt seit Peter I. erstrebt hatte Tiefere Wurzeln hat ficher, als fortwirkendes Reizmittel, alles bas gehabt, was sie zu Grunbung einer russischen Litteratur tat, die naturlich zuerst an ben Worbildern des weiter fortge=

schrittenen Auslandes erstarken muste. Sie grundete nach bem Beispile Frankreichs wie Guffav III. eine schwedische, fo eine ruffische Academie der Wißenschaften; fie ermunterte Schriftsteller in ber russischen Sprache, und schrib felbst, wie Gustav III. schwedische, so russische Theaterstücke. bem Character einer mechanischen Berschaft über alle Bolter verschidener Abstammung und Religion unmittelbar gegebene Motwendigkeit religioser Tolerang faßte sie eben so klar auf, als die Notwendigkeit in außerlichen Dingen der bei dem vormaltenben Stamme geltenben Rirche, Die felbst unter die Ber: schaftsmittel gehörte, entschibene Uchtung \*) zu beweisen. In ber Toleranz übertraf sie noch ihre französischen Lehrer, welche nur gegen indifferente tolerant waren, und Birchlicheifrige wie die Jesuiten (benen sie in ihren Staten eine Buflucht eröf nete) verfolgten; aber fie hatte es auch leichter fie ju uber treffen, ba fie bei ber Beschaffenheit ihres Reiches zunachst unbeforgt fein durfte, felbst wenn die Jesuiten ihren firchli: chen Gifer betätigten.

Ihre ganze weibliche Schwäche zeigte Ratharina gegen ihre Gunstlinge, die, so lange sie ihre Liebe besaßen, den aus ßerordentlichsten Einfluß übten; bis einer derselben sich so sessen stellte in der Kaiserin Gunst, daß er seinen Einfluß bewarte, wärend er die eigentliche Stellung eines Gunstlings anderen Mannern überließ. Dieser Eine war Gregor Potemkin, der Sohn eines nicht eben wolhabenden Edelmannes, der in der Nähe von Smolensk lebte und früher Officir gewesen war. Sein Glück gründete, daß er bei Peters III. Ermordung \*\*) von Orlof herbeigerufen war, um Hülfe zu leisten. Früher nur Unterofsicir in der Garde ward er nun Officir und Kammerjunker, und fand einige Jahre später Gelegenheit sich die Liebe der Kaiserin in einem Grade zu gewinnen, daß gewissermaßen alle Statsmittel zu seiner Disposition gestelt waren. In seinem Wesen zeigte sich die russischen Katurkraft, die ihn

<sup>\*)</sup> Diese außere Achtung hinderte fie nicht die griechische Kirche best fen, was ihr einmal wider eine selbsiständigere Stellung mit der Zeit gewären konte, nämlich ihres Landbesiges, zu berauben.

<sup>\*\*)</sup> f. oben G. 432.

unverwüstlich im Genuße machte, gepart mit zähester Kraft bestimte Zile (nur musten sie durch sein natürliches Interesse dargeboten sein) schlau zu verfolgen; aber im übrigen umtleistete ihn die ganze Launenhaftigkeit, Aufgeblasenheit eines Batbaren, der bald sich saul gehen läßt, bald durch die Energie seiner Tätigkeit alles in Erstaunen sest. Zwischen die Bethältnisse jedes anderen States gestelt würde es diesem Manne unmöglich geworden sein zu irgend einer bedeutenden Stellung zu gelangen; für die damaligen russischen Verhältznisse passte er so, daß er eine Zeitlang fast almächtig war. Zum Tell die gröbsten Mittel brauchte er um sich zu behaupsten, und es gelang.

Die wunderbarsten Dinge in dieser Hinsicht berichtet ein biographisscher Aufsat in von Archenholz Minerva, vom Aprilheft 1797 bis Decemberheft 1800. Die Details einer Reise Katharinens (im S. 1787) noch Potemtins Stathalterschaft Taurien, die sie unternam um ihsten Hofseuten, welche ihr Potemtins Benemen im wahren Lichte dars zustellen suchten, damit entgegen treten zu können, daß sie sich selbst von dem Zustände der Landschaft überzeugt babe, sind kaum glaubslich zu nennen; so frech sol Potemtin die Kaiserin zu teuschen ges wagt haben.

Potemkin hatte nicht genug an fürstlichen Einkunften, die ihm die Kaiserin bestimte und durch außerordentliche Gesschenze mehr als verdreifachte; nicht genug daran, daß seine Stellung ihm erlaubte, selbst über das gegebene hinaus sich noch Summen aus kaiserlichen Einkunften anzueignen; daß ihn Joseph II. in den deutschen Reichsfürskenstand erhob—lein Ehrgeiz hatte sich in der Eroberung des türkischen Reisches ein höheres Zil ersehen. Der (wenn es getänge) herz gestelte griechische Thron war später, als sich der Plan der Aussürung näherte, Katharinens inzwischen (1779) gebornem zweiten Enkel, Constantin, bestimt; und Potemkin hegte sür sich die Hofnung in den Fürstentümern Moldau und Walzlachei ein eignes Reich zu erlangen.

Auch bei dem Abschluße des Fridens von Kutschuf = Kainardsché \*) ward dies Zil nicht aus den Augen verloren. Im Sinne dieses In= teresses besonders ward den Tartaren in der Krim und im Kuban

<sup>\*)</sup> G. oben G. 453.

Unabhängigkeit ausbedungen. Petemkin gelang es nachher 1782 den Chan Schabin Gheral gan; zu gewinnen, und zu bewegen, daß er sich Russland untergab. Die Gegenpartei unter den Tartaren, an deren Spike des Chans Brüder auftraten, ward mit größter Grausfamkeit von den Russen unterdrüft, und der Chan räumte diesen gegen ein Jahrgeld sein Land: die Krim, das Kuban und die Insel Taman. So unwillig die Pforte übers diese Vorgänge war, vermochte sie doch, da sie bei keiner anderen Macht Hülfe fand, Russland nicht entgegen zu treten, und erkaute dessen Herschaft in den usurpirten Gesgenden, die als Stathalterschaft Taurien unter Potemkins specielle Verwaltung kamen, an. Als dann die Kalserin jene oben erwähnte Meise nach Taurien gemacht hatte, und überzeugt war oder scheinen wolte von Potemkins Areflichkeit, gab sie ihm den Chrendeinemen: der Taurier.

Die Plane in Beziehung auf die Turkei Enupften die Berhaltniffe zwischen Ratharinen und Joseph II. immer enger. Der Raifer begleitete bie Raiferin auf ihrer Reife burch bie Reim, und ba man in Deutschland Josephs Sehnsucht nach Landerwerb nur zu beutlich warnemen konte, glaubte man naturlich daß auch bei biefer Busammentunft Groberungsent= wurfe gegen die Turkei gemacht worden feien. Potemkin fand inzwischen in einer Reihe uns ganz fernligender Berhaltniffe, wie z. B. in dem Lebensverhaltniffe eines georgischen Fürsten; in den Einfallen der vom ruffischen Gebiete ausgewanderten Tartaren u. f. w. Beschwerdepuncte bei den Berhandlungen mit ber Pforte; und vereitelte alle Fridensvermittelungever= fuche, welche bas frangofische Cabinet machte, burch Berwickes lungen fo, daß am Ende die Turken boch, nachdem eine hef= tigere Partei im Divan gefigt, ben Krieg an Rufsland er= flarten, und den ruffischen Gesandten Bulgakow in bas Schloß ber 7 Turme einsperren ließen (Aug. 1787). Sowol östreis chische Truppen (bem Bundnisse Josephs II. zu Folge) als ruffifde marfdirten an bie turtifden Grengen; aber teils brach nun bald ber schwedische Rrieg aus und bilbete eine Demmung, teils hielt gegenüber bem ernften Blide bes Rrieges bie Teuschung, die Potemein über feine Bermaltung gu verbrei= ten gewust, nicht aus - Russland zeigte fich weber mit Gelb noch Truppen fofort bem Rampfe, ber begonnen werden Das offreichische Heer, was Joseph selbst folte, gewachsen.

und Lascy anfurten, tam burch fehlerhafte Operationen in Dachs teil; ber Grenzcordon, ben es zu halten gesucht, marb burchs brochen und noch im Sept. 1788 erlit es eine harte Niberlage bei Lugosch; boch nam ber Herzog von Roburg Choczim und eroberte bie Molbau. Nachbem bie erfte Beit bes Rries ges für bie Turken im Bangen nicht ungludlich verlaufen mar, befdrantten fie fich nach einigen vergeblichen Berfuchen, bie Krim wider zu gewinnen, 1788 auf die Berteidigung der Festungen, und Ratharinens Seer machte auch in biesem Jahre feine bedeutenben Fortichritte. Erft im Dec. 1788 namen bie von Potemein befehligten Ruffen nach fechemoatlicher Belagerung endlich Dezakow, und ba ihr Sturm am Tage ber Einname zehnmal abgeschlagen worden war, da nachher noch fast jedes Saus von ben Turken verteibigt warb, kamen bie Ruffen zu einer entsetlichen Berwilderung als fie bie Stadt endlich in ihre Gewalt brachten. Noch zwei Tage nach ber Einname follen Rinder, bie fich burch Berbergen gerettet hatten, in die Luft geworfen und auf ben Bayonetten auf= gefangen worden sein. Im J. 1789 traf die Türken bann Unglud auf Unglud. Nachbem sich die östreichische Urmee uns ter bem Pringen von Roburg mit den Ruffen unter Sumas row im Sept. 1788 in ber Molbau vereinigt hatte, brangte bies vereinigte Corps gegen die Turken vor, und schlug fie am iften Mug. 1789 bei Fofgani und am 22ten Cept. bei Martinjestie ganglich. Much bas fruber von Joseph II. nun von Laubon gefürte Corps eroberte am 8ten Dct. Belgrab, und die Ruffen unter Potemfin allein hatten im Mai Ba= lacz genommen, und namen im Det. Afferman, im Nov. Ben-Potemein fchin bereits am Bile gu fein; allein im Febr. 1790 ftarb Raifer Joseph und fein Tob ließ (ba fich Leor pold II. aus biefem Kriege zuruckzog) Rufsland allein bem Sultan Gelim gegenüber, welcher im Upril 1789 auf feinen Dheim Abdul Hamid gefolgt war. 3war hatte Potemein noch einmale Gelegenheit nach bem Sturme von Jemail im Dec. 1790 feine Truppen bie oczakowschen Gräuelscenen widerholen ju lagen; aber Rufsland hatte in bem Rriege gegen Schweben und gegen die Pforte ichon fo feine Mittel erschöpft, und Leo's Behrbuch ber Uniberfalgeschichte. Banb IV.

England und Preuffen zeigten fich fo beforgt wegen biefes Umsichgreifens, daß die Kaiserin Unterhandlungen anknupfte, und den Krieg burch ben Bertrag von Galacz am 11ten Mug. 1791 beendigte. Der von Destreich im Gept. 1790 gefchloßene Waffenstilstand ward um bieselbe Zeit zu Szistové in einen Friden verwandelt, ber ben status quo vor dem Kriege hers stelte, nur daß Alt= Drfoma unbefestigt bei Destreich blib und Choczim von den Destreichern besett, bis auch die Ruffen ben Friden befinitiv abschloßen. Um 15ten Dct. 1791 ftarb ber unruhige Urheber biefer Kriege, Potemfin, in ber Mahe von Dezakow auf der Reise in der Nahe der Landstraße unter freiem himmel, und im Jan. des folgenden Jahres ward auch zwischen Russland und ber Pforte befinitiv zu Jaffy ein Fride geschloßen, ber ben Dniefter gur Grenze bes ruffifchen Reiches machte.

6. 9. Die revolus tionaren Beben Riberlanben unb Joseph II.\*).

Seit bem fpanischen Erbfolgefriege bis auf ben bem= nachst zu erwähnenden Rampf Englands mit bem größten wegungen in Teile seiner nordamerikanischen Colonien war es im Grunde ben Ber. Niderlanden fortwarend gelungen die Rolle tatlofer Meutralitat zu bewaren; nur bei Gelegenheit bes oftreichischen Erbfolgekrieges hatten sie Unteil genommen und baburch, wie wir gefehen haben, die Erneuerung ber Erbstathaltermurde veranlaßt. Uebrigens hatten sie ein fribliches Leben in wenig bes achtetem Ueberfluße gefürt, und sich in biefer Buruckgezogens heit um alles politische Unsehen in Europa gebracht. Als nun, nachdem jener Rampf Englands mit Mordamerika ausgebro= chen, die Englander ben Sanbel ber Sollander nach ben auf= gestandenen Colonien bedruckten, fehlte es der Republit an den militarifchen Mitteln benfelben ju fcugen. halter suchte bie Staten zu Berftellung einer ansehnlicheren Macht zu bestimmen, sie entschuldigten sich aber - im reichs Da nun, warend ften Lande Europas - mit Unvermogen. die Englander hindernd und feindlich auftraten, die Franzos

<sup>\*)</sup> Wie bei den italienischen Berhaltnissen meiner italienischen Ge= schichte, fo folge ich in diefem Paragraphen dem, mas ich be= reits in meiner niderlandischen Geschichte gegeben habe.

sen die Miderlandes absichtlich mit Schonung und Achtung behandelten, dachte die s. g. patriotische (so nante man die dem erbstathalterischen Interesse frindliche) Partei an eine Möglichkeit England mit Frankreichs Hülfe Widerstand leisten zu wollen.

Diefe Partei gerade hinderte aber auch ben Erbstathalter, wo er feinerseits die Militarmacht zu beben suchte, denn fie glaubte, er fei in englischem Interesse; so geschah also gar nichts, bis die Fordes rungen der Englander die Sache auf die Spige triben. Diese nams lich wolten den Handel der Neutralen mit Schiff = und Kriegsbedurfnissen nach den ihnen feindlichen gandern nicht dulden, und da ber Solzhandel von den nordöftlichen europäischen gandern nach Frants reich in diefer Zeit in den Banden der Hollander mar, unterfagten die Englander den Hollandern diesen Handel, weil Holz zu den Shifebedürfniffen gehorte. Dieses Berbot gegen ben niderlandischen Sandel war naturlich nur auf gewaltsame Weise durchzufuren, und bie stathalterifche, gerade burch die am meiften aus reichen Raufleus ten bestehende patriotische Partei gehindert, wolte nun ihrerseits bins dern, daß das Raufmansintereffe die Republit in einen Krieg vers widele, wie die patriotische Partei ihn wünschte. Sie sette also durch, daß die Holischiffe nach Frankreich keine Bededung durch Rriegeschiffe Des States erhielten, und mochten fich dieselben bema nach gegen bie Englander felbit weren, fo gut fie fonten. dies Berfaren faben nun die Frangosen als eine Ungerechtigkeit der niderlandischen Regirung an, und belegten, um fich zu revengiren allen niderlandischen Sandel nach Frankreich mit fehr hohen Abga= ben, ausgenommen den Sandel von Umfterdam, welche Stadt an der Spige der patriotischen Partei stund, und fur die Geleitung der Bolischiffe durch Kriegeschiffe gestimt hatte. Ueber diesen Borgug der Amsterdamer neibisch, verlangten nun auch die anderen Städte bie Begleitung ber Bolischiffe. Die Generalstaten musten Diesem Ber= langen nachgeben.

Die Engländer erklärten endlich, sie achteten zwar die niderländische Republik als ein selbstständiges, neutrales Gemeinwesen in politischer Beziehung; aber sie würden sie hin= sichtlich der Verhältnisse zur See als der brittischen Seemacht unterworfen behandeln, wenn sie nicht binnen eines gestelten Termines ihre Entschließung hinsichtlich der Handelsverhältnisse zu Frankreich wider aushebe. Die Republik änderte ihre Beschlüße nicht, und im April 1780 hob nun England alle früs deren Verträge mit der Republik auf, und ließ die neue ges

waltsame Bestimmung in Kraft treten. Dieses Verfaren und ein Zufal, der ins Spil kam, notigte endlich die Republik, sich, gleich Frankreich, entschiden gegen England zu erklaren.

Der Pensionar von Unisterdam, Herr van Bertel, hatte provisorisch (d. h. für den Fal, daß England die Unabhängigkeit der nords amerikanischen Colonien anerkennen würde) einen Handelstractat mit einem Agenten der nordamerikanischen Colonien unterhandelt. Dieser Tractat kam zufällig in die Hände der Engländer, und sie verlangten nun die Ansliserung van Berkels, als wenn dieser ein Berbreschen gegen die englische Nation begangen hätte. Da aber der Tractat bloß bedingt abgeschloßen war, verweigerte die Republik die Aussliserung, worauf der englische Gesandte zu Weihnachten 1780 den Haag verließ, und das Cabinet von St. James der Republik den Krieg erklärte.

Die vorhergegangenen bemutigenben Plackereien hatten ben Grim und die Energie ber Miderlander mider geweckt; fie namen (mit Ausname ber Zeeuwen) fofort ben Rampf freudig an. Bugleich aber hatte nun biefer Rrieg, mobel die Republik- als Berbunbete ber nordamerikanischen Colonien er: fchin, eine mehr bemokratisirende Wirkung auf bas Bolt in ben Miderlanden und biente dazu bie f. g. patriotische Partei zu begeistern und zu verftarten. Diese Partei erlit eine mun: berbare Umfrimmung. Gie mar zeither vom Unfange ber Un: abhängigkeit der Niderlande an eine ariftokratische Partei ber angesehenen städtischen Geschlechter gewesen, und bagegen hatte bie stathalterische Partei mehr eine bemokratische Saltung gehabt; allein nun nam sie in ihrem Eifer gegen England alle die bemokratischen politischen Unsichten, welche die französische Philosophenpartei das ganze Jahrhundert hindurch entwickelt und groß gezogen hatte, und deren Berwirklichung man (wie wir feben werden: falfchlicher Beife) in Norbamerika gu feben glaubte, auf und ward in ihrer Opposition gegen den State halter und gegen bas monarchische Moment in beffen Stels lung almalig vollig bemofratisch.

Ein Statsleben ohne politische Parteien ist entweder noch gang in der Kindheit, oder es ist mehr ein Statstod als ein Statsleben, denn durch die Organisirung und gegenseitige Begegnung von Parteien enthält ein größeres Statswesen eben seine lebendige Erfüllung, eine innere Belebung. Aber so mahr dies ist, so mahr ist auch

daß das Aendern des Characters der Parteien in einem State, das Zersfallen der früheren Motive des Handelns und das Unterschieben neuer jeder Zeit eine Calamität für ein entwickeltes Statsleben ift. Es trit jederzeit eine Desorganisation der inneren Verhältnisse, der eiz gentlichen Secle des geselschaftlichen Lebens ein; und das Zurücktrezten des Gegensaßes einer städtischen Aristotratie gegen die Interessen des vom Stathalter vertretenen übrigen Volles, wärend an dessen Stelle nun ein Gegensaß der neuen revolutionären Statsdoctrin gegen die sessen Puncte der alten Verhältnisse trat, war mit so vil unz klaren Aussagungen, mit so vil Schiescheit und Untlarheit im polizischen Denken und Wollen verbunden, daß man es als den Ansang alles des Unglücks bezeichnen muß, welches in der weiteren Entwickez lung der politischen Verhältnisse Europas die niderländische Republik getrossen hat.

Der Rrieg lief übrigens fur bie Niberlander durchaus ungludlich, und in Zeit von vier Mochen hatten bie Eng= lander burch Rapereien eine Beute von funfzehn Millionen Gulden gemacht. Der Admiral Rodney grif die auf Krieg burchaus nicht vorbereiteten westindischen Colonien der Diberlander an, und hatten bie Frangofen ben Diderlandern nicht St. Euftace, Berbice, Effequebo und Demarary erhalten, fie hatten hier Alles verloren; felbst das Vorgebirge der guten hofnung ward ihnen nur durch die Franzosen gesichert. In Ostindien erlitten die Miderlander ebenfals große Berlufte burch Sir Edward Hughes. Fast alle Besitzungen an der Coro: manbelkufte; Regapatnam, Trinconomale u. f. w.; alle nibers linbischen Besitzungen auf Sumatra, in Bengalen, Surate und Malabar giengen verloren, und auch hier, verschaften erst die Frangofen ben Miberlandern einiges wider, wie Trinconos Die oftindische Compagnie in ben Riber: male auf Centon. landen muste ihre Balungen einstellen, und in zwei Jahren (1781 und 1782) verlor der hollandische Handel über 500 Rauffarteischiffe. Weil die Ruftungen zur Gegenwer ber pa= triotischen Partei zu langsam und unbedeutend fortschritten, beschuldigte die patriotische Partei ben Stathalter der geheis men Neigung fur England; aber fie fleigerte fich zugleich in ihrem haße gegen England und als am 5ten Aug. 1781 ber Schoutbynagt Zoutman mit 7 Kriegsschiffen, 2 Fregatten und 1 Rutter einer überlegenen englischen Flotte bei ber Dog.

gersbank begegnete, und sie zum Abzuge notigte, wirkte dies ser Sig wie ein electrischer Schlag aufregend und belebend auf die Niderländer. Man verlangte den Krieg energischer gesürt. Die Opposition gegen den Stathalter war aber eigentslich eine Opposition gegen den Herzog Ludwig Ernst von Braunsschweig: Wolfenbüttel, der wärend des Stathalters Unmundigskeit \*) die Regirung für ihn gesürt, und durch die Acte van Consulentschap sich auch später einen dominirenden Einsluß auf Wilhelm V. gesichert hatte. Er ward in Folge dieser Entswickelungen später genötigt, die Niderlande zu verlaßen.

Auf Anraten des Pensionar von Holland, Bleiswyt, verlangten die Bürgermeister Rendorp und Tenmint von Amsterdam und der Pensionar Bischer schon im Juni 1781 die Entsernung des Herzogs; allein da Bleiswyt dies Berlangen nicht träftig genug unterstützte, hatte es zunächst kein Resultat.

Inzwischen gieng ber Rrieg in bas Jahr 1782 herein fort. Die Englander machten nach bem Ubtreten des Ministerium Morth fridliche Unerbietungen; Russland wolte vermitteln; aber bie Hollander waren so erbittert, daß sie Alles ablehnten, und im April 1782 die Ver. Staten von Nordamerika völlig und biplomatisch als unabhängigen Statsverband anerkanten, und im Dct. biefes Jahres einen Hanbelsvertrag mit ihnen schloßen. Barend die Republik fo in ihrer Erbitterung beim Rriege bes harte, giengen bie Frangosen auf die friblichen Erbietungen Englands ein, und Frankreich und bie Freistaten von Nords amerika schloßen im Jan. 1783 Friben mit England, unb ließen bie Hollander allein, welche jest gezwungen waren, vereinzelt einen Friden zu suchen, und für benfelben einen Teil threr oftindischen Besitzungen aufzuopfern. Dieser Fride der Miberlander ward am 20ten Mai 1784 gefchlogen.

Hatte vorher der lange Fride die Nepublik um ihr Unssehen in Europa gebracht, so brachte sie der unglücklich gestürte Krieg noch weiter herab, und Joseph verlangte die Defenung ber Schelde, beren Schließung seit 1648 diplomatisch zugestanden war. Us Joseph nach Maria Theresias Tode

<sup>\*)</sup> Wilhelm IV. war 1751 am 22ten Oct. gestorben.

nach Belgien gekommen mar, um fich huldigen zu lagen, und biefe feine Fürstentumer tennen zu lernen, hatte er von benfelben aus im Juni 1781 eine Reise auch nach ben Territorien ber Republit ber Ber. Miderlande gemacht. Der Reichtum und bie außerliche Blute biefer Landschaften hat= ten ihm imponirt. Er fah leicht ein, bag Belgien bei feis nen herlichen Bobenverhaltniffen bie Morbniberlande balb an Reichtum und commercieller Bebeutung weit überragen wurbe, wenn die Schelbe geofnet mare, und ba er gang ber Dei= gung feiner Beit, hiftorifche begrundete Rechte mit Fugen gu treten, sobald fie fich nicht als momentan zwedmäßig ermifen, huldigte, ließ er sich nicht burch die vilen feit 1648 geschloße= nen Bertrage, welche alle die Schließung der Schelde fichers ten, ließ er sich auch nicht durch bie Dankbarkeit gegen bie Miderlande, welche treu gu feiner Mutter gehalten, beftim= men, von bem Berlangen ber Schelbeofnung abzustehen. nachst aber machte er Oftenbe zum Freihafen, und erklarte, bie Bestungen ber Barriere Schleifen lagen zu wollen, die ohnehin in üblem Zustande, und nur noch statsrechtlich von Wichtig-Die Niberlande damals mit England im Kriege gaben nach, und die Barriereverhaltniffe hatten ein Enbe. Als Joseph die Republik so nachgibig fand, fieng er um uns bebeutenbe Grengterritorien Sanbel an, und suchte alte in Abgang gekommene Rechtsgrunde vor, und machte sie gel= In Folge solcher angeblicher Unspruche verlangte er ploglich jene Grenzterritorien und bie Bestung Maestricht ober die Defnung ber Schelbe; nam gar nicht Rucksicht auf bie erst zu erteilende Untwort ber Republik, und erklarte fur's erfte bie Schelbe, bis ihm jene Abtretungen gemacht feien, für frei. Der Capitan van Tfeghem wolte auch fofort versuchen, mit einer östreichischen Brigantine die freie Fart auf ber Schelbe zu machen; aber bie Niberlander namen ihm bei Saftingen fein Schif. Dhngeachtet fie es gurudgaben, ver= . ließ ber öftreichische Gesandte ben Saag und bem frangofischen Sofe erklarte Joseph, bei bem zwischen ihm und ber Republik bevorstehenden Kriege wolle er feine Eroberungen machen; er wolle blog bie Defnung ber Schelbe erzwingen. Auch bie Riberlander rusteten sich. Das französische Cabinet stelte in franzosisch Flandern ein Beobachtungsheer auf.

Inzwischen zeigte ber Generaldirector des niderländischen Ingenieurs corps, Dumoulin, der zur patriolischen Partei in Holland hielt, den Pensionaren von Amsterdam, Dordrecht und Gouda an, daß alle Grenzsestungen gegen Belgien unhaltbar geworden seien, und der dortsche Pensionar, de Gyzelaar, zeigte dies den Staten von Holz land an und verlangte Untersuchung. Diese verbot der Staterat, um nicht den Herzog von Braunschweig bloß zu stellen; aber die Staten von Holland erzwangen die Zurückname dieses Berbotes, und übers dies ward in dieser Zeit die die dahin geheim gehaltene Acte van Consulentschap bekant. Die Staten von Holland verlangten nun Borzlegung dieser Acte, und als dies geschehen war, die Entsernung des Herzogs aus den Territorien der Republik. Der Herzog muste der patriotischen Partei weichen, und das Land verlagen.

Nachbem sich bas frangofische Ministerium entschiben für bie Republik und gegen Joseph IL aussprach, fah letterer boch mit Uengstlichkeit auf einen Rrieg bin, ber fo weiten Umfang zu gewinnen brobte. Da machte er jenen ichon oben \*) erwähnten Bersuch, sich burch eine Bertauschung ber Riber lande gegen Balern aus bem gangen Sanbel zu ziehen. Diefes Project burch Fribrichs II. Gingreifen befeitigt marb, Um Ende gab sich Joseph II. in einem ift bereits erzält. Bertrage, ben er unter frangofifcher Bermittelung mit ber Res publit fchloß, zufriden mit der Uebergabe von Lillo und Lief: tenshoet, mit Schleifung einiger Schanzen und einer Balung von 10 Millionen Gulden. Die Republik behielt Maaftricht Die patriotische Partei fette und die geschloßene Schelbe. hierauf ben Abschluß eines Schugbundniffes zwischen Frank reich und ber Republik burch am 12ten Nov. 1785.

Shatte sich aber warend aller dieser Worgange die Opposition der s. g. Patrioten weit schärfer ausgebildet. In allen Städten waren die verschidensten localen Streitigkeiten Beranlaßung gewesen, daß die patriotische und stathalterische Partei mit einander in Zwist waren; jederman muste zu einner dieser Partei halten. Um heftigsten war die Opposition der Patrioten in Utrecht, wo sie so demokratisch heraustrat,

<sup>\*)</sup> S. oben S, 459,

daß baburch bie Staten ber Proving bewogen murben, fich wiber mehr ber fathalterischen Regirung anzuschließen und nach Amersfoort (bem Mittelpuncte ber Partei) Militar ju legen. Much in Gelbern und Dverpffel trenten fich nun die ariftotras tischen Elemente von ber patriotischen Partei und schloßen sich bem Pringen an. In holland bagegen, wo bas gemeine Bolk der Stadte immer oranisch gewesen war und blib, bli= ben auch die Aristokraten auf ber patriotischen Seite, obwol biefe nun überal bemokratische Unsichten gur Schau trug. Staten von Solland verboten bas Tragen ber Deangeabzeis chen, und namen bem Pringen das Commando der Truppen im Saag, blog um die ftathalterifche Partei bafelbst zu be-Wilhem V. verließ hierauf ben Saag und Solland, mutigen. und nun kam es im Marg 1786 über Richtachtung ber ftat= halterischen Privilegien in Beziehung auf die Durchfart im Tore bes Stathalters zu einer hochst widerwartigen Begegnung zwischen bem Friseur Mourand und zwei patriotischen Statenglidern Geraarts und Gnfelaar. Mourand ward zu ewis gem Gefangnife verurteilt. Dagegen ließen bie fathalterifch gefinten Staten von Gelbern bie patriotifden Stabte Sattem und Elburg im Berbfte 1786 befegen. Die Patrioten aus der gelbrischen Belume fluchteten nun großenteils nach Dverpffel, was fast gang patriotisch war, warend Frisland gum Stat= halter hielt. Mur ward eine patriotische Gegenpartei in Fris: land von Rurt Lambert von Beyma gefürt, feste fich in Franeder, und richtete mit einem Teile bes Westergo eine pa= triotische Statenversamlung neben ber fathalterischen ein.

leber bas Berfaren der Staten von Geldern gegen hat: tem und Elburg waren die patriotischen Staten von Holland so erbittert, daß sie die Generalcapitanswürde des Prinzen suspendirten, und ihre Provinz militärisch gegen einen Unzgrif des Stathalters zu sichern suchten. Nach der Besetzung Amerssoorts war aber auch in der Stadt Utrecht die patrioztische Partei so aufgeregt worden gegen die Staten der Provinz, daß diese die Stadt nicht mehr nach ihrem Willen haleten konten; sie also verließen und nach Amerssoort giengen. Der Prinz sandte nun den Staten in Amerssoort Truppen

1

zu Bulfe, und bie Staten von Solland namen fich ber patrio tischen Stadt Utrecht an, und bie lettere von Montfoort und Bpt te Duurstebe unterftugt richtete ju Unfange bes 3. 1787 ebenfals eine besondere patriotische Statenversamlung ein neben der stathalterischen, die in Amerefoort blib. Frankreich, was mit der Republit verbundet mar, mar den Patrioten befreun: Der preuffische Sof bagegen war bem Stathalter verwandt (Fridrich Wilhelm II. war ber Stathalterin Bruder) und fo suchten beibe Dachte gu vermitteln; ba aber Frants reich hofte, burch ben Sig ber patriotischen Faction entscheis benben Ginfluß in ben Miderlanden zu erhalten, begunftigte und ermunterte es biefe mehr, als bag es eigentlich fur bies felbe vermittelt hatte; mithin bliben auch bie Bemuhungen bes preuffischen Gesandten ohne Erfolg. Ein beger gefintet Teil ber patriotischen Staten von Holland wolte einlenken; aber fo wie die Partei eine Uhnbung biefes Werhaltens er hielt, zwang sie burch Bolksauflaufe im Upril und Mai 1787 Diese Leute ihre Stellen in den Staten aufzugeben. Endlich am 9ten Dai 1787 fam es jum Treffen zwischen Utrechter Burgern und ben Goldaten der stathalterischen Partel bei Breesmyt an ber Led.

Die Princeffin Stathalterin felbst wolte nun noch einen Werfuch ber Bermittelung maden, und im Juni 1787 nach bem Saag gurudreifen; aber bie Patrioten hielten fie am 29ten Juni zwischen Gouda und Schoonhoven an, und zwangen fie am folgenden Tage zur Rudreise nach Nymegen. Dies gab Konig Fribrich Wilhelm II. Beranlagung, im Juli Ger Die Patrioten nugtuung fur feine Schwester zu fordern. verweigerten jebe Satisfaction, und rechneten auf bas bei Gi-England aber vet versammelte frangofische Belagerungscorps. fchlug fich ins Mittel und drohte, den Rrieg gegen jeden zu beginnen, ber Preuffen hindern wurde, fich billige Gas Frankreich tisfaction in ben Niderlanden zu verschaffen. magte nicht, fich bei feiner bamaligen Lage in einen neuen Rrieg mit England zu verwickeln, und am 13ten Gept. 1787 rudte Herzog Ferbinand von Braunschweig mit 20,000 M. preuffischer Truppen in bas Gebiet ber Republik ein.

kum ergab sich nach ber ersten Bombe. Die bewasneten hols ländischen Hulsscorps flohen aus Utrecht, ehe sie den Feind gesehen; schon am 18ten Sept. sahen die Staten von Holland fast alle ein, daß es unter solchen Verhältnissen unmöglich sein werde, sich gegen Preussen zu halten, und erkanten den Prinzen wider in seinen Würden und Gewalten an. Er kam am 20ten Sept. nach dem Haag zurück, nur Umsterdam werte sich noch tapfer, konte aber allein nicht lange an Wisderstand denken, und übergab am 8ten Oct. das Leydener Tox einer preussischen Besahung. Die patriotischen Gorps wurden hierauf alle entwasnet; die im Mai von der patriotischen Parstei neu eingesehten Magistrate wurden entsernt, und die preussische Armee verließ dis auf 3000 M. das Land. Diese blis ben 6 Monate lang zur Disposition der Generalstaten.

In Folge bieser Widereinsetzung des Prinzen Erbstats halters in seine Rechte durch preussische Truppen muste nun auch der Statspensionar van Bleiswyk sein Umt niderlegen, und der zeitherige Pensionar von Zeeland, Lorenz Peter van de Spiegel, trat an seine Stelle. Dieser war tüchtig, und der sigenden stathalterischen Partei zugetan; jene ganze Parzteitrennung der Nepublik hatte für Statshandlungen zunächst allen Einsluß verloren; aber in der Stille breiteten sich die Unssichten, welche die patriotische Partei zulegt vertreten hatte, teils weiter aus, teils wurzelten sie sesste ein, ohngeachtet alle Propinzen dem Erbstathalter alle früher zugestandenen Rechte gas rantirten; ohngeachtet alle Beamteten den Eid der Treue auf die erbstathalterische Berfaßung leisteten, und Preussen und Engsland dieselbe noch besonders verdürgten durch ein Bündniss mit der Republik, am 15ten Upr. 1788.

Unterbessen waren aber die belgischen Niderlande in die hochste Spannung geraten. Joseph II. hatte nämlich kaum seine Plane auf die Defnung der Schelde und auf die Versgrößerung des belgischen Gebietes aufgegeben, als ihn seine Unruhe zu s. g. inneren Verbeserungen forttrib. Joseph II. hatte eine ganz unkirchliche Richtung genommen; sein Erzieher der Abbe de Terma hatte in dieser Hinsicht schon gewirkt; was in Tuscien unter seinem Bruder vorgieng, so wie das

Auftreten bes trierischen Weihbischofs von Hontheim in Deutschstand, hatte seine Ueberzeugungen weiter bestimt. Ihm erschin die Kirche ganz dem State untergeordnet und die Aufgabe der Kirche war ihm eine vornämlich auf die religiöse Bestisbigung der einzelnen Subjecte, nicht (wie sie es sein muß) auf die stliche Ordnung und Erziehung der Massen sich besziehende. In diesem Sinne suchte er in seinen Landen die katholische Kirche als selbstständige Corporation zu vernichten, und da ihm dabei die Geistlichen mit Berufungen auf das Dogma entgegentraten, suchte er die Erziehung der Geistlichen anders zu ordnen. Dies war der Punct des Zusammensstoßens mit seinen niderländischen Untertanen.

Im Dct. 1786 hob Joseph die bischöflichen Seminare in Belgien auf, und grundete ein großes theologisches Gemis. nar in Loewen, wobei er bie Lehrer bestelte, und naturlich fo bestelte, daß als Wirkung ihrer Lehre bie Unterbrudung alles kirchlichen Sinnes zu erwarten mar, fo wie ein Rache geben gegen bas, mas man bamals Aufklarung nante, von Seiten ber Rirche. In anderen Territorien, die ihm unter worfen maren, hatte er summarischer seinen Willen durchge fest, und durch Berbote bie Balfarten, eine große Ungal Processionen, die meisten Rlofter, die Berbindung geiftlicher Ge selschaften mit auswärtigen Oberen, ben Recurs nach Rom in Chesachen, ben Gid, ber in gewissen Fallen geleiftet wers ben muste, daß man an die unbeflette Empfangniss der hels ligen Jungfrau glaube u. bgl. m. unterdruckt. In den Mis berlanden war nur einiges in diesem Sinne angeordnet wors ben, weil Joseph hier, bei der Entfernung dieser Gegenden von feinen Sauptlanden vorsichtiger verfaren muste. betrachteten bie Belgier felbft das, was gefchah, und naments lich die Unterdrückung der bischöflichen Seminare als einen ty rannischen Eingrif in ihre hergebrachte Berfagung. nach Eröfnung bes Loewener Seminars konte unter ben 30g= lingen beefelben nur mittelft militarifcher Magregeln Die Die: ciplin aufrecht erhalten werben, wovon bie Folge mar, baß alle Studenten bis auf 20 Loemen verließen.

Unmittelbar nachher, am 1ten Jan. 1787, wurden bie

ausgebehntesten Reformplane Josephs, welche alle Berfagungs= rechte der belgischen Provinzen mit Sugen traten, publicirt. Die alte Provinzialeinteilung, folglich auch bie alte Berfagung, folte gang ein Ende haben, und gang Belgien, ohne Ruck. ficht auf die fruheren Berhaltniffe der einzelnen Landesteile in neun abministrative Rreise geteilt werben. Ueber biesen Rreis. behörben solte ein einziges Regirungscollegium mit einem kais ferlichen Minister an ber Spige fteben. Die Staten ber eingelnen Provingen faben naturlich gar nicht ein, wie fie bagu famen, fo burch einen einzigen Machtspruch ihr ganges gutes altes Recht zu verlieren, und erinnerten, indem fie gegen biefe neuen Ginrichtungen protestirten an die blyde Intomst. neuen Einrichtungen folten zum 1ten Mai ins Leben treten; aber Abel, Geiftlichkeit, Rechtsgelehrte und burgerliche Communen, alles war einmutig bagegen; und an der Spige ber Opponenten trat ber Rat von Brabant auf. Alle diese Protestationen hatten feine Uenderung in den Beschlußen zu Folge, und die Belgier wurden immer unruhiger je naher der 1te Mai heranrudte. Der Generalgouverneur dieser Provingen, der Herzog von Sachsen = Teschen, sah ein, daß es unmöglich fei, ohne die größten Unruhen die neuen Ginrichtungen burchs aufuren, und suspendirte also die Musfurung bes Edicte vom 1 ten Jan. in Beziehung auf die administrativen Unordnuns gen und die Juftigpflege. Damit aber waren bie Belgier nicht zufriden, und an ber Spige der protestirenden, welche Die Burudname bes gangen Ebictes verlangten, ftund ber Ud. Joseph II. gab ben Borftellungen, Die vocat van der Moot. an ihn gelangten, nicht nach, und wolte nun Fügsamkeit militarisch erzwingen. Er ernante ben Grafen Trautmanns. borf zu seinem bevolmächtigten Minister, und berief ben Bergog von Sachsen : Teschen so wie Deputirte ber belgischen Land. schaften nach Wien. Den letteren bewilligte er nun, bag bie Intendanturen und bie neue Gerichtsordnung nicht eingefürt werben folten; allein er vernichtete alle anderen Bugeftande niffe, bie inzwischen und interimistisch vom Berzoge von Sach. fen : Tefchen, und bann nach beffen Ubreife vom Grafen Murrap, ber feine Stelle vertrat, ben Belgiern gemacht worben

waren. Den fo bleibenden Reft neuer Ginrichtungen folte nun Trautmannsborf als Civilminister und der General b'Ale ton an der Spige bes kaiferlichen Militars in ben Niberlanben burchfuren. Trautmanneborf war anfangs bei feiner Aufgabe fehr gludlich, gieng aber auch gang auf die Buniche ber Belgier ein, und nam es auf feine Berantwortung, basneue Semfnar in Loewen auf 3 Monate fchließen zu lagen. Die Folge war, daß die Staten, bie zeither die Steuern vermeis gert hatten, fie im December wider bewilligten. wirklich Trautmannsborf zu gelingen, eine Ausschnung bers beizufüren. Allein Joseph wolte hinsichtlich bes Seminares burchaus nicht nachgeben, und ließ auch niemanden zu eines Statsanstellung zu, ber sich irgend ungunftig hinfichtlich ber fruber projectirten Ginrichtungen ausgesprochen hatte. bem war d'Alton ganz unabhängig von Trautmannsborf ges stelt, und verbarb als General, was biefer als Minister gut machte. Er wolte immer militarisch eingreifen; und Traut mannsborf wolte und konte bas nicht zugeben. Durch biefe Uneinigkeit ber beiben oberften Leiter trat aber ein Schwans fen in ben Magnamen ber Regirung ein, woburch bieselbe notwendig von neuem verhaßt werden muste.

Im Jan. 1788 bemachtigte fich b'Alton, in Folge eis nes unbedeutenden Auflaufes, bei welchem mehrere Ginwoner vom Militar erschoffen wurden, des Rathauses in Bruffel mit Gewalt, und hielt es militarifch befest. Da niemand ans nam, bag b'Ulton gang eigenmächtig verfare; ba man mit Recht annemen konte, daß er bei dieser Handlungsweise auf bie Billigung des Kaisers muße rechnen können, erschin Trauts manneborfe Freundlichkeit trugerifch, und ber Gin ber Regis rung boch allen tyrannisch. Diemand traute mehr Trauts manneborfe Bufagen. Da bie Universitat in Loewen fortwas rend gegen bas Seminar protestirte, bob fie Joseph auf und verlegte sie jum Teil nach Bruffel. Der Erzbischof von De deln und ber Bischof von Untwerpen hatten fich an Josephs Befehle nicht gefert, und ihre Seminare beibehalten; nun folten diese Seminare burch bas Militar auseinander getriben Dies war nicht ohne Blutvergießen möglich.

bas regte immer mehr auf, und ba man van ber Moot und andere heftig protestirende betrachtete als folche, welche bas Bolt aufregten, folten biefe am 8ten Mug. arretirt werben. Um bies auszufuren, fab man aber ein, muste man Truppen in großer Maffe verwenden; und als man bies tat, mas ren bann bie gu arretirenben fast alle nicht gu finden. waren geflüchtet. 218 die Staten im December die Steuern bewilligen folten, verfagten fie diefelben in Brabant und Bennegau. Alle Bermittelungsversuche Trautmannsborfs Scheiters ten, weil Joseph auf einer Uenderung der Reprafentation des 3ten Standes in ben Staten und auf Menderungen in ber Steuerverfagung bestund. Inzwischen mirtte aber auch bie damale (Ende 1788 Unfange 1789) in Frankreich hoch= gestigene revolutionare Aufregung auf die Riberlande, und fo fleigerte fich bas Misverhaltnifs zwischen Regirung und Untertanen in den belgischen Miderlanden fo, daß nichts ubrig blib, als entweder alles wider auf ben alten Fuß zu fegen, und das gute Recht der Belgier anzuerkennen, ober alles und jedes mit Gewalt und in tyrannischer Weise zu erzwingen. D'Ula ton, ber von tyrannischer Bemutsart war, wolte bas lettere, und meinte, es sei leicht burchzufuren. Da ward am 18ten Juni 1789 die ganze alte, beschworene Verfagung von Bras bant und Hennegau fur aufgehoben erklart.

Bis es zu diesem Schritte kam, waren aber die Brasbanter Unzufridenen schon mit England in Berbindung gestreten, indem dieses ein Interesse hatte, durch die Unruhen in den Niderlanden den Kaiser zu hindern, seine ganze Macht den russische sosstenen Planen in Beziehung auf die Türzkei zuzuwenden. Englands Einsluß, so scheint es, bereitete dem Abvocaten van der Noot, als er als Abgeordneter des Bolkes von Brabant im Haag auftrat, und auch in Berlin eine günstigere Aufname, als er sonst zu erwarten gehabt haben möchte; und in Bredi ward ein patriotisches Comité ausgewanderter Belgier geduldet. Doch trat in Belgien nun schon außer den Freunden des guten alten Rechts auch eine Partei hervor, die diese Bewegung für demokratisch revoluztionare Zwecke im Sinne der französischen Philosophen bes

nugen wolte, und an beren Spige erfchinen besonders Bont und van der Mersch. Dieser lettere bildete aus ausgemans berten \*) Belgiern (ihre Bal wird von 4000 bis 30,000 verschiden angegeben) ein bewafnetes Corps, mit welchem er (nachs bem es feit Juli 1789 zu mehrfachen kleinen Aufffanben in Belgien gekommen war) am 24ten Dct. Die vollig unbeschütte Grenze überschrit. D'Alton hatte feine Truppen in einen weite lauftigen Cordon an ben Grenzen verzettelt, und fo wenig von ber Mersch's Leute anfangs militarische Haltung hatten, muste er boch bieselben geschickt zu nugen; brachte bie oftreichischen Truppen in ben Strafen von Turnhout zum Weichen, und wendete fich bann, marend fein Gegner vile Beit jum Bufammenziehen seiner Streitmittel brauchten, nach Flandern, wo ber Aufstand balb algemein ward. Die oftreichischen Trup pen musten Gent raumen; verloren nun alle Buverficht ju d'Altons Leitung; zogen sich auch aus hennegau gurud; bann mard den Beamteten in Namur angst; sie floben; ein Saufe Insurgenten brang bis Tirlemont vor, und b'Alton glaubte nun felbst sich nicht halten zu tonnen. Trautmannsborf et flarte hierauf in einer Reihe von Edicten vom 20ten bis 26ten Nov. die alte Berfagung folle gang hergestelt, bas Seminat in Loewen folle aufgehoben, eine algemeine Umnestie folle bes willigt werden; aber da b'alton zu gleicher Zeit die Burger schaft auf bas gewalttatigste entwafnen ließ, traute niemand folden Bersprechungen, und zugleich begieng man die Unvorfichtigkeit, burch Abschließung eines formlichen Baffenstilftans bes die Feinde in ben Mugen bes Bolfes zu heben.

In Vertrauen auf diesen formlich geschloßenen Wassens
stilstand zog d'Alton seine Truppen aus der Gegend von Ties
lemont weg, und legte sie gegen Flandern hin. Plöhlich
meldete van der Mersch, der Wassenstilstand sei von dem Cos
mite in Vredá nicht ratificiet worden; er kundige ihn als
auf. Stat eines Ruhepunctes hatte man also durch den Wass-

Diese Auswanderung began zalreicher zu werden, als d'Alton 30 — 40 junge Manner, und noch dazu großenteils unschuldige, aufgreifen und zu ungarischen Regimentern abfüren ließ. Man suchte der Auswanderung mit drohenden Verboten zu begegnen; doch das war umsonst.

senstilstand nur eine bloß gegebene Mordostseite gewonnen; und schon am folgenden Tage (10ten Dec.) wurden an den Tüzten der Gudulakirche in Brussel patriotische Kokarden verteilt, und der Aufstand in Brussel selbst vorbereitet. Die Truppen waren größtenteils für die Landessache gewonnen worden, was rend sie auf ihrem durch den Wassenstilstand veranlaßten Marssche in Klöstern campirten; vom 10ten Decemb. an war die Desertion algemein. Aus dem Dominikanerkloster in Brussel giengen 150 Grenadiere auf einmal mit Zeug und Armatur zu den Patrioten über.

Uls am folgenden Tage (ben 11ten December) ber Aufstand in Bruffel ausbrach, versagten gange Corps gegen ihre Landsleute etwas zu tun, und giengen endlich zu den Pa= trioten über, und schoffen auf bas bei b'Alton aushaltenbe öftreichische Militar. D'Alton floh aus Bruffel und rettete kaum bas Leben. Bei Waterloo fammelte er ben Reft feiner Truppen, und furte fie nach Mamen, bann nach Lugelburg, was allein an bem Aufstande keinen Teil nam. Man hatte noch auf einige befette Festungen gerechnet, aber die Citabelle bon Untwerpen ergab fich ben Patrioten bis Ende Januar 1790 ohne alle Feindseligkeit. Alle politische Gewalt gieng, nachdem van der Noot in Triumph als Befreier bes Landes in Bruffel eingezogen war, an einen Congress der Staten ber belgischen Provinzen (mit Ausname Lugelburgs) über, ber am 11ten Januar zusammentrat.

Allein nun musten sich van der Noot und die Staten vor allen Dingen gegen die demokratische Faction wenden, die ihnen den Sig mit erkämpft hatte. Hier half ihnen die Geistlichkeit am meisten, deren Einfluß auf das Bolk groß und fest fundirt war. Mit Ausname von Gent, wo diese tevolutionare Partei das Uebergewicht hatte, kamen diese Leute um alles Ansehen, und van der Mersch verlor nicht nur seine Stelle, sondern auch auf längere Zeit seine Freiheit. Inzwisschen starb Joseph II. am 20ten Febr. 1790, und nach seinem Tode kerte die Regirung zu gesunderen Bestrebungen zurück.

Bunachst verweigerten zwar die Staten von Belgien noch ben Gehorsam; aber sie selbst musten einsehen, daß sie, Leo's Lehrbuch der Universalzeschichte. Band VI. 33 fobald ble Regirung in ber Hauptsache ihr Recht anerkenne, in Nebendingen nachgeben musten, da fie mit der bemoftas tischen Partei gebrochen und außer van ber Mersch einen mis litarisch tuchtigen Fürer nicht hatten. Sobald Leopold II., bet auf Joseph II. gefolgt war, mit der Turkei Waffenstilstand geschloßen, und ben alten Beftand ber Rirchenverfagung ans erkant hatte, jog sich ber belgische Unfürer, Schonfelbt, vot bem in Brabant einrudenden öftreichischen General Bender nach Bruffel zurud, und bie belgischen Provinzen ferten, nach bem van ber Noot und andere Unfurer entflohen waren, nach bem in allen Hauptsachen ihr altes Recht freiwillig von Leo pold anerkant worden war, jum Gehorsam gegen ihren ans gestamten Fürsten gurud. Die unruhigen Bewegungen, bie aus ahnlichen Ursachen wie in Belgien, auch in Ungarn und Tyrol erwachsen waren, wuste Leopold, ber früher in Tuscien feine Lust am Neugestalten volkommen befridigt hatte, durch bie Zuversicht, die er zu feinen Berficherungen, er werbe gutes, altes Recht überal achten, einflößte, zu beschwichtigen.

S. 9.
Lodreißung
der englisch nordameritanischen Golonteen von
England.

A history of the united states before the revolution. By Ezek, Sanford. Philadelphia 1819. 8.

The history of the American Revolution by David Ramsay. Loud. 1791. 2 voll.

Leben und Briswechsel Georg Washingtons. Nach bem Englischen bes 300 reb Sparts im Auszuge bearbeitet. Herausgegeben von Fridrich ven Raumer. 2 Bbe. Leipz. 1839. 8.

Nicht bloß die rein = monarchischen Regirungen Europas erlaubten sich, wie wir bisher gesehen haben, in der letten Halfte bes vorigen Jahrhunderts Eingriffe in gutes altes Recht; sondern auch die so vilsach geprisene gemischte Versas fung Englands bildete keine Schutwehr — im Gegenteil die constitutionellen Gewalten vereinigten sich energisch zu diesem Ende.

In England hatte sich ber alte beutsche Begrif bes freien Eigentums, daß es nicht ohne Einwilligung des Eigentumers belastet werden könne, erhalten. Im Mittelalter hatte sich almälig eine statsrechtliche Fiction ausgebildet, der zu Folge man die Einwilligung der Eigentumer im Königreiche als erlangt ansah, wenn eine Mehrzal der Stelvertreter der Nattion in den Ständen des Reiches für diese Einwilligung ges stimt hatte, und ohngeachtet die ständische Vertretung im wer

sentlichen ganz in früheren Formen erhalten warb, nam man auf bas Entstehen einer Bevölkerung, bie bei biesen Formen im Grunde keine Vertretung hatte, keine Rücksicht, sondern bildete die Fiction weiter dahin aus, daß bas Parlement von England, wie es eben beschaffen sei, das Land im ganzen, also alle Eigentümer im Lande, vertrete.

Unter wie verschibenen Umftanben und Beranlagungen nun auch bie an England gekommenen Colonielanbichaften in Nordamerita angesibelt ober erworben worden waren, in allen biefen Provinzen mar boch berfelbe Begrif bes Eigen= tume, wie in England, Grundlage ber burgerlichen Berhalts Alle diese Provinzen hatten ståndische Berfagungen, und bestimte Formen, in benen fich, wenn bie Regirungen berfelben bas Eigentum belaften wolten, bie Ginwilligung ber Eigentumer in geordneter Beife aussprach. Ploglich fprachen widerholte Berfuche ber englischen Regirung biefem Begriffe in fofern Sohn, als fie flar bie Tenbeng zeigten, jene Fiction, bermoge beren bas Parlement in England gang England vertrat, noch weiter bahin auszudehnen, bag es auch bie uber= feeischen Bevolkerungen in ben Lanbern ber Rrone vorftelle, und bag die Bewilligung bes Parlementes hinreichend fei, namentlich bas Gigentum ber amerifanischen Colonisten zu belaften.

The wir die einzelnen Schritte zu dieser an den Amerikanern versübten Gewalttätigkeit näher ins Auge faßen, sei es uns vergont, eis nen Blick auf die frühere Geschichte der nordamerikanischen Colonicen Englands zu werfen, aus welcher allein sich ihre innere Verschidens heit erklärt.

Wir übergehen die ersten unglücklichen Versuche der Colonisirung nordamerikanischer Küsten durch Engländer, namentlich durch Sir Humphren Gilbert und Sir Walter Raleigh im letten Viertel des 16ten Ih's.

Im Jahre 1602 segelte Barth. Gosnald mit 82 Man in einem kleiz nen Farzeuge von Falmouth gerade gegen Westen, und traf uns ter dem 43ten Grade auf die amerikanische Kuste. Er segelte südlich, um einen guten Hasen zu suchen; handelte mit den Eingebornen; dann schifte er wider zurück und sah nach nicht ganz vier Monaten England wider. Die Schnelligkeit seiner Reise, das milde Klima, die fruchtbaren Inseln, die er getrossen, bewogen zur Absendung von zwei Schissen zur Recognoscirung, welche seine Berichte bestätigten.

33 \*

F-430000

Die Colonisation ward nun systematischer betriben, und Richard Hadlupt, Prabendar von Westminster, fol hauptsächlich diese Unter nemungen gefordert haben, obgleich an der Spige bes Gefuche um letters patent der Mame des Sir Thomas Gates steht. Jacob I. ließ am 10ten Upril 1606 bas große Sigel auf bas Patent fegen, und marend die Unternemer eine Erpedition rufteten, schrib ber Ronig ein Gesetbuch für fie. Die Sauptgesetze waren, daß die Colonisten alles Band zwischen 34° und 45° n. Br. haben; bag fie zwei Compag: nicen ausmachen folten; die eine aus Unternemern (adventurers) von London und folche, die sich diesen anschlößen: diese solten 34° — 41° gur Unfidelung haben; bie andere aus Unternemern von Briftol, Greter, Plymouth und folden, die fich biefen anschloßen, diefe follten 380 -45° gur Unfidelung haben. Sebe Compagnie folte 13 Ratemanner an ihrer Spige haben, und eine gleiche Ungal Rate folte ihre Unges legenheiten in England betreiben. Sie folten Bergwerte erofnen und Mungen schlagen konnen; doch behielt sich der König von Gold und Gilber ben Sten, von Rupfer ben 15ten Zeil vor. Man fiht aus allem, bag in dieser Beit die Erwartung, Gold = und Silberminen wie im mitleren und fublichen Umerifa zu finden, die Unfidler vorzüglich lodte, woraus fich ein Schluß machen lagt auf die Composition ber Unfidlermaffe felbst.

Die erste Erpedition, welche den 19ten December 1606 aus der Themse auslief, hinterließ eine Ansidelung von etwa 100 Personen bei Jamestown. Bullenbeißer und Feuergewehr schützten hinreichend gegen die Indianer; aber seuchtes Wetter, Egoismus der Einzelnen, Unordnung und Ratlosigkeit Aller ließen diese Ansidlung in den betrübztesten Zustand geraten. Das nicht gleich Ansangs wider alles zu Grunz de gieng, hinderte nur die unermüdete Tätigkeit eines kräftigen Abensteurers welcher unter den Colonisten war, eines gewissen Capt. Smither ward den 10ten September 1608 Präsident der Colonie.

Die Eigentumer der Colonie in England suchten unterdess ihre Berechtigungen zu vergrößern, und erhielten eine neue Urfunde am 23ten Mai 1609. Sie werden darin genant: treasurer and company of adventurers of the city of London for the first colony in Virginia — und erhalten das Eigentum alles Landes vom atlantisschen bis zu dem großen Deeane zwischen zwei Linien von Osten nach. Westen gezogen, die eine 100 Meilen nördlich, die andere eben so vil süblich von Point Comfort. Die Colonieen in diesem Bereiche solzten unter Commissionaren stehen, welche von einem Ratscollegium in England ernant würden, und Lord Delawar ward zum Gouverneur und Generalcapitän auf Lebenszeit ernant. Fünshundert neue Ansidzler schisten nach Amerika; es waren gleich den früheren, wie sich Stith, der Geschichtsschreiber von Birginien ausbrückt: "unruhige Spaßen, arme Edelleute, banqueroute Rausseute, Taugenichtse, lüsderlich Bolk, davongelausene Bediente" — kurz! Wolk was eher das

zu geeignet war, einen Stat zu ruiniren, als ihn in bie Bohe zu bringen. Smith muste alle Energie aufbieten, um einige Ordnung ju erhalten. Auf der Rudreise von einem Aufenthalte an den Bager= fällen bes Jamesriver ward, warend er schlief, fein Pulverbeutel entzündet, und er durch die Erplosson so verwundet, daß er nach Eng= land schiffen muste, um fich heilen zu lagen. Unfange Det. 1609 gieng er ab, und hinterließ die Colonie im Befig dreier Schiffe und von fieben Boten; Provisionen hinterließ er auf 10 Wochen; außer= dem besaß die Colonie 1 hengst und 6 Stuten; Schweine und Buhner gur Bucht; ebenso Schafe und Biegen, Actergerat und Fischs nete; 100 gut erereirte Kriegsleute und fast überflußigen Borrat von Raum aber hatte nach Smithe Abgang Percy die Leis Feuergewehr. tung übernommen, als alles zu Grunde gieng; die Indianer gewans nen die Oberhand, die Borrate waren bei bem Mangel an Ordnung bald erschöpft, die Colonisten verzehrten ihre Pferde, dann die Leich= name ihrer erschlagenen Feinde; endlich ihre Kameraden. Unsidlern waren 6 Monate nach Smiths Abgange noch 60 übrig, und ware nicht Kapitan Newport am 24ten Mai 1610 von ben Bermu= ben angekommen, so wurden diese 60 fich teine 10 Tage langer er= Einmutig beschloßen fie die Aufhebung der Colonie halten haben. und furen in Newports Farzeuge zurud; gludlicher Weise begegneten fie unterwegs Lord Delawar, und fein Ginfluß bewog fie zur Rud= fehr nach Jamestown, wo fie am 10. Juni wider ankamen. lonie bestund jest aus ohngefar 200 Mann, und Lord Delawars weise Leitung brachte bald Gedeihen und Ordnung unter sie. als Delawar durch Kranklichkeit zur Abreise genötigt, und Percy wiber an die Spipe gestelt ward, gieng wider alles rudwarts, bis Sir Thomas Gates bedeutende Berftarfungen aus England brachte, und bie Leitung der Colonie übernam. Alls fest gegründet aber konte man die Unfi= belung erst ansehen, als Sir Thomas Dale im 3. 1613 das bishe= rige System, die Colonisten alle zu gemeinschaftlichem Borteile arbeis ten zu taßen, aufhob und jedem drei acres Grund und Boden als ächtes Eigentum überließ, warend bie Unterftugung von England aus Erst im Jahre 1615 wurden Landloge von 50 acres noch fortgieng. gemacht, und unter die Colonisten verteilt. Um dieselbe Zeit began der Tabackbau, und Taback ward trop ber Gegenbestrebungen des Roniges \*), des Parlementes und der Compagnie bald der haupthan= belbartifel für Birginien.

Sehr wenige Frauen waren anfangs ben Colonisten nach Umerika gefolgt. Die wohlhabenderen Pflanzer sehnten sich deshalb nach Engs

<sup>\*)</sup> Jacob 1. hatte 1605 in Orford einer Disputation über die thesis: utrum frequens sustitus Nicotianae exoticae sit sanis salutaris? prassibirt und er selbst hatte ein Buch geschriben: "counterblost to tobacco".

Man übersah die natürliche Folge dieses natürlichen land zurück. Bunfches und 1620 giengen 90 Jungfrauen (ober vilmehr unverheiratete Welbspersonen), im Jahre 1621 noch 60 nach der Colonie. Die juns gen Pflanzer rifen fich um fie, und alle wurden fie an Mann ge bracht, bas Stud fur 150 Pfund Tabad. Um diefelbe Beit übergab Jacob 1. der Compagnie einen Transport von circa 100 Berbrechern für Umerifa. Bis zu dieser Beit hatte die Compagnie den Meine handel nach den neuen Besitzungen gehabt; bies horte auf, und Sans bel, Industrie und Landbau hoben sich rafch. Die Unfidelung word auf eine geordnete, fast republikanische Beise unter dem Gouverneur regirt, und felbst von neuem ausbrechende, heftige Rriege mit ben Indianern fonten nun bie Unfibelung nicht mehr vernichten, obgleich badurch und durch hungerenot die Bal der gegründeten Ortschaften von 80 wiber auf 8 zusammen schwand. Die Compagnie war in zwischen in England in sich zerfallen; ber Konig ließ ben gangen Stand der Sache im Sahre 1623 untersuchen, und ber Bericht legte bas langsame Gedeihen der Colonie in der letten Beit ber schlechten Leitung ber Compagnie gur Laft. Konig Jacob nam alfo biefer bie früher erteilte Urfunde, ungeachtet fie fich ftraubte, und im Juni 1624 ward die Corporation aufgelöft. Sie hatte 150,000 8. St. ausgegeben und 9000 Menschen nach Amerika geschift, und doch was ren in der Colonie nur 1,800 Menschen vorhanden. Dadurch, das die Colonie von Birginien unmittelbar unter die Krone fam, botte die republikanische Regirung auf. Es entspan fich burch bas wib fürliche Benemen Karls I. ein lange fortgesetzter 3wist zwischen den Colonisten und der Regirung, bis der Gouverneur Gir William Berkelen, ein Edelman, ber in jeder Weise ben Colonisten angenem war, die General assembly, zu welcher jede Stadt zwei Deputitie fandte, erneuerte. Dieser Umstand nun bestimte die im Ganzen eds Tere haltung welche bie Wirginier in ber fpateren Beit vor den ande ren nordamerifanischen Staten auszeichnet; sie murben untadelhaft loyal; Cromwell lofte deshalb zur Strafe 1650 ihr Parlement auf, fette ihren Gouverneur ab, und verbot allen Verfer mit fremden Ras tionen. Berkelen leistete Widerstand; zwar unterlagen die Colonisten einige Beit, aber ichon vor Cromwells Tobe fielen die Birginier wie ber ab von dem Commonwealth, und stelten Sir William wider an ihre Spige. Barend ber Dauer ber englischen Republit waren alle die, welche Cromwell zu fürchten hatten, vorzugeweise nach Birginien geflüchtet. Gine große Menge englischer Ebelleute, viler anderer Ch renmanner und ihrer Familien, die mit Pietat an ben alten Sitten und Einrichtungen hiengen, waren nach Birginien gefommen, fo daß biefer Buwachs der Bevolkerung ben alten Stock gang überwog. Die Bevolkerung von Virginien war nur allein warend bes Burgerfrieges um ein Dritteil gestigen.

Karl I. hatte noch im Juni 1632 bem Lord Baltimore die Landschaft Maryland verlihen. Im Nov. 1632 ließ fich Calvert, Lord Baltimores Bruder, mit ungefahr 200 Gentlemen, vorzüglich romisch= katholischen, zu St. Marns nider. Die Birginier kamen gegen diese Berleihung, welche ihren Rechten zu nahe trat, 1633 umfonst ein. In Maryland bildete fich eine General = Uffembly, wie in Birginien. Deren Berhandlungen missielen warscheinlich Bord Baltimore, und biefer schickte den Marnlandern ein felbst componirtes Gefegbuch, was aber die Ussembly im Jan. 1638 verwarf. Maryland ward das Uhl ber englischen Ratholifen; überhaupt aller berer, die von ben Purita= nern in England vertriben murden, und der Puritaner, die von ben Birginiern vertriben wurden. Die Colonie blubte empor, und zwischen bem Obereigentumer und ber Bevolferung fand die befte Gie nigfeit fat. Bald aber brach Streit aus zwischen bem Gouvernes ment und den Unfidlern; das Gouvernement war royalistisch, und fo fand William Clayborne, der ju Gunften Bord Baltimores von Rents Island bei Unnapolis vertriben worden war, Gelegenheit bas Bolk aufzuwiegeln, da er Republikaner war. Der Gouverneur Calvert ward 1641 nach Birginien vertriben, und erst im August 1642 konte ber Aufftand unterbruckt werden. Allein der Obereigentumer hatte fich dem Parlemente unterworfen; von England aus murben Commisfionare jur Regirung ber Colonie gefandt; die Ginwoner widerfesten sich, der Burgerfrieg brach aus, und Clayborne fah sich geracht, als der Gouverneur und die Katholifen unterlagen. Die Unruhen daus erten fort bis jur Restauration, wo die Bevolkerung diefer Colonie etwa aus 12,000 Menfchen bestund.

Ganz andere Composition erhielt die Bevölkerung der von der Plysmouthcompagnie gegründeten Niderlaßungen. Der erste Bersuch einer Miderlaßung im Jahre 1606 schlug nämlich sehl. Einige Reisen, welche Pelzhandel und Fischfang an den Küsten zum Zweck hatten, wurden im Auftrage der Compagnie gemacht. Eine davon 1614 unster Capitan John Smith. Dieser untersuchte das Land an der Küste von der Penobscotts Bay bis Cape = Cod, und beschenkte den Prinzen von Wales mit einer Karte; Karl nante das Land Neus England.

Eine puritanische Secte (aus welcher sich später die Independenten hervorbildeten), die Brownisten, hatte zum Teil England verlaßen und in den Miderlanden Siße suchen mußen. Da sie hier von niemandem versfolgt ward, geriet sie in Gefahr, ihre einzelnen Mitglieder in der Masse der übrigen Bevölferung almälig wider untergehen zu sehen; um die Torporation nicht untergehen zu laßen, bewogen die Fürer die übrisgen zur Auswanderung nach Amerika, wo sie sich ganz isoliren konzten. 1618 erbaten sie sich von der London: Compagnie ein Geschenk an Land, und von König Jakob die Erlaubnis, Gott in ihrer Weise dienen zu dürsen. Das erstere erhielten sie. Jacob gab ihnen blos das Versprechen, ihre abweichenden Gebräuche nicht bemerken zu wols

len. Im Sept. 1620 giengen 120 Brownisten auf einem einzigm Schiffe nach Amerika ab; sie hatten sich am Hubson niederlaßen wollen; aber ihr hollandischer Pilot war bestochen, sie auf Territorien der Plymouth. Compagnie zu füren, und so landeten sie im Novems ber bei New. Plymouth. Sie waren zu höchst ungünstiger Jahreszeit gekommen; waren auf den unglücklichen Gedanken verfallen, ind gemein arbeiten zu wollen. Bor dem Frühlinge waren schon 50 bez graben; die übrigen hatten vil gegen die Indianer zu kämpsen, die unter diesen eine Seuche ausbrach. Die Unbedeutendheit der Colonie ließ sie dann undemerkt gedeihen bis 1630, in welchem Jahre ihnen die Plymouth - Compagnie diesen Teil Landes, den sie inne hatten, schenste. Sie bestunden damals wider aus 300 Mann.

Die Compagnie hatte ingwischen im Dov. 1626 eine neue Urfunde erhalten; der herzog von Lenor, der Marquis von Budingham und andere Mitglieder waren namentlich unter dem Titel eines Rates gur Bevölkerung und Colonisation von Meu: England als absolute, Eigens tumer alles Landes zwischen bem 40ten und 48ten Grade n. Br. ge nant. Meu = England murde indeffen noch lange feine Bewoner et halten haben, maren die Puritaner nicht in Alt = England verfolgt worden. Sie giengen nach Amerika, und ließen fich in kleinen Abs teilungen um Maffachusets : Ban niber. 3m Marg 1627 schenfte bie Plymouth = Conpagnie Sir henry Boswell und anderen alles Land zwischen zwei Linien (brei Deilen nordlich vom Merrimad und brei Meilen sudlich vom Charles = River) bis zum großen Ocean. September beffelben Jahres legte eine Ungal Pflanger und deren Die Dhne reichere Teilnemet ner unter Endicot ben Grund zu Salem. hatte die Unfibelung wiber eingehen mußen. Diese fanden sich, als das Geschent der Plymouth = Compagnie von einem fonigl. Brife Die Gefetgebung erhielt bie bestätigt ward, am 4ten Marz 1628. Gefamtheit der freien Eigentumer; die ausfürende Gewalt ein Gous verneur, eine gouvernirende Deputation und 18 Beiftande. Die ober: fte Controle erhielt ein Ratecollegium in England. unterschrib, erhielt als erfte Dividende 200 Ucres Band. Im Juni 1628 landeten 200 Auswanderer in 5 Schiffen zu Galem, fo daß die Colonie nun in allem 300 Ropfe fart war. Gin Drittel gieng nach Charlestown. Brownismus lag auch diefer Auswanderung zu Grunde, und die Colonisten schufen fich ihrer Theorie gemäß eine Berfagung. Der nachste Winter brachte die Balfte ins Grab. Meue Unfibler aber tamen nach, und bald nachher horte die Oberleitung in England auf, und ward Deu = England felbft überlagen.

Im Juli 1630 brachten 17 Schiffe 1500 Personen nach Salem, Ein Teil von diesen gründete Boston. Die Brownisten schlosen alle Einwanderer, die sich nicht im strengsten Sinne ihrer Secte anschlos sen, von der Teilname an öffentlichen Geschäften und Rechten aus, und brachten badurch König Karl dazu, die weitere Ueberschiffung

von Coloniften nach biefen ganbichaften zu verbieten. Allein ber Befehl ward nicht streng befolgt. 1634 war die Colonie schon so bevols fert, daß man von einer bemofratischen Bersamlung, die bieber die gesetgebenbe Gewalt geubt hatte, ju ber Ginrichtung eines Reprasens tantencollegiums übergehen muste; die englische Regirung ward auf biefe störrigen Independenten in religiofen und politischen Dingen aufmerkfam, und im Upril 1635 erhielt ber Erzbischof von Canterbury Auftrag, beren Berfaßung umzugestalten: "to supporte the clergy with tithes and oblations; to punish the refractory, to revoke charters and depose governors; to pull down and raise up" alles in einem legitimeren Buftande fein werbe. Im Juli beffelben Jahres gab die Plymouth = Compagnie dem Ronige ihre Urfunde jurdd, und alle: Unfidlungen in ihrem Bereiche traten unmittelbar unter bie Rrone. Der wildefte Sectengeist regirte inzwischen eine Beitlang biefe Unfidlungen von Maffachusetts. Die Colonisten teilten fich in einen " Covenant ber Gnabe" und in einen " Covenant ber Berte;" burgerliche Interessen verstedten sich hinter religiöfen Titeln; furg, es fam bahin, bag Karl I. im Jahre 1637 bie Auswanderung nach Meu : England von neuem verbot. Pym, Samben, Cromwell. waren fchon eingeschift, als fie in England gurud gehalten wurden. Erft im Cept. 1638 wurden bie Coloniften gu einer Urt Unterwerfung gezwungen.

Bas die Colonisten von Massachusets aus England getriben hatte, trib bie von Rhobe = Island aus Massachusette. Im Sahre 1634 ward Roger Billiams, ein beliebter Prediger gu Galem, verbant, weil er unter anderem auch behauptet hatte, fo lange der Fride nicht dadurch gestort werde, durfe niemand wegen abweichender Glaubenss meinungen gestraft werben. Seine Schuler folgten ihm in großer Ungal. 1635 grundeten fie bie Stadt Providence; und als in dem Streite ber Covenante in Maffachusette ber Covenant ber Gnade uns terlag, schloßen fich bie zu ihm haltenben an Williams Colonie an. Much nach dem inneren des Landes breiteten fich die Unfidlungen aus; 1636 ward Sartford gegrundet. Bald fam man auf ber Westseite bes Connecticut mit den Sollandern, die hier Miderlagungen geftiftet hatten, in Berurung; boch fie maren hier die schwacheren und muss ten jurudweichen, ba gerade in biefen unruhigen Beiten bie Musmans Much weiter nordlich waren derung aus England jahrlich gunam. Bersuche zur Colonisation gemacht worden; zuerst einige ungludliche an der Mundung bes Piscataqua und langs der Rufte zwischen dem Merrimad und Sagadahod. Dann legte eine fleine Colonie unter Mr. Williams, heruber gefandt von Sir Ferbinand Gorges und Dr. John Mason, ben Grund von Portemouth 1632. In ber Beit, wo die Glider der Plymouth = Compagnie fich trenten, und jedes einen besonderen Zeil von Neu : England an fich nam, befamen Mason und Gorges Mew s hampshire und Maine. Maine schloß sich in den Jahs ren 1641 und 1642 ganz an Massachusetts an. New Dampshire ward von einem Teile der Anhänger des Covenant der Gnade gehoben, welche 1637 Ereter gründeten. 1640 bauten neue Ansidler aus England Dower. Auch diese Colonieen wurden dann in die Unruhen, die wes gen der Covenants sortdauerten, verwickelt; es kam zu kriegerischen Austritten. Endlich solgte News Hampshire dem Beispile von Maine,

und schloß fich 1641 im Detober an Maffachusette an.

Massachusetts hatte sich schnel gehoben. Zwischen der Gründung und 1639 waren 21,200 Emigranten angesommen. Ungeachtet der religiösen Streitigkeiten ward der Bedarf an Setreide erzeugt, und ges gen den Ertrag des Fischsauges und der Pelztierjagd, so wie gegin Stabholz tauschte man die notigen Manufacturwaaren ein. Der Forts gang der Revolution in England hemte endlich die puritanische Ause wanderung. Im Mai 1643 muste überdies Massachusetts mit den vers bundenen Territorien einen Krieg gegen die Indianer und die holz länder von Manhadoes aufnemen. Dieser Krieg hatte ein genauer bestimtes Bündnis der verschidenen neu = englischen Colonicen zur Folge und eine Kriegsmatrikel; nur Rhode = Island, was dem Bunde beit treten wolte, ward nicht zugelaßen.

In England war man mit der heimat beschäftigt; Umerika war fast unabhängig; die Colonisten hatten bald hernach wider Friden ges schloßen mit den Hollandern von Manhadoes, mit den Franzosen von Canada, und wärend des Protectorates, wo Massachusetts frei war von allen Abgaben und Beschränkungen des Handels, ward die Colonie reich, und der Reichtum fürte almälig ein gebildeteres Leben ein. Doch herschte dabei ein entschiden kirchlicher Sin; religiöse Entschibens heit, zum Teil religiöser Fanatismus hat Neu : England bevölkert, und die Bevölkerung durch Nachzügler vor dem Untergange geschützt.

Wärend des Commonwealth war Birginien royalistisch, Neu: Engs land republikanisch gewesen. Rhobe = Island ward bald nach ber Res stauration durch eine Karte in seinen Verhältnissen geordnet; ebenso

Connecticut.

Im Marz 1664 verlieh Karl II. dem Herzoge von Jork eine Reihe von Landstrichen, welche Manhadocs, den gavzen jesigen Stat New, Zersen und einen großen Teil der jesigen Staten von New pork und Connecticut umfaßten. Massachusetts ordnete deshalb einen Bete und Fasttag an. Bald darauf ward das Gouvernement von Massachusetts sörmlich aufgefordert, zu der Eroberung dieser größtenteils von Miderlandern besetzten und deshalb Neu Miderlande genanten Landstriche zu helsen. Der holländische Gouverneur Stuppesant in Neu-Umsterdam hatte anfangs Lust, sich tapfer zu verteidigen; alz lein die Einwoner wolten sich lieber unterwerfen, und ohne ihren Beistand war die Verteidigung unmöglich; vom September die Desember wurden die Neu-Niderlande ganz erobert; Neu-Umsterdam erhielt den Namen New-Vork; Fort Orange den Namen Albany.

Die Landschaften, welche ben jetigen Stat New Jersen ausmachen, ergaben sich an Lord Berkelen und Sir George Carteret, denen sie der herzog von York überlaßen hatte.

3m 3. 1663 hatte Karl II. auch alles gand vom St. Matteos River bis zu bem 36ten Gr. n. Br. unter bem Mamen Carolina bem Bord Clarendon und einigen anderen als volliges Eigentum übers geben. Diese Geselschaft fuchte fofort ihre Befigungen ju bevolkern, und durch eine überaus freie Berfagung Unfidler zu toden. Die Colonisten folten samtlich concurriren bei der Wahl von 13 Bable herren; biefe 13 folten den Gouverneur mahlen; vollige Glaubens= freiheit ward proclamirt; jeder einwandernde freis Man folte 100; feber Diener 50 acres Land um ben geringen Preis eines Salfpanny für den Ucre erhalten. Mehrere Unfidlungen fanden ftat, und nun ers hielt die Compagnie neue größere Bugestanbniffe; jugleich folte feber Einwanderer 5 Jahre lang gefichert fein vor Berfolgungen wegen fre gend einer auswarts gemachten Schuld. Spater manbten fich bie Dbereigentumer an ben Philosophen Bode, und baten ihn um eine Berfagung fur ihr Land - villeicht das einzige mal in ber neueren Beit, daß ein Philosoph aufgefordert worden ift, eine Berfagung schos pferisch hinzustellen und in hoherem Sinne als Gesetzeter aufzutres Man muß gestehen, bag Lode sich etwas phantastisch aus ber Uffaire jog, wie wir ichon joben \*) naher beleuchtet haben. Seine Berfagung konte nie gang burchgefurt werden, und 1693 muste man gang auf das Borhaben refigniren. Die Grundung von Penfylvanien ift befant. Im Jahre 1681 erhielt William Penn eine Rarte fur biefe Landschaften; im Upril 1682 fchrib er eine Berfagung fur bie neue Anfidlung; erlangte im August eine bedeutende ganbabtretung von dem Bergog von York, und landete im Detober beffelben Jahres mit 2000 Einwanderern an den Ufern bes Delaware. Die Unfidlung gedih fehr rasch und um so leichter, ba ber Eigentumer obwol zum Captain : General der Banbichaft ernant, und mit größten Bols machten ausgestattet, doch nicht als Eroberer gegen die Ureinwoner auftrat, fondern fich fridfertig mit ihnen über Landabtretung vertrug. Much Penns Berfaßungearbeit nam fich auf dem Papir vols kommener aus als in der Wirklichkeit, und nach manchen vergeblis den Unftrengungen fie jur Geltung ju bringen, vertauschte man fie gegen einfachere und fachgemagere Ginrichtungen.

Carolina ward dann in der ersten Halfte des 18ten Jahrhunderts in zwei Provinzen geteilt, weil die Sicherheit und Betribsamkeit im Lande die Bevölkerung sehr gehoben hatte. Seit 1732 ward Georgien gegründet, und besonders für solche arme Englander als Gesichenke in einzelnen Lopen bestimt, welche dahin auswandern mochsten. Auch hier solte eine Art Feudalspstem eingefürt werden, und

- 5 male

<sup>\*)</sup> Siche oben G. 171.

zwar solten es Manslehen sein, die unter gewissen Bedingungen heims sielen; auch solten keine Sclaven eingefürt und mit den Indianern nicht gehandelt werden, um die Bevölkerung reiner zu erhalten. Die meisten Unsibler giengen aber wider fort nach den Carolinas, und die Colonie konte lange zu keinem bürgerlichen Gedeihen kommen.

So war die ganze Offkuste der jesigen Ver. Staten bis an Flork das Grenze hin von englischen Colonicen ibesetzt worden, und war in frischester Kraftentwickelung als, wie wir bereits \*) gesehen haben, der Besitz der im Rucken dieser Ansidlungen ligenden Landstricht von den Canadas, dis gegen Louisiana hin zwischen den Franzosm und Engländern streitig, und diese Streitigkeit eines der Motive det Ausbruches des Jährigen Krieges ward.

Der Pariser Fride im Februar 1763 vermehrte die nordamerikanles schen Colonieen Englands noch durch die Ubtretung der bedeutendsten französischen Colonieen \*\*), von denen Acadien und anderes schon im Utrechter Friden \*\*\*) ebenfals an England gekommen war.

Die Bersuche Englands, jene flaterechtliche Fiction, bag bie nords amerikanischen Colonieen im Parlemente von England zugleich auch reprasentirt feien, durchzusegen, beginnen schon fruh, sobald es fic nur verlohnen mochte, Mordamerifa einer Besteurung ju unterwers Schon zu Ende des 17ten Jahrhunderts werte sich Massachus fette, und nach beffen Borgange überhaupt Deu = England gegen 314 mutungen diefer Urt. Alle nun biefe Colonicen in Umerifa gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts zu unerwartetem Reichtume sich entwis delten, kam auch der Gedanke wider in Anregung, Amerika von England aus zu besteuern, man ließ ihn aber als unpassend fallen. Schon 1754 dachte das Ministerium von neuem daran; aber man bedurfte bald des tätigen Beistandes der Colonisten zu sehr in dem Rriege gegen die frangofischen Colonieen, als daß man fie durch folche Zumutungen hatte aufbringen durfen. Im Jahre 1764 fielen Diese Bedenklichkeiten weg; indeffen fah man die Schwierigkeiten, die es haben wurde die Umerifaner an englische Steuern zu gewöhnen, recht wohl, und man hatte also ben Plan, ganz almalig und anfangs ohne irgend brudende Berhaltniffe fur bie Colonisten, ju verfaren.

Auch in den geringen Anfängen einer Besteurung von England aus, welche durch ihren Geldbetrag nicht im mindessten druckend erscheinen konten, erkanten die Amerikaner den Todesstoß, der ihrem eigentumlichen Rechte gegeben werden solte. Der Vorschlag gewisse Stempeltaxen in Amerika einzusuren

<sup>\*)</sup> f. oben S. 391.

<sup>\*\*)</sup> f oben S. 429.

<sup>\*\*\*)</sup> f. oben S. 100.

und baburch überhaupt bas Recht ber Besteurung in Unwenbung zu bringen, warb gemacht. Der Borfchlag aber erfulte fofort alle amerikanischen Colonieen mit Beforgnis. bie von England erhoben murden, ließen in Bukunft die großs ten Bedrudungen furchten, fo wenig brudend fie auch im Mu= genblicke Schinen. Der Streit marb fofort ein Streit uber Prin= eipien; ba beide Teile nicht einsahen, bag es fich überhaupt bier um eine faterechtliche Fiction, nicht aber um eine ware Reprafentation (bie im Grund nur im Dberhause bes Parles mentes und wenigstens nur jum Teil im Unterhause fat findet) handelte, fah man in England im hintergrunde auch bas Bers langen ber bloß fingirt reprafentirten Ginwoner ber Beimat = Infel nach Unteilname am Parlemente, fobald man den Umerifanern nachgabe, und die Englander furten noch an, bag die Unftrengun= gen bes letten Rrieges jum Teil im Intereffe ber norbameris fanischen Colonieen gemacht worden feien, und bie Schulben bes Mutterlanbes anfehnlich vermehrt hatten.

Die gefetgebende Berfamlung in Birginien war eben verfammelt, als bie erften Machrichten von bem Plane bes englischen Ministerit nach Umerifa famen; und biefer Stat faßte fofort die entschibenften Befchluße bagegen. Bon Maffachufette gieng bann ber Borfchlag aus, alle Colonieen mochten Deputirte zu einem Congresse gusammenschicken. Mur Rem = Sampshire trat biesem nicht bei. Maffachusette, Rhobes Island, Connecticut, Mem = Jersen, Pennsylvanien, Delaware, Mary= land und Gud = Carolina famen im October 1765 in Dew = York burch Deputirte zusammen, und biese Busammenfunft unter bem Bor= fife des Thomas Ruggles feste fofort die Rechte und Beschwerben ber Colonieen auf. Sie stimte weiter dafür, bag im Mamen aller Cos lonicen eine Petition an ben Ronig einzureichen fei, bag bie Colonicen eigne Agenten in England ernennen folten, um ihre Sache bort gu Wirtsamer aber ale biefe einzelnen Dagregeln wirfte bie Darlegung ber algemeinen Gefinnung in bem Entschluße 'aller Co= loniften, feine englischen Manufacten mehr zu faufen. Patriotische Geselschaften aller Urt bildeten fich. Man wolte lieber alles bloß burch Schiberichter vertragen, als die Zare fur ben Stempel galen.

Das Stempelgesetz ward endlich im Marz 1766 zuruckz genommen, nicht weil die Aufregung, die es in Amerika zu Wege gebracht hatte, zu groß schin, sondern weil sich mehrere der bedeutendsten englischen Statsmänner mit Recht dagegen erklärt hatten. In den Colonieen war die Freude darüber ruchname dieser einzelnen Maßregel keinesweges seinen Plan im ganzen aufzugeben beabsichtigt; benn zu eben der Zeit, wo man die Stempeltare zurücknam, ward die unbegrenzte, unumschränkte Obergewalt des Parlementes durch dieselben Erklärungen bekräftigt, und bald vernam man den Ausspruch des Canzlers of the exchequer, Charles Townsend, im Unterhause, er kenne die Weise, wie man die Colonieen für die Einkunste Englands benußen könne, ohne ihnen Anstoß zu gesben; und zugleich brachte er ein Gesetz in Vorschlag, welches Thee, Glaswaren und Farbematerialien mit gewissen Abgaben belegte.

Der Borschlag Townsends hatte zur Folge, daß in den Colonisten nun der Beschluß algemein zur Reise kam, sich jeder Auslage, die das Parlement ihnen zumute, zu widersetzen. Massachusetts faste sos sort Beschlüße deshalb, fertigte eine Petition an den König ab, des auftragte die Agenten in London und forderte die übrigen Colonism zu gleichmäßigen Schritten auf. Sobald der Statssecretär für die Colonisen, Lord Hillsborough, von dem Benemen Massachusetts hörte, warnte er die übrigen Colonisen und drang in den Senes ral : Court von Massachusetts, die getanen Schrittezurückzunemen. Alle Vorstellungen waren umsonst und die Erklärung ward nochmals ges geben, daß man sich keine Auslage, von welcher Art sie auch sein möchte, gefallen laßen würde.

<sup>\*)</sup> Ramfan (in ber beutschen Ueberf. I. p. 138) : "berr Didens fon aus Pennsylvanien beschenfte bei dieser Gelegenheit das Pas blicum mit einer Reihe von Briefen, unter bem Namen eines Pachters (farmers letters), worin dargetan ward, welche außers ordentliche Gefahr Umerifas Freiheit drote, wenn es in etwas willigte, worauf man den Unspruch zu einer Parlementsflage grunden fonte. Diefe Briefe waren mit großem Feuer gefchriben und murden begirig gelefen." Sanford p. 190 befchreibt, mit inzwischen das gemeine Bolf, mas schon fruher in Massachusette, Dem : Dort u. f. w. fich Tumulte und Ungefestichkeiten erlaubt hatte, ju eigentlichen Erceffen fortschrit. "The people or rather the populace of Boston were in the mean time expressing their sentiments in a more practical manner. A sloop, with the ominous name of Liberty hat been cut away from Mr. Hancocks wharf by the officers of the customs and detained several days without the least warrant of legal proceedings. The irritatet inhabitants immediately gathered into a mobi beat the officers and their assistants, ,,patrolled the streets in a tumultuos manner," to use the words of their own justificatory memorial, "broke several windows to the value of about 5 pounds; burnd in triumph a pleasureboat belonging to the collector and than dispersed at about eleven o'clock at night."

Der Gonvernenr Bernard loste den General: Court auf, und ließ in New: Jorf den General Gage um 2 Regimenter bitten, um das gemeine Bolk im Zaume zu halten. So wie nur etwas von diesem Borhaben ruchtbar ward, kamen die Einwoner von Boston zusammen, schickten eine Commission an den Gouverneur und verlangten, er solle einen neuen General: Court berusen. Nun beschlosen sie; "da ein Krieg mit Frankreich zu fürchten sei," solle jeder Hauseigen: tümer sich volständig mit Wassen versehen, und damit auch in aus deren Städten ähnliche Maßregeln ergrissen würden, solten diese einz geladen werden zu einer Zusammenkunst von Deputirten in Fennilz Hall zu Boston den 22ten Sept. 1768.

Die Reprasentanten von 96 Stabten und 8 Districten, bie sich in Boston zusammenfanden, beschloßen einen Brif an den Agenten der Colonie Massachusetts in England gu schiden, und bort von neuem auf bas nachbrudlichfte gegen bie Auflage Vorstellungen machen zu lagen. Den Tag vor Auflößung biefer Berfamlung waren zwei vom Gouverneur herbeigezogene Regimenter aus New = York zu Nantasket = Road angekommen. Gie wurden ausgeschift, und marschirten mit aufgepflanztem Banonet burch Boston. Die städtische Dbrigfeit verweigerte Quartir; die Golbaten besetzen bas Rathaus und die Erbitterung flig zu einem hohen Grade. ber Gouverneur von ben Ginkunften und Unterftugungen bet Colonie abhieng, muste er bald einen General. Court berufen, und bas erste, was in biesem vorgenommen ward, war eine feierliche Protestation gegen die militarische Besegung ber Stadt, und namentlich gegen die Aufstellung einer Bache und schlagfertiger Artillerie in der Nahe bes Berfamlungshaufes. Der Gouverneur muste fich bei biefer wiberfpenftigen Sinnes. art ber Deputirten nicht zu helfen; er verlegte ihre Sigungen nach Cambridge; hier aber wurden fie noch tropiger, und es gab zulett fein Mittel sie zum Schweigen zu bringen, als fie zu vertagen.

i

The legislature secretly rjoiced at this manisfestation of feelings so congenial with their own; but as appearances must be saved, they openly declared their utter abhorrence of the affray and set about the detection and punishment of the offendors by passing many wise and vigorous resolutions—which were never executed."

Sobald außer den überlegt zu Werke gehenden Kämpfern für das Recht aus den beßeren Classen der Colonisten auch das gemeinere Bolf in seiner brutaleren Leidenschaftlichkeit mit eingrif, stelten sich nun auch die widerwärtigsten Neußerungen des Volkstroßes ein, welche freilich von solchen Bewegungen nie ganz zu trennen sind, und in diesem Falle wenigstens oft tüchtige, sitliche Motive hatten. Bei der Heiligkeit, in welcher in Neu-England der Feiertag des hern gehalt ten ward, war z. B. das Trommeln der Soldaten am Sontage dem Bolke ein Greuel. Es kam darüber zu einem Tumulte, wobei 4 Einswoner das Leben verloren. So wie dies bekant ward, wurden die Sturmgloden geläutet; die Besahung ward unter die Wassen gestelt. Nur die schleunige Entsernung der Truppen aus der Stadt konte eine förmliche Schlacht abwenden.

Die Folge von allem war, daß das Ministerium fast täglich dem Parlemente neue Beweise der Widerspenstigkeit in den Colonieen beibringen konte; daß endlich das Parlement eine nachdrückliche Borstellung deshalb ergehen ließ. Zur Antwort erhielt es den alten Refrain: "daß die Amerikaner freie Leute seien und nicht von England aus besteuert werden könten."

Die Versamlung ber Colonie Virginien hatte fich bes fonders entschiben in diefer Sinficht ausgedrückt; ber Gouverneur lofte fie auf. Sie traten hierauf fofort als Privatleute bon neuem zusammen, und stifteten Non - importing - associations, wie sie schon fruher in Massachusetts gebildet worden Man tam überein, vom 1ten Januar 1769 an folle teiner ber Berbunbeten irgend etwas von englischen Maren einfuren außer folche, welche zu ben erften Lebensbes burfniffen gerechnet werben musten. Thee, Glas, Papir und Malerfarben folten gar nicht eingefürt werben. Diefen Gocies taten in Massachusetts und Birginien schloßen sich nun ahnlis che in Maryland, in ben Carolinas, in Georgien, Rhode: Island, in New = Sampshire an. Die letteren drei Provins gen wurden gum Beitrit gezwungen, indem bie anderen Co Lonieen broten, allen merkantilen Berker mit ihnen abzus brechen.

Die Uebereinkunft ward langere Zeit sehr streng gehalten; die Ges selschaften, die zu diesem Ende gestiftet worden waren, sesten Aufssichtscommissionen fest, und diese machten in den Zeitungen alle nams haft, die den Geselschaften entweder nicht beitreten wolten, oder des

ren Gesehen nicht Folge leisteten. Bile in Amerika von England aus angekommene Schifsladungen fanden keinen Absas. Wie es aber notwendig ist, wo das Interesse so nidriger Areise, wie in diesent Falle, mit operirt, daß sich dieses Interesse sehr schnel trent und vernichtet, so geschah es auch in Amerika. Die Kausleute einer Hassenstadt gaben bald der anderen Schuld, sie halte die Uebereinkunst nicht genau, und was erst Vorwurf war, ward bald Vorwand, sich über die Uebereinkunst hinweg zu sehen.

Co menig es je einer Regirung gelungen ift, felbst burch die hartesten Strafen ben Schleichhandel gang aufzuheben, so= bald biefer großen Gewin versprach; so wenig konte bies bas bloße Privatubereinkommen erreichen. Ueberdies mard von ber-Regirung zwar nicht im Princip, aber in den Mitteln ber Gel= tendmachung besselben, ein wenig nachgegeben, und alle Abgaben außer der auf Thee wurden wider aufgehoben. New : York und Rhobe Island begannen deshalb wider englische Waren jeber Art einzufuren, und ihr Beispil ward bald von den anderen Co= lonieen befolgt. Maffachusetts fah aber mit Recht die geringfte Nachgibigkeit in Auflagesachen als ein Prajudiz für spatere Zeis ten an, und je mehr die Furcht erwuche, der Geift bes Wiberstandes in den andern Colonieen moge ganz befanftigt werden, um fo entschibener glaubten die Ginwoner von Maffachufetts handeln zu mußen. Diese Unsicht ward noch mehr befestigt, als im Jahre 1770 das englische Ministerium in der Absicht, ben Geift der Wiberfeglichkeit, ber fich befonders in Bofton regte, in Baum zu halten, in das Schloß von Bofton eine Befagung bon regularen Truppen legte.

Das erste, was die Versamlung der Deputirten von Massachusetts 1771 tat, war, daß sie erklärte, dies Versaren des Ministerii sei ein solches, welches nur dazu dienen könne, ein freies Volk in Schrecken zu setzen. Es bildeten sich wider Ussacionen aller Urt, um die Bewoner der Provinz fortwärend in Aufregung zu halten, und wo möglich dieselbe Gesinzung auch wider über die Grenzen der Provinz hinaus zu versbreiten. Ein neuer Grund der Unzufridenheit kam bald hinzu. Bis zu dieser Zeit hatten in Massachusetts alle vom Könige erznanten Verwaltungsbeamteten ihre Besoldung von der Versamzlung der Colonie bestimt erhalten, und die Colonie hatte daz

34

durch eine Art Controle über die englischen Beamteten ausgeübt. In den übrigen Colonieen erhielten diese Beamteten ihren Sold vom Könige und waren badurch unabhängiger. Im J. 1772 solte dies auch in Massachusetts eingefürt werden; die Deputiteten aber erklärten es für eine Berletzung der Nechte und Freis heiten der Colonie.

In derselben Boit fandte Dr. Franklin aus England Abschriften von Brifen zweier englischer Beamteten in Bofton, Des Cheef: Iu: ftice Butchinson und des Lieutenant : Governor Dliver, die feit dem Sahre 1768 geschriben waren und unter denen besonders die hutchins fons bas Benemen ber Umerifaner mit ben fedften Farben fchilberten. Buerft 1768 außert er bei Gelegenheit bes Tumultes über Santods Shaluppe die Meinung, daß Anstalten getroffen werden möchten, bas Lumpengefindel in Ordnung ju halten; bann in einem der fols genden Brife ichildert er bie Gemeinheit ber Colonialgerichte, bie fich das Unsehen geben wolten, als handelten fie mit der Regirung in Ginftimmung, und die dabei die aufwieglerischeften Menfchen fcugten. In diesem Tone fpricht er fich weiter aus in mehreren Brifen, von benen besonders der 5te vom 20ten Jan. 1769 in den Colonicen auffiel. hier war folgende Stelle enthalten: "This is most certainly a crisis. I really wish, that there may not have been the least degree of severity beyond what is absolutely necessary to maintain, I think I may say to you, the dependence which a colony ought to have upon the parent state; but if no measures shall have been taken to secure this dependence or nothing more than some declaratory acts or resolves it is all over with us. The friends of government will be utterly disheartened and the friends of anarchy will be afraid of nothing be it ever so extravagant. - I wish the good of the colony, when I wish to see some further restraint of liberty rather than the connexion with the parent state should be broken; for I am sure such a breach must prove the ruin of the colony." - Bic falsch nut auch der Standpunct, den hutchinfon ju diefer Sache nam, gemts fen sein mag, so hat sich doch Franklin wegen Mitteilung dieser Brife nie gang zu rechtfertigen vermocht. Das gute Recht ber Ame rifaner mare auch ohne dieselben verteidigt worden. Die Beife, wit Franklin ju den Briefen gelangte, ift nicht recht flar, und er sandte fie nach Amerita mit einem Brife, ber nicht von ihm unterzeichnet war - boch freilich auch mit der Bitte, die beiligenden fremden Brife nur 6 feiner Freunde mitzuteilen. - Die Folge des Befant: werdens diefer Brife mar ein Bitschreiben ber Versamlung von Massachusetts, wodurch ber Konig ersucht ward, hutchinson und Dliver ihrer Stellen zu entfeten. Franklin felbst übergab bas Schreit

ben. Die Forderung ward zwar formel zurückgewisen; aber einige Beit nachher hutchinfon doch abgerufen und seine Stelle dem Gesneral Gage übertragen.

Franklin hatte in England feine Freude baran, der Resgirung mit feiner trodnen Weise alle ihre Rechenfehler vorzule= Die Mordamerikaner tranken Thee vor wie nach, weil fie sich kein Gewißen baraus machten, ihn einzuschmuggeln. Hol= lander, Danen und Frangofen brachten Thee genug herein, Diese aber ohne daß die Regirung Einkunfte davon hatte. muste Beamtete anstellen, um die unbedeutenden Ubgaben eins junemen, fo daß biefe nach bem erften Jahre nur 85 L. Ueber= schuß gewärten, warend die oftindische Compagnie in große Berlegenheit geriet, und ohngefahr 4,000,000 Pfund Thee ligen hatte, ber nicht abgesetzt werden konnte. Die oftindische Compagnie mandte fich in biefer Bebrangnis an bie Regirung. Regirung tat das Meußerste, was sie, ohne auf ihr Princip gu resigniren, tun fonte; um namlich die Moglichkeit zu gewaren, bag die oftindische Compagnie trog ber Verkaufsabgabe in Umerika wolfeiler Thee verkaufen konte als die Schmuggler, erließ fie ber Compagnie die Ginfurezolle und unterstütte ihren Theehandel nach Umerika noch in andrer Weise. Es war vorauszus sehen, daß der Thee der Compagnie nun trog der früheren Berabredungen doch gekauft werben wurde; allein in den Augen der Amerikaner konte dies Verfaren der Regirung nur erscheinen als ein Mittel verächtlichster Verfürung; um den Rechtssin des Volkes dadurch zu untergraben, daß man es bei seinen materiels ften Interessen faßte. Die Regirung hatte burch biese letten Entschließungen das moralische Band ber Uchtnng, was ihr bie Colonieen noch verband, gerrigen, und fofort, wie Gunbe überal Sunde gebiert, giengen nun auch die Colonisten zu folchen Schritten fort, welche ben bestimten Borfat zeigten, mit bem Mutterlande alle Berhaltniffe zu brechen. Man schloß ganz richtig: komt ber Thee ans Land, so wird er verkauft; wird er das, so muß bie Berkaufsabgabe gezalt werden; geschiht bas, so ist die Gesegmäßigkeit der vom englischen Parlemente aufgeleg= ten Abgaben anerkant; geschiht das, so ist das Recht ber Colos nicen in feinem wichtigsten Puncte mit Fugen getreten.

In Charlestown forgten bie Ginwoner, bag ber ausgelabene Thee fofort in fo feuchte, elende Gewolbe tam, bag er in wenigen Tagen verdorben mar, und nicht verlauft werden fonte. Un andes ren Orten ward bas Bolt aufgewiegelt, und bas an's Land bringen des Thees verhindert. Die Einwoner von Philadelphia foßten am 18ten Oct. 1773 gemeinschaftliche Beschluße gegen den Theeverfauf. In Boston trat man ben Beschlugen von Philadelphia bei. Man verlangte, daß diejenigen Raufleute, an welche der Thee adresfirt war, ihn nicht annemen folten. Sie fcutten ihre naben Berhalts niffe zu hutchinfon vor, und fagten, daß fie den Thee murben ans nemen mußen. Da sammelte sich das Bolt in Fennil : Sall und burch Acclamation ward beschloßen: der Thee durfe durchaus nicht ans Cand. — Der Kapitain, welcher Thee gebracht und an Botd hatte, war in Ungst geraten; er munichte einen Pafe nach Enge land. Sutchinson aber wolte die Sache burchaus Durchfechten, und fant in dem Mangel einer außern Form einen Borwand, dem Kapie tain die Certificate vorzuenthalten. Gben mar das Bolt zu Fenil: Sall versammelt, als es hievon Nachricht erhielt. Es lofte fich auf, und einige, als Mohawt = Indianer verkleidet, giengen an Bord des Schiffes und warfen 342 Riften Thee ins Wafer.

Heber die Schritte, welche die Amerikaner in gewaltsamerer Weise getan hatten, um sich bei ihrem Nechte zu schüken, geriet das Parlement in eine Art Entsetzen. Sofort gieng, am 24ten März 1774, ein Gesetz durch, welches den Hafen von Boston schloß, und das Jolhaus nach Salem verlegte. Ein zweites Gesetz vernichtete den Brif der Freiheiten von Massachusette und bekleidete den König mit der Gewalt, alle Beamtete und Räte in der Colonie zu ernennen; der Gouverneur solte alle Unterdeamtete ernennen. Ein drittes Gesetz gab dem Gouverneur Erlaubnis, wenn er bei Capitalvergehen in der Colonie seinem Gerichtshose in hinreichendem Maßetzu sinden glaube, den Verbrecher gesangen nach England oder in eine andere Colonie zur Bestrafung zu senden.

Stat burch das angewendete Verfaren die Colonieen zum Gehorsam zu bringen, brachte man sie nur alle dahin, mehr ober weniger mit Boston gemeine Sache zu machen. Als die Bostoner Hafenbill in Virginien bekant ward, war eben die Versamlung der burgesses in Tätigkeit, und biese, wie sich in Nordamerika überhaupt politische und religiose Beziehungen

immer kreußten, orbneten sofort einen Buß: Bet: und Fast. tag an. Die übrigen Colonieen folgten bem Beispile.

Unterdeffen fam ber Gouverneur Gage in Bofton an, welcher Hutchinson ablofte. Er kundigte sofort dem General = Court von Massachusetts an, baß er sich hinfuro nicht mehr in Boston, sondern in Salem zu versammeln habe. Die Gliber bes General = Court wolten fich bem widerfegen; fofort aber ver= tagte er ihre Sigungen. Als fie fich am 7ten Juni 1774 bann boch versammelten, namen sie nicht die, obwol bringend not= wendigen, Geschäfte ber Landschaft vor, sondern berieten über einen anzuordnenden Congress aus allen Colonieen, und ernan= ten 5 Reprafentanten für Maffachusetts. Alehnliche Magregeln wurden von ben anderen Colonieen ergriffen. Gin zweiter Begenstand von Beratungen und Beschlußen war in diefer Berfam= lung, daß vor ber hand niemand ber oftindischen Compagnie, Thee abkaufen, noch irgend Handelsguter von irgend einem Plage unter englischer Soheit einfuren folle. Alles solte bage= gen aufgeboten werden, um im Lande felbst Manufacturen zu Uls Gage von diesen Unterhandlungen horte, ließ er die Sigungen für aufgehoben erklaren. Ullein man schloß fei= nem Secretar die Ture und diefer muste feinen Auftrag vor berfelben ablefen.

Um folgenden Tage kamen sogar die Einwoner von Salem, deren Stadt alle Unordnungen, die gegen Boston erlaßen wurden, zum Besten gereichten, mit einer Borstellung gegen diese Unordnungen ein. Neue Gesetze waren indess aus England angekommen. Besonders erregte eines, welches die Einswoner von Massachusetts den Militäreinquartirungen unterwarf, den größten Unmut. In Boston ward von den patriotisschen Bereinen beschloßen, nun in der Tat allen Berker mit dem Mutterlande abzubrechen, und alle diesenigen als verrusen anzusehen, welche nicht derselben Maßregel beiträten. Die in dieser Ubsicht geschloßene Uebereinkunft erklärte Gage zwar für hochverräterisch und ermahnte alle getreue Untertanen Sr. Mazvestät von England, davon abzustehen; allein solche Erklärungen wurden in den Colonieen nun schon verlacht.

Am 10ten Sept. 1774 kam ber erste nordamerikanische Congress in Folge der Beschlüße der Colonieen zusammen und zwar zu Philadelphia. Er hielt seine Versamlungen in Carpenters = Hall und Peyton Randolph aus Virginien ward zum Prässidenten derselben erwählt. Er ward so eingerichtet, daß jede Colonie (abgesehen von der Anzal ihrer gegenwärtigen Repräsentanten) nur Eine Stimme haben solte; daß die Beratungen bei verschloßenen Türen gehalten werden, und alle zum strengsten Stillschweigen verpslichtet sein solten über daß, was nicht einem algemeinen Beschluße zu Folge public ward. Sosort ward dann in dieser Versamlung bestimt, daß Boston in seinem Unglicke von Seiten aller Colonieen gemeinschaftlich unterstützt werden solle; nochmals ward die ganze Kausmanschaft ausgesordert, allen Verker mit England abzubrechen.

Ein Manifest, was der Congress ergehen ließ, nam nun einzeln und bestimt alle Rechte, deren ein freier Englander von jeher in England genoßen hatte, auch (und mit Recht) für die Umerikaner in Unspruch, und zwar in der Urt, daß jedesmal der Bereich der Landschaft, innerhalb dessen er repräsentirt ward, sür jeden Umerikaner die Stelle, welche England für die Englander hatte, vertrat.

Dies Manifest erklarte also fur eine Rechts = Verletung die Ber: ordnung, daß Ameritaner außerhalb ihrer respectiven Colonieen gerichtet werden tonten fur in diesen Colonieen verschuldetes; fernet die Ausschreibung von Abgaben, ohne daß dieselben von den Reprafentanten der Colonicen bewilligt maren; ferner die Besiener Bafenbill; ferner das Salten eines stehenden englischen Secres in Amerika marend des Fridens und die Militareinquartirung. Seine Rechte aber überschrit offenbar der Congress, indem er in diesem Manifeste der Regirung auch die Anerkennung der katholischen Kirche in Canada jum Borwurfe machte. Ubreffen an den Konig, an bie englische Nation, an die Colonicen begleiteten das Manifest, was in Amerika algemeinen Beifal arntete. Die Abresse an die Colonieen stelte schon gang deutlich das Dilemma, entweder werde England das Recht ber Colonieen anerkennen ober nicht, und in letterem Falle möchten sich die Colonisten auf eine tapfere Gegenwer gefaßt Die Aufforderung wirtte fo gut, baß fich fofort überal freiwillig die Colonisten in Compagnicen bildeten, und sich im Erers ciren und Manoeuvriren übten.

Bald nachbem Gage Gouverneur von Massachusetts geworden war, kamen 2 Regimenter Infanterie und eine kleine Abteilung Artillerie in Boston an. Nach und nach suchte man diese Kriegsmacht zu vermehren, und ließ almälig noch einige Regimenter dazu stoßen. Dies gab zu verschiedenen Gerüchten von militärischem Eingreifen Veranlaßung und sofort waren Hausen von Tausenden Bewasneter beisammen, die nur durch die Grundlosigkeit dieser Gerüchte, die sich bald zeigte, von gewaltsamen Maßregeln abgehalten wurden.

Es waren in biefer Beit neun Deputirte fur ben General = Court zu ermahlen. Gage hatte anfangs zu biefem Ende bie gewöhnlichen Aufforberungen erlagen; bann nam er fie gurud; allein die Bahlversamlungen wurden ohne feine Autorisation bennoch gehalten, und bie erwählten Deputirten famen gufam= men und erflarten fich felbft fur befleidet mit den einem General = Court juftehenden Rechten; fo trib Schrit fur Schrit endlich bas Unrecht, mas England fo andauernd ubte, auch bie Colos nieen über bie Grengen des Rechts hinaus. Diefer ungefetlich jusammen getretene General = Court beriet sofort einen Plan gur Landesverteibigung gegen die englischen Truppen. Borrate für 12000 M. Milizen folten gusammengebracht, außerbem Trup: pen angeworben werden. Gage glaubte fich bei diefen Borbe= teitungen gum Rriege, welche bie Umerikaner trafen, nicht ruhig halten zu durfen. Er beschloß, den größten Teil der Bor= tate, welche der General = Court hatte aufhaufen lagen, zu verders ben; zugleich aber ließ er bei Boston Befestigungen anlegen und brachte bedeutende Waffen = und Munitionsvorrate gusammen. Barend bies alles aber fich in Umerifa vorbereitete, gieng bas Parlement auf ber einmal eingeschlagenen Bahn weiter.

Nachdem das Parlement am 30ten Nov. 1774 von bem fortgesetten Widerstande der Amerikaner in Kentnis gesett worden war, zogen sich die Debatten über die zu ergreisenden Maßregeln, weil das Recht der Amerikaner doch auch im Parslemente einzelne tüchtige Vertreter (vor allen den älteren Pitt, Lord Chatham) fand, und weil eine Vertagung dazwischen kam, hin die in den Ansang des Jahres 1775. Da dem Lord Chatham im Oberhause Lord Sandwich entgegentrat und die

Segner Umerikas an Anzal boch bie mächtigeren waren, kam es am 9ten Febr. 1775 zu einer Abresse an König Georg III., wos ein das Parlement Massachusetts als im Zustande der Rebellion besindlich erklärte, und zu dem strengsten Berfaren aufforderte. Georg erhielt auf sein Berlangen eine Berstärkung der Landsmacht um 4380 M., der Seemacht um 2000 M. in Amerika. Lord North schlug als Repressalie vor, den Handel der Amerikaner nach anderen englischen Landschaften zu beschränken, und sie von den New-Foundland Fischereien auszuschließen. Eine Bill dieses Inhaltes passirte am 30ten März 1775.

Ehe diese Bill in Umerifa anlangen konnte, mar man in Maffachusetts ichon zu Feinbseligkeiten gekommen. Die von bem General = Court becretirten Borrate maren gu Concorb, 4 beutsche Meilen von Boston, magazinirt worden. In ber Nacht auf den 18ten Upril ließ Gage den Colonel Smith mit 800 Grenabiren einen Gilmarich bahin machen, um die Borrate rasch zu vernichten. Die Erpedition stieß bei Lexington auf einen Saufen Milizen, ber nicht auseinanbergieng als fie ber Officir, der bie Avantgarde furte, bazu aufforderte. Er ließ schießen, und nun flohen bie Umerikaner; schoßen aber im Fliehen auf die Truppen, und wurden von diefen mit Schufen verfolgt. Nachbem auch zu Concord ein Haufen Milizen ger= streut worden, wurden bie Vorrate an Lebensmitteln, Waffen und Munition, bie man hier fant, verdorben, und ber Rud= marsch angetreten. Dieser aber muste von Legington an unter einem Rugelregen, ber aus allen Bufden, Seden und Graben fich auf die Truppen ergoß, fortgefest werden. Es kam zwar noch ein Detachement von 900 M. ben heimkerenben zu Sulfe; bennoch konten biese Boston nicht erreichen, fonbern musten am Abend auf Bunkershill Zuflucht suchen. Da die Milizen einander ablofend und nur aus gebedten Standorten gefchofen hatten, hatten sie sehr geringen Berluft erlitten; bie Truppen hatten 65 Tode, 180 Verwundete und 28 waren durch Gefangenschaft verloren gegangen. Dies war bas f. g. Treffen von Lerington, welches ben Unabhangigkeitefrieg began.

Sage machte in Bofton bekant, wenn die Ginwoner von Bofton ihre Waffen abliferten, folten fie freien Ubzug aus

The services

ber Stadt haben. Die meisten liferten ab; und vile, nament= lich die am lebhaftesten fur ben beginnenden Rrieg sich interessirens ben, verließen ben Ort, weil sie außerhalb besselben freier han= beln konten. Gage aber gewan dadurch in seiner nachsten Nabe Als der Gouverneur sich so von den gefahr= freieres Terran. lichsten Gegnern befreit fah, bemte er die weitere Auswandes rung, indem er zuerst erklarte, Raufmansguter mitzunemen fei in bem Bertrage, ben er mit ben Ginwonern geschloßen, nicht ausbedungen worden; nachher aber behauptete, die Waffen feien nicht gewißenhaft abgelifert, und badurch der Bertrag ges Moch immer nante ber General=Court, obs brochen worden. wol unrechtmäßig constituirt, sich und die Ginwoner ber Colo= nie getreue Untertanen Gr. Magestat, und versicherte, Gut und Blut dem Konige barbringen zu wollen, nur der Tyrannei ber englischen Regirung wolle man nicht unterligen. Bugleich fammelten fich nun aber überal die Miligen, und bemachtigten fich, wo fie fonten der Forts, der Rriegsvorrate und Caffen der Die nordlichen Colonieen brachten an 30,000 M. freilich mit allem, und namentlich mit Waffen und Schiegbes barf, schlecht versehener Rriegsleute zusammen, und übergaben fie bem Commando ihres General Ward. In diese Unstalten hinein fiel der neue Bundftoff, ben die oben erwanten Parlementsbeschluße brachten, und in ben Zeitungen wie von ber Ranzel ertonte nun in allen, aber besonders in den norblichen Colonieen der Ruf zu den Waffen. Die Juristen erklarten, nach biefen Beschlußen bes Parlementes fei Fortsegung bes Miberstandes keine Rebellion; und die Colonieen hielten am 20ten Juli 1775 einen neuen Buß - und Bettag, Gott angu= flehen um Weisheit für den übelberatenen Ronig.

Inzwischen waren auch die englischen Generale Howe, Bourgopne und Clinton mit Verstärkungen in Boston eingestroffen. Gage ließ durch eine Proclamation noch einmal die Wahl zwischen Krieg und Unterwerfung; nur Hancock und Udams solten von der im letten Falle angehotenen Umnestie auszgenommen sein. Die Colonisten antworteten auf die Proclamaztion durch die Besetzung und Vefestigung von Breedshill bei Boston. Es muste, um sie wider zu vertreiben, am 17ten

Juni 1775 eine formliche Schlacht gelifert werben, welche ben Englandern über 1000 M. und unter diesen 19 Officire kostete.

Der erfte Congress hatte bei feinem Auseinandergeben bas Busammentreten eines neuen beschloßen, wenn bis zum 1ten Mai ben Beschwerben ber Colonisten feine Abhulfe gewor ben fei. Um 10ten Mai war biefer 2te Congress zusammen gefommen; er übernam nach ber Schlacht von Breedshill bie Leitung des Widerstandes im großen. Wechsel und Unweisuns gen englischer Officire murben nicht mehr honorirt; ben Engs lanbern, sowol ben Truppen als ben Schiffen, murben teine Bots rate mehr verabreicht. In biefem Congress gieng bie Prafibent= Schaft von Penton Ranbolph auf John Sancock über, ber feine Umnestie mehr zu hoffen hatte; und eine im Dai verfaßte, noch bemutigere Bitschrift an ben Konig um Abhulfe ber Befdiwerden kam erft, nachdem der Krieg in vollem Gange mar, in England an. Um 15ten Juni ftelte ber Congress ben Ges neral Washington, ber sich fruber in ben Rampfen mit Frans gofen und Indianern burch Mut, Rlatblutigfeit und militatis fche Ginficht wie durch menschlichen Sin ausgezeichnet hatte, an die Spige bes bamals nur noch zur Berteibigung in Meus England aufgestelten Colonisten = Deeres. Ihm allein haben bie Umeritaner zu banten, bag fie fich gehalten haben, bis Frants reich ihnen Unterstützung gewärte; benn er allein mar ber Aufgabe gewachsen, als General von einem Congress, ber noch gar keine gesetlich constituirte Gewalt, und also keine ale bie zufällige und von gutem Willen anerkante hatte, aufgestelt gu fein, und eine Truppenmaffe gu furen, welche teils nur auf Burge Beit von den verschidenen Colonieen unter gang verschides nen Bedingungen und unter gang verschibenen Kriegsartifeln angeworben, Schlecht eingeubt, Schlecht nat allen Bedurfniffen ver feben mar, teils aus Miligen bestund, welche momentan aufges boten ohne alle kriegerische Bildung, fast ohne Ordnung, sich bei jeder Ungufridenheit wider gerftreuten oder gu gerftreuen broten.

Soon die Ernennung Washingtons war mit manchen ungewonlis den Schwierigfeiten verbunden \*). Die Lolmacht Washingtons such

to be talked to

<sup>\*)</sup> Beben und Briefwechfel Georg Washington's I. G. 149. ff. "Rachdem diese vorläufigen Einrichtungen gemacht

te noch immer die Form zu waren und eine eigentliche Kriegserkläs rung zu vermeiden; sie enthielt also: Washington solle alle diejenigen, welche jest in Wassen erschinen oder erscheinen wurden gegen die gute Sache der Colonisten, vertreiben oder zu Gefangenen machen.

Warend die Colonisten von Massachusetts bei Breedshill schugen, organisirte der Congress erst eine größere Kriegsmacht. "Die Mitglider des Congresses (welche einstimmig Washington

waren, folte nun ein Dberbefehlshaber fur die ameritanifche Itz mee ernant werden, und dies war eine Aufgabe, schwieriger ju losen, als man anfänglich vermutete. Manche Rudficht muste genommen und noch vieles beachtet werden, nebft den Gigen= Schaften, welche Diefer bobe Poften erforderte, sowol in Sin= ficht auf den Charafter, Die Fahigfeiten und militarischen Rent= niffe. Bor allen Dingen war es notwendig, daß die Bahl von allen Colonicen gebilligt ward, vorzüglich von benjenigen, welchen durch ihre Lage und Musdehnung der größte Teil der Rriegstoften jufiel. Barb bies nicht berudfichtigt, fo entfprang daraus Gifersucht und Misvergnügen, welche die best angelegten Plane labmen und villeicht der gangen Unternemung ben Un= tergang bereiten tonten. Mun maren vile Officire in Amerifa alter an Jahren als ber Dberft Bashington, bochgeachtet ma= rend ihrer Dienste im letten Rriege und unentbebrlich bei dem jest beginnenden. Wurden nun folde Manner übergangen, wels de nach ihrer eignen und ihrer Freunde Meinung ein naberes Recht hatten, das sich villeicht auch auf ihren Rang und ihre frubere Stellung in der Urmee ftuge, ein Punct, in welchem Difficire gewonlich febr empfindlich find, fo toute dies die nachteiligsten Folgen haben. Rebstdem maren die ichon im Felz de stehenden Truppen alle aus den Provingen von Reu = Eng= land, und man wuste nicht, wie fie einen Unfurer aus dem Suden aufnemen wurden, mit bem feine frubere Befantschaft fie verband, und von dem man nicht vorausseten fonte, daß er mit ihren Gitten vertraut fei und ihre Empfindungen und Bors urteile berudsichtigen werde. General Bard, welcher durch die Unstellung von Massachusetts bisber den Befehl über die Urmce gefürt batte und ben auch die Truppen aus den Colonicen von Reu : England mit Freude an ihre Spige geftelt faben, war ein geschickter und erfarener Officir und man muste fürchten, es werde nicht gut aufgenommen werden, wenn man ibn übers gieng." - "Bum Ruhme der Abgeordneten von R. G. mußen wir es ermanen, daß fie die Erften waren, welche den Dberft Bafbing= ton vorschlugen, und die eifrigsten, diese Babl durchzutreiben. Da der Kampf in Massachusetts begonnen und die Einwoner Diefer Colonie am meiften gelitten hatten, und da die bestehende Urmee hauptfächlich baselbst angeworben war, so batte man es feine Unmaßung schelten tonnen, strebte diese Proving nach ber Chre, bem heere einen gelbberrn ju geben. Aber gum Glud fur Umerita maren bie Patrioten jener Sage weit erhaben über die gemeine Forderung ber Gelbftsucht und des Reides."

100

t

am entscheibenden Bahltage ihre Stimmen gegeben hatten) verpflichteten sich burch einen einmutigen Beschluß, bem Feldherren beizustehn, bei ihm auszuharren und ihn zu unterstüßen, mit ihrem Leben und ihrem Bermogen, im Rampfe fur bie gute Sache. Bier Generalmajors und acht Brigabiers murben gugleich bei ber Continentalarmee angestelt. Bu ben ersteren mas ren gewählt: Artemas Bard, Charles Lee, Philipp Schupler und Iergel Putnam; und zu ben letteren: Seth Pomrop, Richard Montgomern, David Boofter, William Beath, Jofeph Spencer, John Thomas, John Sullivan und Mathas nael Green. Horatio Gates ward Generalabjutant mit bem Range bes Brigadiere." Freiwillige sammelten fich in großer Ungal zu Washingtone heere; zehn Scharfichugencompagnieen wurden in Pennsplvanien, Maryland und Birginien gebilbet und zur Urmee von Massachusetts, die noch bei Boston zusam= men war, gefandt; andere Truppen wurden angeworben. Die Englander (11,500 bienstfähige Leute) hatten Bofton und Bun= Pershill besetzt und die Landenge von Charlestown befestigt; die amerikanischen Truppen (nur 14,500 bienstfähige Leute) lagen ihnen entgegen in und bei Cambridge, auf Winterhill, Pro= specthill und Ropburg; warend aber bie Englander mit allem vortreflich verfehen und verforgt waren, litten bie Umerikaner an allem, was zum Rriege gehort, Mangel; hatten nicht mis litarisch = erfarene Officire in hinreichender Ungal; hatten, als Washington naher zusah, nicht einmal so vil Pulver, bag auf jeden Soldaten neun Patronen gerechnet werden konten; hats ten keine Ingenieure und vor allen fehlte es an Manszucht und Gebuld. Washington muste die lettere für die ganze Ur= mee haben, und warend er, um nur nicht bie capitalen Schwas chen feiner Urmee bloß zu geben und bem Feinde zu verraten , gu untatigem Ligen vor Bofton verurteilt war, muste er fich in ben Zeitungen und von andern unverständigen den Vorwurf machen lagen, er lage die, wie die Amerikaner glaubten, mit fo großen Opfern zusammengebrachte Streitmacht tatlos verlis Die Truppen ber verschibenen Colonieen, bie nach unb nach zusammen kamen, waren ganz verschiben besoldet und verforgt; burch Reid und einbilberifche Borurteile getrent ma=

ren sie kaum zur Einheit in Unternemungen zu bringen; keiner wolte unter einem anderen Officire dienen als unter seinem unmittelbaren Borgesetten; bei allen verrauchte in dem ruhigen Lager sehr bald der erste miltarische Eiser. Washington ertrug alles mit unendlicher Kraft, hielt personlich zusammen; und da er im Congress die Scheu warnam, dem Heere durch strens ge Ordnung und Aufstellung, durch langere Anwerbungstermine und besere außere Borteile eine angesehene und wünschenswertezte Lage zu bereiten, weil man von einem sestgebildeten stehens den Heere Gefahren für die Freiheit der Colonieen sürchtete, wuste er sich auch in diese Uebel zu schicken, und alle Widerswärtigkeiten mit dem Vertrauen, was er zu seiner Person einsstößte, mit der sitlichen Macht seines redlichen, in allen Dinz gen wohlgemeßenen Willens so weit zu überwinden, als dies nur möglich war.

Washington teilte, als er bei Boston ankam, sein heer in brei größere Massen, beren eine auf dem rechten Flügel er dem General Ward übergab; die andere auf dem linken Flüzgel überließ er der Fürung des General Lee; die dritte, welzche das Centrum bildete, commandirte er selbst. Aber nun auch in die kleinen Kreise Ordnung zu bringen, hatte unendzliche Schwierigkeiten, weil sich der Sin der troßigen freien Bauern mit keinem Heerreglement vertragen lernen wolte. Der ganze Dienst ward ihnen dadurch verleidet, und es war vorzauszusehen, daß sie sich am Ende der Zeit, für welche sie sich verbindlich gemacht hatten, ohne weiteres zerstreuen würden; eis nige (die Truppen von Connecticut und Rhode=Island) am Iten Dec. 1775; die anderen am 1ten Jan. 1776.

Wärend man so im Lager vor Boston traurig die Zeit hindrachte und Franklin, Lynch und Harrison als Bevolmächetigte des Congresses an.amen, um über die Bildung einer neuen Armee mit dem Obergeneral zu beraten, reiste General Sage nach England, und übergab am 1 ten Oct. das Commando dem General Howe. Seitdem änderten sich die Umstände einigers maßen zu der Amerikaner Gunsten. Die Maßregeln zu Bilzbung der neuen Armee hatten einigen wenn auch schlechten

Fortgang \*). Washington gelang es mit Hulfe ber benachs barten Städte Neus Englands und bann auch des Congresses eine kleine Flotte zu Stande zu bringen, welche in den Ges wäßern von Boston kreute und die Zufur hemte. Den Engsländern sehlte es bald; um sich zu rächen, brante ein brittisscher Seeofsicir Falmouth niber. Das belebte den Ingrim der Neus Engländer von neuem.

In biefe Beit falt nun auch eine Unternemung, bei beren Befdlies Bung man offenbar allen guten Willen, fich nur verteidigend ju vera halten, bei Seite legte und entschiden angreifend gegen England aufs trat. Die Obriften Ullen und Arnold hatten, als die Amerifaner ans fiengen fich überal der Forts ju bemachtigen, im Dal 1775 bas Fort Ticonderega genommen; badurch war auch die Ginname von Crowns, point und die Domination auf den Champlainfee moglich geworden. Mun faßte man den Plan eines Ungriffes auf Canada, und übers trug die Muefurung teils bem Brigadier Montgomern, teile bem Dberften Urnold. Iener brang über Iste aux noix nach St. John vor. Carleton, bem Gouverneur von Canada, welcher mit 800 M. Montreal beschüßen wolte, vertrat der Oberft Warner den Weg. Die Ginname von St. John verschafte Montgomern Geschut und Dus nition, und nun fonte fich auch Montreal nicht halten. Unterbeffen war Urnold unter den entfeslichften Schwierigfeiten ben Rennebed in die Bobe und an den St. Loren; gezogen \*\*), und fam bei Quebet an mit 500 M. als eben Carleton Montgomern entgegen gegangen war. Quebet einzunemen maren aber die Amerifaner ju fcmach, felbst als sich Montgomern mit Urnold vereinigt hatte; und auch bie Aufregung Diefer Colonie gegen England gelang nicht, ba fie gang verschidene Intereffen hatte, und einen gang anderen Rechtejuftand. Gine ftrenge Feudal = und tatholische Rirdenverfagung hatte fich bier unter frangofischer Berichaft ausgebildet; die Colonisten stunden in patiarcalischestem Berhaltnis ju ihren geiftlichen und ritterlichen Ber= ren , und diefe furchteten nur die Berbreitung der modernen f. g. phis Tosophischen Unfichten, welche fich nun ichon entschiben an Die politi= fche Bewegung ber amerikanisch = englischen Colonisten anzuhangen anfiengen.

<sup>\*)</sup> Washingtons Leben I. 176. "Am Ende des Jahres, als das alte Heer sich aufgelost batte, belief das neue sich nur auf 9650 Mann. Mehr als 1000 Soldaten waren auf Urlaub abwesend, der ihnen, da sie ihn zur Bedingung der neuen Einschreibung machten, bewilligt werden muste."

<sup>\*\*)</sup> Die Hungerenot auf diesem Zuge war eine Zeitlang so fürch= terlich, daß die Kriegsleute ihre ledernen hosen verzerten.

Carleton war rasch nach Quebet jurudgeeilt, hatte alle aus ber Stadt gewisen, die fich nicht ju deren Berteidigung bereit zeig= ten, und Quebet bald in einen Buftand gefest, in welchem, es ju erobern, Montgomern und Urnold verzweifelten. Gie hatten die Belagerung am Iren Dec. 1775 wirflich begonnen; Montgomery mag= te fogar am 3tten Dec. einen Sturm, bei welchem er felbft fiel; aber dann muste die Belagerung aufgegeben werden, und obwol fich Urnold in einem Lager in ber Rabe ju halten suchte, und Baibing= ton alles aufbot, ibm Unterfrügung jugeben ju lagen, ebe das Mufs geben des Gifes auf bem St. Boren; den Englandern von neuem Die Bufur erlaubte, fo daß Arnold im April 1776 in seinem Lager 3000 M. vereinigte, war doch die Expedition gescheitert, denn in bem Lager waren die Rinderpoden ausgebrochen, und nur 900 dienft= fabige Leute. Die Englander aber fandten um diefe Beit über ben noch gefrornen Strom Berftarlung nach Quebet, fo daß Carleton Urnold muste mit hinterlagung der die Offensive ergreifen tonte. Kranten sein Lager raumen, und im Laufe des Mai brachten die Englander die Befasung Quebets auf 13000 M. Als die abziehen: ben Amerikaner zwischen Quebet und Montreal noch einen englischen Poften ju überfallen fuchten, erlitten fie eine gangliche Miberlage.

Warend bies im Norden vorgieng, gieng man auch in ben fublichen Provinzen einen Schrit nach bem anbern vor-Lord Dunmore, ber Gouverneur von Birginien, hatte märts. im Upr. 1775 eine Partie Pulver, die in Williamsburg bewart ward, einschiffen lagen wollen. Die Colonisten hinderten es Da fandte er feine Familie über Gee, ließ feis mit Gewalt. nen Pallast verschanzen und mit Artillerie besegen. Dann be= rief er ben General : Court, um mit ihm zu unterhandeln; biefer weigerte fich, ohne Ginmischung des Congresses auf etwas einzugehen, und die Erbitterung gegen Dunmore wuchs, als man erfur, daß er in den Arfenalen bie Schlößer von ben Flinten hatte nemen, das Pulver vergraben und Gelbstichuße anbringen lagen. Da kam es schon im Mai bahin, daß Dun= more auf ein Kriegsschif flüchtete und am 18ten Juli hatte ber General : Court die Mirksamkeit des koniglichen Gouver: neurs fur beenbigt erflart. Dunmore furte hierauf einen Plun= berungskrieg gegen bie Colonie an beren Ruften, und erklarte am 7ten Dov. von feinem Schiffe aus alle Reger fur frei. Er richtete wenig damit aus. Gine befestigte Position, die er in der Gegend von Morfolt zu halten suchte, muste er am 9ten Dec. wiber aufgeben. Die Anhänger Englands in Nord: Amerika (s. g. Tories) retteten sich größten Teils auf die Schiffe. Durch Mangel ward endlich die Flotte Dunmores gezwungen, die Küste von Virginien zu verlaßen In Nord: Carolina hatte der Gouverneur Martin ebenfals auf ein Schif flüchten müßen, und als es ihm im Unf. 1776 noch einmal gelungen war, eine Anzal schottischer Einwanderer für Englands Sache zu interessiren, wurden auch diese Ende Februar gänzlich zerstreut. Weder Lord Campbell, der in Südcarolina, nach Sir Wright, der in Georgien Gouverneur war, vermochten die Bewasnung der Colonisten für die Sache Amerikas zu hindern.

Dhngeachtet Washingtons Armee sich im J. 1776 nur almalig volzaliger herstelte und zum Teil aus neuen, völlig ungeübten Truppen bestund, ward boch die Lage der Engsländer in Boston schwieriger, da ihnen zu Lande gar keine Zusfur zukam, und die Zusur zur See durch Stürme und Kasperschiffe unregelmäßig war. Im März faßte Washingtons Kriegerat den Beschluß, die Höhen von Dorchester, die den Hasen von Boston und Nooks-Hill beherschten, zu nemen; General Howe ward dadurch bewogen, überhaupt Boston zu räusmen; um die Stadt zu schonen ließ Washingten ruhig die engslischen Truppen sich am 17ten März einschiffen, und sobald dies geschehen war, rückte General Putnam mit einigen amesrikanischen Regimentern in die Stadt ein. \*)

Bis zum herbst 1775 hatte übrigens die englische Res girung ihre kriegerischen Unstalten nur treffen können, wie ein etwas verwirter Zustand bei übrigens bleibendem Friden sie erforderte, denn anders hatte man die Lage der Dinge bem

<sup>\*)</sup> Washingtons Leben I. S. 188. "General Home segelte mit seiner Armee in 17 Schiffen und Transportschiffen nach Halifax. Seine Macht bestund, die Matrosen mitgerechnet, uns fahr aus 11000 M. Ueber 1000 Flüchtlinge verließen Bosson auf seiner Flotte. Nach dem Verichte des Adjutanten war Washingstons Armee, Officire und Soldaten 21,800 M. start, und unter diesen waren 2700 Krante. Zulest hatten die Univerbungen einen besseren Fortgang gehabt, als im Anfange. In der Armee bessenden sich auch nech 6800 M. von der Miliz, welche schnel aus den benachbarten Städten einberusen waren, um, im Fall eines Angrisses auf Bosson, die Linien zu verstärken."

dem Parlemente nicht barstellen können. Als sich aber in des genanten Zeit das Parlement wider versammelte, und das Benemen ber Umerikaner als offene Rebellion behandelte, ward der Beschluß gefaßt, 28,000 M. solten zur See, 55,000 M. zu Lande zum Dienst gegen die Rebellen aufgestelt werden; und am 20ten Nov. gieng eine Bill durch, welche das Eigentum aller Privatleute in den Landschaften der Rebellen für gute Prise erklärte. Es war dies die Form, in welcher die Regirung den Krieg ankündigte. Die neuen Beschlüße des Parlemenstes wurden in Amerika bekant im März 1776, eben als durch den Abzug Howes die Territorien der aufgestandenen Coslonieen von englischen Truppen gesäubert erschinen.

Un bie Spige ber gegen die Umerikaner aufgestelten Trup= pen ward General Some gestelt, welchem aufgegeben mard: 1) Canada wider zu erobern und fodann über den Champlain = See einen Angrif machen zu lagen; 2) Dem Dorf zu befegen; 3) bie füdlichen Colonieen zum Behorfam gurud zu furen. Der erste Auftrag mar zum großen Teile burch Carleton erledigt; bie Musfurung bes britten Punctes warb bem General Clinton und Peter Parter übertragen; fie wolten Charlestown einnemen, scheiterten aber bei bem Ungriffe auf bie Berschanzungen von Sullivan = Jeland, und nach diefem miegluckten Unternemen blib der Guden lange gang unangefochten. Die Ginname von New = Vort, deren Gelingen einem Angriffe über den Champlain = See erst seinen rechten Wert verlih, behielt sich ber General Howe fur fich und seinen Bruder, ben Udmiral, vor. landeten im Juni auf Staten = Island; New = York felbst aber war von ben Umerikanern befest; Bafbington hatte im Upril fein Sauptquartir bahin verlegt, und hielt auch Long = Island Da bie Bruber home zugleich zu koniglichen Com= befeßt. miffaren ernant waren, erliegen fie von Staten : Island aus noch Manifeste und fuchten burch Unterhandlungen und Gnas benerbietungen auf die Colonisten zu wirken. Go tam es, bag fie erst am 25ten August zu bebeutenberen Briegerischen Unter-Un diesem Tage landeten bie Trup= nemungen fortschritten. Die Generale Clinton und Grant pen auf Long = Island. furten bann englische, Beifter Befische (in englische Dienfte 35 Leo's Lehrbuch ber Universalgeschichte. Banb IV.

gegebene) Truppen und die Amerikaner wurden auf allen Selsten zurückgeworfen. Washington war im höchsten Grade nis bergeschlagen über die schlechte Haltung seiner Leute. Washingtons Lager wolte Howe nicht stürmen laßen, um nicht unnüt Blut zu vergießen. Long : Island kam bis zum 28ten August früh ganz in die Gewalt der Engländer.

Indeffen hatten bie Umeritaner ichon vor ber Groberung Long = Islands durch die Englander einen Schrit getan, bet die Colonieen entschiden und fur immer log rif; aber gut gleich der politischen Lage bes Landes eine von der fruberen mannichfach verschidene Farbung gab. Schon zu Unfange Juni hatte man im Congress ben Borfchlag gemacht, bie Colonieen für unabhangig zu erklaren. 3mar fprachen Didinfon und anbere bagegen, als von einer Sache, bie noch nicht an ber Belt fei; aber der Borschlag ward von anderen wiber, namentlich von John Ubams, in aller Beise empfohlen; balb hatte er algemeis nen Beifal, und am 4ten Juli 1776 erfolgte burch eine of fentliche Ucte die feierliche Unabhangigkeitserklarung ber nord= amerikanischen Colonieen New : Sampfhire, Maffachusetts, Rhobe = Island, Connecticut, New : York, New = Jerfen, Penn: fplvanien, Delaware, Maryland, Birginien, Nord : Carolina, Sub : Carolina und Georgien.

Diese Unabhangigkeit mar offenbar bas Bil, wonach von Unfang an eine gewiffe Ungal, in die damals f. g. Philosophie bereingerigent, Leute gestrebt hatte; auch damals schon als Bashington einen fels den Schrit, der nun freilich burch die Umftande berbeigefurt und gerechtfertigt mar, fur ein eigentliches Berbrechen erflart haben murde. Es war aber auch in Nord = Amerika in jener Zeit eine Anjal Manner, welche einen Stat wolten, in bem die Philosophie des 18ten Jahrhunderts (die allerdings in Rord = Umerita am wenigsten biffos rische Obstacula fand) bominiren tonte. In Zeitungen und Flugfchriften waren diese Tendenzen verbreitet worden, in einer Sprache und Gebantenfphare, in welcher die Menge einheimisch ift und fic wol fult, namlich in der Sphare bes beschrantten, hausbadenen Betftandes. Die philosophische Unficht tonte freilich an den bereits aus: gebildeten Berhaltniffen, namentlich an dem Civilrechte und an ber Achtung, welche das Bolt vor allem religiofen hegte, nichts andern, fondern muste fich bas, was ihr hier nicht anstund, als ju bulbens des Borurteil gefallen lagen; dagegen fuchte fie die eigentlichen Berfagungefragen an fich ju reißen, und jene gange Bude ju erfullen,

die durch bas Losreisen vom Mutterlande in den Verhältnissen ents stant dieser Richtungen, und bald trente deshalb auch die Verfastungefrage die Bevölkerung in zwei politische Parteien, deren eine Zisseison fürte.

Bis zu biesem Puncte hatte man ben bestehenben Bus stand als interimistisch betrachten, und also die General = Courts in den einzelnen Colonieen in Besig der hochsten Gewalt und nur durch die offentliche Meinung beschrantt lagen konnen. Mit ber Unabhangigkeiterklarung borte jener interimistische Buftanb auf, und man muste barauf benten, ben Abgang ber bisherigen königlichen Behörden burch neue republicanische zu erfeten. Man richtete in allen Staten, außer New : York, Massachusetts und Pennsplvanien, ein zweites Collegium, an beffen Ginftimmung man die Gultigkeit ber Gefetbeschluße ber General : Courts Enupfte, ein. Diefes zweite Collegium furte ben Namen bes Senates. Un ber Stelle eines folchen Senas tes wurden in Meu = York und Massachusetts andere Behor= ben (Revisionskammer in Dem = York genant) eingerichtet, unb biefe unterschiden sich nur burch die Busammensegung, inbem erwählte Gouverneure an der Spige stunden, und unter ih: nen Gerichtsbeamtete ein Collegium bilbeten, welches benfelben 3med hatte, wie die Senate der anderen Staten. Pennsplva= nien wolte gar feine Controle bes General : Court als die of= fentliche Meinung, und feste beshalb nur fest, bag alle Ge= fete vor völliger Abstimmung öffentlich bekant gemacht mer= ben solten. Dagegen richtete biefer Stat eine Controle für alle öffentlichen Berhaltniffe ein durch Beamtete, bie ben Das men "Censoren" furten, und ein alle 7 Jahre zu erneuerndes Collegium bildeten.

Da, wo ber Gouverneur nicht an ber Spige ber consttolirenden Behörde stund, wie in New-York und Massachussetts, ward doch überal ein ähnlicher Beamteter unter diesem oder dem Präsidententitel an die Spige der Administration oder (wie man sich wol jener falschen Theorie der Statsges waltsteilung zufolge ausdrückte) der executiven Gewalt gestelt. Ueberhaupt änderte sich in den äußeren Formen des gesels 35 \*

- megh

schaftlichen Bestandes wenig; aber der innere Sin derselben ward ganz geändert, in wie fern nun hier jene Theorie der Ableitung aller Gewalt aus dem Bolke Grundlage des ganzen Statslebens ward. Uebrigens modisicirte sich die Zusammenssehung der Senate, General = Courts u. s. w. sehr nach den besonderen Verhältnissen der einzelnen Colonieen.

Man fan nicht leugnen, bag bie Grundlagen republicanischer 311 ftande in Amerita eine gang andere Berechtigung haben, als ba, wo man fie in Europa neu hat durchfechten wollen. Wir haben gefes ben \*), wie bas fonobe Unrecht, mas die Fürsten Englands ber Rirge getan, in England Oppositionen gegen bie Monarchie notwendig ber porrief; fo lange diefe Oppositionselemente in England die verfolge ten waren, fpater als fie es wider wurden, suchten fie - und faft ftete mit Bewilligung ber Regirung - eine Buflucht in Amerifa. Die Regirung felbft bat in bem Intereffe, einerseite diese Elemente in England ju fcmachen, andrerseits die ameritanischen Colonicen ras fcher ju bevolfern und in die Bobe ju bringen, lange die Bante geboten, daß in Umerifa Raum gewart und erhalten ward für res publitanischen Sin. Er ift also bier mit Bewilligung ber Regirung fart, und dann durch neues Unrecht der Regirung felbstffandig und frei geworden. Doch foll bamit nicht gefagt fein, daß nicht auch in Amerita gewiffe Uebelftande, die fich von demotratischen Berfagunges formen einmal nicht gang entfernen lagen, fich entwidelt batten. Ras mentlich trat in den ersten Zeiten der Republik vilfach ein schnellet Bechfel ein in den Memtern; jede Demofratie hat eine Tenden; dabin, fo vilen als möglich Unteil zu geben an bem Genuße des öffentlichen Befens; und die weitere Folge ift, daß fich fur die Branchen des Statslebens, die diesem Bechsel ausgesest find, schwer ein eigentlie der Stand geschickter Geschäftsleute bildet. Ferner mard ben moder: nen Theorieen ju Gefallen der Unterschid ber Stande abgeschaft b. b. man constituirte hinfuro ben geselschaftlichen Unterschib der Menschen nach bem beweglichen Geldbesite (benn auch Grundeigentum nimt in folden Bustanden volständig den Character leichtveraufers licher, roulirender Bare an \*\*), und fchloß ben Ginfluß ftatiger Grunds lagen ber Vollsgliberung gesetlich aus. Im algemeinen wird auch in Demofratieen bas eigentliche Privatintereffe, namentlich das hans bels = und Gewerbsperhaltnis, die Geldeireulation 2c., eine weit. bes ftimmendere Macht üben. Dies Intereffe zeigte fich ichon in dem Unabhangigfeitefriege machtig, benn am raschesten gedih vor dem Gins

<sup>\*) 28.</sup> III. 615. 616.

<sup>\*\*)</sup> In Birginien gewärte Grundeigentum nicht einmal hypothekarische Sicherheit. Warscheinlich auch in manchen anderen Orten nicht.



Mit dem Heranruden bes Jahresendes began ble frühere Not der Aufbringung eines neuen Heeres abermals, denn das alte war auf nicht längere Zeit geworben, und die letten Unglucksfälle bei New-York hatten es moralisch herabgebracht und kriegs: unlustig gemacht. Diesmal ließ sich der Congress, da der Krieg nach der Unabhängigkeitserklärung eine andere Bedeutung gewonnen hatte, und an eine freiwillige Widerunterwerfung nicht mehr zu denken war, zu energischeren Anstalten bewegen. Die neue Armee solte aus 88 Bataillonen, von den Staten nach Verhältnis ihrer Größe und Bevölkerung aufgebracht, besstehen, und die Soldaten verpslichtet werden auf die Dauer des Krieges.

Um die Werbungen in Gang zu bringen, solte jeder Ges meine und Unterofficir ein Geschenk von 20 Thlr. und 100 Acres Land haben; die höheren Officire nach Verhältnis mit Landausstattungen bedacht werden. Washington wünschte ers höhten Sold für Officire und Gemeine, und man gewärte ihm auch das zum Teil. Da die Dauer des Krieges als ein uns bestimtes Zeitmaß manche abschrecken konte, so beschloß man auch Werbungen auf drei Jahre, zu gestatten. Alles schin in bester Ordnung; da aber die einzelnen Staten die Aussus

jurudjuhalten und wider ju ordnen. Man fagt, fein Borfal mas rend des gangen Krieges habe Washington in eine folche Aufres gung verfest, als man bei diefer Gelegenheit an ihm bemertte. Sturmifc rit er dem Beinde entgegen und feste fich ber größten Gefahr aus, weil er hofte, durch fein Beifpil feine Truppen anzufeuern und ein Geful der Beschämung über ihre Feigheit in ihnen ju erweden. Aber alle Berfuche bliben fruchtlos. Die gange Manschaft, welche aus acht Regimentern bestund, entfieb ju der Sauptarmee bis auf die Gbenen von Saerlem. Die Die vifion, welche unter dem Befehle des General Putnam in Rems Dort ftund, jog fich mit großer Beschwerde und bedeutendem Berlufte jurud. 3mar wurden nur 15 Man getödtet, aber über 300 ju Gefangenen gemacht. Fast alles schwere Geschuß, vil Gepad und bedeutende Vorrate musten sie jurudlagen. Satte der britische General durch ein rasches geschicktes Manoeuvre seine Aruppen fich quer durch die Insel von der Ripsbucht bis jum Flufe Sudson ausbreiten lagen, so tonte er warend des Rudjuges ber Division den Rachtrab von derfelben abschneiden. Dies mard aber verfaumt und die Umeritaner auch nicht mit großer Anftrengung verfolgt. General Basbington jog seine gange Macht auf den Boben von Saerlem zusammen, mo fie in berfelben Racht noch ein gager aufschlugen."

rung dieser Maßregeln selbstständig hatten, wurden sie fast ganz gebrochen. Um rasch anzuwerben, boten z. B. die einzelnen Staten den Recruten besondere Borteile (Geschenke, höheren Sold 20.); in den einzelnen Staten taten es wider die einzelnen Ortschafzten — natürlich zögerten nun alle Recruten, um zu erwarten, wo das meiste geboten werde. — Die Unwerdung gieng also gestade sehr langsam von statten, und die an verschidenen Orten gewordenen waren es nun doch wider unter höchst verschidenen Bedingungen, mit höchst verschidener Ausstattung. Neid und Eisersucht blib zwischen einzelnen Sorps.

Marend die neue Urmee gebildet ward, erzwang Howe ben Durchgang nach bem oberen Sudson und bedrote Bafhingtons Lager bei haerlem fo, bag ein Rriegerat ber Ume= rikaner beschloß, bie Infel zu verlagen. Im November teilte bann Bafhington fein Beer; Die Contingente ber Staten meft= lich des Subson (5000 M.) ließ er bei Kingsferrn über den Hluß fegen; die Contingente ber oftlichen Staten und Dem = Porte teilte er in zwei Divisionen, von benen eine unter Ge= neral Heath das Dberland verteidigen folte; die andere (4000 M.) unter Lee folte noch bas Lager von White: Plains eine Beitlang behaupten und bann nach Befinden in bas Dberlanb ober nach New : Jersey geben; in Fort Bashington solte unter Dberft Manaw eine Befatung bleiben — aber ichon am 16ten Nov. namen der hefische General Annphausen und ber Graf Percy bas Fort und machten in bemfelben 2818 Ge-Sofort sandte nun home 6000 M. unter bem Gra= fen Cornwallis nach News Jersey. Washington hatte, als er ben Beschluß faßte, sich nach Delaware zu wenden, taum 4000 M. noch bei fich, und biefe verlumpt und innerlich herabge= Lee, ber nun auch über ben Subson tommen unb sich mit Washington vereinigen solte, warb, als er eine Racht auf bem Buge zimlich isolirt zubrachte, gefangen. tam fo auf Unglud; bie Englander waren wider im Befige von Staten : Island, Long : Island, New : York, Rhobe : Island und New = Jerfen; boch furte General Sullivan noch glucklich Lee's Division zu Washingtons Corps. Es war bies ber traurigste Zeitpunct bes gangen Krieges und nur Bashingtons uns

verzagter Mut und feine Gebuld hielten alles aufrecht. Er be wog ben Congress zu bem Beschluße, die Urmee noch um 16 Bataillone außer ben früher becretirten 88 zu verstärken; bagu 3000 leichte Reiter, brei Regimenter Artillerie und ein Ingenieurcorps aufzustellen. Much erhielt Bashington endlich bie Grlaubnis die Officire anzustellen, und bie übrigen Bolmach: ten, beren er als General bedurfte, und die man ihm bis jest fast alle aus republicanischer Gifersucht vorenthalten hatte \*). Er machte nie ben geringften Diebrauch von biefen Bolmachten; ja er scheute fich, fich ihrer in vollem Umfange zu bedie: nen; boch gewan burch diese veranderte Stellung des Dbetgenerals ber Rrieg eine anbere Physiognomie. Noch zu Beih nachten 1776 gieng Washington über den Delaware wider gurud und überfiel die in ihren Winterquartiren verzettelten Feinde. Bei Trenton nam er 1000 Sefen gefangen; auch bei Prin cetown war er etwas spater am 3ten Jan. 1777 gludlich. Diese Fortschritte ließen Die Ginmoner neuen Mut schöpfen; bas Benemen ber Feinde in ben Winterquartiren in Nem: Jer fen emporte die baran nicht gewonten Umerikaner und facte ben Grim von neuem an. Der Sig locte neue Rriegeluft in die Herzen der schon fast gang ermatteten Kriegsleute und vile ließen sich von neuem anwerben, die schon entschiden gewesen waren, bas Heer zu verlagen. Nachher muste Washings ton Some, ohne es zu einer Entscheibung fommen zu lagen, hinzuhalten, bie biefer ben größten Zeil feiner Streitmacht einschifte und eine Erpedition gegen Philadelphia unternam. Um Brandywine wurden bie Umerikaner ben 11ten Gept. 1777 geschlagen, und am 26ten September besetzte Home Philas

<sup>\*)</sup> Washingtons Leben I. S. 235. Er erhielt die Wolmacht, von jedem der Staten so vil Verstärfung von der Miliz zu verslangen, wie er für nötig erachten würde; Magazine für Vorräte einzurichten; alle Officire unter dem Brigadier anzustellen und zu versehen und die offenen Plate in allen Teilen der Armee auszusüllen; von den Einwonern alles zu nemen, was zum Gesbrauche des Heeres erforderlich sei, und es nach einem billigen Preise zu bezalen; alle diejenigen zu verhaften und einzusperren, welche sich weigerten, das durch die Staten eingefürte Papiergeld anzunemen, oder die auf andere Weise eine feindliche Gesinnung gegen die amerikanische Sache bezeigten, und sie zur Untersuchung bem State, in welchem sie einhelmisch waren; zu überlisern.

vertreiben vermochte; auch bei Germantown am 4ten Oct. nicht glücklich gegen die Feinde schlug, und sich mit seinem Heere im Lager von Wallen = Forge auf das elendeste den Winter über in Erdhütten bei nicht gleichmäßiger Versorgung des Heeres, oft bei eigentlichem Mangel an Kleidung und Mundvorrat, bes helsen muste, konte doch auch Howe weitere Eroberungen nicht machen, und nicht einmal eine gesicherte Verbindung zu Lande mit New = Pork herstellen.

Inzwischen trug fich boch auch im Morben manches zu, was mefentlichen Ginfluß ubte auf ben Bang bes gangen Rrie-Der Gouverneur Carleton hatte im 3. 1776 bie Umes ritaner, welche in biefen Gegenden Urnold furte, auf dem Champlain = See geschlagen. Im J. 1777 folte ein kleineres englisches Seer vom Ontariofee; ein großerer Saufe von 7000 M. vom Champlain ber gegen Albany vorbringen, und fich fo mit home in Berbindung fegen. Un ber Spige biefer Erpedition folte General Bourgonne fteben, und es gelang ihm, ben Umerikanern Ticonberoga zu nemen — allein St. Leger, ber ben anderen Bug furen folte, scheiterte an dem Ungriffe auf bas Fort Schupler; und unwegsamer Wald, Morast, Site und Infekten qualten und hinderten nebft ber Schwierigkeit ber Zufur boch auch Bourgonnes Heerhaufen fo, bag er nur langfam vorrudte. Um 19ten Gept. liferte er ben Umeritas nern bei Stillwater ein zweifelhaftes Treffen; ein zweites am . 7ten October nam einen folden Musgang, bag er fich zum Rudzuge entschließen muste, und auf diesem marb er mit bem Refte seiner Truppen (nur noch 3500 M.) fo eingeschloßen, baß er fich am 16ten Dct. burch bie Capitulation von Sara= toga ergeben muste.

Von allen Völkern Europas namen an Amerikas Kampfe gegen England am lebhaftesten Teil die Franzosen, teils als an einem Kampfe gegen den alten Nationalfeind, teils aber, und dies vorzugsweise in den höheren Klassen, weil man nun hofte, in Amerika bald die Verwirklichung aller der Herlichkeisten zu schauen, welche die neuen Theorieen verhießen, wenn man den Mut habe, mit allen Vorurteilen des Mittelalters

zu brechen, mit benen man fa einfach in Amerika burch bie Logreißung von England gebrochen hatte, benn bies allein war bie Nabelfchnur, burch bie man als Statswesen mit bem mittelaltrigen Europa Busammenhieng. Einzelne begeisterte Frangosen aus den hoheren Standen eilten nach Umerika. Unter ihnen ber Marquis de la Fayette, der kurz vor den Ereigniffen bei Philadelphia zuerst mit Bashington gusammens traf, und bann als beffen Abjutant, in einzelnen Fallen auch an der Spige felbstftandiger Erpeditionen, sich im Fortgange bes Krieges auszeichnete. Washingtons Aushalten im Kampfe t og so manches Unglucks und die Gefangennemung Boutgonnes brachten almalig auch ber franzosischen Regirung 3w versicht zu ber amerikanischen Sache bei; Frankreich mar felt bem fiebenjahrigen Rriege febr in politifcher Uchtung gefunten, man fulte, daß etwas geschehen muße es zu heben; und man batte, wenn man diese Gelegenheit benutte, ben Borteil, jugleich einen alten Rival ju schwächen und im Sinne des gemels nen Wolksbewustseins zu handeln, und zugleich die öffentliche Meinung ber gebildeten Kreise Frankreiche nicht nur, sondem bes von Frankreich aus bestimten halben Europa zu gewinnen. Um 6ten Februar 1778 schloß man bemnach mit Franklin, ber schon seit 1776 als Gesandter des Congresses in Paris war, einen Freundschafts = und Handelsvertrag ab. Frankreich garantirte bie Unabhangigkeit ber verbundeten Colonieen. Die fer Vertrag konte von Seiten Englands nicht anders benn als eine Kriegserklarung angesehen werden, und sofort wurden die frangofischen Farzeuge gekapert. Berfohnungsantrage, bie bas englische Ministerium nun den Umerikanern unter Bedinguns gen machen ließ, welche einige Sahre früher mit Freuden ans genommen worden maren, hatten jest gar feinen Erfolg.

Sir William Howe hatte so lange, ohne weitere Forts schritte in Pennsplvanien machen zu können, in Philadelphia gelegen, daß er, als die englische Regirung durch das Eingreis sen Frankreichs zu neuen, größeren Anstrengungen für den Krieg genötigt war, nicht mehr hinlänglich in Vertrauen stund, um an der Spige der Armee gelaßen zu werden. Er selbst fülte die Verlegenheit der Lage, in welche er die Armee gebracht

1000

hatte, und bat um seine Entlaßung. Sir Henry Elinton übers nam an seiner Stelle bas Commando aller englischen Armeen in Amerika, und um nicht, wenn die französische Flotte ersschine, in Philadelphia gewissermaßen abgeschnitten zu werden, fürte Elinton am 18ten Juni 1778 sein Heer aus dieser Stadt durch New: Jersey nach New: York zurück.

Ingwischen war die frangofische Flotte unter bem Ubmis ral d'Eftaing ausgelaufen, hatte am 27ten Juli 1778 bet Dueffant mit ber englischen unter Reppel geschlagen, und ers fchin nun, ohne zunächst etwas ausrichten zu konnen, in ben Gemäßern von Mem = York und Rhobe = Island. Warend vielln in bem nachstfolgenden Sahre Clinton eine Reihe kleinerer Ers peditionen teils in die Nachbarlanbichaften von Dem = Yort, teils auch weiter (3. B. eine gegen Birginien) unternemen ließ, hielt fich die amerikanische Urmee zu beiden Seiten bes In keinem Kriege ift noch der Sat fo einleuchtenb hervorgetreten, daß die Bertelbigung die ftarffte Form bes Rries ges fei, ale in diesem nordamerikanischen; benn ohngeachtet bie Umerikaner in weitaus den meiften Begegnungen ben turs geren zogen, und ihre Urmee, auch nachbem Bafhington gros Bere Gewalten erlangt hatte, in einem Buftande blib, ber es Washington einleuchtend machte, bag nur eine startere franzofische Sulfe gur Entscheibung furen tonne, mar es boch ben Englandern unmöglich, mehr Terran zu gewinnen. ber Verrat des General Arnold im J. 1780, die Eroberung Georgiens im Dec. 1778 u. Jan. 1779, und ein Bug Clins tons nach Carolina (vom Dec. 1779 — Juni 1780), der auf einige Zeit ben Englandern wiber Unhaltepuncte im Guben verschafte, so daß hier, als Clinton nach Dem = Dort gu= rudterte, Lord Cornwallis mit einer Urmee bleiben fonte, vers Im Mai 1781 besprach Schafte feine wefentlichen Borteile. fich Washington in Weathersfield mit bem Grafen Rochems beau, ber die frangofischen nun bereits übergeschiften Truppen befehligte, über die weitere Furung bes Krieges. Man beabs sichtigte einen gemeinschaftlichen Ungrif auf Dem- Port und einen Bug nach Birginien und Mordcarolina, um diefe Landschaften, wo sich (wie bemerkt) ein englisches Corps unter Cornwallis

festgefest hatte, ju faubern. Allein ba feit bem Bunbnis mit Frankreich das Bolt in Umerita ber Meinung war, ber Krieg sei im wefentlichen baburch entschiben, wolte es sich nirgenbs mehr zu größeren Opfern verfteben; die Gleichgultigfeit und Lauheit besonders in den Neu : Englandestaten ward algemein. So gewannen bie Englander von Canada her wider Terran und Washington muste einen Teit seiner gegen Rem : Port bestimten Leute nach bem Dberlande senden. Dennoch warb bie Expedition gegen New : York nicht aufgegeben, und ein Lager bei Dobbs : Ferry bezogen ; aber bie Urmee war zu schwach, um ohne bie vom Grafen de Graffe gefürte frangofische Flotte Da bie Sulfe biefer Flotte, etwas unternemen zu konnen. als man fast zwei Monate im Lager gelegen, problematisch . blib, entschloß man fich enblich ben Angrif auf Dem = York aufzugeben, und nach Birginien zu marschiren. Diesen Bug unterftutte bie frangofische Flotte, die in den Chesapeate einlief, wirklich, und Cornwallis, feit bem 30ten Sept. in Yorktown belagert, muste am 19ten Det. capituliren. Ueber 7000 DR. Englander wurden mit Lord Cornwallis friegsgefangen. Clin= ton, ber sich eingeschift hatte, um Cornwallis zu entsegen, et fur unterwegs beffen Schicksal und ferte zurud.

Wie ungludlich nun im gangen ber Rrieg in Norbames rita für die Englander lief, so gute Früchte brachte ihnen der Seekrieg mit Frankreich und beffen Berbundeten, ben Spaniern und Miberlandern, in Westindien und Offindien. Unfangs zwar, als bie Frangosen nur allein ben Rampf zu bestehen hatten, hielt fich der Erfolg zimlich gleich. Denn wenn die Englanber auch die Inseln St. Pierre, Miquelon und am 14. Dec. 1778 auch St. Lucie, so wie in Offindien im Dct. 1778 Ponbichern namen, eroberten bagegen bie Frangofen im Septem: ber besselben Jahres Dominique und im Jan. 1779 Senegal, im Juni St. Bincent, im Juli Grenada. 218 aber ber Wunsch, Gibraltar, Minorca, die Floridas und Jamaica wie der zuerobern, bas bamals von Florida Blanca geleitete fpa: nische Ministerium bestimte, felt Juni 1779 bie Macht Spaniens Frankreich gegen England zur Seite zu stellen, erlit bie spanische Flotte unter Admiral Langara am 16ten Jan. 1780

- 5-15U-Ma

niens Seemacht brach. Welche Verwickelungen auch die Ver. Niderlande in die Reihe der Verbündeten Frankreichs fürten, und welche außerordentlichen Eroberungen England gegen die Republik machte, haben wir bereits oben gesehen \*). Gibraltar ward von Elliot von 1779 bis zum Oct. 1782 glücklich versteidigt; nur Minorca, wo seit August 1781 eine französische spanische Kriegsmacht gelandet war, gieng bis Februar 1782 ganz verloren und Westslotida war schon vorher erobert worden. Die französische Flotte unter de Grasse in Westindien aber erlit am 12ten April 1782 durch Rodney eine ganzliche Niderlage, wodurch Jamaica England erhalten blib.

Schon vor diesem Sige Robneys mar Lord North (am 20ten Marg 1782) aus bem Ministerium getreten, und ein Ministerium aus der ben Umerikanern gunftig gefinten Oppos fitionspartei trat ein: Der Bergog von Rodingham, Burte, Kor, Conway u. f. w. welche Partei fcon langere Beit Friden mit Umerita und Unerkennung der Unabhangigkeit ber Colos nieen gefordert hatte. Dbwol der Bergog von Rodingham bes reits am 1ten Juli 1782 ftarb, und For wider aus dem Di= nisterium trat, blib both basfelbe unter Chelburnes Leitung in demfelben Sinne, und ba der Congrest ber Colonieen abs lehnte, allein Friben zu fohließen, wurden mit Umerita, Frankreich, Spanien und ben Miderlanden zugleich Unterhandlungen zu Bers failles erofnet. Mit Umerita mar man praliminar einig fcon bis jum 30ten Nov. 1782, mit Frankreich und Spanien bis jum 20ten Jan. 1783; weshalb die Miderlande vereinzelt Engs land gegenüber bliben haben wir oben \*\*) erörtert. finitivfriben Englands mit ben Machten, mit welchen es pras liminar übereingekommen mar, erfolgte fodann am 3ten Gept. 1783, und erkante bie breizehn Colonieen in ihrer Unabhan= gigkeit, im Besige ber westlichen Territorien und ber Teilname an den Fischereien von Terreneuve an. Frankreich erhielt seine westindischen, warend bes Rrieges verlornen, Besigungen gus

<sup>\*)</sup> G. 500 ff.

<sup>\*\*) ©, 502,</sup> 

rud und Tabago und Senegal; fo wie erweiterten Unteil an ben Fischereien von Terreneuve. Spanien bekam Minorca und Florida zurud.

Die ungeheueren Abtretungen, welche biefer Fribe ben Feinden Englands trog fo mancher Sige und Eroberungen machte, und welche nur in ber burch ben Rrieg ungeheuer ans gewachsenen Schuldenlaft eine Entschuldigung finden konten, weckten die Opposition sowol ber Partel des Lord North als Diese Oppositionsparteien verbunbeten fich ju ber von For. einem vereinigten Ungriffe auf bas Ministerium, bem es uns Das Ministerium bes jungen William Pitt folgte im December 1783.

## 3meites Kapitel.

Die Zeit ber frangösischen Revolution.

Geschichte ber Stateveranberung in Frankreich unter Ronig Ludwig XVI. ober Entstehung, Fortschritte und Birfungen ber f. g. neuen Philosophie in biefem Lanbe. 6 Bande. Leipz. 1827-1833. 8.

5. 1. Die frangöfifche Revolu-Busammentreten bes Mationalcon. ventes.

Als Ludwig XVI. am 10ten Mai 1774 ben Thron feines Großvaters bestig, war er noch nicht volle 20 Jahre alt. Er tion bis jum mar feinem Character nach von weichlicher Gutmutigkeit, bie vor allem was Sarte hieß zuruckschauderte, aber wie bei allen folden gutmutig = schwachen Naturen auch nicht felten in heftis Bei biefer Beichlichkeit ber Empfindung, gen Born umschlug. bie unmittelbar auch Zeugniß ablegte von bem Mangel grofars tigen Berftandes, befaß er boch hinlanglich Berftanb, um wenn er für kleinere Rreise vom Schicksal bestimt worden ware, ein febr achtungswerter Character fein zu tonnen. Er mar orbe nungsliebend in Beziehung auf Geld und Lebenswandel; er war fogar sparfam zu nennen; und hatte Freude an wißenschaftlicher Bilbung fo wie an gemiffen Sandarbeiten. Dabei mar er von ber Warheit der driftlichen Lehre durchdrungen, aber eben bie Furcht vor religiofer Berantwortung machte ihn eignen positie ven handelns unfähig. Die Folgen diefer Unfahigkeit und bie Unfähigkeit selbst ahnete niemand als er den Thron bestig, auf

welchem ihn ber Jubel der Menge begrüßte, welche durch die Lüderlichkeit seines Großvaters Ludwigs XV., durch die Mittellosigkeit der Regirung in pecuniarer hinsicht, und durch die daraus herrürenden wilkürlichen Finanzmaßregeln so wie durch die Auflösung der sich den Maßregeln der Regirung wie dersehen Parlemente empört worden war.

Die erften Magregeln des Koniges, um ben Rlagen über ben Buftand in Ludwigs XV. letten Lebensjahren abzuhelfen, maren gang im Sinne ber öffentlichen Meinung. Graf Mourepas, fruber lange und von feinem 18ten Jahre an Stateminifter, bann von der Pompadour verdrangt, mard, nachdem er lange Beit als Privatman gelebt und der Opposition gegen bas Benes men ber letten Minister Ludwigs XV. entschiben angehort hatte, nun erster Minister Ludwigs XVI. Bald nachher traten burchaus neue Minister in die Stellen ber bisherigen. Turgot, aus altabeligem normanbischen Geschlechte, seit 13 Jahren Intendant bee Limoufin, murbe Controleur bes Finances. Er geborte in feinen politischen Unfichten ber ofonomistischen Richtung Du Queenen's an, welche in der Wichtigkeit, welche fie der Ure production beimag, einen entschidenen Gegensag bildete gegen bas Mercantilfystem, aber beffen Feindseligfeit gegen bie mittels alterlichen Bermebungen fitlicher Beziehungen mit Befigverhalts aissen teiltegan von die die kannen diger vor einsche Bern

Ludwig XV. hatte, wie bereits erwant, die Parlemente des Reiches, die sich den Maßregeln seines Ministerii nicht füs gen wolten, aufgelöst und dem Reiche eine neue, nur 3 Jahre bestehende, Justizversaßung gegeben. Bei dieser Gelegenheit war zuerst wider an die états généraux erinnert und gesagt worden, wenn der König die Nation der letten Teilname ander Gesetzgebung durch die Parlemente berauben wolle, solle er ihr doch ihre alten Rechte auf ständische Teilname am öffentlichen Wesen widergeben. Die Aushebung der Parlemente hatte tausend Interessen verletzt — über sie war ein Hauptteil der Klagen der Nation saut geworden. Ludwig's XVI. neues Mienisterium muste in der Widerherstellung der Parlemente ein sehr wirksames Mittel erkennen zu Gewinnung der öffentlichen Meinung; Ludwig war dasur — sie wurden hergestelt im



Königs und seiner Gemalin bemächtigt, und auch der Hof war also so wie die Minister Neuerungen geneigt.

Die Beschränkungen bes Getraidehandels in Frankreich. bie freilich zum großen Teile brudend auf dem Lande lafteten, mas ren boch jum Zeil auch gerechtfertigt burch bie Dotwendigkeit, in einem Cande, wo ein großer Teil des Bodens nur gur Biehaucht, ein anderer nur zu Weinbau tauglich ift, Sungerendten burch außerordentliche Magregeln abzuhelfen. Allein die ganze Gorge für folche Note erwartete Turgot von Getraidehandelsfreiheit, welche zur Cultur im Inlande, zur Ausfur nach dem Auslande einladen folte. Er hob am 2ten Dov. 1774 alle Sinderungen bes Getraidehandels, die noch bestunden, auf und verkaufte fogar alles Korn aus den koniglichen Speichern. — Bald nach bem Begin des Jahres 1776 waren die Speicher so ler als der Schat. Die Folge des ganzlich freigegebenen Kornhandels in den nicht darauf vorbereiteten Provinzen war hier und ba Teus rung — Teurung die zu Tumulten veranlaßte und zu Pluns berungen ber Baderlaben felbst in ber hauptstadt; nur mit Gewalt ber Waffen konte die Ruhe wider hergestelt werben. zu Erregung diefer Unruhen wirksam ward von Turgot unb feinen Freunden besonders ber Banquier Reder bezeichnet; von andern ber Herzog Louis Philip von Orleans, Grofvater bes jegigen Königes — beides hat nie bewisen werden konnen, und die Natur der Sache wiegelte gewiß am meisten selbst auf. Neder ward von Turgot besonders wegen seiner litterarisch ausgesprochenen Unfichten als Feind des Ministerii und feiner Dagre= geln betrachtet. Er war der Sohn eines Genfer Professors und hatte, nachdem er in Paris die Handlung gelernt und Unteil an den Geschäften eines bedeutenben Saufes erhalten, fich ein großes Bermogen erworben, größtenteils burch gludlichen Sans bel mit Statepapiren. Er fieng an fich litterarischen Beschafs tigungen hinzugeben und ein eloge auf Colbert erwarb ihm 1773 den Preis von ber Academie. Die Republik Genf hatte ihn zu ihrem Geschaftstrager am frangofifchen Sofe ernant, wos burch er auch geselschaftlich noch eine bebeutenbere Stellung erhielt. Go maren feine Berhaltniffe als er eine Schtift bruden ließ unter bem Titel: essai sur la legislation et le commèrce des grains, welche Schrift gegen Turgots Unsichten gerichtet war. Auch Recker gieng von demselben Grundsate aus wie Turgot, daß sich alles dem dieu publique fügen muße; aber ihm war das dien publique weit entschidener das Wol der nus merischen Mehrzahl. Bon dem gleichen algemeinen politischen Grundsate ausgehend komt er auf ganz verschidene Consequenzen, denn nicht in freier Ausfur, sondern in völligem, durch Hebung der Fabrikbevölkerung vermittelten, Absate des Getraides im Lansde, glaubt er, muste der Ackerdau gehoben werden. Fabriken sind ihm das am meisten zu begünstigende Gewerbe im State. Colbert rümt er, ihn verteibigt er gegen die Dekonomisten.

Beide aber, sowol Turgot als Neder, verkanten ganz ben in jeder historisch entwickelten Gesetzebung enthaltenen gotz lich = positiven Fond, ber eben der Eigentümlichkeit eines Bolkes angehört, von ihr entwickelt wird und sie wider entwickelt. Sie wolten die ganze Administration abhängig machen von den Resultaten frei waltenden restectirenden Denkens und gehörten so beis derseits der das Positive unterwülenden s. g. Philosophenclasse an. Turgot, durch Neders Raisonnement nicht überzeugt, schrit auf der einmal eingeschlagenen Bahn ungestört fort. Nach mehrern einzelnen Verordnungen entzog ein Edict vom 13ten Aug. allen Corporationen im Reiche alle Zölle und Rechte, die ihnen in Bezieshung auf den Getraidehandel zustunden. Bald wurden auch einzels ne Versuche gemacht, die Zunftrechte der Bäcker ganz aufzuheben.

Daß gerade solche Beränderungen am geeignetsten sein musten, einen revolutionären Gährungsstof in die nidrigsten Kreise hereinzutragen, versteht sich von selbst. Es mar Borbezreitung zu der großen Reformation im Sinne der herschenden Philosophie. Ausgedehntere Plane zur politischen Umgestaltung Frankreichs behielt Turgot zunächst in petto.

Gleichzeitig giengen auch bei der Armee wichtige Berans berungen vor. Der Graf von St. Germain, ein unruhiger Abenteurer, der in französischen, bairischen, östreichischen, dann wider bairischen, dann französischen, zulet danischen Diensten bis zum Feldmarschal gestigen war, die ganze danische Armee neu organisirt, dann aber vom folgenden Regenten den Abs schid und 100,000 Thir. erhalten hatte, verlor diese, von

beren Renten er im Etfaß lebte, burch Bankeroute eines Sam= burger Bantiers, im 67ten Lebensjahre. Die Officire bet beutschen Regimenter in Frankreich subscribirten zu einer Pension für ihn zu Unfange bes J. 1775 - ber Konig gestattete biefe Penfion nicht, fonbern gab felbft eine - und nun reichte St. Germain ein Memoire ein über bie fchlechte Organisation ber frangofischen Urmee. Turgot und Malesherbes, welcher lettere, Minister bes königlichen Sauses und bes Innern und auch Philosoph mar, munichten St. Germain als Rriegsminister gu ihrem Collegen zu haben, und als der in Amt seiende Rrieges minifter im Berbfte 1775 ftarb, trat St. Germain ein, von beffen Berbeferungen im Urmeemefen man nun goldene Berge erwartete. Er mar besonders ben berittenen foniglichen Robels garben, beren Stellung Lieutenanterang brachte und gefauft ward, wo ber Gold also zum Teil Bins bes Raufcapitales mar, entgegen; fie murden fehr vermindert - bie ubrige Urmee marb burchgreifend anders organisirt; mas hier nicht naher bar= gestelt werben fan. Die Beranderungen verhießen Erfparniffe in weiterer Butunft; fure erfte erforderten fie großere Musga= ben - und da die ungefattigte Begirbe ber Beranberung raft. los ben Minister vorwarts trib, war oft bas alte abgeschaft ohne bag Gelb bagemefen mare, bas neue einzufüren. Gine fürchterliche Berwirrung im Unfange war von den Details biefer Umgestaltung untrenbar - und wenn man sich an ben Die nister wendete, entschid biefer augenblicklicher Refferion zufolge oft anders als eigentlich angeordnet war. Da nun überbies St. Germain bas Personal ber Urmee nicht kante, sich bei ber Ernennung zu den hoheren Officirstellen fogar fremdem Einfluße hingeben muste — war bas Resultat von allem am Ende bes Jahres 1776 bie unaufwirbarfte Unordnung in allen Details ber Berwaltung ber Armee und eine gange Reihe Ernennungen unfahiger Generale. Der Ronig überzeugte fich almalig von St. Germains Unfahigkeit, und warend biefer über feindliche Umtribe klagte, die ihn hinderten, verlor er das Bertrauen bes Ronigs. Dies vollends begunftigte nun Ungehorsam in der Urmee und im Sept. 1777 fah St. Germain teine Möglichkeit mehr, fich im Umte zu halten. Der Pring 36 °

von Montbaren folgte und almälig bilbete sich aus alten und neuen Elementen eine neue Ordnung.

Inzwischen war im Laufe des Jahres 1776 jenes Ebict erfolgt, welches alle Bunfte aufhob, und andere ahnliche im Sinne Turgots begleiteten es - alle maren nicht gehörig borbereitet, alle griffen sie wolerworbene Rechte an; Rechte auf benen zum Teil ber Marungsstand ber burgerlichen Rreise basirt war. Alle enthielten fie den Gin, bag corporatives Leben ein schlechtes und aufzuhebenbes Element eines States fei. Rudfichtslofigkeit, mit welcher man fich in biefen Gbicten über alle hergebrachte Rechte hinwegfeste, emporte gange Teile ber Bevolkerung, schwächte überhaupt die Uchtung vor bem Rechte und mar in feiner Beise zu entschuldigen. Turgot bebrote durch seine Magregeln und Plane bald auch bas Eigentum ber Beiftlichkeit - gab Leuten wie Condorcet und b'alembert, bie gang entschiben zur Philosophenpartei gehörten, Stellen und erregte fo einen heftigen Gegenfag mit jedem Schrit weiter, ben er als Minister tat.

Das Parlement machte Borftellungen gegen bas Gintes giftrement mehrerer von Turgote Edicten. Um das Parlement jum Nachgeben zu zwingen, bewog Turgot ben Ronig zu einem lit de justice, und in Folge bavon wurden die Edicte registrict. Bis dahin hatte Turgot noch Ginfluß genug beim Ronige ge-In diefer Beit aber entwickelte fich immer feindfeliger der Rampf Englands mit seinen emporten nordamerikanischen Colonieen, und im Cabinet war Turgot wegen bes Buftanbes ber Finangen, ber nur burch Ersparniffe gebegert werben fonte, nachdrucklich gegen alle positive Teilname an biesem Kriege gegen England, welche gleichwol ber Premierminifter Maurepas wunschte. Dieser zog beshalb unter der Sand Erkundigungen ein über ben Stand ber Finangen, und Deder muste burch Gelb einen hofman zu bestimmen, bag er ihn mit Maurepas in Werbindung brachte. Neder galt als hochft geschickter Bans quier; ihn zog also Maurepas zu Rate. Giner ber Grunds züge von Meders Finangansichten bestund barin, daß außerots bentliche Bedürfnisse allein durch außerorbentliche Mittel gu beden seien, und daß ber Stat Schulden machen muße, wenn

kein anberes Mittel übrig sei. Credit ist also hier ein Hauptsersordernis der Finanzadministration, und da Neckers eigne Udministration Frankreich diesen Eredit zu gewären versprach, seine Ansichten höchst bequem waren, Turgots von ihm bestritztenes System bis dahin fast nur Verlegenheiten gebracht hatzte, war die letzte Folge, daß Turgot schon im J. 1776 sein Porteseuille aufgeben muste. Auch Malesherbes hatte um diesselbe Zeit seinen Abschid genommen. — Der König war überzeugt: der Despotismus sei zu nichts gut, selbst nicht wenn man das Glück des Volkes dabei im Auge habe.

Bunachst ward Turgots Stelle an Clugny übergeben -Reder, ber in seinen politischen Unsichten jener von Montess quieu gegrundeten Richtung angehorte, ber zufolge England (aber in idealistischer Auffagung ber Sache) die beste Berfagung hatte, ward bald nachher Finangrat, und nur feine Gigen= schaft als Protestant hinderte seine Aufname in bas Minister= confeil. Er warb aber Clugny als Director bes königlichen Schahes beigegeben und war schon vor Clugnys Tobe bie Seele Clugny starb noch im Det. 1776. ber Finangverwaltung. Die Zeit von Clugnys Ministerium ift burch Restitution ber Bunfte, die Die Matur ber Sache verlangte, und burch einige nicht eben gunftig gewählte Maßregeln, die gang den Unsichten Turgote entgegen waren, bezeichnet. Da ber Umftand, welcher Necker hinderte als Finanzminister aufzutreten, fortbauerte, kam das Ministerium an Taboureau bes Réaur, der aber in biesem Berhaltnis nicht aushalten konte. Um 2ten Juny 1777 erhielt endlich Reder den Titel Generaldirector ber Finangen - und fo war er ohne Sig im Ministerconseil doch in der Tat Finanzmi= Da er fehr reich mar, mar er burchaus nicht zu Unna= me einer Befoldung zu bewegen.

Inzwischen war der Krieg zwischen England und dessen nordamerikanischen Colonieen fortgegangen, ohne daß Frankereich dierecten Anteil nam, bis, wie wir gesehen haben, der General Bourgopne sich im J. 1777 bei Saratoga den Amestikanern ergeben muste. Da begannen directere Unterhands lungen und am 6ten Febr. 1778 ward ein Bundnis zwisschen Frankreich und den emporten Colonieen abgeschloßen. —

Da Frankreich für die Ansicht der damaligen Philosophie vom State ganz gewonnen war, und die Einfürung einer danach ausgearbeiteetn Berfaßung in Frankreich nur durch Uebelstände und Egoismus gehindert zu sein schin, auf die aber doch niemand verzichten wolte, enthusiasmirte sich die ganze Nastion für den Krieg für Nordamerika gegen England, den alsten Erdseind. Mehrere Officire, dazu gerade Leute aus den vornemsten Ständen, waren schon früher aus Frankreich nach Amerika geeilt. Der Einfluß der Begebenheiten in Amerika war underechendar — er war aber um so underechendarer, als er zugleich mit Macht in das Finanzwesen eingzif durch außerordentsliche Ausgaben, welche durch Anleihen gedeckt werden musten oder durch außerordentliche Ausgaben, und welche im ersteren Falste in den Zinsen regelmäßig erhöhte Ausgaben hinterließen.

Noch ehe bas Bundnis mit Mordamerika fest abgeschlos Ben war, hatte man unendliche Ausgaben, benn marend bes 7jahrigen Krieges mar Frankreichs Flotte vollig geschwächt, und feitbem nicht wiber in Stand gefest worben. Uls bann ber Rrieg gegen England ausbrach, erforderte er manches Jahr 40,000,000 Thir. mehr als ber gewonliche Ctat ber Musgaben betrug. lerem Schage, bei leren Speichern, bei ber Berringerung ber Einkunfte, welche in Folge von Turgote Umgestaltungemaß: regeln eingetreten maren, blib nichts übrig als Unleihen aller Urt zu machen; außerbem bas Leibrentenwesen und Unticipas tionen zu vermehren und Balungen, zu benen ber Schat verbunden war, zu verzögern. Die Belastung bes Schapes stig gang außerorbentlich, boch hielt fich Reder babei bis 1781, und nicht zu leugnen ift, bag feine neuen einfacheren Ginrichtungen, die er almatig in ber Abministration der Finanzen traf, an ben regelmäßigen jährlichen Musgaben über 2 Millionen erfparten.

Auch Necker war für Veränderungen und glaubte an volkommene politische Formen; nur verfur er vorsichtiger als Turgot und war darin mit dem Könige einverstanden, daß man nicht mit Gewalt andern durfe. Im einzelnen freilich hatte er zuweilen bennoch gewünscht, der König gienge auf Zwangsmaßregeln ein. Er nam sogar Turgot's Gedanken an Herbeiziehung des Wolkes zur Teilname an der Regirung zum

Tell wider auf, indem er die rein bureaukratische Regirung der Intendanten in den Pays d'Elections als despotisch und die Teilname der Parlemente als von egoistischen Tribsedern ausgehend bezeichnete. Necker wolte nicht wie Turgot eine Hierarchie republicanischer Collegien — sondern in jeder Generalistät der Pays d'Elections solte der König 16 Grundbesitzer ersnennen, welche ihrerseits mit Bordehalt königlicher Bestätigung noch 36 zu wälen hätten und diese 52 solten einen stänzdigen Ausschuß der Generalität bilden und zwar so, daß von diesen 52 je 16 adelige und 26 bürgerliche Grundbesitzer und 10 geistliche Nutnießer wären, daß sie nach Köpfen stimten und mit gleichem Rechte.

Diese Generalitätscollegien solten aber nicht Vertreter ober Abgeordnete des Bolles, sondern Committirte des Konigs sein — eine collegialische Verwaltungsbehörde, an welche ein Teil der Intendanturgeschäfte gegeben werden solte. Die Versamlungen solten alle 2 Jahre mit königlicher Erlaubnis stat sinden und in der Zwischenzeit eine Commission die Geschäfte besorgen. Die Verhandlungen solten publicirt wers den. Auflagewesen, Straßen und Wegebau, Commerz und und Agricultur bildeten ohngesähr den Bereich der Tätigkeit dieser Behörden, welche zuerst 1779 in Berri und Guienne eingerichtet wurden.

Da Necker als Finanzminister seinen Grundsäsen nach burch den Credit des States bestund, hofte er später den Crezbit dieser Generalitätscollegien wie den der Stände in den Pays d'Etats zu benußen. Um aber unmittelbarer den Ercdit des States selbst zu heben, beschloß er die Bekantmachung des sinanziellen Zustandes der Monarchie durch ein gedrucktes Compterendu, welches vom Jan. 1781 datirt war. Es solte dies dauernde Einrichtung bleiben und von Zeit zu Zeit solte ieder Kinanzminister dem Publicum ähnliche Berechnungen vorzlegen. Necker wuste in seinem Compterendu auf das geschickteste die Sonderung, welche er zwischen ordentlichen und aus serordentlichen Einnamen und Ausgaben gemacht, zu henußen, um (da sich seine Berechnungen nur auf die ordentlichen Einnamen und Ausgaben gemacht, zu henußen, um (da sich seine Berechnungen nur auf die ordentlichen Einnamen und Ausgaben bezogen) hier ein höchst günstiges Resultat

hervorgeben gu lagen. Durch bas, was er ordentliche Einnamen nante, waren uicht bloß alle vor bem Reitge für ordentlich ertlätte Ausgaben, sondern auch die Zinsen der warend des Krieges gemachten Anleihen samtlich gebedt und es ergab sich überdies ein jährlicher Ueberschuß von 3,700,000 Thir.

Mufferbem aber, bag eine Menge auch nicht unmittelbar mit bem Rriege gufammenbangenber Musgaben gis auferorbentliche behandelt und alfo im Cornpterendu übergangen maren . maren Die Einnamesummen auch ju bem bochften Betrage alle angegeben . b. b. su bem. su meldem fie im alleratudlichften Raffe eingeben folten. Bile Bolleinnamen u. bergl. bliben weit unter bem angegebenen Betrage, und fo ift es tein Bunber, wenn biefes Compterenbu fpater alis ein Bert voller Ralfdungen angegriffen morben ift. Rur ben Augenblid erreichte freifich Reder feine Abficht, ben Griebit bes Staates ju beben, um neue Unleiben machen gu fonnen, die bochft notig maren, ba ber Rrieg 40.000000 Thir. und anbere auferorbentliche Musgaben und mas an ben ord entlichen Ginnamen bes Compterenbu fehlte etwa auch 10,000000 Thir. jur Dedung berlangte. Es mar um fo leichter, auf ben Grebit zu mirten, als Deder bereits alle Musgaben ber lebten Jahre mit Unleiben ges bedt, feine Abgabe erhobt , faft feine Balung verzogert batte. Cobalb bas Compterenbu berausgetommen mar, marb Gelb von allen Seiten bem State: bargeboten, Unleihen in aller Form batten Kortgang und bis sum Dai batte man 50 Dill. Ebir. bar im Schape. Der Grithufiasmus fur bie Abminiftration Dedere, bie biefen icheinfpar glangenben Ringngguffand berbeis gefürt und burch bie Generalitatecollegien ben Beg gu neuer Teilname bes Boltes an offentlichen Gefchaften angebahnt hatte, mar unbefdreib'lich - Deder war ber Liebling bes Boltes - boch mar er nicht ohne Begner. Diefe beffunben teils in allen Sofieuten und Beamteten, Die burch feine neuen Inordnungen Stellen ober Penfionen gang ober gum Tell verloren hatten ; teils in ben Intenbanten in ben Generalitaten und aud in einera Zeile ber abetigen Grunbbefiger. Dagegen mar ber gange Peinangguftand, wie er fich unter feiner Bermaltung geigte, an fe'ine Derfon gebunben - und überbiet batte er bie Gunft



eignes ernftes Intereffe mit ibren Beffrebungen verbanb , fbr erfolgreich entgegengumirten - aber ale Refibuum blib bann ein almalig anmachfenber Bibermille ber Ronigin gegen Daus rengs. Gine Beitlang blib biefer Mibermille gimlich mirtunge los, bis Reder, aufgehalten in Berfolgung feiner Berbeferungs plane burch Maurepas Mengftlichkeit und bei ber Ronigin geneig. tes Bebor finbend, fich qualeich in ber Abficht um bie Bunft ber Ronigin bemarb, um burch fie fich von laftigen Schranten gu befreien. 218 er biefes Rudhaltes gemife mar und ber Bufal ibm eine Belegenheit gewarte, bem Ronige (marend eines Rrantbeites falles Maurepas) einen Bortrag obne beffen Begenmart zu bale ten, betlagte er fich uber ben von Maurepas gehaltenen Geeminiffer. ben Berren von Sartine. Die Ronigin unterflutte ibn und Sap fine erhielt feine Entlagung. Dies war noch im Det. 1780. Es gelang Maurepas bath bernach, ben Ronig bon Reders Sinterlift su überzeugen, und ber Ronig war icon bereit, in ber Mufmallung feines Bornes auch Reder zu entlagen ; boch mar Maurepas felbft bagegen, weil er Dedere momentane Unentbebrlichfeit ertante. Die ift miber ber Ginbrud aus bes Ronias Geele vermifcht worben ben Reders Benemen bamale bervorgebracht batte.

Die Ronigin bagegen blib Reder gnabig gefint und bem Minifter Maurepas feinb; fie muste bie Ernennung bes Grafen Seaur sum Rriegsminifter im Dec. 1780 burchaufeben. Dann folgte im Januar 1781 Redere Compterenbu mit feinem glangenben Erfolge und an Dedere Entlagung mar fure erfte nicht gu benten , bie Deder felbit feine Unentbebrlichfeit fulenb meiter in feinen Forberungen gieng, als ber Sof ertragen tonte. Geine Reinde namlich hatten, burch bas Compterenbu veranlagt, eine Relbe Schmabidriften ausgeben lagen. Er verlangte Satisfac tion, verlangte bie Entfernung mehrerer Sofleute, Die er beteis ligt glaubte, und ju feiner welteren Satisfaction eine Stellung ale wirtlicher Stateminifter. In ber Abficht, Die er mit ber Partei ber Ronigin teilte, Maurepas ju fturgen, verlangte er außerbem einen wochentlichen gebeimen Bortrag beim Ronige. Maurepas überfah bas recht wol, und um Reder gu paralp. firen in feinen Dlanen , verlangte er , menn Reder Statemis mifter werben wolle, folle er jur tatholifden Rirche übertreten.

Reder wolte nicht - und immer auf feine Unentbehrlichkeit pochend, verlangte er endlich ben Abschib, wenn man feine Forberungen nicht gemare. - Der Konig, ohnehin Meder abgeneigt, ward burch bies hochmutige Berfaren noch mehr aufgebracht und ba man bas Gelb, mas Reder im Schage auf= geborgt hatte, kante und sich also fur bie nachste Butunft ges bedt muste, bewog Maurepas ben Ronig, trot ber Ronigin Gunft Neder den Ubschid zu geben am 20ten Dai 1781. — Der Enthusiasmus ber Nation im gangen fur Reder folug nun in Trauer über feine Entfernung um; Die Ronigin felbst weinte, ber Konig aber war personlich fo aufgebracht auf Des der, bag er ihn nie wider anstellen wolte. Schon im Nov. Desfelben Jahres farb Maurepas und ber Ginflug ber Ronis gin trat, ba fein Premierminifter wider ernant warb, burch Diese Lude begunftigt, bei ihrem Gemale immer entschidener hervor; freilich in einer Beife, die fie fast allen denen am Sofe, bie nicht zu ihrem engeren Cittel gehörten, zu einem Gegenstanbe bes haßes machte.

Nach Neders Entfernung ward Controleur general bes finances der Statsrath Joly de Fleury. Im gangen bliben Res ders Ginrichtungen, aber bie Generalitatecollegien murben, aus Ber in jenen 2 Generalitaten von Berri und Guienne, nicht weis Da bie großen Unleihen, die Neder gemacht, ter eingefürt. ben Credit so weit in Anspruch genommen hatten, daß von dies fer Quelle nach Meders Entfernung nichts mehr zu hoffen war, muste man zu dem gehäßigen Mittel erhöhter Auflagen feine Buflucht nemen. — Leider reichte man auch damit nicht weit und fo muste man boch versuchen, was fich noch durch Un= leihen erlangen lage. Diefe maren schwierig und nur unter ben brudenoften Bedingungen zu erhalten; bemohnerachtet bedurfte man in dem nadiften Jahre noch vile Millionen. Die Mas rine allein brauchte zur Borbereitung und Imftanbhaltung im 3. 1783 außerorbentlicher Weise 20 Mill. Thaler, und boch erfolgte im Jan. Diefes Jahres der Bride gwischen Frankreich und England.

England erkante die Unabhängigkeit ber emporten nordam. Co= lonleen an, welche nur durch Frankreichs Eingreifen burchgefürt wors ben war. Ruhm und selbst manchen wesentlichen Borteil hatte dieser

Miles mas fruber in biefer Richtung vereinzelt ober unvolftanbig bachte und banbelte, erhielt burch bie algemeinen taglichen Mitteilun: gen bei Berantagung bee nordameritanifden Rrieges Bufammenbang und Musbildung, und felbft Berbindungen (nach bem Dufter ber po Titifden Affociationen Rorbameritas) follen bamals fcon fofert nad bem Friben und nach ber Rudter ber Frangofen aus Amerita ent fanben fein jur Befreiung Frantreichs von der algemein fur folechtem fdrienen Regirungsform , unter melder es an feufgen fdin. Dem Dab ouis Lafapette lief ber Stat Birginien . um feine Dantbarfeit # beurfunden, eine Bufte auf bem Ratbaufe in Darie errichten; Paris fulte fic badurd geebrt; ber Ronia genemigte, und aus ber großes Bal ber in Rorbamerita fur ble Freiheit tatig gemefenen Frangofta marb Lafanette ausgezeichnet und fo gemiffermafien jum naturlichen Mittelpuncte aller abnlichen Beftrebungen in Rranfreich geftempell. Barend auf diefe Beife bie bis babin vage und nach ben vericht Denften Seiten beraustretende Gubftang ber Ungufridenbeit mit bem Bo ficbenden fich almalia ju organifiren anfiena - fam bas Rabinet is Immer groffere Berlegenbeit.

Man hatte aus bem Keiege noch einen unbegaten Rich fand, fast ganz auf Bechfelt, von circa 55 Mill. Thaler — wie man diese Wechfel gaten solten, wuste Keurp nicht anzu geben — bie Folge war seine Entlasung. Es folgte ihm ein herr von Ormesson — nach wenigen Monaten verzichtet er all die Stelle, weil auch er ihren Ansorderungen nicht zu genögen wurdet. Bei seinem Abgange waren die 55 Mill. noch nich gegalt; außerdem waren noch 20 Mill. an Rücksländen; außerdem batte man von den Einkussen des Achstellungs abgeben bet anticipiett und ausgegeben; 19 Mill. war damals bei gang gewönliche Orsicit; allein die laufende Adpressinamt

war auch schon zum großen Teile antleipirt, also muste, um ben laufenden Ausgaben gewachsen zu sein, ebenfals ein grozies Desicit noch außer jenen 19 Mill. gebeckt werden. Barres Geld war im Schatze nicht; Credit hatte man nicht mehr — turz! es war eine warhaft verzweiselte Lage, welche dem bez vorstund, welcher Finanzminister ward. Dennoch waren 2 Canzbidaten sur diese Stelle vorhanden: der Finanzintendant Fouzlon und der Intendant der Generalität von Lille, Calonne. Da der Cirkel bei der Polignac den letzteren unterstützte, ward er Minister. Zwei Eigenschaften, die allerdings damals einem Finanzminister von Vorteil sein konten, hatte er in hohem Grade: er war geistig gewandt und leichtsinnig.

Durch sein gewandtes, zuversichtliches Auftreten belebte er ben Credit von neuem - alle von feinem Borganger eins gestelten laufenden Balungen ließ er mit dem, mas eben aufa zubringen mar, fofort punctlich befridigen und fogleich glaubte man, er fei der Mann, ber allen Berlegenheiten abhelfen tonne. Es ward leichter, als es seit Neders Abgange gewesen war, neue Unleihen zu machen, und ba biefe in ben Stand festen, weiteren Forderungen zu begegnen, stig ber Credit, bis man burch Unleihen nicht nur allen Bedrangniffen bes Mugenblicks abgeholfen hatte, sondern Safenbauten, Domanentaufe, bie Ummauerung von Paris, Canalanlegungen u. f. w. unternemen fonte, ohne weiter zu Erhohung der Auflagen lgezwungen gu Calonne hatte die vorhandene Dot auf bas geschicktefte ju verbeden, mit bem Unscheine bes Ueberfluges zu pralen ver= standen, hatte nie wie seine Vorganger von dem traurigen Bustande ber Finangen gesprochen. Allerbings hatte Calonne einige nicht eben gang bringenbe Dinge unternommen; allein biefe, in Berhaltnis zu ben vorhandenen bringenden Bedurfnif. fen, erscheinen doch als von unbedeutenderem Betrage, und man kann nicht leugnen, bag biefe Musgaben notig maren, um die anderen bestreiten zu konnen. Ginen verschwenbenben Minister kann man ihn nicht nennen; - hochstens einen folchen, ber es mit ben Mitteln nicht fo genau nam; - allein es fragt fich, ob damals überhaupt zwischen biefen Mitteln und einem Banqueroute ein Durchweg übrig blib. Calonne erfur vom Hofe als von der Nation. Wegen seiner Beforderung traf die Königin und ihren Girtel keinen Borwurf; — allein in wies fern der Königin Einfluß auf Statosachen täglich mehr wuche, verbreitete sich der Widerwille gegen sie und ihre nächste Umgebung mehr und mehr von dem von dieser ausgeschloßenen Hofeabel aus auch über Paris und über die ganze Nation. Die Einmisschung einer Frau in Statsangelegenheiten trägt zu oft den Character von etwas, wobei der einfache Gang der Gerechtigkeit nicht stat man präsumirt jederzeit Wilkürlichkeiten im Gesteite derselben. War nun einmal diese Stimmung vorhanden, so konte die bekante Halsband geschichte, die in diese Zeiten fält, nur dazu beitragen, dieselbe zu nären.

Pring Louis von Roban, durch den Minifter Miguillon Gefandter in Bien und von ber Raiferin gut aufgenommen, berichtete juweilen Anecdos ten von Maria Theresia an Aiguisson, der diese Briefe der Dubarm mitteilte; fie las einen berfelben in Begenwart bes Ronigs vor. Marie Untoinette erfur davon und nach Ludwigs XVI. Thronbesteigung ward Roban abgerufen. Ohngeachtet bes Bages ber Ronigin muste Ros ban die Burde eines Großalmosenirs von Frankreich und eines Cars binals zu erlangen, fo wie andere — wobel ihm vorzüglich der Gege ner der Königin half, Maurepas. Die Erbitterung der Königin flig; aber nach Maurepas Tode auch ihr Ginfluß. Unter diesen Umftanden fuchte Rohan die Gnade der Konigin um jeden Preis wider zu ge-Caglioftro bemachtigte fich um diefe Beit Robans; um dies felbe Beit bat eine junge, schone Grafin la Motte, die in derangirten Bermogensverhaltniffen mar, um seine Berwendung bei hofe. Iht Bater, Graf v. St. Remi : Balois, war im hospitale gestorben, fo war er herabgetommen; fie hatte als Rind fogar Almofen fuchen mus Ben und war von'einer adeligen Dame anfgenomen, dann mit einem Manne, der in der Robelgarde des Koniges gedient, und den Abs fchib erhalten hatte, einem Grafen la Motte verheirathet morden. Much diefer hatte tein Bermogen, fein Gintommen, und fie nur eine fleine Penfion vom Sofe - um ftandesgemäß leben ju tonnen, sucht fie also von Prellereien anderer ju leben. Da Roban am hofe nichts vermochte, ermunterte er die la Motte, felbst einen Bersuch bei ber Ronigin ju machen. — Die la Motte aber überfah fogleich, welche Sehnsucht Rohan habe, wider in die Gnade der Konigin ju kommen, und beschloß diese Sehnsucht ju benugen, um ihn zu prellen, mas bei einem Manne, ber fich Cagliostro hingab, nicht fcwer erscheinen tonte. Die la Motte machte Roban glauben, fie habe Butrit jur Königin erhalten; diese fei ihr febr gnadig, fogar vertraulich - aus

Dankbarkeit habe sie Rohans gedacht — die Königin sei gar nicht so bos; sie munsche sogar, der Cardinal moge sich schriftlich rechtsers tigen. Der Cardinal seste sogleich eine Memoire auf; Aeußerungen der Zufridenheit, Bersprechen personlicher Audienz, wenn hindernde Ums stände beseitigt selen, erfolgten darauf brieflich. Schriftlich dankte der Cardinal — lurz! es kam ein Briefwechsel in Gang.

Diese angeblichen Briefe der Königin waren aber alle von einem Freunde des verabschideten Nobelgardisten oder Gendarmes la Motte, von dem gleichfals verabschideten Gendarmes Vilette geschriben, welscher die Handschrift der Königin nachzumachen verstund. Nachdem Rohan erst durch diese Corresponden; in Sicherheit gewiegt war, verslangte ein angebliches Billet der Königin, er solle auf seinen Namen 15000 Thr. für sie leihen, sie brauche sie zu einem woltätigen Iwede. Eine andere Summe ward bald nachher gefordert, und Rohan war vollig verblendet. Er selbst war aber tret ungeheurer Einfunste tief in Schulden, und ohne allen Eredit, und niuste also, um von einem Iuden Geld zu bekommen, diesem den Namen der Königin Preis geben. Das Geld gieng allemal wie Rohan glaubte durch die la Motte an die Königin.

Damals hatten die Juwelire Bohmer und Baffange in Paris ein diamantenes Halsband, was fie 400,000 Thir. boch hielten. König hatte es der Königin öfter schenken wollen; diese aber hatte immer dagegen, als gegen eine Berschwendung, protestirt. Die la Motte erfur von diesem Halsbande, und ließ von Vilette ein Billet im Ramen der Königin an Rohan, ber aber eine Reife nach Babern' machte, schreiben: sie konne ihn freilich noch nicht sehen und personlich ihrer Gnade verfichern; aber fie muniche feine Gegenwart in Paris, weil der Ronig eine fehr bedeutende Ausgabe, die fie vorhabe, nämlich jenes Saleband zu taufen, nicht genemigen werde; die fie auch nicht auf einmal, wol aber in Friften bestreiten tonne. Er moge alfo fur fie das Saleband auf Friftengalung faufen, und damit er und die Jus welite ficher fein tonten, wolle fie den Raufcontract unterschreiben. Alles gieng gludlich von Statten; der Cardinal taufte; Bilette unters schrib; ber Cardinal fielte fur die Fristen Wechsel aus und die Jumes lire liferten das Salsband. Bilette verkleidete fich als Kammerdies ner der Ronigin und holte am 1ten Febr. 1785 in der Abenddammes rung bas Salsband von Roban ab nach Berfailles.

Das Glud, masidie la Motte begleitet hatte bis auf diesen Punct, die Verblendung, welche sie und Cagliostro's Weißagungen bei Noshan hervorgebracht hatten, machten sie so sicher, daß sie auch, nachdem das Halsband in ihren Handen war, in Versailles blib, und hier das Halsband studweis in Geld umzusehen ansieng. Inzwischen hielt sie den Cardinal, der endlich öffentliche Gnadenbeweise der Königin wolte, bin mit Vilettes Correspondenz — sie ließ ihm sogar durch

ein Billet ein nachtliches Mendezvous im Garten von Berfailles ver-

Ein offentliches Madchen aus Parle, was ber Konigin abnlich fab, war von der la Motte instruirt und stelte die Königin einen Augens blick vor — eine angebliche Störung fürzte das Rendezvous so ab, daß Roban bie Teuschung nicht entdeckte, und nun mit neuem Glaus ben beim gleng. Inzwischen rulte der erfte Termin der Balung (30. Juli 1785) naber. — Die Konigin in ihrer Corresponden; sprach von einiger Verlegenheit. Der Cardinal, nach der la Mette Rat, 109 einen Capitaliften ins Bertrauen, ber aber flüger mar, und bas Geld jur Balung nicht vorstreden wolte. Die la Motte nam nun 8000 Thir. von ihrem Erlose, brachte fie dem Cardinal mit einem Billet der Ris nigin; fie habe eben nicht mehr, er muße Rat ichaffen; Ende Mug. folle das übrige fommen. Die Juwelire wolten aber von Richtein= haltung der Termine nichts wißen und droten, den Cardinal als Wechselschuldner zu verklagen, denn fie feien bei der Konigin gemes fen, die von dem gangen Sandel nichte wife, und behaupte, es fei ein icanblicher Betrug im Spile. Die Ronigin batte auf den Rat bes Ministere Breteuil geschwigen; hatte auch ben Juweliren jus nachst Stilschweigen geboten, um die Umgebung bes Cardinals polis zeilich fondiren zu lagen. Die Polizei mar bann fofort auf die la Motte aufmertsam geworden und auf die gange Geselschaft. Iener Capitalist, den Rohan hatte in's Spil ziehen wollen, hatte fich ebenfals, ins geheim am hofe erfundigt. Durch diese Pramiffen in den Stand gefest, eine Untersuchung ju erofnen, ließ man, ale Roban om 30ten July nicht jalte, von den Juweliren einen schriftlichen Bericht einreichen. Um 14ren August mard eine Unflage gegen Res ban von Bretcuil bem Ronige übergeben, und zugleich offentliche firenge Untersuchung und Strafe verlangt, weil fonft doch leicht die Ronigin als Mitschuldige erscheinen tonne,

Roch immer wiegte sich, wenn auch durch die Erklarung der Im wellre Zweisel aufstigen, der Cardinal in zuversichtlichen Erwartunz gen, da er die Correspondenz der Königin in Händen, da er die Königin selbst im Garten gesehen hatte. Da stürzte die la Motte Nachts mit Tränen in des Cardinals Zimmer; sie habe der Königin des Cardinals Verlegenheit nochmals dargelegt, und diese habe erklärt: im schlimsten Falle werde sie, um nicht in den ärgerlichen Prozest verwickelt zu werden, alle Teilname leugnen und um sich zu retten, den Cardinal verderben. Auch werde sie die la Motte sofort arretiten laßen. Um sie vor diesem Schicksale zu bewaren, verbarg sie Rohan 24 Stunden bei sich, warauf sie nach Bar sur Aube mit Vilette und ihrem Manne, der inzwischen die Juwelen in London verlauft hatte, sich — wo schon weitere Anstalten zur Flucht getrossen waren. Deb Cardinals (der Bischof von Strasburg war) deutsche Gerschaften sols

ten weitere Juflucht gewären. Der Cardinal felhst blib, denn er dachte die Königin werde es, da er ihre Handschrift habe, nicht zum Aeußersten kommen lagen.

So tam der Morgen des 15ten Aug. heran, die himmelfart Ma= ria, wo der hof die Deffe horte. Bor der Meffe, ale der hof ver= fammelt mar, ließ ber Ronig Roban in fein Rabinet rufen, welcher nun auf geschene Borhaltung nach einigen Berichten ber Ronigin ins Beficht fagte, es fei alles mit ihrer Genemigung geschehen; er habe thre Correspondeng und Contracteunterschrift; fo bag fie vor But an= fing ju weinen - nach andern Berichten aber fofort alles jugab; er fabe, er fei betrogen. Dies lettere ift unwarscheinlich. - Roban ward fofort verhaftet und am Abende in die Baftille gebracht - ein Rammerdiener fonte aber noch von ihm avertirt werben und bie Ber= brennung einiger, die Reftung anderer Papire beforgen, ebe biefe verfigelt murden. Der Konig ließ Rohan die Bahl, ob er fich fei= ner toniglichen Gnade überlagen, ober einer ftrengen, offentlichen Untersuchung unterwerfen wolle, und Rohan ergrif die lettere Partie. Die la Motte, deren man auch habhaft ward, leugnete alle Bermitterrolle zwischen Rohan und ber Ronigin ab - von bem Raufe des halsbandes fei wol die Rede gewesen; aber lediglich fur Rohan felbft. Roban, von allen verlagen, ichin unretbar verloren; - allein ein alter Beiftlicher, ber Pater Both, hatte um ben Betrug im Gar= ten von Berfailles und um die faliche Unterschrift Bilettes unter den Raufcontract gewust. Jenes offentliche Madden war aber entfloben fo wie Bilette; auf Requisition im Auslande verhaftet, wurden fie ausgelifert, und fo fam almalig Licht über die gange Sache. mittelte in Condon die Leute aus, welche la Motte die Juwelen abgefauft hatten. Der Cardinal ichwig am Ende aus Schonung in der Untersuchung von den Briefen ber Konigin, und brachte bloß die Unterschrift bes Contractes jur Untersuchung, welche Bilette nicht ableugnete.

Das Publicum nam wärend des ganzen Processes für den Carsdinal gegen die Königin Partei. Die Königin ließ, weil sie glaubte eine strenge Berurteilung des Cardinals könne ihr allein volle Satissfaction geben, den Process so sehr erschweren als möglich, und goß so Del ins Feuer der Berleumdung. Breteuil soll durch Drohungen versucht haben, die Juweltre zu härtern Aussagen gegen Nohan zu bewegen. — Der Spruch des Parlementes erfolgte am 31ten Mai 1786. Rohan ward frei gesprochen; die la Motte zum Staupbesen und zur Brandmarkung verurteilt; Vilette und Cagliostro wurden Landes verwisen. Das Volk jubelte vor dem Gebäude als des Carzdinals Freisprechung kund ward, begleitete ihn triumphirend bis zur Bastille und von da, als er frei ward, nach seinem Gotel. Freiz

37

willig hatte der Carbinal ben Juweliren nun bas Baleband aus feis nen Einfunften bejalt. Um folgenden Tage ward Rohan, wie naturlich und notwendig mar, vom hofe verwisen und muste feine Stelle als Graffalmofenir aufgeben - aber bas Bolt fchri nun über Tyrannei ble Bofes, namentlich ber Ronigin. Die la Motte entfloh nachher aus dem Gefängniffe nach England und drote von da aus mit Berausgabe von Memoiren, welche die Ro: nigin und Breteuil ber Berachtung Preis geben folten. Der Schred über ben übeln Gindrud, ben ichon ber gange Process auf das Publicum gemacht, bewog den Sof ber la Motte das Manufcript ihrer Memoiren abzulaufen und als fie eine große Summe dafür erhalten, ließ fie fie bennoch druden - bas ungewaschenfie und unjusammenhängenofte Beug (offenbare historische Lugen und Ind dronismen), mas feiner Wirtung nach nur auf die robe Menge berechnet war, bildete ben Inhalt - aber die Wirfung blib nicht aus und die Nation fab in der Konigin fortan nur eine wilfurliche, intriguante, verrufene Frau - die Verleumdung tante feine Gm: ze mehr.

Der Scandal, welchen biefe Salsbandsgeschichte gegeben hatte, kam zur unglucklichen Zeit. Der Process ward im Mai 1786 beendigt und veranlaßte die unseligste Spannung bes Publicums in Beziehung auf ben Sof bas Jahr zu Ende. Schon im August 1786 aber muste Calonne sich und bem Ro nige gestehen, bag bie Mittel, mit benen er Gelb herbeigu. bringen verftund, abgenugt feien. Es war zwar Fribe und außer ben Intereffen ber contrahirten Statsschulben und ben abzurechnenden Unticipationen fonte aus fruherer Beit feine Belaftung tommen; aber biefe Belaftung mar auch fo, bas man 311/2 Mil. Thir. mehr brauchte als man einzunemen hatte. Eine neue Unleihe wurde ein mal auch nur momentan geholfen haben, und zweitens außer ber jahrlichen wibet ferenden Berlegenheit auch ben Credit noch weiter abgenutt, also die Ausgabe vergrößert haben, weil man warscheinlich nur zu fehr ungunftigen Bebingungen Gelb gelihen betom: men hatte. Das zwedmäßigere war burchaus, wenn man bie Mation bewegen konte in irgend einer außerordentlichen Beife ber Regirung aus ber Rot zu helfen; - zu biefer Gulfe ließ sich naturlich bie Ration leichter bewegen, wenn man bie felbe zugleich barftelte als ein Mittel in Bukunft die or: dentlichen Abgaben zu verringern, im haushalte des States ju

- Coople

ersparen, und wenn man bies Mittel zugleich in Berbindung brachte mit den damals gang und gaben politischen Idealen.

Calonne legte einen Berbegerungsplan vor, welcher ba= bon ausgieng, bag in Franfreich die - isbrauche, (fo nante man namlich alles mas jenen Idealen entgegen mar) fo groß feien, daß sich Frankreich auf eine tuchtige Weise bei ben bestehenden Einrichtungen gar nicht regiren lage - man muße neue Gin= richtungen treffen. Diefe waren dann 1) die Beneralitatscol= legien Deders; 2) Getraibehandelsfreiheit Turgots; 3) Ber= außerung ber Domanen; 4) Berteilung der Bemeinbeguter; 5) vollige Gleichheit der Besteuerung u. bgl. mehr. biefe Ginrichtungen, welche großenteils Privatrechte beeintrach= tigten ober bebroten, murden mit bem befanten Schlagworte, bem bien publique, gerechtfertigt. Gine neue Stempelabgabe und Ersparniffe bei ber Bermaltung folten bem noch ju Sulfe tommen, mas man aus jenen neuen Ginrichtungen gemin= nen murbe.

Auf biefe Borschläge gieng ber Konig ein, - allein man fonte im voraus wifen, daß die Parlemente ben Schus ber Privatrechte übernemen und bie dahin gehörigen Edicte nicht registriren murben. In einem neuen Rampfe mit bem Par= lemente bas konigliche Unsehn aufs Spil fegen, wolte man nicht - und überdies muste fchnel geholfen werben. einzige Mittel, . wie man die Parlemente umgehen fonte, beftund barin, bag man in einer andern Weise eine Rationals reprafentation herstelte und durch diese die neuen Ginrichtun= gen genemigen ließ. Die Nationalreprafentation mar fonft von ben Etats generaup geubt worden; daneben hatte die Git= . te bestanden, daß der Ronig in schwierigen Lagen aus allen Standen Manner gufammen berufen hatte, auf beren Rat und Ginstimmung ihm gerade vil antam, und daß er biefen feine Berlegenheiten vorgetragen hatte. Die Wahlen waren gewonlich so getroffen worden, daß wenn die berufenen mit bem Ronige einstimmig handelten, an einen Widerstand von irgend einer andern Seite nicht leicht zu benfen war, und fo hofte Calonne, wenn er eine folche Bersamlung ber Do: tablen veranlaßte, werbe man bas von ihnen gut geheißene

E CONTROL

leicht als Gefet publiciren und burchfegen konnen, auch ohne die Parlemente. Um 29ten Dec. 1786 ergiengen ble Ginlabungeschreiben zu biefer Bersamlung ber Rotablen - ber ers ften wider feit 1626. Sieben Pringen bes Saufes, 14 Bis -fchofe, 37 vom hohen Abel, 37 Prafidenten und Generalprocuratoren der Parlemente und der Cour des Aides und Cham, bre des Comptes, 11 Deputirte ber Stande ber Pays d'Etats, 26 Magistratspersonen der vornemsten Stadte und 12 State, rate (zusammen 144) folten biefe Bersamlung ber Rotablen bilben. Um 29ten Jan. 1787 folten bie Sigungen in Berfailles erofnet werden - wurden aber erft am 22ten Febr. von bem Konige felbst erofnet und so gehalten, bag sich bie Motablen in 7 Deputationen teilten unter bem Borfige ber 7 Pringen welche 7 Deputationen jede für sich ben gangen Plan unter: suchte und begutachtete. Calonnes Worschläge wurden in 16 Memoiren übergeben, beraten, und es machter alle 7 Deputationen gleichmäßig Ausstellungen in Betref mehrerer Puncte. Calonne war schlau genug ihnen hierauf zu banken, daß fie bem Wesen nach seine Vorschläge gebilligt und nur an bet Form getabelt hatten - aber ba protestirten alle, nein! nicht bloß Formen, fonbern bie Ginrichtungen felbst feien gu tabeln, namentlich ward bie Ginrichtung ber Generalitatscols legien als unzwedmäßig bezeichnet, und Borfchlage, die ge macht waren, die Schulben bes geistlichen Standes zu tilgen durch Weraußerung gemiffer Rechte ber Geiftlichen, erschinen alle als Eingriffe in Privatrechte. Unberes erschin gang un ausfürbar.

Calonne hatte also in der Zusammenberufung der Notablen ein Mittel erwählt, was ihm nicht nur nichts half, sondern ihm nun noch ganz hinderlich ward. Er ließ seine Memoires, die er den Notablen eingereicht hatte, brucken und erklärte dabei — wenn dem Volke keine Erleichterung seiner Lasten, wenn dem State keine besere Ordnung zu Teil werde, so sein nicht er, sondern nur der bose Wille der Notablen schuld. Diese Schrift verdreitete er im ganzen Reiche und trat dadurch als ofner Feind der Notablen auf. Diese hörzten auf, irgend etwas weiter zu tun, verlangten zu ihrer Recht:

fertigung ben Druck ihrer Vorstellungen und sogar Untersuschung von Salonne's Verwaltung. Unter ben Notablen war ber Marquis v. Lafapette; und Er, der durch den nordameriskanischen Krieg schon so gehoben worden war, trat in diesem Streite gegen Salonne wider besonders hervor. Der König war nun zwischen die Notablen und den Minister gestelt und entließ endlich auf Betrib der Königin den letztern am Iten April 1787. Dessen Nachfolger ward der Statsrat Fourqueup — hierauf begannen die Notablen ihre Arbeiten von neuem.

Unter ber französischen Geistlichkeit zeichnete sich bamals als ben Unsichten der Philosophen ergeben und mit vilen Häuptern dieser Richtung in nahen Berhältnissen aus: Lomenie de Brienne, Erzbischof von Toulouse. Er hatte mit Ausename der letten Vorschläge Calonnes schon immer alles, was von irgend einem Minister unter dem Namen einer Verbeserung in Gang gebracht ward, befördert und war von den Anhangern der neuen politischen Ideale geliebt — von denen aber, die am Kirchenglauben und guter Sitte hiengen, als Freigeist und ausgelaßener Mensch angesehen. Er war unter den Notablen; und ward, da sich Fourqueur nur eben den April zu Ende hielt, durch den Einfluß der Königin am 1ten Mai Mienister mit dem Titel eines Chess des Finanzrates. Das Pusblicum erwartete natürlich nach der Art wie sich Brienne signazlistet hatte, außerordentliches von ihm.

Die fortschreitenden Arbeiten der Notablen fürten für die Finanzen zu keinem raschen Resultate; sie gaben wol Versiches rungen, daß alle Stände auf Vorrechte hinsichtlich der Besteurung verzichteten; aber auf bestimte Mittel zu Deckung des vorhandenen Desicit giengen sie nicht ein; — sie genemigten keine neuen Auflagen und am 25ten Mai entließ der König die Versamlung. Der König gab die Versicherung künftiger großer Emparnisse, und die jährliche Bekantmachung einer Berechnung aller Einkunfte und Ausgaben.

Nach bem Auseinandergeben ber Notablen war bie Lage bes States noch bedrängter als bei ihrer Zusammenberufung.

Unbere Mittel als bie von Calonne vorgeschlagenen wuste im Bangen Brienne nicht, und fo fieng man an, Edicte ergeben ju lagen ju Ginfarung von Calonnes f. g. Berbeferungen, um bann auch Calonnes größere Auflagen forbern gu konnen. Dabei war nun alfo, ba die Motablen nicht geholfen hatten, Die Collision mit bem Parlemente bieselbe wie früher. Juni registrirte bas Parlement von Paris die Berordnung über die Generalitätscollegien in allen Pays d'Elections — am 25ten bie über algemeine Freiheit bes Getraibehandels - am 28ten die über Aufhebung ber Wegefrohne. Unfange Juli folte bas Parlement nun bie neue Stempeltare registriren - wolte fich aber erft bon ber Notwendigfeit überzeugen und bat um Bor legung und Beweisung genauer Berechnungen ber Gintunfte und Ausgaben bes States. Dies war eine Forderung, wie fie nie ein Parlement gemacht hatte; benn die Protestation der Parlemente hatte immer nur einen Schus von Privatrechten enthalten. Der Ronig beschib also bas Parlement, es forbett Dinge, gu benen es nicht berechtigt fei; die bringenden Beburfniffe bes States verlangten die Ginregistrirung. -Parlement blib unbeweglich. Dem Ronige blib bei ber wirklich großen Bebrangnis nichts als Erklarung eines Banqueroutes oder ein Lit be Juftice. Das lettere ward am 6ten Mug. gehalten und babei bas Stempeledict und ein anderes Abgabeedict einregistrirt - ohngeachtet bas Parlement Ungesichts des Ros niges noch Gegenvorstellungen zu machen magte, und behaupt tete, es sei ein altes Recht in Frankreich, bag niemand in Frankreich Abgaben zu zalen brauche, die nicht er oder fein Stand bewilligt hatte. Das Parlement habe bei allen frubern Einzeichnungen nicht ftandisch bewilligter Steuern feine Pflicht verlegt. Das Parlement bitte bringend um Berufung der Etats generaut.

Am 9ten Aug. ließ der König, um etwas zu Beruhis gung des Publikums zu tun, die neuen Ersparnisse am Pofsstate bekant machen. Aber das Parlement machte fortwarend Vorstellungen, und teilte diese seinen Untergerichten mit. Algesmein war der Enthusiasmus bei der Nation für das Benemen des Parlements, und algemein richtete sich nun der Wunsch

100000

ber Nation auf die Berufung ber Etats generaup. Der hof, ftat das Gerechte in bem Benemen bes Parlements anguerkennen, und es burch Borstellung ber Unmöglichkeit, in fo Britischem Zeitpuncte auf die Forderungen bedfelben fofort ein= gugehen, ju beschwichtigen, suchte burch bie alten abgenußten Mittel ben Widerstand biefer Behorbe niberguschlagen. 15ten Aug. ward bas Parlement von Paris nach Tropes verlegt und zwar musten die Mitgliber besfelben auf der Stelle Hierauf solte die Cour des Mides und die Chambre bes Comptes am 17ten Mug. bie neuen Auflageebicte famtlich registriren. Diese Collegien giengen aber gang auf die Unsich= ten und Forberungen des Parlements ein und zeichneten nicht ein, bis bies ausdrucklich vom Konige befohlen marb — bann wichneten sie ein; aber die Cour bes Aides fur auch nach ber Ginzeichnung gleich bem Parlemente fort zu protestiren unb bie Ctats generaur zu verlangen. Fast alle Provincialparle= mente folgten biefen Beispilen und versagten bie Ginregistriung. Die Etats generaux waren in aller Munde und die vageren Buniche nach politischer Freiheit gaftalteten fich nun bestimter bei der Nation in bas Berlangen um ftandische Bertretung, in= dem man diese betrachtete als bas sicherste Mittel zu jener zu Das Bolk in Paris nam an allen biefen Borgan= gen ben lebhaftesten Unteil. Der Graf von Artois hatte die Auflageedicte in die Cour des Aides gebracht, und war von bem vor bem Sigungspalaste versammelten Bolke mit Pfeifen und Zischen empfangen, zulett nur durch Militar aus diesem Bolkshaufen heraus ins Sichere gebracht worden; ber Graf v. Provence, welcher bie gleichen Edicte der Chambre des Comptes überbrachte, war bagegen von dem Bolke bort mit Achtung und gewonter Chrfurcht behandelt worden. Der Grund biefer Berschibenheit war nur, weil der Graf v. Artois als in selner ganzen politischen Richtung bem Kreife ber Polignac also ber Ronigin angehörig betrachtet warb, ber Graf v. Provence ba= gegen fur unzufriben mit ber Regirung galt. Gine ichlaue aber gang egoistische Politik ist biesem Manne, bem nachmaligen Lubwig XVIII., ebenso zu jeber Zeit eigen gewesen, wie bem Grafen v. Artois, nachmaligem Karl X. eine zufarende und

von bestimten Principien sich mit abstracter Strenge unbebacht entwickelnbe.

Der Haß gegen die Königin, der den Grafen v. Artois drükte, drükte bald auch den sonst popularen, von ihr aber beförderten und unter ihrem Einstuße bald zum Premierminister ernanten Brienne. Die Königin erschin von dieser Zeit an im Ministerconseil, und da sie ganz von Briennes Ansichten abhängig war, war es kein Wunder, daß Brienne immer ihrer Meinung war — aber nichts Uebleres konte zugleich Briennes Verwaltung zustoßen, als daß sie charakterisitt ward als im Sinne der Königin.

Brienne knupfte Unterhandlungen an mit dem Prasidenten des nach Eropes verlegten Parlementes. Ein Vertrag gieng aus der Unterhandlung hervor. Der König widerrief sene beiden Auflageedicte am 20ten Sept.; dagegen zeichnete das Parlement ein drittes, welches nur die Verlängerung einer schon bestehenden Steuer, des Beiten Vingtième enthielt, ein. Als das Parlement dann am 21ten Sept. zurückgerusen ward, sam es gewissermaßen als Siger wider nach Paris. Undere Parlemente in den Provinzen hatten sich inzwischen gegen die Generalistätscollegien erklärt, und leisteten nach dem Vorgange des Pasriser standhaften Widerstand.

Da bie Regirung, um mit bem Parkemente Friben zu gewinnen, die neuen Auflagen hatte fallen laßen, war sie zu
Deckung ihrer Bedürfnisse wider auf Anleihen verwisen; und
ba sich für diese ber erforderliche Eredit villeicht fand, wenn das
Parlement sie einzeichnete, nam man zu dieser Maßregel seine
Zustucht. Das Parlement solte eine Unleihe von 105 Millionen Taler einzeichnen, die wärend der nächsten 5 Jahre gemacht werden und das Desicit becken solte. — Bald nach
seiner Rüfter nach Paris waren die gewönlichen Ferien eingetreten, also erst im November war wider eine Sitzung, in welcher das Verlangen der Regirung vorgetragen werden konte.
Der Minister ließ seinen Plan durchaus nicht merken und nachdem am 12 Nov. die Sitzungen des Parlementes begonnen hatten, schrib Brienne am 18ten Abends eine königliche Sitzung
für den nächsten Tag aus, bei welcher alse Pairs zugegen wa-

ren und die höchsten Beamteten, die nicht Parlementsgliber waren, als beratende Unwesende zugezogen wurden.

Der König erklarte im algemeinen, er wolle ben Rat bes Parlementes über Magregeln der Gefeggebung und Werwaltung; der Großsigelbewarer Lamoignon sprach über die uns umschränkte Gewalt des Koniges, ber nur Got Rechenschaft schuldig sei; der als Dberhaupt der nation identisch mit ihr fei, so daß sie ein ebenso großes Interesse an der Erhaltung feiner Rechte habe. Die Nation muße also die Gesetgebung bem Konige ungeteilt lagen. Diesen Grundfagen gemäß habe fich bas Parlement bereits fruher ausgesprochen. Bon bes Ros nigs Wilkur hange die Berufung der Reichsstände ab. Dieser algemeinen Ginleitung folgte eine Auseinandersetzung bes großen Bedürfnisses des States - burch neue Einrichtungen und Ersparnisse werbe es möglich sein nach 5 Jahren die Finanzverwaltung in gute Ordnung zu bringen; bis dahin muße man aber dem Bedürfnis mit außerordentlichen Mitteln bes gegnen. Go lange man fich im Buftanbe fo arger Bedrangnis befinde fei es nicht Zeit, mit den Reichsständen gu unterhanbeln und baburch die Ausgaben und Schwierigkeiten zu vermehren; aber nach 5 Jahren solle beren Einberufung ohne weite= res stat haben. Inzwischen sei bas außerordentliche Mittel mas man fofort zur Unwendung bedurfe eine Unleihe von 105 Mils lionen Ilr. - hietauf folte bas Ebict eingezeichnet werben.

Die Abstimmung bauerte über 7 Stunden; vile Parles ments: Glider protestirten; einige in harten Ausdrücken; die meisten verlangten frühere Einberufung der Etats generaur. Der Großsigelbewarer behauptete zuleht, die Mehrheit habe für das Edict gestimt (wobei wie es scheint die beratenden Anwessenden als mitstimmend gezält waren) und wolte das Edict in der Form, als geschähe es auf Besehl des Gerichtshofes einszeichnen laßen — dagegen trat aber Louis Philippe Joseph Herzog v. Orleans, auf und erklärte die Einzeichnung für unrechtsmäßig, wenn nicht hinzugesügt werde, es geschähe auf aussdrücklichen Besehl des Königes. Der König erklärte aber die Einzeichnung für rechtmäßig, und hob die Sitzung auf. Sosbald sich der König mit seinem Gesolge entsernt hatte, erklärs

ten aber bas Parlement und die gegenwärtigen Pairs, namentlich der Herzog v. Orfeans: die Stimmen seien nicht gehörig unterschiden worden in dieser Suppo Ahalb sei alles darin vorgegangene ungesetzlich und das Parlement wolle keinen Teil an demselben haben. —

Brienne hatte nach biefem Borgange feine Sofnung, feis ner Unleihe noch eine in ben Mugen ber Mation achtbare, Cres bit gebende Garantie zu ichaffen. Der Berzog von Dileans ward aus der hauptstadt verwisen; zwei Parlementerate mutben verhaftet und das Parlement ward vor den Ronig beschis ben, wo von ihm verlangt ward ben legten Beschluß wider aufzugeben. Den Pairs ward unterfagt die Parlementefigung zu besuchen. Dagegen protestirten bie Pairs und mit Recht; bas Parlement protestirte gegen bie gegen feine Mitgliber ergriffenen Magregeln. Die Stimmung gegen ben Sof verbitterte fich fast stundlich, und in diefer Berbitterung ftig ber her jog v. Orleans zu vollig unverdientem Unfehen. Er mar bet folgt, weil er bie Opposition ber nation gegen ben Despotismus bes hofes teilte; man muste, bag er ber philosophischen Rich= tung in politischen Dingen nicht ungeneigt fei, und trug sich bamals mit einer aus Englands Berhaltniffen abstrahirten Uns ficht, bag es gut fei einen Regenten und ein Regentenbaus ju haben, welches nicht bloß burch Geburt berechtigt fondern bas burch nur naheberechtigt und wefentlich durch das Bertrauen ber Nation gehoben fei. Daß ber Bergog fein Eril auf bas uns gebulbigfte ertrug und zwischen Bersuchen, um jeden Preis gurutzulleren und zwischen andern ben Konig zu braviren, herumschwantte, lag in feinem Character, ber gang ohne fit lichen Salt mar, lag bamals auch in ben Berhaltniffen bes Mugenblices, ba er ein Liebesverhaltnis mit einer ichonen jungen Frau in Paris unterhielt. Die Bemuhungen feiner Freunde verfchaften endlich am 17ten Upr. 1788 ihm die Erlaubnis ber Ruffer; ben verhafteten Parlementeraten bie Freiheit. gleich hofte ber Minifter burch Erklarungen, die bei diefer Gelegenheit gegeben wurden, nun endlich das Parlement nachgis Dies mar aber feinesmeges ber Sal. big zu finben. Parlement blib in feiner Opposition. Die lette Sofnung,

fich auf bem Wege, welchen Brienne eingeschlagen hatte, aus ber Finanzverlegenheit zu helfen, schlug seht.

men, wuste Brienne keinen Rat, als Aufhebung der jegisgen Bedeutung der Parlemente und völlige Umgestaltung des Gerichtswesens in Frankreich. Der Großsigelbewarer Lasmoignon arbeitete dazu einen Plan aus. Diesem Plane zu Folge wurden alle Parlemente auf bloße Provincialbehörden hersabgeset, welche nichts einzuzeichnen hätten als was speciel ihre Provinzen angienge. Ueber ihnen solte ein höherer Gerichtshof, die Cour plenière, eingerichtet werden und dieser (also bis sie eingerichtet wäre, niemand) das Recht der Registrirung solcher Edicte zustehen, die das ganze Neich betrasen. Die Cour pleznière solte zugleich über alle Ueberschreitungen der Parlemente richten. Bei Vorlegung des Plans der Einrichtung bieses neuen Gerichts solten zugleich die Versicherungen widerholt werden, der König werde die Etats generaur versammeln, noch vor 1792.

Außer diesem Obergerichte, welches die Parlemente eigentslich von allem algemeinen Einfluße auf ben Stat ausschloß,
wurden nun noch andere Behörden, die Grandbaillages, eins
gerichtet. Eine Art Obergerichte, die eine Stufe zwischen den
Parlementen und den Untergerichten bildeten, und dadurch ebens
fals den Parlementen ihren Wirkungskreis sehr schmälerten. Dies
se Grandbaillages konten unmittelbar einzeichnen, was ihre Diz
stricte angieng, und stunden in unmittelbarer Correspondenz
mit der Cour plenière. Da nun auch die Zal der Parlementss
rate sehr verringert ward, bliben die Parlemente diesem Plane
zu Folge in der Tat nur wie eine Ruine stehen.

Alle diese Plane wurden hochst geheim gehalten. Kein Minister als Brienne und Lomoignon wuste barum. Abschreis ben ließ man sie nicht, sondern errichtete eine geheim Druckerei, die und deren Arbeiter auf das strengste bewacht wurden. Man wolte, um alle formliche Protestation der Parlemente zu hindern, zuerst diese aufheben und dann erst die Schicte bekant machen. Um gegen etwa zu befürchtende Unruhen zu wirken, ließ man Truppen sich hin und her bewegen. — Trop aller dieser Maßregeln hatte der Parlementsrat Duval d'Espremenil

von biesen Planen erfaren und machte bem Parlemente am 3ten Mai 1788 eine Unzeige. Er hatte sich durch Bestechung einen Probeabdruck aus der geheimen Druckerei verschaft. Das Parlement beschloß sofort, sich durch Protestationen gegen die neuen Einrichtungen zu verwaren.

Diefe Protestationen übertrafen nun an Ruhnheit alles, mas bis babin von den Parlementen ausgegangen mar. Minister verleiteten den Ronig zu Schritten, die die Grundverfagung bes Reiches erschutterten; bas Parlement marne ges gen die drohende Gefar. Die Grundverfagung! bes Reiches bestehe barin, bag Frankreich eine im Mansstamme nach bem Rechte ber Erstgeburt erbliche Monarchie fei; bag aber ber Ronig nicht milfurlich, fondern bem Gefete gemaß zu regiren habe, und bag ber Nation in biefer Monarchie bas Recht gu= stebe algemeine Auflagen ständisch zu bewilligen. Die Capitu= lationen und Rechte der einzelnen Provinzen und die Umovis bilitat ber Berichtsbeamteten feien Gefege, benen gemaß ber Ronig zu regiren habe, an benen er nichts andern durfe, und bie Parlemente hatten biefe Capitulationen und Rechte gu fcugen. Much konne fein Burger Frankreichs anbers als vor feinem orbentlichen Richter gerichtet werden, und muße im Fal einer Berhaftung fofort diefen ausgelifert werben." gen alles, mas diefen Grundfagen entgegen laufe, protestire bas Parlement.

Wares und falsches war in bieser Erklarung gemischt. Schlechthin amovibel waren zu keiner Zeit in germanischen Reichen Gerichtsbeamtete gewesen, und die Concurrenz aller königlichen Gerichtshofe war, außer wo besondere Privilegien entgegenstun= ben, früher in Frankreich ebendieselben wie in Deutschland.

Um Tage, nachdem diese Protestation aufgezeichnet, von den Parlementsglidern und vilen anwesenden Pairs unterzeich=
net worden war, protestirte das Parlement in einer besonderen Erklärung nochmals auch gegen jene Beschlüße, die am 19ten Nov. des vorhergehenden Jahres in der Session royale auf Befehl des Königs eingezeichnet waren. — Brienne, als er von diesem Schritte hörte, war auf das leidenschaftlichste bewegt. Duval d'Espremenil und Goislard de Monsandert, ein anderer

Parlementerat, folten fofort nach entfernten Stategefangniffen Man fand sie nicht in ihren Wonungen; abgefürt werben. und sie klagten selbst noch personlich im Parlemente über bas gegen fie vorgehabte. Ein Parlementbeschluß, an welchem 10 Paire Teil namen, erklarte biefen Berfuch' ber Berhaftung für ein frevelhaftes Unterfangen ber Minister gegen alles in Frankreich geltende Recht. Der Prafibent erhielt vom Parlemente ben Auftrag mit vier Raten gum Ronige nach Berfailles zu geben, und auf Entfernung feiner Schlechten Ratgeber anzutragen. Den= felben Abend aber ließ ber Konig das Parlementsgebaube militarifch befegen, und einen neuen Berhaftsbefehl gegen b'Espremenil und Goislard ergehn. Da der Officir, welcher bas Parles mentegebaude befette, bie beiden Rate nicht fante, und niemand ihm ihre Perfon bezeichnete, hielt er alle Berfammelte gurud bis 3 Uhr Morgens, wo ber Prafident aus Berfailles zurufterte mit ber Nachricht, ber Konig habe ihn nicht vorgelagen. Parlement blib weiter in ber Berfamlung verhaftet bis um 11 Uhr gegen Mittag, wo ber Furer bes Berhaftcorps verlangte in Folge neuer Befehle, bie beiden zu verhaftenden Rate folten sich selbst stellen - lange geschah dies nicht; endlich entschloß fich d'Espremenil; Goislard folgte feinem Beifpile. Gie wurden nach verschidenen, entfernten Stategefangniffen abgefürt.

Hierauf folgte am Sten Mai ein Lit de Justice, wo die Ebicte über die Cour plenière und überhaupt über die neue Gerichtsverfaßung bekant gemacht wurden. Gegenvorstellungen in Menge erschinen nun, und Flugschriften gegen das Versazen Briennes wurden verbreitet. Sogar solche Untergerichte, die dadurch, daß sie in Grandbaillages verwandelt wurden, beseutende Vorteile von der neuen Verfaßung hatten, protestirten dagegen. In Pau, Rennes und Grenoble, wo die Parlemente die daselbst ihren Sis hatten, am härtesten remonstrirten, kam es zu Unruhen. In Rennes erklärte der bretonische Adel jeden für insam, der bei der neuen Verfaßung der Gerichte eine Stelle anname. Abgeordnete des bretonischen Adels erhielzten zwar vom Könige keine Audienz; aber gründeten in Paris mit andern Edelleuten ihrer Provinz einen Clubb, gegen dessen Teilname man zwar vom Hose durch Pensionsentziehung u. s. w.

verfur (la Fayette namentlich verlor wegen seiner Teilname baran fein Truppencommando), ber aber trog alle bem forte wirkte. Endlich fandten auch bie Stanbe von Bretagne eine Deputation an ben Ronig, welche protestiren muste. Man borte fie; babel hatte es fein Bewenden. - Die Unruhen in Gres noble hatten die Folge, daß die Stande bes Dauphine, die feit 1628 gang in Abgang gekommen waren, fich wider ver fammelten am 21ten Juli auf dem Schlofe Bigille; über 900 Perfonen fanden fich gufammen, bie Ebelleute gum großen Teile bewafnet. Diefe Berfamlung verlangte Aufhebung bet neuen Edicte, Entlagung ber Minister, Berufung der Stanbe gleich ben Standen in ber Bretagne - babei erflarten aber biese Stande des Dauphine gang im Ginne ber currenten f. g. Philosophie, die Provinz verzichte auf alle ihre Vorrechte zu Gunften ber Mation, und wolle die Freiheit und bie Menfchenrechte ungekrankt. Secretar biefer Stande mar ein Man von 29 Jahren Namens Mounier; fein Name war bald in Frankreich auf allen Lippen. Ginen zweiten Stans betag feste man an zum 5ten Gept. nach Romans.

Der Minister hatte sich inzwischen um Gelbhulfe an bie Beiftlichkeit gewendet, und erhielt ale Untwort Protestationen. Co auf allen Seiten in Folge jener bespotischen Schritte in ein unentwirbares Irfal geraten, blib nichts mehr übrig als in wenigen Bochen (nach Erschöpfung aller fleinen Mittel fich Gelb zu verschaffen) Einstellung ber Balungen. Das herannahen Diefes bemutigenden Termines gebot, auf bas hartefte Dachs Man genemigte nun die Standeversamlung, die gibigfeit. in Romans im Douphine ftat haben folte im voraus; am 8ten Mug. feste man die Busammenberufung der Cour plenie. re aus bis zu Berufung der Reichsstände, und gab zugleich bas Verfprechen ber Berufung ber Stande bis jum 1ten Mai bes folgenden Jahres. Endlich forderte man alle Behörden und felbst alle Privatleute, die Bildung genug besäßen, auf, Worschläge einzureichen über bie zweckmäßige Form ber neuen Stanbe.

Raum waren biese Ebicte ergangen, die bas Publicum milber stimmen solten gegen die Regirung, als am 16ten Aug.

bie Erklärung unterzeichnet warb, daß die Regirung vom 1: Sept., bis ihr geholfen sei, ihre Balungen teilweise einstellen muße, weil boser Wille die Abhülse durch Anleihen gehindert habe. Die bevorstehenden Reichsstände solten alles in Ordnung bringen. Gewisse Balungen, wie der Truppensold, musten freilich fortgeleistet werden, stat der übrigen ward zum Teil ein später einzulösendes Papirgeld ausgegeben, s. g. Schap- tammerscheine, die zu 5 pro Cent verzinslich waren.

Papirgeld, was unter der Erklarung ausgegeben wird, man habe nicht Eredit genug, um Geld gelihen zu bekommen, hat natürlich sehr geringen Wert — und diese Wendung, welche die Bedrängnis der Regirung genommen hatte, brachte Ungluck über tausend und abertausend Familien in Frankreich. Die Gärung war nach dieser Maßregel fürchterlich; und Brienne blib nichts übrig als Entfernung. Um 25ten August schon sorberte er seine Entlaßung und erhielt sie unter Gnadenbezeisgungen; — er hatte bas reiche Erzbistum Sens statt des Erzbistums Toulouse erhalten; hatte sich wärend seines Misnisterit bereichert und berechtigte dadurch, daß er reich aus seisnem Umte trat, wärend er die Regirung an den Abgrund des Berberbens gefürt, zu um so mehr Haß gegen seine Person.

In der schwierigen Lage, in welcher sich das Reich befand, als Brienne seine Stelle niderlegte, schin nur ein Man ben Umständen gewachsen — ein Man, der früher glanzend als Finangminifter dageftanden, nur unter dem Bedauern der Nation seine Stelle verloren hatte: Necker. Dieser Man hatte durch seine Schriften über die frangofischen Finangen in der 3mls schenzeit nicht wenig dazu beigetragen, die Stellung der Regis rung schwierig zu machen, da er schonungslos alle Berhaltniffe publicirte, die er nur durch feine Umteverhaltniffe hatte wifen Calonne hatte in der Zeit seiner Ubministration De= fonnen. cters Compte rendu angegriffen, Recfer hatte fich heftig und gewiffermaßen dem Ronige zum Trot verteidigt. Dem Ronige mar er in aller Urt zuwider - demohnerachtet blib Ludwig XVI. nichts übrig, als ihn wider zu berufen, und er ward zu die= ser Widerberufung besonders auch durch die Konigin bewogen. Sobald Brienne abgetreten mar, trat Recter nun, trogbem daß .

er Protestant war, in bas Ministerconseil als Finanzminister. d. h. unter den damaligen Berhaltniffen als almachtiger Mis nifter. Es mare unmöglich gewesen burch irgend einen anderen Umftand einen gleichen Jubel hervorzubringen, als durch Briennes Entlagung und Necfers Berufung, die nun gusammen bes kant wurden. Neue Hofnungen belebten die Nation wider; -Brienne ward in Paris als Strohman herumgeschlept; gang Paris ward illuminirt und nicht illuminirte Fenster wurden mit Steinen eingeworfen. Der Freudentumult ward immer gros Ber, artete in Ausschweifungen des Pobels aus, und gulett fas ben sich die Gardeabteilungen, die zu Berftellung der Ordnung nach Paris gesandt waren, genotigt, auf die Ruheftorer zu ichießen. Meber 100 Personen fielen sogleich als ein Opfer. Um 14ten Sept. Krat Lamoignon der Gegner der Parlemente ab; neue Tumulte folgten in der Freude; das Wolf wolte Lamoignons haus nis derbrennen - es muste wider mit Musketenkugeln auseinander Es ift unleugbar, daß diese Emeuten, die getriben merden. bann, als die Zeit der Berufung der Etats generaux nahete, immer furchtbarer anwuchsen, durch irgend eine im Rucken ftes hende Macht, sei es eine Berbindung von Mannern, oder mas es wolle, geleitet murden, und sie waren spater ein entscheidendes Drgan, von vorn herein alle Standeglider einzuschüchtern, die einen anderen Gang nemen wolten, als welchen die philosophische Nichtung vorschrib. Damals aber konte Ludwig XVI. menig= ftens noch mit Sicherheit auf seine Truppen rechnen.

Reckerd Eintrit, Brienne's und Lamoignond Entfernung restituirte sofort das Parlement, welches am 24ten Sept. seine Sitzungen wider began. Schon am 25ten zeichnete es ein Edict ein, welches die alte Gerichtsversaßung herstelte und alle Statsgesangenen, also namentlich die beiden Parlementsräte, befreite. Ein anderes Edict hatte bereits am 14ten Sept. die Einstellung der Zalungen aufgehoben und volle Zalung in barrem Gelde versprochen — allein bei der Aussürung fand sich, daß Necker einen Unterschid gemacht hatte, manche Zalungen nun ganz verzögerte — andere dagegen ganz leistete. Er hatte gehoft durch jenes Edict den Eredit wider zu beleben, hatte sich aber getzuscht.

Trot bem, daß in diesem einen Puncte es unmöglich war, ben Bunichen der Nation ju entsprechen, hatte diese doch durch die Not, in welche die Regirung gekommen war, alles erreicht, was fie fruher so sehnlich gewunscht hatte. Mit der Erreichung dieses Biles feckte fich aber sogleich ein weiteres. Es mar flar, daß wenn die Reichsfrande in der alten Form fat hatten, sie keinesweges auch nur entfernt dem philosophisch= politischen Ideale entsprachen, womit man sich trug. Die den philosophischen Bes strebungen hingegebenen verlangten Stande, denen die Borftels lungen von der Gleichheit der burgerlichen Rechte ju Grunde las gen, Stande, die nicht auf Standen des Bolfes ihre Basis hats ten, sondern denen die Ration mehr in bloß arithmetischer Beise untergelegt - jur f. g. Reprafentation \*) untergelegt ward. In den früher von Necker — bann spater noch einmal von Calonne in Vorschlag gebrachten Generalitätecollegien hatte der Burgerstand gerade so vil Stimmen, als Geistlichkeit und Adel zusammengenommen und dies schin vom philosophischen Standpuncte fürs erfte das mindefte, mas man fordern konte. Stat nun bei ben alten Formen der Etate generaux ju bleiben und in Berein mit diesen eine neue ständische Werfaßung zu schaffen, begunftigte Recker für die Bildung der neuen Ctats generaux Dieselbe Grund= ansicht wie früher bei den Generalitätscollegien, wobei er ohne Zweifel auch schon das Uebergewicht des 3ten Standes munschte.

Eine andere Eigentümlichkeit der alten Stände bestund darin, daß jeder Stand ein abgesondertes Collegium bildete, und in dieser Abgesondertheit mit den beiden anderen Collegien und mit der Regirung unterhandelte. Dadurch ware natürlich die ganze arithmetische Ueberlegenheit des 3ten Standes hinweggefals

<sup>\*)</sup> Die Interessen einer Familie laßen sich repräsentiren, durch ein einsichtiges Familienglid, welches sie tent und reilt. Eben so las gen sich die Interessen eines Gewerbes, einer Zunft, eines Stanzdes (sobald dieser eine bestimte Corporation bildet) durch einzelne Glider repräsentiren; aber eine arithmetische Masse, aus Menschen von allen Berufes und Lebensarten gemischt, Comösdianten und Candidaten, Kasehöcker und Prälaten, Kohlgartner und Banquiers, Maler und Schuster können darum, weil sie zusfällig an einem Orte, in einer Gegend leben noch durchaus keine Möglichkeit der Repräsentation haben. Das Wort Repräsenztant ist in diesem letteren Falle im Grunde eine dem uneins sichtigen süß schmedende Teuschung.

len, und so muste sich die philosophische Richtung dagegen erstlären. Indem die philosophische Ansicht aber sich von dieser Sonstruction der Stände lossagte, sagte sie sich überhaupt von dem Organischen in der menschlichen Geselschaft los. Im menschlichen Körper wird die Bedeutung der einzelnen Glider auch nicht nach dem Lotgewicht, sondern nach ihren Functionen bestimt, und niemand, der die Wahl hat, ob er von der einen hand so vil an Gewicht verlieren will als 2 Augen betragen, oder die 2 Augen, wird die Augen für eben nicht mehr wert halten.

Sobalb bas Parlement die Reigung Recfers marnam, und aus der früheren Aufforderung um Mitteilung von Bors schlägen über zweckmäßige Ginrichtung der Stande marnemen muste, die neuen Etats generaux nicht in ihrer alten Form gu lagen, proteffirte das Parlement, dem der Schut des Rechts in Frankreich anheim fiel, mit eben der Festigkeit gegen die phis losophische Wilfur, wie es früher gegen die Wilfur des hofes protestirt hatte. War es nun in feinen Protestationen gegen das Werfaren des Roniges bis dahin, durch den Beifal der Nation verleitet, im Einzelnen villeicht zu weit, wenn auch im Gangen nicht vom Wege seiner Pflicht abgegangen: fo erhielt ce jest feine gerechte Strafe dafür, daß ce auch nur scheinbar die Rich= tung jener Leute eine Zeitlang geteilt hatte, die auf Untergras bung alles Rechts ausgiengen; denn seine Protestation gegen die philosophische Construction der Ctats generaux brachte eine algemeine Erbitterung hervor.

Damals war nun schon die Aufregung, welche Neckers Aufforderung zu Mitteilung von Borschlägen über die Einrichstung der künstigen Stats generaux hervorgebracht hatte, auf eisnen sehr hohen Grad gestigen, und Flugschriften aller Art, in denen diese Themata abgehandelt wurden, jagten einander. Das bei trat ein Berhältnis ein, welches auch bei uns sich wider zeigt, nämlich, daß diesenigen, welche Nechte besaßen, auf welche sie glaubten, vertrauen zu dürsen, in der Regel sich die Mühe nicht gaben, in jenen Flugschriftenstreit sich einzulaßen. (Man gibt dabei seine Person in der Art Preis, daß man in ein Des lemma geraten kan, sich gegen ganz gemeinen, litterarischen Pobel verteidigen zu müßen oder scheinbar den kürzeren zu zies

hen.) — Und 2) daß sich ein besonderes industrioses Schriftsstellervölkchen aus der Partei herausbildete, welche ihre Weisscheit am wolseissten hatte, weil sie dazu nichts als den gemeisnen Menschenverstand und weder ware Speculation noch historische Kentnis, also namentlich Rechtskenntnis, bedurfte. — Die weitere Folge war, daß wenn es ja einmal ein Mensch der ersteren Classe wagte, seine Meinung zu veröffentlichen, dies ser Schriftsteller Janhagel über ihn hersiel, daß aber alles, was in dieser Richtung noch so albernes zum Vorschein kam, mit Ehrsurcht und Teilname begrüßt ward. Kurz! es bildete sich damals schon jene ganze elende Meinungsschmeichelei und ihr Despotismus aus, welche überal die Folge ganz freigegebener Presse sind.

Bei diesen Streitigkeiten ift noch ein anderes Berhaltnis wol zu beachten. Die philosophische Richtung hatte eine neue Sprache eingefürt in politische Dinge. Wer auf diese Sprache eingieng, gieng auch auf die berfelben zu Grunde ligenden Be= griffe ein - wolte er nun bennoch, indem er fich diefer Sprache bediente, diese Begriffe bestreiten, aus denen erft diese Sprache hetvorgegangen mar, so verwirte er sich. Da nun aber die früheren Begriffe von der Obrigkeit und von ihren Grundlagen aus einer religiosen und politischen Betrachtungeweise hervorges gangen maren, die jest zum großen Teil nur durch hiftorische Studien in ihrem Busammenhange erkant werden konten, schinen diese Begriffe selbst unzusammenhangend, wurden misverftan= den — marend die philosophischen Begriffe gerade aus den gelten= den, currenten Richtungen und Gesinungen geboren und deshalb jedem Lumpenkerle mundgerecht maren. Da erschin das Lebens= verhaltnis mit allen feinen Confequenzen im weltlichen und geifts lichen State als ein reiner Misbrauch — ba mar ber Konig nichts als ein erfter Burger, und die Benennung, ber britte Stand, eine Beleidigung. Da rechnete man, daß diefer f. g. britte Stand 98/100 von Frankreich; Adel und Geiftlichkeit nur 2/100 bildete; und der Abbe Siepes, der auf diese elen= be, bornirte Zalenpolitif am sterilsten eingieng, zog aus bies sem Berhaltniffe die Folgerung, der dritte Stand sei eigentlich die Nation, und es sei also der Wille des britten Standes

das höchste Geset, neben welchem kein anderes Geltung haben könne. Er fürte diese Ansicht aus in einer Flugschrift, welche den Titel fürte: Qu'est ce que le tiers état? und welche nun besonders diente die rousseausche Ansicht von der Construction des States den Grundlagen nach gegen jene montesquieusche, die englische Verfaßung verehrende, welcher Necker huldigte, geletend zu machen.

Diese Schrift ofnete guerft bem Ubel die Augen über ben Abgrund, welchem er den Stat auch mit hatte gufuren helfen. Er hatte sich eine Maffe bilben lagen unter bem Namen bes 3ten Standes, hatte fie gum Bewustsein eines ifolirten Dafeins fommen lagen - eine Maffe, der er gewachsen war eben nur durch die Berhaltniffe, welche jest als abzuschaffende, an= augreifende bezeichnet murben. In diefer Lage mar es flar, daß wenn nicht die Trummer des bisherigen States, b. h. Regis rung, Beiftlichkeit, Udel, und wer von den Communen am als ten Rechte hielt, eine compacte Maffe bildeten, fie unterligen musten - aber wie vile vom Abel hatten nur Titel ohne Dittel und suchten die Titel bei der zu erwartenden Nevolution auf Binfen anzulegen! wie vile vom Abel, felbft von benen die Mittel hatten, maren gang verblendet von den neuen Theorien, man galt beinahe fur einfaltig damale, wenn man ihnen nicht hulbigte. Man barf sich also nicht wundern, wenn nur ein Heiner Teil bes Abels burch die Gefahr endlich bestimt ward, sich entschiben wider bem Throne anzuschließen.

Namentlich blib der Adel im Dauphine in seiner Berblendung; denn als die Stände des Dauphine am 5ten Sept. zu
Romans zusammenkamen, versammelten sie sich jeder abgesons
dert, vereinigten sich dann aber sosort in ein ständisches Cols
legium und zwar so, daß der 3te Stand so vil Stimmen als
lein hatte, als die beiden anderen zusammengenommen. Es
ward nach Köpfen, nicht nach Ständen gestimt und festges
setz, nur nach diesen Berhältnissen wolle die Provinz Abgeords
nete zu den Etats generaux senden. Alle Standschaftsrechte, die
mit geistlichen Aemtern oder erblichen Rechten von Familien
zusammenhiengen, wurden abgeschaft. Der Hof hatte dieser
Versamlung einen Präsidenten in der Person des Erzbischofs von

Vienne ernant; er selbst protestirte dagegen und blib in seiner Function nur, weil die Versamlung ihn auch dazu bestimte.

Der König genemigte nachher alles, bis auf den Beschluß die Beschickung der Etats generaug betreffend; in Beziehung auf welchen der König erklärte: auch er wünsche, was die Versamslung wünsche, könne aber diesen Wunsch nicht eher zu erkennen geben als dei Berusung der Etats generaug selbst. — Nochsmals empfahlen nun diese Stände dem Könige die doppelte Respräsentation des 3 ten Standes und das Stimmen nach Köpsen als die einzige Basis der neuen Reichsstände. Dadurch wurden diese Grundsähe recht eigentlich bei der philosophischen Partei zu Grund geboten und die Stände des Dauphins wurden Muster für die Etats generaug. — Die Nemesis blib auch hier eben so wenig aus, als bei den Parlementen, und die Deputirten des Dauphins in den Ständen gehörten nachmals zum Teil zu denen, über welche am frühesten der Volkshaß hereinbrach.

Warend nun mit Ausname bes Parlementes fast alle von ben kunftigen Ctate generaur erwarteten (und ihre Erwartung laut aussprachen) nicht etwa bloß, daß dieselben die Auswuchse und unpaffend geworbene Unfage aus bem Organismus des franzofischen Reiches entfernen, sonbern baß fie beffen Organismus felbst zerftoren murben; daß sie also auch die Stellung bes Do= narchen in ihren Grundfesten angreifen murben, gieng biefer biefen Begebenheiten in bem Sinne entgegen, bag er froh mar, burch bie Berhandlungen und Bestimmungen ber Ctate genes raur von eigner Berantwortung frei zu werben, und die Res Dem Mi= girung aus ihren Bedrangniffen gerifen zu fehen. nister ward zuweilen Ungst, ob er gewachsen sein moge ber Aufregung ber Beifter, wie er fie erzeugt hatte; boch feine Gi= telfeit ließ ihm die Rolle des Zauberlehrlings nicht fürchten; und er hofte bie Etate generaup murben bie Bahn verfolgen, bie er ihnen vorzeichnete. Wie wenig er feine funftige Stellung zu ben Standen ahnete, zeigt am besten seine bamalige Rlage, bag eine Regirung nichts bauernd Gutes wirken konne, die von den Unfichten der Minister abhångig fei, welche felbft burch Sofintriguen veranderlich feien. Daffelbe Berhalt= nis blib nachher, nur wurden bie Minister bann von Boltemeinungen abhängig — bie eben so wechselnb sind wie hofintrisguen — und ungebildeter in der Regel, oft grundloser und alle Zeit prätentiöser. Gegen einen solchen Zustand gibt es aber eben kein Mittel als organisches Leben, wie es freilich seit dem Despotismus Ludwigs XIV. in Frankreich nur noch in schwachen Resten vorhanden war, — als ein organisches Leben, bei dessen sestem Bestande man sich allenfals auch einen Zusat von Hofintriguen gefallen laßen kan, ohne einen wesent tichen Nachteil für das Ganze.

Da Neder hinsichtlich ber Ctate generaup, wie er fie plante, die Protestation des Parlementes erfaren hatte, glaube te er, es fei notig, um boch biefe neuen Etats generaux nicht als ein gang wilkurliches Institut erscheinen zu lagen, ihnen von einer Seite her eine gewichtige Billigung zu verschaffen. Dazu bot fich ihm als bequemftes Mittel eine 2te Berfamlung ber Motablen — die, wenn sie sich trog bem, daß sie fast gang ber Beiftlichkeit und bem Abel angehorte, bach fur bie boppelte Reprasentation bes 3ten Standes und für das Stimmen nach Ropfen erklarte, offenbar biefer Ginrichtung eine große Rechts fertigung verschafte; wonicht - alle Gehäßigkeit ber Bermeis gerung biefer Formen ber Regirung ab und auf fich nam. Um 6ten Nov. 1788 ward die erste Versamlung dieser 2tm Notablen gehalten, um über bie zwedmäßigste Form ber Etats generaup zu beraten, ba die alten Formen nicht mehr gang passend seien. Die Versamlung teilte sich biesmal in 6 Bus reaus, welche über dieselben Gegenstände, aber abgesonbert, berieten und abstimten. Diese Gegenstande reducirten fich auf bie Fragen :

Wie vil Deputirte sollen überhaupt die Stände wesentlich bilden? — Die Notablen gaben keine arithmetische Lösung, sondern sachliche, welche Arten von Districten und wie diese Deputirte senden solten. 2) Nach welchem Verhältnisse deputis ten die einzelnen Reichsteile? — eine Antwort war unnötig, da keine Zal zur ersten Frage gegeben war. Nur die Obergerichte, d. h. Baillages und Senechaussees d'épée solten Abgeordnete ernennen; aber so, daß die Wahlversamlungen dieser Obergerichte aus Deputirten der Untergerichte bestünden. Einige Bureaus wolten die Deputirten der einzelnen Obergez
richte nach Bevölkerungszalen, andere wolten sie gleich. 3) Welz
chen Individuen steht das Necht zu, zu wählen und gewählt
zu werden? — Alter der Mündigkeit, Geburt als Franzose
ward von allen Bureaus gefordert. — Minder einstimmig
erklärte man für wählbar und wahlfähig: alle geweihten Geistz
lichen, alle Edelleute erblichen Standes; alle vom dritten Stande
in ihrem Wohnorte, wenn sie nicht Bedienten seien. Einige
Bureaus verlangten Grundeigentum. 4) Ob ein Stand
sich Abgeordnete aus andern Ständen wählen könne? diese
Frage ward größtenteils verneint.

Auf die Frage: ob der dritte Stand doppelte Reprässentanten haben solte, antwortete nur ein Bureau gunstig; 5 ungunstig. Bei jenem aber war der Beschluß durch 13 gesgen 12 erfolgt.

Als Neder biese Wendung fah, fragte er wegen Ab= stimmung nach Ropfen gar nicht an, fonbern erklarte, bar= uber habe die Berfamlung allein vorbehaltlich ber Genemi= gung bes Konigs zu entscheiben. — Bei biefer Unficht hatte er freilich von vorn herein in jeder Beziehung bleiben follen. -Die Notablen giengen am 12ten Dec. auseinanber. — Wich= tig war noch die Berfamlung badurch, daß marend berfelben ber Pring Conty bas Unwesen der Presse, und die Gefar die baburch für die Reichsverfagung entstehe, geschildert und bar= auf angetragen hatte, die Berfamlung moge ben Ronig erfuchen burch eine Erklarung bie Unverleglichfeit ber Berfagung ju fichern. Deder felbst aber bewog ben Ronig, der Berfam= lung alle Beratungen in biesem Sinne zu untersagen, und Bor= stellungen dieser Urt nur den Prinzen zu erlauben, die auch fofort die Pringen bes Saufes mit Ausname bes Grafen von Provence und des Bergogs von Orleans einreichten. Gie er= Marten, bag bie erften Stanbe (und bie Pringen gern an be-Spige) bas Beispil jeder Aufopferung geben und auf alle Ubgabeprivilegien verzichten wurden; aber bafur folte auch ber 3te Stand ihre übrigen Mechte, Die so alt seien als bie Monarchie, unangetaftet lagen:

Die Folge dieser Erklarung war naturlich berfelbe Saß

bes Volkes, ber vorher das Parlement getroffen hatte. Die beiden Prinzen, welche diese Vorstellungen nicht unterzeichnet hatten, hoben sich in den Augen des Volkes noch entschides ner; der König, durch Necker bestimt, tat in Beziehung auf beide Vorstellungen gar nichts.

Das, was die Notablen zum Teil nur in einzelnen Busteaus zugegeben, vereinigte Necker in der Verordnung zu Bils dung der Stats generaur, welche am 24ten Jan. 1789 etclasen ward: Sie enthielt die Wahlfähigkeit und die Wählsbarkeit aller geweiheten Geistlichen, das Zugeständnis ber Wählbarkeit von Deputirten eines Standes aus einem ans dern; die Beziehung der Zal der Deputirten jedes Obergezrichts zu der Zal der Bevölkerung und zu dem Betrage von deren Abgaben. Versailles solte Versamlungsort, der 27 Upr. Erosnungstag sein.

Die doppelte Zal der Repräsentanten des 3ten Standes hatte Necker vom Könige besonders verfügen laßen, da in diesser Hinsicht die Entschließungen der Notablen keine gute Basis bildeten; — er hatte dem Könige dabei nicht undeutlich zu verstehen gegeben, daß er sein Ministerium niderlegen werde, wenn der König diese Verdoppelung versage. Der König gezwärte, theils weil er Necker nicht entbehren konte, teils weil das vorhergehende Benemen des bretonischen Adels ihn gezkränkt hatte. Mit Enthusiasmus war die Entschließung des Königes vom Volke aufgenommen worden.

Diese Entschließung ward sofort zum Racheschwerte für ben bretonischen Adel, der sich kurz zuvor am aufrürerischesten genommen hatte und nun wütend war über die doppelte Repräsentation des Iten Standes. In Rennes kam es zu bluztigen Kämpfen zwischen dem Adel und den Bürgern, da der Abel eben in Rennes zu Abhaltung eines Landtages versam=melt war. Auch wählte nachher der bretonische Adel gar keine Deputirte zu den Etats generaup — weil diese in unrechtmässiger Form berusen seien.

Paris war bei der Anordnung ber Wahlen im Reiche ganz besonders gestelt worden. Die Wahlordnung für diese Stadt erschin erst am 13ten Upril. Die Wahl der bürgerliden Deputirten folte zu Stanbe tommen - in 60 Bahlbegirs Jeber diefer Begirke folte unter Borfit eines Beamteten bes Stadtrats, ben ber Prevot bes Marchands deputiren wurde, Abgeordnete zu einer großen Wahlversamlung mahlen. Un ber Spige biefer großen Wahlversamlung solte bann ber Lieutenant civil bu Chatelet fteben. Die erften Bersamlungen protestieten fast alle gegen ihre Prafibenten, ale von ber Regirung gegeben; mahlten fie aber wiber. Der Licutenant civil protestirte gegen seine Wiberermahlung und ein Man aus ber Mitte ber Berfamlung, ber Abvocat Target, fam fo an die Spige. Man hatte biefen Unfug im Dauphine ges bulbet und dulbete ihn auch hier. Die Sigungen biefer gros Ben Wahlversamlung zogen sich bin bis nach Erofnung ber Barend biefer Berfamlung mard fur bie Gtats Reichsstände. generaux zuerst ber Ausbruck in Gang gebracht: Nationalver= famlung. Doch ein anderer wichtiger Umstand war, bag bie Bahler in Paris auch nach vollendeter Deputirtenwahl ihre Berfamlungen fortfegten, und befchloßen, babei gu beharren, fo lange die Reichsftanbe bauern murben. Die Berfamlung biefer Parifer Bahler bilbete fo gewiffermaßen eine Parallele zu den Reichestanden, eine politische Uffociation, in welcher man zum Teil noch fruher behandelte und besprach als in ber Standeversamlung geschehen konte, und die baber vilfach maßgebend ward fur bie Berhanblungen ber Etats generaur.

Da die Reichsstände, wie sie jest zusammentreten solten, noch keinesweges eine große positive Gewalt eingeräumt bekamen — gleichwol ein großer Teil der Deputirten nicht bloß die Forderungen der Zeitphilosophie in dieser Versamlung durchseten, sondern auch personlich so hoch als möglich steigen wolte, muste die Aufregung des Bolkes allen so gesinten als das bequemste Mittel erscheinen, der Versamlung die Gewalt, die sie wünschte, zu erkämpsen. Diese Aufregung war teils vorshanden, durch das eben vorhanden, was in politischer Bezieshung vorgieng — teils ließ sie sich leicht steigern dadurch, daß im Sommer vorher in einem großen Teile von Frankreich die Saaten verhagelt worden waren, daß alle ehemaligen Vorsichtssinstitute gegen Hungersnote in Frankeich wegsielen. Neder,

ber seine Feinbschaft gegen bas turgotsche System sortsette, hatte zwar die freie Aussur des Getraides gehemt, hatte sogar Einsurprämien bewilligt; doch fehlten Vorräte. Der König suchte diese durch große Austäufe im Auslande, an des nen dann sehr vil verloren ward, auszugleichen; doch war alles unzureichend. — Die eintretende Teurung und damit verbundene Not machte das Volk zu unruhigen Bewegungen gen geneigt.

Unter ben Mannern, die wir bereits haben tennen let nen, trat am tatigften, ale ber Busammentrit ber Stanbe nabete, ber Bergog von Drleans bervor. Er hatte eine große Menge Grundherschaften und nam in feiner Eigenschaft als Besiger abeliger Guter in sehr vilen Landschaften Frankreichs an den Wahlen Teil. Diese Teilname ließ er durch Bevolmäch: tigte üben, und biefen Bevolmachtigten gab er Inftructionen, die er brucken und verbreiten ließ, welche also unwilkurlich auch auf die Gesinnung und Handlungsweise anderer Wähler influirten und die Instructionen bestimten, welche in einem gro-Ben Teile von Frankreich ben Abgeordneten erteilt murben. Diefe Instructionen des Herzogs von Orleans waren gang in demsel ben Sinne, in welchem man ben Ubbe Siepes hatte politis sche Ungelegenheiten besprechen sehen, und in ber Tat sollen sie ihn zum Verfaßer gehabt haben. Sie waren also in rein mechanischer, atomistischer Richtung. Außerbem, bag bet Herzog baburch gewissermaßen zum Flügelmanne ber revolutio nar gesinten Deputirten ward, tat er notorisch damals schon alles mogliche, um bas gemeine Bolt von Paris zu gewinnen. Marend ber Ronig weit großartigere Ginkaufe an Getraide machte und weit zwedmäßiger verwendete, benutte der Der zog von Orleans, ber allerdings auch bebeutende Ginkaufe gemacht hatte, biefe gang entschiben, um bei bem Pobel in ben Ruf eines Bolkswoltaters ju tommen.

Warend ber Herzog von Orleans mit seinem pecuniaren Reichtume hervortrat, trat ein anderer gleichgesinter Man durch seinen Reichtum an Talent hervor. Dieser Man ist wegen seiner Talente fast durchgängig zu mild beurteilt worden. Es war Sabriel Riquetti Graf von Mirabeau aus einer proven

galischen Familie. Gin Man, ber in bem Umgange mit ber Sunde aufgewachsen war. Sein Bater hatte in philosophi= scher Richtung allerhand philanthropische Schriften herausgege= ben; war aber der ausgelaßenste Egoist, der sich benken ließ. Ein völlig gerruttetes bausliches Berhaltnis hatte ben Sag ge= gen ben Bater ichon in bes Knaben Seele gepflangt; bie Liebe zu einer Schwester hatte in ber verwilderten Geele bes jungen Mannes einen widerlichen Character angenommen. Ausgelagenheit aller Urt, Gefangnisteben in Folge bavon; aben= teuerliches Herumtreiben in Holland und anbermarts hatten Mirabeaus bisheriges Leben erfult. Bon bem Ubel ber Provence als verrufenes Subject verftoßen, fuchte er fich badurch zu rachen, bag er allen abeligen Borurteilen Sohn fprechenb, als Burger lebte, in Mir einen Tuchlaben anlegte und mit eigner Sand Tuch im Detail verkaufte. Er ward Deputirter bes 3ten Stanbes; er warb ber Selb bes 3ten Standes in ber Provence.

Die Wahlen in ben anderen Teilen von Frankreich wursben fast überal früher beendigt als in Paris, und gegen Ensbe des Aprils 1789 strömten die Abgeordneten in Versailles zusammen. Die Wahlen waren so verteilt und angeordnet worden, daß im Ganzen 1200 Deputirte zusammen kamen: 300 Geistliche, 300 vom Abel und 600 vom Bürgerstande; aber unter den Geistlichen waren 207 bürgerliche Pfarrer und Geistliche nibrer Stellung. Die Deputirten des Bürger= oder besser gesagt 3ten Standes waren fast alle Abvocaten.

Die Abgordneten brachten Instructionen ihrer Wähler mit, welche freilich sehr verschiden waren ihrem Inhalte nach, inzwischen boch gewisse Puncte hatten, worin die meisten überseinstimten. Diese waren 1) die Käuflichkeit der Richterstellen solle abgeschaft, die Kaufscapitale solten zurückgezalt werden — würde etwa 80 Mil. Taler erfordert haben. 2) Alle Finanzgeselschaften solten aufgehoben, die Finanzbeamten entlassen und ihre Cautionen zurück gezalt werden — betrug ohngesfär wider 80 Mil. Taler. 3) Alle königlichen Lotterien solzten aufgehoben werden; damit siel eine Einname von jährlich 2,465,000 Taler weg. 4) Die Rechtspslege solte gratis stat sinden,

alle Gerichtskosten solten aufgehoben werben und ber Stat bloß die Richter besolden und die Justiz unentgeltlich üben. — Dies erforderte eine sehr bedeutende Ausgabe. 5) Es solten Freischulen in allen Kirchspilen hergestelt werden — eine neue Einrichtung von jährlich 4 Mil. Taler. 6) Der Sold der gemeinen Soldaten solte erhöht werden. Alle Militärwitwen solten Pensionen erhalten.

Alles dies waren Instructionen zu Vermehrung ber Statsausgaben, und daneben ertonte überal die Klage über hohe Abgaben.

Die Borschläge zu Gunsten bes Militars hatte besonders ben Sin, diesen Teil des Bolkes für die Stände zu gewinnen und bei vorauszusehenden Collisionsfällen ihn dem Könige zu entziehen. Daß solche Collisionsfälle häusig vorkommen würden, ließ sich schon vor Eröfnung der Ständeversamlung mit Warscheinlichkeit annemen, da die Partei, welche das Versaren und die Wahlen der pariser Wahlversamlungen ganz in der ultraphilosophischen Nichtung wolte, um gewisse widerstrebende Elemente einzuschüchtern, sich schon des Mittels einer Emeute in Paris bediente. Dieser Ausstand solte einersseits wie gesagt in Furcht sehen — andrerseits aber auch den Pöbel einererciren. Es war ein Erperiment, was im Ganzen nur zu gut gelang.

In Paris lebte damals ein Papirfabrifant Reveillon, ber burch Rleiß und Ordnung aus fehr beschranften Berhaltniffen ju grefer Wolhabenheit ja! zu Reichtum fich erhoben hatte. Er war geachtet von allen, die ihn kanten, und Niemand hat feine edlen Charactereis genschaften, seine Rechtlichkeit, seine Woltatigkeit sogar, zweifelhaft machen konnen. Er war aber in der Wählerversamlung einer von des nen, die nicht gang auf die Magregeln eingiengen, welche die phi= Tosophische Partei wolte. Da ward am 27ten April bas Gerücht in Umlauf gefest, Reveillon fuche burch seine Zeußerungen babin zu wirfen, bag bas Tagelohn der Leute, Die in Fabrifen arbeiteten in Paris (welche Claffe von Menschen besonders in der Borftadt St. Antoine wonte) herabgesett murde. Der Pobel mar durch ein fol= ches Gerücht, mit welchem in Berbindung gefest ward, Reveillon fei ein Freund des Abels, leicht in Barnifch ju bringen und nach Mittag jogen Saufen beffelben durch bie Straffen, endlich auf ben Greveplag mit einem Strohmanne, bem Reveillons Rame angehangt

war. Dem Strohnsaune ward eine Urt gerichtlicher Process gemacht, bann richtete man ihn bin durch Aufhangen. Dreifig Man Garbe, die sofort, um ce zu schußen, nach Reveillone Baufe geschickt worden waren, hatten dies volkommen gedeckt. Da uun das Exercitium des erften Tages fo gut gegangen war, folte ber Pobel vou den Leuten, beren blindes Bertzeug er war, am andern Tage beger einexereirt werden. Es geht aus mehrern Berichten hervor, daß über Racht allerhand leute bemubt maren Geld zu verteilen (ja auch am andern Tage bamit fortfuren) an diejenigen, welche am meiften Ginfluß auf ben Pobel hatten. Ja! eine Menge fremdes Gefindel fol über Racht in die Stadt gefommen sein. Warscheinlich benutte man dabei den Umstand, doß vile diefer Sandarbeiter gezwungen maren, das Ber= faumnis des einen Tages burch eine Plunderung am andern zu de= den. In der Absicht es zu plundern, jog alfo noch ein größerer Haufe am 28ten auf Reveillons Saus. Die Sauvegarde verteidigte cs - da plunderte man das Saus eines Salpeterfabritanten dane= ben; - aber im Sigesrausche machte man hierauf energischere Un= griffe auf Reveillons Saus, und da die Befagung nicht Erlaubnis hatte ju ichießen, fondern fich bloß aus der Band verteidigen muste, ward das Saus ebenfals erfiurmt und geplundert. Als der Pobel eben das leere Baus demoliren wolte, tam ein neuer Trup Mill= tar, welches von bem Pobel, ber auf dem Dache, und in Turen und Fenstern stund, mit einem Sagel von Dachzigeln und Fensterramen empfangen mard. Die Geduld der Officire hatte zulest ein Ende, fie ließen schießen und in wenigen Minuten war die Canaille aus= einander getriben; 200 bliben todt auf dem Plage; gegen 300 murs ben verwundet. Bis jum Abend war alles ruhig. Ginige gefange= ne Tumultanten murden nachher auf dem Plage des Tumultes auf= Trop dieses Ausganges blib doch die Wirkung auf die Mahlerversamlung nicht aus, und alle antirevolutionaren Elemente wurden mehr oder weniger jum Schweigen gebracht.

Das Eintreffen ber gewählten Deputirten erst gegen Enbe Uprils hatte zur Folge, baß die Eröfnung ber Reichsstän=
beversamlung bis auf den 6ten Mai 1789 hinausgeschoben
ward. Vom Hofe aus war angeordnet, daß in der äußern
Erscheinung der alte Unterschid der Stände sestgehalten wer=
den solle; nur ward den Deputirten des 3ten Standes auf
ihre Protestation erlaßen, nach alter Sitte auf den Knien
ligen zu müßen, wenn der König gegenwärtig war. — Da=
gegen solte die Geistlichkeit in Amtstracht, der Adel in gold=
gestiften schwarzen Kleidern mit goldstoffner Weste und weißen
Federhüten, der 3te Stand einsach in schwarz gekleidet mit

weißem Unterzeug und kurzen Manteln, jeder Stand abgeson: dert, auftreten. Go naturgemäß, fo fehr in Uebereinstimmung mit hergebrachten Berhaltniffen und Sitten bies mar, erregte der Unterschib, in welchem der 3te Stand erschin, doch die größte Erbitterung, bie eben von der Rleinlichkeit und Leerheit Uls am Tage vor der Eröfnung der Stande diese mit bem Konige einem Sochamte beiwonten, und zu biefem Enbe von der Notre-dame Kirche nach der heiligen Ludwigskirche in Berfailles in Procession zogen, erregten die Deputirten bes 3ten Standes besonderes Aufsehen eben burch die Ginfachheit g. I. auch burch ben Trog ihrer außern Erscheinung. Man fah schon, daß fie ber lebendigste, ber ruftigfte Teil ber Berfamlung fein wurden und vor allen unterschid sich schon in den Reihen des 3ten Standes Graf Mirabeau mit bem haflichen breiten Ge fichte, aus welchem die kleinen schwarzen Augen wie Blite leuchteten, überschattet von einem bidaufgewachsenen Bulfte Schwarzbunkler Loden. Diese Deputirten erofneten ben Bug in welchem fie bas alte Frankreich gu Grabe trugen. Jubelruf begrüßte fie auf allen Seiten — welcher augenblicklich verstumte, als Abel und Beiftlichkeit jenen folgend erschinen. Man barf folde moralische Ginbrude nicht überseben.

In der Predigt, welche in der Ludwigskirche der Messe folgte, (und welche der Erzbischof von Nancy, de la Fare, hielt) waren einige Stellen so, daß sie auf das bezogen werden konten, was eben diese Deputirten des 3ten Standes als ihre Aufgabe-betrachteten, namentlich ward ofter das Wort Freis heit erwant — und man beklatschte sie und rief Bravo. So weit vergaß man schon allen Anstand.

Um 5ten Mai endlich hatte die Eröfnung der Stånde in einer seance royale stat. In einem großen algemeinen Bersamlungslocale fanden sich alle zusammen; aber jeder Stand hatte abgesonderte Site. Diejenigen Deputirten des 3ten Standes, welche früher als die übrigen im Sale waren, empsienigen alle Eintretenden, die auf ihre Richtung eingiengen, mit Jubel — namentlich ward mit Jubel empfangen der Herzog von Orleans — auch der Minister Necker. Als Mirabeau einztrat jubelte man auch; — aber der moralische Abscheu, den

das Leben dieses Mannes erregt hatte, war doch so mächtig, daß misbilligende Aeußerungen bald das Uebergewicht erhielten. Als alle versammelt waren, erschin der König mit der königs lichen Familie.

Auf einer Erhöhung war der Thron und die Plate für die königliche Familie; auf einer Vorbühne dieser Erhöhung hate te der Kanzler von Frankreich, Hr. v. Barentin, seinen Plat — rechts war die Geistlichkeit; links der Adel; in Front der 3te Stand. Beim Eintritte des Königs ertönte lautes Vivat. Der König setze sich auf den Thron und las eine Rede; sobald er am Ende derselben sich setze und den Hut aussehe, bedeckten sich die meisten Deputirten, was dei denen des zten Standes aufsiel. Abel und Geistlichkeit hatten das alte Recht dazu. Es kam darüber zu einiger Unordnung, welche der König beendig= te dadurch, daß er selbst den Hut abnam.

Der Ronig hatte in feiner Rebe befonbers vor zu großer Begirde der Neuerung gewarnt, und bie Deputirten vor allen auf herstellung der Dronung in den Finangen verwisen. auf sprach der Kanzler zum Rume des Koniges und feiner neuen Ginrichtungen; ermante der Gnadenbewilligung doppelter Deputirtenzal und daß ber Konig nicht selbst angeordnet habe das Stimmen nach Ropfen, weil er barüber die bestimmende Unordnung dem Entschluße der Stande felbst frei lagen wolle. Endlich sprach Neder, ber zu personlichem Auftreten wenig geeignete Talente hatte, und nun eine Rede ablas, bie er gu Saufe ausgearbeitet mit Finanzberechnungen gefült hatte, benen nie= mand warend bes Ablesens genau folgen konte, so daß sich alle auf das entsetlichste 3 Stunden lang langweilten. wie immer hatte er durch allerhand Scheinbeweise auszufüren gefucht, eigentlich bedurfe ber Ronig der Stande gar nicht fo fehr, um Ordnung in den Finangen herzustellen. Um Schluße von Neders Rebe hob ber Konig bie Sitzung auf. — Die Sofleute maren unwillig Rebe hatte alle kalt gelaßen. auf ihn; wenn er bie Stande nicht bedurft habe, warum er nun den Sturm, ber sich an ihr Zusammentreten knupfen werbe, heraufbeschworen. Die Stanbe maren in feiner Sin=

ficht von prerfonlicher Achtung gegen ihn burch biefe ungeschicke

Der Großsigelbewarer hatte bie Mitglider ber Ctate ge neraup angewisen am anderen Tage fich wider gusammen gu finden, um bann fogleich die Bolmachten und Bahlen ber eins zelnen Mitgliber zu prufen. Diese Prufung war 1614 fo vorgenommen worden, daß jeder Stand für fich mar. Go icheint es auch war die Absicht der Regirung diesmal. Nämlich außer bem algemeinen Berfamlungsfale waren noch 2 anbere Gale, einer fur ben Ubel, ber andere fur die Beiftlichkeit bestimt; und ber 3te Stand folte fich auch wenn er allein beriet in bem algemeinen Berfamlungsfale zusammenfinben. Um 6ten Mai fruh 9 Uhr versammelten sich die brei Stanbe abgesondert b. h. ber 3te Stand tam in eben bem algemeinen Berfame lungsfale zusammen und verwunderte fich, niemand von ben beiben andern Stanben zu finden, benn er pratenbirte, bag bie Prufung der Wahlen und Volmachten in Plenarsigungen fat haben solte - ja ! ba ber 3te Stand bas Stimmen nach Ropfen, nicht nach Stanben wolte, pratenbirte er überhaupt vereinigte Sigungen. Es erklarten bie Deputirten bes 3ten Standes am Ende, fie murben gar nichte tun, fo lange bie andern Stande fich nicht zu ihren Sigungen einfanden. gieng man auseinander und am 7ten ergieng eine feierliche Einladung von Seiten bes 3ten Standes an die andern, fich einzufinden; barauf folgte bie Drohung, ber 3te Stand murde keinen Abgeordneten ber andern Stande anerkennen, deffen Wolmacht nicht von allen gepruft fei, benn jeder Abgeordnete fei nicht bloß Abgeordneter seines Standes sondern ber gans gen Nation, und er fei also auch der ganzen Nation verants wortlich, wenn er fich ben hierausfließenden Folgerungen wider fege. Wir brauchen nicht zu erinnern, bag eine Nation ein vil zu vages Wesen ist, wenn sie so im algemeinen gefaßt wird, als bag es sich reprasentiren ließe. Rur indem die Sauptgliber der Nation selbst erscheinen; die bedeutendsten, die bestimmenden Corporationen reprasentirt werden, wird in biefen Glibern eine Mation reprasentirt. Die Theorie einer Reprasentation des Bolfes in Ubstracto durch ben einzelnen Stanbebeputirten gehort zu ben

wahnsinnigsten Productionen ber neueren Statsweisheit. Eine Reprasentation ber ganzen Nation durch einen einzelnen sindet so weit sie möglich ist, nur in der Person des Fürsten stat.

Der Ubel blib bei der abgesonderten Prufung der Botmachten; 188 Stimmen waren babei gegen 47. Es warb alfo vom Abel eine Commiffion ernant und diefe fchrit zu ben Prufungen; ließ fich auch burch bie Borftellungen bes 3ten Standes burchaus nicht irre machen, bis biefe Prufungen am 11ten Dai beendigt waren. 2m 13ten Dai benachrichtigte ber Abel die andern beiben Stande, er habe fich als Stand ber Dabei hatten fich jene 47 fortwas Berfamlung constituirt. renb in bem Sinne bes 3ten Stanbes wiberfest, und unter biefen 47 mar der Herzog von Drleans, ber Herzog von Lian. court, ber Marquis von la Fapette und der Abel aus dem Dauphiné. 3wolf Tage spater kamen bie Deputirten von Paris in bie Stande, barunter maren 10 Abelige; von biefen fchlo: Ben fich 8 ber revolutionaren Mindergal an, Die auf biefe Beife Darunter waren ber herzog von la Rochefous cault und die Grafen Lally Tolenbal und Clermont Tonnerre. — Un ber Spige ber bei dem Alten haltenben Partei bes Abels zeichnete fich besonders Duval d'Espremenil aus; bann ber Marquis von Bouthilier und Hr. von Cazales.

Ein ahnliches Verhaltnis war bei der Geistlichkeit; nur daß hier die revolutionare Seite weit zalreicher besest war, es stunden namlich 133 gegen 114. Ueberdies machte man bei der Geistlichkeit einen Vorschlag, welcher die ganze Disserenz ausgleichen solte, namlich man möge eine gemeinsame Commission zu Beseitigung des Streites ernennen; und der Adel, ohngeachtet er das Geschäft der Prüfung schon separatim vollenzbet hatte, gieng auf den Vorschlag ein, demzusolge die Commission ernant ward, und am 23ten Mai ihre Arbeit began und Ausgleichungsvorschläge versuchte. Inzwischen konte sich also die Geistlichkeit nicht als Stand constituiren.

Wenn die Deputirten bes 3ten Standes gleich in diesem ersten Streite gewissermaßen durch das Zuhalten der Geistlich: keit sigten, so war dies auch für ihren Hauptzweck, namlich die Etlangung der Abstimmung nach Köpfen, außerordentlich vil Leo's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV.

gewonnen; benn einmal war bann burch biefen Sig bas alte Berkommen in Ginem Falle beseitigt und eine f. g. Forder rung ber Wernunft burchgefest; fobann aber bie Unficht geltend gemacht worden, jeder Deputirte fei Deputirter ber gangen Ras tion. Es war bem Udel, der fich nun überal in ber Commission auf die alte Verfagung berief, bochst nachteilig, daß er fich felbst eine Neuerung hatte ju Schulden tommen lagen; denn es waren nicht nach alter. Sitte bloß die Lehenleute des Koniges zu ben Bahlen zusammengetreten, sondern alle poffel fionirte, ja in ben meiften Landschaften überhaupt alle Edelleute. Die Deputirten bes 3ten Standes machten also geltend, wenn man an der alten Berfagung halten wolle, fei fein einziget Deputirt erbes Abels gultig gewählt. Demohnerachtet erklatten die Deputirten des Ubels in der Commission, der Beschluß ihres Standes sei unwiderruflich — schon 2 Tage nach dem Zusam: mentreten ber Comiffion lofte fie fich wiber auf, und am 28ten Mai erklarte ber Abel, es seien Grundgesete ber Werfagung von Frankreich, bag bie Stande abgesondert verhandelten und baf jeder Stand burch seine Protestationen hindern tonne, was die andern beiben wolten. Auf diese Erklarung blib nur der ofne Krieg zwischen ben Deputirten bes 3ten Standes und benen bes Abels übrig.

Bei dem Kampfe, der sich nun eröfnete, hatten die Deputirten des 3ten Standes wider unendlich vil dadurch voraus, daß Necker d. h., die Regirung, ganz und gar für ihre Ansicht und gegen den Abel war. Necker grif auch zuerst noch einmal vermittelnd ein; eine neue Vergleichscommission, an welcher aber die Minister und einige Statsräte Anteil haben solten, ward am 30ten Mai gebildet. Necker selbst machte in dieser Commission einen Ausgleichungsvorschlag, der sofort von der Geistlichkeit — schwleriger, doch endlich auch, vom Abel angenoms men ward — die Deputirten des 3ten Standes zauderten, doch rechnete Necker darauf, daß sie aus Dankbarkeit für ihn einwilligen würden; allein inzwischen hatten unter den Deputite ten des 3ten Standes die von dem Club breton (d. h. die einer Association, welche nach dem Muster der politischen Geselschaften Nordamerika's bei der Zusammenkunft der Stände zusam

Cooole

mengetreten war, und welche anfangs fast nur aus ben Deputirten bes 3ten Standes aus ber Bretagne bestund) bas geis stige Uebergewicht befommen; denn biefem Club hatten fich Manner wie Sienes, Bailly, Target, Mirabeau angeschloßen und mehr und mehr trat gu demfelben alles, mas mit Gifer auf bie revolutionare Richtung eingieng. Mirabeau, ber in diefem Club ein ausgezeichnetes Terrain für feine Wirksamkeit erhielt, trat aber (feit Recker es stolz abgelehnt hatte, die guten Dienste bieses Clube zu benugen bei Leitung ber Stande, wie man ihm angeboten hatte) als entschidener Gegner und Feind Deders auf, behandelte ihn als einen pedantifch sungeschickten Charlatan, nante ihn in Drudfdriften einen fo genanten popularen Minister, bezeichnete ihn als unverschamt u. f. w. Dis rabeau fonte fich, da Deder abgelehnt hatte, ihn zu heben, nicht befer felbst heben, als wenn er Reder in den Grund borte. wozu er alle Gigenschaften befaß.

Da der Abel und die Geiftlichkeit fleinere Berfamlungs. tocale inne hatten, so hatte in Beziehung auf ihre Sigungen bie Regirung gar nicht notig gehabt, gegen Bulagung von un: berufenen Buhorern fo fehr zu protestiren; - hingegen in bem Berfamlungefale ber Deputirten fanden fich galreiche Buhorer ein; und als der Sof diesen Unfug verbot, schwarzten die Deputirten boch bei jeder Sigung an 600 Menschen mit ein, die nichts eba zu schaffen hatten, die naturlich den Ginfluß des Club Bres ton verstärkten, und gegen die der Sof am Ende doch nichts zu unternemen magte. Barenb alfo Reders Gegner ben groß= ten und ausgebehntesten Ginfluß auf die Bersamlung gewannen, fah er fich gezwungen in Folge feines eignen politifch a phitosophischen Glaubensbekentniffes ihnen zu conniviren, wenn fie Presefreiheit, Deffentlichfeit ber Sigungen u. f. w. usurpies ten, und sich in Folge ber usurpirten Freiheiten unverschamte Meuferungen über ihn erlaubten.

Als bemnach am 10ten Juni fruh der Prasident Bailly der Bersamlung der Deputirten des 3ten Standes anzeigte, die Bergleichungscommission habe Abends vorher ihre Sigungen gesschloßen; verlangte Mirabeau, man solte sofort einen Beschluß faßen in Betref des Borschlags, der von dieser Commission aus

gegangen fei. Musgehend von bem Sage, bag bie Deputirten für ihre Tatigkeit ber Nation verantwortlich feien, daß fie in biefer Tatigkeit bei ben einfachsten, vernunftigften Forderungen vom Abel gehemt murben, war ber Schluß leicht, daß ber Abel und die Geiftlichkeit zum lettenmale aufgeforbert werden musten, sich biesen Forderungen zu fügen, widrigenfals die im als gemeinen Berfamlungsfale fich einfindenden allein als bie Nationalversamlung zu betrachten seien. — Gine übermächtige Mehrheit trat diesem Rasonnement bei, und am 12ten Juni ergiengen die letten Aufforderungen an Geistlichkeit und Abel man harte bis gegen Abend, aber keine Antwort erfolgte. Am 13ten Juni gieng bann eine Protestation bes Ubels ein, melche behauptete, im Gegenteil fei es bas Benemen ber Deputirten bes 3ten Stanbes, welches die Berfamlung in Untatigfeit halte und verlangte, man folle ben Streit der Entscheidung bes Ronigs überlagen. Un bemfelben Tage aber erfchinen 3 . Pfarrer aus bem westlichen Frankreich in bem algemeinen Sigungefale und wurden mit Jubel begrüßt. Auch in den nachsten Tagen fanben fich noch mehrere Pfarrer ein. Die versammelten pruften bie Bolmachten ber Unwesenden - et flarten, nur diese bilbeten die Nationalversamlung; und die abs gesonderten Ebelleute und Geistlichkeit feien gar nicht Teilnemet an ber Reprasentation ber Nation; hierauf tam Gieges auf feine beliebten arithmetischen Erempel jurud und verlangte, die Berfamlung ber Manner, beren Bolmacht von den im algemeis nen Sigungssale beisammen seienden geprüft worden, solle fich als Versamlung ber gepruften und anerkanten Stellvertreter bet frangofischen Nation constituiren, und bann ohne alle Rud ficht auf Separatverfamlungen ihre Arbeiten wider vornemen Der lange Streit, ber fich erhob, betraf blog ben Ramen ber Berfamlung, ber nun bestimt ward: Rationalverfams lung. Der Vorschlag gieng übrigens in allen Teilen burch am 17ten Juni.

Raum war biese Unsicht durchgegangen, als Target ben Borschlag machte, man solle alle bestehende Auslagen für uns rechtmäßig erklären, da sie nicht durch Stände bewilligt seien; man solle die Erhebung dieser unrechtmäßigen Auslagen gestats

ten warend ber Dauer ber Sigung der Mationalversamlung; aber ausdrucklich erklaren, daß von bem Tage an, wo sie aus einander gehe, jede Auflage, die nicht von ihr bewilligt fei, unter feiner Form und Bedingung erhoben werden durfe. Go wie bie Stimmung bes Bolkes war, machte man burch biefe Erklarung dem Ronige unmöglich, die Versamlung vor Unord= nung neuer Abgabeverhaltniffe auseinander gehn zu lagen. Targets Vorschlag gieng burch und ward in Verbindung ge= fest mit der Erklarung, bag bie Nationalversamlung die Mit= tel finden merde, die Stateschulb zu sichern, sobald die Grund= fage der Mationalwidergeburt festgestelt sein murben. wurden alle hofnungen berer, die Schuldforderungen an ben Stat hatten, mit bem ungehemten Fortgange ber Urbeiten ber Berfamlung in Berbinbung gebracht, und von ba an erschin jedes Eingreifen ber Regirung als eine unangeneme Retarba= Gedrukte Liften ber fur und wider diese Borschläge stimmenden kamen in Paris in Umlauf und die Folge waren Drohungen des Pobels gegen bie Deputirten, welche nicht in feinem Sinne gestimt hatten; fo daß alfo, warend bie Regi= rung fich gefallen lagen muste, bag man in den Meußerungen gegen biefelbe jebe Freiheit und Bugellofigkeit ufurpirte, bage= gen die Deputirten, welche zu ihrem Gunften sprachen, burch den Begin eines Pobelterrorismus eingeschüchtert wurden.

Jene Beschlüße nach Sieves und Targets Borschlägen wurden sofort gedruckt — und dem Könige überreicht — aber auch durch ganz Frankreich verbreitet. Necker sah durch den ersten derselben seinen Bergleichsvorschlag völlig beseitigt, und muste annemen, daß überhaupt seine Autorität an dem Witzlen dieser Nationalversamlung gänzlich scheitern würde, wenn er nicht ein Mittel sände, die Deputirten des 3ten Standes wider einzuschüchtern. Der eitle Tor glaubte diese Einschüchtezung durch eine seance royale zu erreichen; der König solte vor allen Deputirten erscheinen und durch seine Erklärungen die bisherigen formellen Schwierigkeiten beseitigen; um zugleich die Nation für dies positive Einschreiten zu gewinnen, solte der König die Erklärung hinzusügen, daß alle Abgaben gleich verzteilt und ihre Einrichtungen verbesert werden solten; daß öffents

liche Rechenschaft von ber Finanzverwaltung gegeben werden solle; daß die Lettres de cachet, die Mainmorte und anderes dergleichen abgeschaft ober abgeändert werden solten. Ebenso solte Pressfreiheit und Erleichterung beim Militardienste eintreten, sobald die Stände beshalb nähere Borschläge gemacht haben würden. Auch solte das Vorrecht des Adels auf die vornems

fien Civil: und Militarftellen ein Ende haben.

Neder bachte mit foldem Rober bie öffentliche Meinung ju angeln, und bann vor ihr wegen positiven Auftretens ges gen die Deputirten gerechtfertigt zu erscheinen. - Dies positis vere Auftreten folte bestehen: in Unnullirung ber Beschluße der f. g. Nationalversamlung vom 17ten Juni; ferner in ber Er flarung, daß felbst Beschluße aller 3 Stande nur durch Bes flatigung des Roniges Geltung erhielten, und bag biefe Bestätigung in voraus versagt werbe bei allen Borfchlagen, bie die Tendenz hatten, eine Berfagung herzustellen, die nicht auf 2 Rammern beruhete. Ferner in dem Berbote der Unwes fenheit aller Nichtmitgliber bei ben Berfamlungen, und ber Beratung über Chrenrechte bes Abele und ber Geiftlichkeit, über Leben und Lebensnugung anders als in abgesonderten Standes collegien. - Diesen Erklarungen war noch bie Schluftirabe jugefügt: Fals bie Stanbe ben Ronig bei ber Bewirkung bes offentlichen Gludes verließen, werbe er fich fur ben einzigen Stelvertreter bes Bolkes ansehen, mogu er burch bie Rentnis. name von ben Instructionen ber Abgeordneten in ben Stanb gefett fei.

Der König war für diesen Plan Neders bereits gewons nen, als er (wie es scheint durch den Einfluß der Königin) umgestimt ward — diese, zeither Neders Gönnerin, scheint durch den Unblick von Neders Ungeschiktheit bei der frühern seance royale, und durch die keck ausgesprochene Absicht der Nationalversamlung sich unentbehrlich zu machen — das heißt sich aller öffentlichen Gewalt zu bemächtigen, ganz und gar auf die Seite des Udels gezogen worden zu sein. In diesem Sinne hatte sich almälig auch die Unsicht des polignacquischen Kreises und namentlich des Grafen von Urtois fest ausgebildet.

Warend man fich mit biefen Deliberationen am Sof

trug, stimte die Geistlichkeit nochmals; aber 135 St. waren für Constituirung als besonderer Stand, 127 für Vereinigung mit den Deputirten des 3ten — 12 verlangten noch einmalige Aufsforderung an den Adel. Ohngeachtet nachher die 127 den 12 beitraten, ward von dem Präsidenten doch die Partei der 135 als Mehrheit proclamirt. Wärend der Abstimmung hatte das Volk vor dem Gebäude die Namen der vornämlichen Gegner der Vereinigung erfaren, und als die Sigung aus war, wursden mehrere der Deputirten, namentlich der Abbe Maury aus Paris, gemishandelt.

218 die Nachricht von diesem Resultate ber Berhandluns gen der Geiftlichen nach dem Luftschloße Marly, wo der Sof war, fam, und man die bringende Notwendigkeit baldiger Schritte von Seiten bes Sofes fab, fam man auf Recfers Plan einer seance royale zuruck. Diese ward am folgenden Tage (den 20ten Juni) fruh fur den 22ften angekundigt, und ju= gleich murden bis dahin abgefonderte Sigungen unterfagt. Udel und Beiftlichkeit gehorfamten; aber der Prafident des 3ten Stan= des erflarte die fur den 20ten angesetzte Sitzung werde er hal= ten, da er fein eigenhandiges Berbot des Ronigs erhalten habe. Alls nun die Deputirten nach dem Sigungefale famen, fanden fie ihn verschloßen und mit Bache befett. - Die Aufregung wuche, man beschloß die Sigung zu halten, wo es auch fei; und der Dr. Medic. Guillotin schlug bas Ballhaus vor. bin giengen die Deputirten; das aufgeregte Bolf drang mit ein demohnerachtet eröfnete der Prasident die Sigung. In dieser erflarten die Depuirtten: daß ihre Sigung fei, woihre Mit= glider seien und an fein Local gebunden; und jeder Deputirte leiftete einen Gib, die Gigungen trog aller Sinderniffe gu befuchen, bis bie beilige Bers pflichtung bem Reiche eine neue Berfagung zu ges ben erfült fei. Rur Ein Deputirter, Martin d'Auch aus Castelnaudary, verweigerte den Gid. Bor folch einem Mute fol man die größte Uchtung haben: er ift feltner, diefer fitliche Mut, als der, mit der öffentlichen Meinung im Rucken sein Leben ju magen. Um ihn vor dem mutende Pobel ju retten,

1

ließ ihn der Profitent burch eine hintertires Rach abgenome menem Gide vertagte man die Sigungen bis zum 22ften.

. Da ber Ronig in neue Dubitationen geriet über Recfere Plan, ward die seance rovale auf ben 23ten verichoben; trok einer eigenbandigen Ungeige Diefes Muffchubs an ben Praffdenten ber Deputirten bes 3ten Standes Seitens bes Ronigs, verfammelten fich biefe Deputirten am 22ten in ber beiligen Ludmigefirche und bier fand fich balb nach Mittag von bem geiffe lichen Stande eine Ungal von 149 Deputirten ju ben Depus firten bes 3ten Standes ein, Die Erzbischofe von Bienne und von Borbeaux an der Spife. 3mei abelige Deputirte aus bem Dauphine fologen fich ebenfale an. Die Prafung ber Bolmache ten und Wahlen batte fat und bie Berfamlung feste ibre nachfte Gipung auf ben folgenden Tag an, ohne bes Ronigs weiter babei au gebenfen. Baren fruber Bedenflichfeiten gegen eine seance royale gemejen, fo musten fie burch biefe Schritte ber Deputirten noch machien; man batte nun eine weit furchtbarere Dacht fich gegenüber: auch folte Recter nun in eine Reibe Hens berungen feiner Borfcblage willigen, welche ber Ronig verlangte. Die Drei - Rammer . Berfagung mard fur ein Grundgefes bes Deiches erflart; fat ber Bleichbeit ber Albaaben fur alle Stande , ward nun erflart, ber Ronig wolle bie Bergichtleiftung ber ers ften Stande auf ihre Borrechte in Diefer Sinficht annemen, fo--bald fie erfolge; auch die Erflarung, binfuro folten alle Stande gleichen Butrit ju allen Militair - und Civilamtern baben, fiel wegt - auf Diefe Beife glaubte man wenigftene ben einen Seil ber Ctanbe fur fich ju haben, wenn man auch mit ben andem brechen muße. - Recfer entweder empfindlich uber biefe Menberungen ober, ale es jum perfonlichen Treffen tam, mingig in fich jufammenichrumpfend, blib nun ploblich als ber Ronig am 23ten die von Recfer betribene seance royale bielt, aus und ließ ben Ronig im Stiche; benn er gab biefem nicht einmal Radbiicht bavon , um, wie er felbft fagt, nicht etwa einen Beicht ju veranlagen, er folle gegenmartig fein. Diefer Schrit Recters war fo feig, ale egeiftifch und hinterliftig, und brands martt feinen Ramen fur alle Beiten.

2118 Die Sigung begennen hatte, alle verfammelt maren

fab man Dectere Play allein feer. Abel und Beifftichteit batten benRonig mit einem Lebehoch empfangen - bie Deputirten bes Sten Ctanbes buffer und fcmeigend. Der Ronig las eine Res be - die Minifter, Die verabrebeten Erflarungen; und indem ber Ronig die Gibung aufbob, befahl er ben Ctanden aus einander ju geben und am nachften Sage nicht mehr gemifcht, fonbern jeder Stand fur fich ju beratichlagen. Der Mdel und Die nicht abtrunnige Beifflichkeit gehorfamte fofort - aber Die Deputirten bes 3ten Ctanbes und Die Ueberlaufer bliben. 200e legten Recfere Musbleiben aus als Beichen feiner Diebilligung ber foniglichen Erflarung, Die er bem mefentlichen Inhalte nach boch felbit veraniaft batte; und marend Recter burch biefen treulofen Schrit von neuem in der Uchtung ber Ration flig, batte bie Erflarung fo auf bie Stimmung gewirft, bag nies mand auf ber Strafe bem Ronige ein Lebeboch rief, ale er ble Sibung verließ.

Der Cerimonienmeifter bes Roniges ermahnte nochmals bie im Sigungefale juruchbleibenben fich ju entfernen; Mirabeau fchri ibm aber ju , menn er biefes erreichen molle, moge er Die litar holen, fie murben nur bem Bayonet weichen und die gange Berfamlung ffimte in ben Ruf. Dann feste Mirabeau einen Beidluß ber Berfamlung burd ; Die Deputirten feien uns verleglich und alle bie auf toniglichen Befehl gegen fie mit Berhaftungen ober fonft verfaren, feien ber Ration verantwortlid. Rad blefer Beidfufiname trente fich bie Berfamlung. Ingwifden batte man unter bem 98. bel bas Gerucht verbreitet, Decter wolle feine Stelle niberlegen, und ba er nun miber bei biefem Teile ber Ration in Bunft mar, fturmte bie Canaille in Saufen nach bem toniglichen Schlofe. Gine Ungal Deputirter fprachen gu gleicher Beit Recter ben Dant ber Ration aus, marend ber anwefende Teil biefer Ration ben foniglichen Kenftern Bermunichungen gubrufte. Der Ronig in feiner Bebrangnis ließ Recter rufen; befchwor ibn, ibn nicht ju verlagen und Recter ließ fich berab, bem Saufen felbit Radricht von ben Gefinningen bet Roniges ju geben. Reetere Rame lebte nun bod - ber Pobel verlief fich; aber bie Stadt marb ifluminirt; - und Mirabeau feste bie nachften Tage feine Angeiffe auf Reder aus, Da biefer ben Leuten feis ner Partei ben fo wichtigen Dienft der Herabwurdigung ber the niglichen, Mayeftat geleiftet hatte.

Um folgenden Sage ward nun überdies ber Ergbifchof pan Paris, Der an ber Spige ber nicht abtrunnigen Beifflichfeit achliben mar, beim Berausgeben aus ber Berfamlung nicht blok mit Schimpfmorten, fonbern auch mit Steinmurfen verfolgt, und fonar feine Bonung tonte nur burch Militair gebecft merben : enblich muste fich ber Ergbifchof, weil auch bas Dilitar ichon jum Seil in feiner Treue mantte, baju verfteben, einen fchriftlichen Reperd aufzuftellen, er wolle fich nun auch ben Deputirten bes Bten Stanbes anschließen. Um zweiten Tage barauf ben 25ften mar auch ber abtrunnige Teil bes Abels größten Zeils (47 an ber Ral) ben Bergog von Orleans an ber Spige ju ben Dep. bes 3ten Stanbes übergegangen; boch maren einige ber eifrigfis repolutionairen Chelleute, wie ber Bergog von Liancourt, ber Marquis von Lafanette, Carl Lameth u. a. juructgebliben, um als fibrenbes Element bei ben meiteren Sigungen bes feparirten Libels an mirfen. Much biefe übertretenden liegen, wie fruber Die abtrunnigen Geiftlichen, ihre Bolmachten und Bablen nochmale prufen. Un bemfelben Tage verlangte biefe Rationalvers famlung ungeffum vom Ronige, er folle bie Bachen, Die bisber Die Ordnung in ben Umgebungen ber Berfamlung aufrecht ges balten, guruckgieben und ber Berfamlung allein bie fie betreffende Bolijei überlagen. Unberufene Buborer batten ohnebin biefe Bas den nicht mehr abzuhalten vermocht.

Injwischen batten in Paris bie Berfamlungen der Bahler fortgedauert und eine Berfamlung derfelben am 25ten Juni,
webei unglige Bolkbhaufen in der ausgeregteften Stimmung die
Sihungslocale umgaben, deceritete der Nationalversamlung eine
Dankadersse für ihr Benemen und die Erklärung der Einstimmung
in alle ihre frechen Beschlüße. Un die Hasung dieser Beschlüße
sploß sich eine Diskusson un über die Mittel, deren man sich
bedienen tonne, um trob des Widerstrebend des hofes auf der einmat eingeschlogenen Bahn sortzusschen. Da ward schon der Worschlag gemacht einer Bolkbewasnung, aber als noch zu vorzeitig zurückgewisen. Um solgenden Sage (den 26ten) gewärte der Prevot des Marchands dieser Wählerversamlung die Erlaubnis, sich auf dem Rathause zu versamlen; und von da an entspan sich eine innige Verbindung mit einer Menge ahns licher Versamlungen in den Provinzen.

Diefer 26te Juni mar auch in Berfailles entscheidend, benn nicht nur der Erzbischof von Paris, sondern noch mehrere andere Geifiliche von Bedeutung giengen zu der Nationalverfams lung über, welche mit Jubel die Erflarung der Parifer Bahlers versamlung empfieng und nach ihr eine noch entschidenere der Freunde der Freiheit im Palais royal, d. h. im Pallaste bes Herzogs von Orleans. In diesem Foyer von Paris hatte fich namlich icon vor ber Erofnung ber Reichsffande ein entsetliches Unwesen durch über alle Schranken hinausgehende Teilname an dem politischen Tagebintereffe gebildet, gegen welches Recker auch nicht das mindefte getan hatte. Ungeftraft mard in den Res den, die er hier horte, alles Heilige, die bestehende Ordnung, der Ronig und die Rirche auf das frechfte mit Fußen getreten. Es hatte sich in diefen taglich erneuten Discuffionen und Bes wegungen im Palais royal ein Rreis von Stamgaffen, von ffandigen Unteilnemern an diefen Dingen gebildet, der fich die Geselschaft der Freunde der Freiheit im Palais royal nante. Diese auf ben Pobel von Paris so einflufreiche Geselschaft ward nun durch Unname ihrer Deputation von Seiten ber Nationalversamlung gewissermaßen legitimirt — und alle biese Beichen bes 26ten Juni jusammengenommen gaben Recker Uns. verschämtheit genug, von bem Ronige zu fordern, er folle feis nen eigenen Erklarungen vom 23ten widersprechen, und folle ben jest noch bei ihrer Separation beharrenden Edelleuten und Beift= lichen befehlen, sich der f. g. Nationalversamlung auch anzuschlies Recfer behauptete, niemand tonne mehr ber Bildung bies ser Nationalversamlung widerfrehen und der Konig habe nur die Wahl, ob er fie nun burch feine Unordnungen felbft bilden und dadurch einen Rest von Autorität behalten wolle, oder ob er fie fich felbst bilden lagen wolle, gegen feinen Billen, wodurch naturlich die außerfte Ohnmacht der Regirung an den Sag gefommen mare. Befonders mar bem hofe bie Buverficht ju feinen Goldaten gewichen, und ber Ronig in feiner fcmach=

lichen Gutmutigfeit wolte es überdies auf bergleichen Erperis mente nicht ankommen lagen, da es ihm ein widriger Gedanke war, daß feinetwegen jemend ums Leben tommen folle. vergaß dabei allerdinge feiner Pflicht im hochsten Grade, ba feine Perfonlichkeit nicht wie bie eines gewonlichen Privatmannes ein fociales Utom, sondern Trager der Interessen der Ration mar. Die Gerechtigkeit Gottes, Die folche Pflichtverlegungen nie ungefraft läßt, ift als mitwaltend in seinem spateren Ungluck nicht zu verkennen, wie fatanisch auch seine henter maren. - Um 27ften des Morgens erfolgte ber Befehl an alle brei Berfame lungen fich zu vereinigen; und implicite enthielt ber Befohl, wie er gefaßt mar, zugleich die Unordnung des Abstimmens nach Die Geiftlichen folgten sofort bem Befehle und refers virten nur im Algemeinen bas Recht ihres Standes, abgefons berte Beratungen zu halten. Beim Abel proteffirte anfangs ein Teil auf fein Recht geftust gang gegen ben Befehl, bis ber Gruf von Artois zum Radigeben ermahnte. Da protestirte zwar noch ein Teil bes Udels gegen die erzwungene Bereinigung, gab fich aber boch baju ber. Abends am 27ten erschinen alfo Beiftliche und Ebelleute von ihren Prafidenten gefürt in ber Nationalversamlung, bie nun burch biefen Sig ein entschidenes moralisches Uebergewicht erhalten hatte. Bie weit man biefen Sig gu verfolgen gedenke, mar baraus erfichtlich, daß ber Prafis bent bes 3ten Standes ber Berfamlung diefes Sages bis gu Ente prafibirte. Bis jum 30ten mard fie ausgesett! - Mit Freudengeschrei notigten Ubende Bolfshaufen den Ronig und Die Konigin fich mit dem Dauphin zu zeigen — aber diefer scheins bare Enthusiasmus erlebte nicht den nachften Tag, wo die Res volutionare fofort weiter darauf dachten, ben Ronig herabzuses ten und "m almalig auch alle noch übrige Gewalt zu entwins jonders mard alles aufgeboten, ben Sag gegen bie Rongill'ju freigern und für Beffrebungen diefer Urt, die nas turlich in der Nationalversamlung keinen Plat haben konten, mar das Palais royal der bequenifte Ausgangspunct, beffen Werbindungen sich über das ganze Reich erftreckten. Die keckste Urt von Umfriben, die vom Palais royal ausgiengen, bestund darin, daß man ohngeachtet gar nicht fo große Rot mar, forts

warend klagte und schri und schrid von Teuerung des Brodes; — der zum Teil besoldete (und villeicht vom Herzog von Orleans besoldete) Pobel gieng auf die Rlage natürlich gern
ein, und zuletzt glaubte das Volk, es sei Brodmangel in der
Stadt, besonders da dieser Glaube so schöne Lormande gewärte,
Getraidewagen zu plundern und dergleichen Unfug mehr zu
verüben.

In der Nationalversamlung waren die nachsten Sigungen nach dem 30ten Juni besonders wichtig durch das Eingehen ein, ner Menge Dankadreffen aus ben Provingen und einer Menge damit verbundener Erflarungen der Unbanglichkeit an die Bes schluße der Bersamlung. Unter solchen Umfranden mar es entwes der das unsinnigste oder das treuloseffe, mas fich denken lagt, daß Recfer felbft am iten Juli dem Ronige den Borfchlag. ju einer Bolfebewafnung machte. Alle Diejenigen, welche als Bahlberechtigte an der Wahl der Wahler oder der Deputirten felbft. Unteil gehabt - alle diese folten bewafnet werden, um bei der nicht abzuleugnenden Garung die Ordnung aufrecht zu halten. Dhngeachtet ein Blinder feben tonte, daß die Sauptelemente ber Barung eben bei benen ju suchen feien, benen die Baffen zugeftanden werden folten, daß man alfo auf diefe Beife nur. die Garung gefärlicher und dem Militar felbft, wenn diefes treu fein folte, mehr als gewachsen machen murde, hatte Des cfer doch nicht nur die Unverschantheit, diese Ungelegenheit ju betreiben, sondern auch die andere, gegen die fatfindende und groat auf Untrag des Baron Besenval statfindende Bermehrung des Militars in der Umgegend von Berfailles und Paris ju prote-Dadurch werde die Stimfreiheit der Nationalversamlung bedrot! ber nationalversamlung, gegen deren Mitglider der Pobel durch die Rachsicht eben dieses Mannes Stock und Stein ungeftraft gebrauchen burfte.

Warend Necker am Hofe aus Ubsicht oder Besch: eit tätig war, das Bolk zu bewasnen, boten die revolutionären Verbindungen alles auf, die Truppen des Königes zu versüren. Sobald einer von den Soldaten oder gar von den Unterofficiren nach dem Palais royal kam, ward er mit Wein, Speisen, Huren bewirtet, mit Geld beschenkt, wenn er nur in die gangbaren revolutionären

Rufe einffimte. . Das Regiment ber frangofifchen Barbe in Paris, ohnehin wie einft bie Pratorianer bem Intereffe ber Bevolkerung ber hauptstadt juganglicher, ward am leichteften verfurt. Werbote, die Rafernen ju verlagen, halfen nichts, weil die Freiheitsfreunde bald Mittel und Wege fanden in die Rafernen ju tommen. Bulegt brachen die Gardiften mit Gemalt aus und alle moralische Macht ber Regirung, auf bieselben ju wirken, hatte ein Ende. Das Gelb ju biefen Berfurungen fam ben Freunden der Freiheit im Palais royal zum großen Teil wol burch ihre Berbindungen in gang Frankreich, mas nun mit Berfcmorungen aller Urt überfult mar \*). Es scheint bei einer Ungal Leuten bamals ichon ein bestimter Plan des Thronwechfels porhanden gewesen zu fein. Alle Bande bes Gehorfams und der Ordnung, ber alten Berfagung folten geloft werden, bis ber Ronig in ber Unmöglichfeit, felbft ber Emporung Meis fter zu werben, ben Bergog von Orleans zu seinem Lieutenant bes Reiches ernennen murbe; und von biefer Stellung aus folte bann ber Bergog felbft nach ber Ronigsfrone greifen. Diet ift ber Plan, wie er lange vor 1830 von den Leuten, die bie Berhaltniffe von 1789 fanten, nicht nur als damals vorbandes ner Plan bezeichnet worden ift, fondern auch als das, mas bas Bolfegerucht ichon bamale herumtrug. Mirabeau, Sienes und Laclos follen diesen Plan erdacht haben, und wenn er nicht ausgefürt mard, fo lag die Schuld nur an der Furchtsamkeit und Wankelmutigkeit bes Bergogs, ber nicht babin zu bringen mar, genau Mirabeaus Ungaben ju folgen.

Der König hatte noch Berstand genug, sich durch die letten Borfälle zu überzeugen, daß Zugeständnssie immer nur zu verdoppelter But der Angriffe auf ihn selbst fürten, daß also, wenn er sich erhalten wolle, Widerstand das einzige Mittel sei — daß aber dieser, wenn er überhaupt noch helsen solle, sofort vor= bereitet werden müße. Troß Neckers Protestationen ward also fort und fort Militär in der Nähe von Paris zusammengezogen bis gegen 35000 M., und zwar zog man besonders Ausländer

<sup>\*)</sup> Der Wablbistrict St. Eustach hatte nachher 3500 Thir. Schulz ben fur Wein und Burste, welche Solbaten verzert hatten.

in französischem Solde herbek. Diese Truppenmasse ward comsmandirt von dem Herzoge von Broglio, der in Bersailles sein Hauptquartir hatte. Im Invalidenhause zu Paris waren 32000 Flinten. Drei Schweißerregimenter mit Kanonen und Kavalsterie solten den Wassendepot decken. Auch die Borstädte was ren mit Kavallerie beseht; zwischen Versailles und Paris waren eine Menge Truppen einquartirt und durch Patrouillen ward zwischen allen Abteilungen dieses Militärs Zusammenhang erhalsten — aber alle Soldaten waren angewisen, nicht einen Tropfen Bürgerblut zu vergießen.

Recker hatte sich dadurch, daß er am 23ten Juni ben Konig im Stiche ließ, so zu ihm gestelt, daß er, sobald der Ronig wider freie Bande erhielt, darauf rechnen fonte, feine Stelle ju verlieren - er mar feitdem gezwungen, fich gang an die Nationalverfamlung anzuschließen. Er felbft muste also von feinem Intereffe aus den Konig in der Entwickelung seiner Macht hemmen - und ba es befant mar, ober fich vilmehr bee Saltung der Truppen anfulen ließ, daß fie es nicht gum au-Berften tommen lagen folten, triben gerabe die f. g. Freunde ber Freiheit bie Sache auf bas außerfte. Sie festen bas Gerücht in Umlauf, der Konig wolle Paris einnemen, plundern und zerfioren lagen - wolte bie Deputirten gefangen nemen lagen; und alles das lage fich nur abmenden durch eine Bolksbewafnung. Die Garung, die daraus erwuchs, began schon am 30ten Juni; als namlich 11 Coldaten ber frangofischen Garde an diesem Tage ins Gefangnis famen, mard durch einen anonymen Zettel auf einem Caffeehause bes Palais ronal das Ge= rucht verbreitet, diese Goldaten maren arretirt, weil fie bei ber Werfolgung des Erzbischofs von Paris durch das Bolt sich geweigert hatten auf dieses ju schießen. Die Aufforderung zur Befreiung der Gefangenen fand sofort an allen Unwesenden bes reitwillige Werkzeuge - Sufaren und Dragoner tamen zu fpaf; die Arrestanten maren frei - und Bein und Brantwein brachte auch die Ravallerie bald zu Beiseitlegung der Waffen und zu bem Rufe: es lebe die Ration!

Ein Schreiben der Freunde der Freiheit aus dem Palais Royal empfahl am 1ten Juli die eilf Schlachtopfer des Patriotismus der Nationalversamlung und diese verwendete sich um Begnadigung bei dem Könige. Straflos giengen die Solzdaten, nachdem sie, um doch einigen Schein zu bewaren, sich am 4ten Juli einen Augenblick im Gefängnisse gestelt, von danz nen. Die Folge war natürlich immer wachsende Frechheit der Menge.

Um 3ten Juli endlich - horte Bailly auf, Prafident der Berfamlung zu fein; ber Berzog von Orleans ward an feine Stelle ermahlt, nam fie jedoch nicht an und der Erzbischof von Wienne mar alfo Rachfolger. Unter ber Prafidentschaft Diefes Mannes war es, daß nun Mirabeau das, was bis dahin Nes der privatim vom Ronige verlangt hatte, jum Gegenstande cis ner Abreffe ber Berfamlung an ben Konig machte am Sten Juli; namlich das Buruckziehen bes Militars aus der Rabe von Berfailles und Paris und die Bewafnung ber Nation. - Der lette Teil der Adresse, die Mirabeau vorschlug, namlich die Bitte um Bolfebemafnung, gieng jedoch bei der Berfamlung nicht durch. Der Ronig gab aber auch auf jene Bitte um Burucfziehung des Militare die Untwort, seine Pflicht als Monarch fordere Schus der Ordnung, und diefer Schut fonne ohne die Truppen nicht gewärt werden, fo lange die Berfamlung in der Rahe von Paris Wolten aber die Deputirten nach einer weniger volfreichen fei. Provincialstadt geben, so solle ihren Bunfchen nachgegeben wer= Naturlich mar diese Erklarung ein Stein des Unftoges und es bildete fich von da an gewiss der Entschluß entschidener aus, die Bolfsbewafnung mit Gewalt zu erzwingen.

Inzwischen hatten nun, da alle Praliminarien über Rich= tigkeit der Wahlen, Formen der Verhandlungen u. s. w. ge= schloßen waren, auch die Arbeiten der Versamlung für eine Ver= faßung begonnen. Als Anfangstag muß man den Iten Julibetrachten, wo Mounier, der sich früher als Secretair der Stände im Dauphiné so ausgezeichnet hatte, im Namen einer ernanten Comission der Versamlung einen Aussage überreichte über die Grundlagen der neuen Versaßung.

Dieser Punct ist nun hochst wichtig. Bisher haben wir die s. g. philosophischen Unsichten kennen lernen als Grundlage für die verschidensten Angriffe gegen Positives, Bestehendes. Solche

Angriffe find überhaupt leicht, und find überdies moglich ohne Singegen fobald ftrenge Uebereinstimmung ber angreifenden. nun auf der Bafis von Unfichten ein neues Gebaube aufgefürt werden fol, ift es notwendig, daß biefe Unfichten fich ausgleis chen; daß das, mas bei ihrer Werschidenheit bas harmonirende ift, das dominirende und die Berschidenheit mehr als nebens fachlich behandelt werde. - Die Umerifaner hatten gefrügt auf jene puritanischen Worstellungen, die ihrem socialen Buftande in Neuengland zu Grunde lagen, fich leicht den modernften Theorien fo weit genabert, ihre Berfagung mit einer Erflarung ber Rechte bes Menschen zu versehen. Diese Erflarung glaub= ten auch die Frangosen nicht bei Seite lagen zu durfen. -Mounier's Auffat began alfo damit; und Lafavette unterfrugte diese Erklarung. Diese Erklarung enthielt die Unficht von der naturlichen Freiheit und Gleichheit ber Menschen - also von einem urfprunglich ftathabenden dimarifchen Berhaltnis. Das mit war aber in Berbindung gefest, daß allerdings der algemeine Rugen Unterschide in der gefelschaftlichen Ordnung. verlange; und daß alfo die Berfchidenheit ber Stellung von Menfchen gerechtfertigt fei, fo weit fie aus dem Princip des bien publique hervorgienge. Dies algemeine Wol (in biefem Sinne mider ein dimarifder Gedante) fei der einzige 3med der Regirung. Er verlange alfo g. B. die Trennung der Ges malten, und alfo eine Ungleichheit in Ausübung der Gewalten, aber übrigens musten gleiches Gefet und gleiche Abgaben beftes hen für alle, und alle Beamtete musten verantwortlich fein. Riemand durfe Gemalt besigen, die nicht vom Bolfe ausgebe. Reben dieser Ungleichheit in der Berteilung der Gewalten fole ten nun aber gemiffe Rechte des Menschen fo untrenbar mit dem bien publique jusammenhangen, daß es unmoglich fei, fie davon ju trennen; daß also auch nie und unter keiner Bebin= aung bas bien publique diese Rechte als Opfer in Anspruch nemmen fonne. Diese Rechte seien 1) Freiheit der Meinungen, 2) Recht des Eigentums, 3) der Sorge für Ehre und Leben, 4) der Berfügung über feine Perfon und feine Urbeit, 5) der Mitteilung feiner Gedanken durch alle Mittel ber Mitteilung, 6) des Widerftandes gegen Unterdruckung.

Diese Unsichten wurden am 11ten Juli in der Bersams lung besprochen. Außerdem, daß diese Discussionen von det hochsten Wichtigkeit waren für den Fortgang der Verfaßungbars beiten selbst, hatten dieselben aber auch noch eine wolberechnete Beziehung auf die Verhältnisse des Augenbliss; denn indem das diecht des Widerstandes gegen Unterdrückung als ein Mensschenrecht proclamirt ward, erhielten die Bestrebungen der Verssamlung der Pariser Wähler, der Regirung zum Troß, das Volk zu bewasnen, eine Art Sanction, und an demselben Tage, an welchem diese Discussion in Versailles stat hatte, beriet sie eben auch in Paris über Mittel und Wege das Volk zu bewasnen.

Diefe Berhandlungen in Paris bereiteten ju gleicher Beit ben Umfturg der Parifer Stadtverfagung vor; benn um die Bes mafnung durchzusehen, folten fich die Bahlberechtigten der Bahldiffricte in Diffricteversamlungen gusammenfinden, und jede Dis ftricteversamlung einen Abgeordneten zu der Bablerversamlung des putiren; fo vereinigt wolten fich dann Bahler und Diffrictebepus tirte als Reprasentanten der Gemeinde von Paris d. h. als neuer Magiftrat constituiren. - In eben dem Grade als diefe Pas rifer Bablerversamlung immer um einen fecten Schrit vor ber Rationalversamlung in Berfailles voraus mar, waren wider bie Freunde der Freiheit im Palais royal vor der Bahlerverfams lung voraus und fie bezeichneten also schon Bailly als erften Maire von Paris bei ber neuen Ordnung der Dinge. - Roch am 11ten Juli ergieng eine Aufforderung von den Bahlern in Paris an die Berfamlung in Berfailles, fie folle forgen fur Bemafnung von Paris; und zugleich befrimten die Bahler ihre nachste Sigung zum 13ten. Man hat den volfommenften Grund anzunemen, daß ichon damals ber 14te Juli bestimt mar für die gewaltsame Bewasnung von Paris, fals inzwischen der Ros nig nicht gutwillig in diese Magregel willige.

Dem Könige hatte es indess auffallen mußen, daß das, was Necker betriben hatte, nun alles so eifrig von der Natios nalversamlung und von den Pariser Verbindungen betriben ward. Schon die nachst vorhergehenden Versamlungen in Paris hateten von der Notwendigkeit der Volksbewafnung gehandelt und das alles so öffentlich, daß der Hof natürlich davon benachrichs

5000

tigt ward. Won allem war die Folge, bas der König sich überzeugte, daß ein Minister, ber fo in Uebereinstimmung mit ben ihm feindlichen Leuten mar, wie Reder, ein gefährlicherer Feind fei, als diefe Leute felbft. Sobald diefe Ueberzeugung bei bem Ronige, ber ohnehin Deder für einen argliftigen, nibrigen Menschen hielt, fich befestigte, entließ er Deder fofort noch am Nachmittage bes 11ten. Er entließ ihn nicht nur, fondern befahl ihm auch, fofort bas Ronigreich ju raus men. Die anderen Minister, in wie weit fie Reders Unhans ger waren, verloren naturlich auch ihre Stellen und ein gang neues Ministerium ward gebildet. Finangminister ward ber Baron Breteuil, Rriegeminister ber Marschal Broglio. - Netfer war gang bestürzt, benn er hatte zu fest an seine Unents behrlichkeit geglaubt; doch scheint er am Ende froh gewesen zu fein, durch dies Benemen des Roniges aus Berhaltniffen befreit zu werden, benen er nicht gewachfen zu fein bas Bes ful haben muste. Er reifte fofort nach beendigtem Mittags. egen auf ein gandhaus, als fare er spagieren; und in der Nacht von da nach Bruffel, um auf dem furzesten Wege aus bem Lande zu kommen. Um anderen Morgen war man in Berfailles gang erstaunt zu erfaren, Deder fei entlagen und fort.

Als sich zu Mittag des 12ten Juli die Nachricht von Reckers Entfernung in Paris verbreitete, war der Besuch des Palais royal bald besonders zalreich. Mitten unter diesen zalreichen Hausen bestig nachher Camille Desmoulins, ein junger Advocat, einen Tisch im Garten des Palais royal, und rief: nach den Borgängen in Versailles muße alles auf die gewaltsamsten Schritte der Regirung gefaßt sein; man muße sich bewasnen und zum Zeichen der Erkennung einen grünen Zweig auf dem Hute tragen oder eine grüne Schleife. — Da sich auch das Gerücht verbreitet hatte, der Perzog von Orleans sei verwisen, holte man aus einem Wachssigurenkabinette die Büsten Orleans's und Reckers, hieng ihnen Tragerstor um und trug sie so durch die Stadt. Die Bewasnung durch Pisstolen, Meßer, Stöcke, Flinten u. s. w. hatte raschen Fortgang.

40 \*

aus ben Borflabten auf einem Plage zwifden ben elifeifden Feldern und ben Zuillerien, bem Plate Ludwigs XV., gufam men; alle hatten unb erhielten nochmals ben Ber fehl, nicht einen Eropfen Blut gu vergießen. In der Nahe in ben elifeischen Felbern ward ein Schweißerba taillon mit 4 Ranonen aufgestelt. So mar Befenvals Bor ferung, als gegen 8 ber Saufen mit ben Buften antam, um ben Weg nach Berfailles fortzusegen. Mus biefem Saufen ward ohne alle Beranlagung mit Steinen auf einen Susw ren geworfen greinige Dragoner wolten helfen, aber auch bieft begrufte nun bet Saufe mit Steinen und einzelne aus bem Saufen Schoffen auf bie Dragoner mit Pistolen - Diese ent lich vergaßen in ihrer Rot bes koniglichen Befehles und schofen hie und ba wiber. Mehrere von ben Dragonern tamen um, Bom Botte murden nur brei und namentlich einer ber Bie stentrager verwundet. Besenval, um dem Tumulte ein Ende zu machen und feine Dragoner zu befreien, schickte 50 Ret ter von bem Regimente bes Prinzen Lambese in Gallop ge gegen ben Boltshaufen, um diefen in ben Garten ber Tull lerien zu treiben. Dies gludte, ohne daß ein Tropfen Blutes weiter vergogen mar, taum aber mar ber Saufe auf die Bar tenteraffen geflohen, ale er mit Stulbeinen, Flaschen, Suit nen u. f. w. die unten haltenden Reiter begrußte, und fo gar auf ben Capitain ber Reiter, ben Grafen Reinach und auf ben Prinzen Lambesc felbst, ber gefolgt war, schof. Er lich die Carabiner in die Luft abschießen, um die Leute in Furcht zu fegen, ließ bann wenden und feine Leute über einen Gte ben, über welchen eine Brude furte, gurudgeben. Menschen hatten biefe Brude, die eine Drehbrude mar, eben im Ruden ber herübergekommenen Ravallerie dreben wollen, um der Ravallerie ben Rudzug, welchen fie nun nam, abs gufchneiben - unter biefen Menfchen mar entweber ein alter Schulmeister mit bemuht, ober wenn er bies nicht mar, ftund er boch so unter ihnen, baß er für einen von ihnen gelten Conte; biefem gab ber Pring Lambesc einen leichten Gabel -hieb über ben Ropf, ber auch fehr bald mider beilte.

· Als sich nun das Bolt bald nachher, ba es dunkel ward

gerstreute, mar man in der Stadt telnesweges fo Bubn gestimt; bas Bole plunberte einige Buchsenhandler . unb Schwertfeger . Raben , boch war im Gangen alles ruhig. gen 11 Uhr zwar tamen 1200 Dan von ber frangofifchen Garbe in das Palais royal und boten ben Freunden ber Freis beit ihre Dienste an gegen die Kavallerie - boch wurde man fich beren recht gut mit den vorhandenen Truppen haben er= weren tonnen, benn fo fchwer es ift, eine Stadt wie Paris erft einnemen ober etwa gar plundern zu lagen, fo leicht ift es bei einiger Entschlogenheit und bei einer Angal treuer Truppen, wie fie bamals die fremden Regimenter noch gewärten, Mapoleon hat dies hinlanglich gegen Paris zu behaupten. eine weit triegerischere Bevolkerung, ale fie damale mar, be-Befenval aber, bem ber Ronig die ausdrueliche Beifung gegeben hatte, tein Blut zu vergießen, hatte jenen Dut ber Uebername von Berantwortlichkeit in schwierigen Fallen, wie ihn seber Fürst seinen Dienern als ebelfte Ausstattung ihres Characters wunschen muß, nicht, und ba er nun von Berfailles fur ben vorligenben ichwierigen Fal feinen befondern Befehl erhielt und nicht glaubte, am nachsten Tage Paris ohne Blutvergießen behaupten zu konnen, ließ er gegen 1 Uhr in ber Racht feine auslandischen Truppen famtlich abmarschiren nach bem Marsfelbe; worauf bie Leute, bie in Paris ein Be= werbe baraus machten, Comestiblen burch bie Barriere ju fcmug= geln, bie Bolftatte plunberten und niberbranten; und ber neue Morgen des 13ten, der Paris ohne Truppen, außer den der Revolution ergebenen, zeigte, fleigerte bie Garung bes Bolfes Man plunderte das Gardemeuble de la Couaufs höchste. ronne und holte bie alten Ritterschwerter und Harnische beraus; man befreite bie Gefangenen im Schuldgefangniffe und begieng taufend Unordnungen diefer Art. Da die gewonlichen Magistrate nichts vermochten über bas Bolk, mandte sich alles an die Bersamlung ber Bahler, die auf dem Rathause gu= fammentrat, um Sulfe. - Die Babler nun fandten fofort in die Wahldistricte und ließen hier Berfamlungen halten und Deputirte ernennen; jugleich ließen fie ben Prevot bes Mars chands mit bem bisherigen Magistrate zu sich bescheiben und

bilbeten mit biefen und mit ben Deputieten ber Officies eine neue Magistatue, beren Prässent ber Pervot bes Marchands, Dere be Flesselles, ward. Diese neue Magistatur war zu galereich für ein Collegium zu administrativen Iverden und ervannte beshalb eine permanente Commission, an deren Optipe wieder de Kesselles finnt, und melde die Bemassung von Paris einrichten solle. Einerseits versicherte man den Districtss versamlungen, daß man nur in lebereinstimmung mit ihnen handeln wurde und veranlaste sie zu Bitdung von Ausschüßen, die in der Districtsbiedes fiede versamment bieften schen bereifetts benachtichtigte man von allem auch die Bersamlung Bei lobung.

Barend bies vorgieng mard fortwarend von allen Dies men ber Stadt Sturm gelautet und bie und ba bilbeten fich militarifche Corpe nach ben atten Burgerabteilungen in Bunfe ten und Gilben - bes Dachmittage aber marb nun bie neue Rationalgarbe organifirt - jeber ber 60 Diffricte fielte ein Bataillon von 800 DR., alfo Paris gufammen 48000 DR. Mis Abzeichen fat bes grunen Banbes marb bie Farbe von Paris tot und blau gemablt; boch folte biefe Cocarbe niemand als bie Rationalgarbiften tragen. Un ber Spipe ber Rationals garbe von Paris fotte ein Befeishaber fteben; junachft trat an biefe Stelle ber Marquis b'Mumont. Die Offictee ber eingelnen Bataillone murben von ben Diffricten und Bataillonen felbft gewählt. Ber Baffen batte und nicht felbft Barbift mar, folte fie gegen einen Schein einftweiten ber Rationals garbe ablifern ; alle Schmibe musten ben gangen Zag Diten fcmiben. Barend bes Tages ichloß fich bie frangoffiche Garbe entichiben bem Bolte an. - Eros aller Unordnungen blib nes ben ber Rationalgarde ber Pobel boch auch unter ben Baffen und verlangte eine volftanbigere Bemafnung - auch bie Ras tionalgarbe bedurfte Gemere; alle wolten bergleichen und brangen in ben Beren be Steffelles, ber ein alter Dan mar unb, ba er fich fonft nicht gu belfen wuste, verficherte, es fei fcon ein Contract mit einem Gewerfabritanten gemacht, ber noch benfelben Dachmittag 12.000 und in Rursem noch 30.000 Rtinten lifern wolle. Munition werde man da und bort — und babei kezichnete er entfrente Gebaude, finden. Die Leute flurmsten an die Orte und fanden nichte; bie 2,2,000 Klinten kamer nicht; alles todte und schein, Flesselle sei ein Wererdere. Bu gleicher Beit forberte man von Besenval die Ausliseung der 22,000 Geweze im Invalidenhause. Er erklärte sie nicht beraussgeden zu durfen, aber er wolle nach Verfallieb berichten.

Alle biefe Borgange batten teine Storung burch ben Ro: nig ober feine Diener erlitten und auch bie Dacht vom 13ten auf ben 14ten verfloß im Gangen rubig. Man batte ingwis fchen in Berfailles alle Sande vol ju tun gehabt mit ber Dationalversamlung, welche am 13ten nichts geringeres von bem Ronige verlangte, als Deder und bie mit ibm entlagenen Minifter miber in ihre Stellen ju feben, weil beren Rachfols ger bas Bertrauen ber Rationalversamlung nicht befagen; ferner, nachbem bie Rachricht von ber Bewafnung ber Parifer eingelaufen mar, verlangte bie Rationalversamlung, ber Ros nig folle bie Rationalgarbe beftatigen und bie fremben Trup= pen gurudaleben. Der Ronig naturlich antwortete auf beibe Befuche verneinend. Sierauf noch am felben Tage (bie Gie bung bauerte bis 2 Uhr in ber Dacht) bie Beichlugname: 1) einer Dants und Conbolengabreffe an Deder und feine Genogen im Ramen ber Dation; 2) fortgefestes Berlangen ber Entfernung ber fremben Truppen und ber Beftatigung ber Rationalgarbe; 3) bes Borfabes, nicht mehr anbere als mit bem Ronige unmittelbar gu verhandeln; 4) bie Berantwort: lichteiterflarung ber Minifter, Ratgeber bes Roniges und ans berer Bedienfteten fur alle Schritte gegen bie Rechte ber Ras tion; 5) bie nochmalige Sanctionirung ber Statefdulben; 6) bie Beftatigung aller fruber gefagten Befchluge und enblich 7) bie Permaneng ber Sigungen. - Huch nach 2 Uhr in ber Racht, mo bie Debatten und Berhanblungen aufhorten, blib nun ber Permaneng gu Folge ber großte Zeil ber De putirten verfammelt.

Eroft aller bringenben Umftanbe tonte fich auch nun ber Konig nicht entschließen, bem Baron Besenval Befeble zu gewaltsamem Eingreifen zu geben, und Besenval wolte bei bes Konigs ausgesprochenem Widerwillen gegen Blutvergießen nicht auf eigne Verantwortung handeln — er war also am 14ten so inactiv wie am Tage vorher. Auch zu Sicherung des Udtel des invalides war nichts geschehen.

Um 14ten fruh erneuerte fich in Paris der Tumult; bas Bolt fdri nach Baffen; die neue Municipalbeborde tonte feine geben , und endlich ftelte fich einer bon der permanenten Commiffion an die Spige eines Boltshaufens, mit welchem er nach bem Hotel des invalides gieng und bie Austiferung ber 32,000 Flinten verlangte. Als bies abermals abgeschla gen ward, nam der Pobel nicht blog bie Flinten, fondem auch bie Kanonen beim Hotel, ohne daß es jemand hinderte, und die frangofifchen Garden, welche überal auf ber Geite beb Boltes waren, furen nun Gefchus gegen Befenvals Lager auf. Da ble Imbecillitat der furenden Officire auf Geiten der Foniglichen Truppen alles dies geschehen ließ, ohne das min befte bagegen zu unternemen; ba die Golbaten faben, wie fie iberal nur ben Insulten bes Pobels Preis gegeben morden maren und bagegen die frangofischen Garden nicht bloß in the fühner Saltung, fonbern mit allen Bedürfniffen reichlich und wol verfeben erblickten, fiengen fie an, fich von fo elenben Furern, wie die ihrigen waren, gn trennen und haufenweise mit Sad und Pad überzulaufen. Die Ueberlaufer faben fic fofort in eine erfreulichere Situation versest, indem sie auf eine Seite traten, wo bas Bewustsein figenden Bordrin-... gens mar.!

In der Stadt Paris war eine alte Burg, mit tiefen, mit Futtermauern versehenen Graben und festen, zimlich bombens und kanonensesten, Gebäuden und Kürmen, die Bassstille. Die Einname dieses Punctes war schon langer bei den Leuten, die alle diese Bewegungen in Paris leiteten, beabssichtigt, teils weil man den Besis dieses festen Punctes als einen wichtigen Borteil der Regirung erkante, teils weil die Einname der Bastille am besten geeignet war, das Bolk sofort in dem ernstlichen Gebrauche der Wassen zu üben und zu anderen Unternemungen zu ermutigen. Man hatte vorgearbeitet, die Stimmung des Wolkes gegen die Bastille zu erhisen — es



tachement ber Nationalgarbe bazu in biefelbe aufnemen. Die erfte Deputation, bie mit diesem Auftrage fam, tonte fich mas rend des aus ber Ferne fortgefesten fleinen Gemerfeuers nicht bemerklich machen - bie zweite mar von Tambour und Kahne begleitet und folte in die Bastille eingenommen werden - die Schweißer horten auf zu fchießen, aber bas Bolt nicht; und aus Furcht vor ben Rugeln beffelben bliben die Gliber ber Deputation unter einem Torwege verftedt, fo bag endlich be Launan, der fie nicht ankommen und bas Bolk fortwarend auf feine Leute ichießen fah, auch biefe wiber ichießen ließ. Alles Sturmen bes Wolkes war bei ben tiefen Graben und festen Mauern vergebens - man brante, um ungehinderter handeln zu konnen, mehrere Gebaube, die ben Graben bes Schlofes umgaben, niber und fo jog fich ber Rampf bebeutungelos hin bis um 5 Uhr bes Nachmittags. Da mit eis nemmale brangen 300 M. von ber frangofischen Garbe burch bie Bolkshaufen und furten 5 Ranonen und 1 Morfer mit fich. — Dhngeachtet auch dies Geschut bei ber Festigkeit ber Burg ber Besatung nicht viel schaden konte, ward boch ben Invaliden Angst - fie verlangten, der Gouverneur folle bie Beftung übergeben. De Launap war emport über das elende Unfinnen biefer Menschen; - noch hatte er felbft bie brauch: baren Geschüte ber Bestung nur zu einem einzigen Kartat. fchenschuße gebraucht; noch hatte man in ber Bestung nach mehrstündigem Feuern und Ungreifen bes Bolkes einen eingis gen Tobten; noch hatte bas Bolk auch nicht eine Spanne breit weiter an Terran gewonnen, als es vor bem Beginne bes Schießens hatte — ba emporte ihn bie moralische Midertrach: tigkeit biefer alten Golbaten und mit einer Lunte in ber Sand eilte er nach dem Pulvergewolbe, um fich und die Lumpen in die Luft zu fprengen; aber zwei Unterofficire liefen ibm nach und pakten ihn mit Gewalt. Als er sich nicht bagegen weren konte, machte er seinen Leuten wenigstens noch Borftellungen über ihr unfinniges Benemen, fich einem mutenben Pobel zu überlifern, ber tein Rriegsrecht achten, feine Capis tulation respectiren, fie alle elend umbringen werde; - wenn fie ihm helfen wolten, bas Schloß ehrlich zu verteidigen, wolle

er vor ber Sand nicht an Auffprengung benten; - er hoffe, er werbe entfest werden und im außerften Falle tonne man sich, wenn alle Verteidigung fruchtlos blibe, noch in die Luft sprengen; — aber ohngeachtet bie Schweißer biefem Rafonnement gang beistimten, bliben bie Invaliden boch bei ih= rem feigen Borfage, steckten auf einem Turme bie weiße Fahne aus und ließen Chamade schlagen. Das Bolt, mas fich um feinen Rriegsbrauch kummerte und feinen achtete, fcog fort= warend auf die Beste, und verlangte, man solle, wenn man die Burg übergeben wolle, die Bugbrude niderlagen. einer Schießscharte steckten nun die Schweißer ein Papir heraus, was geholt ward auf einem Bret, welches man über ben Graben legte — ein Officir von ben frangofischen Garben las ben Inhalt laut vor - bie Belagerten verlangten Buffe. cherung ihres Lebens, fonft wurden fie fich in bie Luft fpren= Der Officir rief fein Chrenwort barauf zu und bas Wolk um ihn stimte ein; ba ließ de Lannay bald nach halb fünf die Zugbrucken nider und das Bole brang in wutenden Haufen in das Schloß. Un das Halten ber Capitulation ward gar nicht gebacht. Die braven Schweiger famen gut burch, benn sie hatten leinene Rittel über ihre Uniformen gezogen, um Diefe zu Schonen, und bas Bolt glaubte alfo, es feien Gefan= gene aus ber Bastille; - hingegen die Invaliden erhielten ihren verdienten Lohn — und leider auch der Gouverneur für feine frühere Dumheit die Strafe. Nachdem man ihn fürche terlich gemishandelt und auf den Greveplat geschlept hatte, fchnit man ihm hier ben Ropf ab., ftedte ihn auf einen Spieß und trug ihn durch die Straffen. Bier Invalidenofficire, die also zumeist die Schmach der Feigheit ihrer Leute auf sich trus gen, und ein Gemeiner wurden mit Rolben nibergeschlagen oder mit Sabeln nidergehauen. Zwei andere Invaliden wur= ben vor bem Rathause an Laternenpfalen aufgehängt — alle anderen zwar von der frangofischen Garbe gerettet, als sie eben auf bem Greveplag auch ben letten Stoß erhalten folten; aber feinesweges alle vor argen Mishandlungen geschüst.

Man hatte das Volk auf die Bastille besonders aufzus bringen gesucht baburch, daß man diese Veste barstelte als eine Swingburg in ben Handen des Tyrannen, wo die armen ine schuldigen Schlachtopfer bes Depotismus schmachteten — und wen fand man? vier elende Menschen, die falsche Wechsel ges macht und die man hierher gesett, um sie einem hartern Schicks sale und für ihre Familie standaloserer Bestrasung zu entziehen — einen Menschen von guter Familie, der als lüberlicher Bersschwender von dem eignen Vater nicht gebesert werden konte, und den der König auf Bitten dieses Vaters eine Zeitlang hier einsperren ließ, um dies pabagogische Mittel zu versuchen — und endlich zwei Leute, die wahnsinnig oder vilmehr tol gewessen waren, und die ebenfals aus Vorsorge ihrer Familien, hier einzespert waren und nachher in einen andern sesten Gewarsom gebracht werden musten. Das waren die Schlachtopfer ber Tprannei!

Kaum war die Bastille eingenommen und wie sich von selbst versteht geplundert, kaum waren die unglücklichen Schlachts opfer aus der Zal der Besatung gefallen — als sich das Bolk der Bersprechungen Flesselles am vorigen Tage und der Beschuld digung der Berraterei, die gegen ihn ausgesprochen worden war, erinnerte. Wütendes Geschrei forderte, der arme, alte Man, der Tags zuvor nur in seiner Herzensangst gehandelt, solte nach dem Palais royal kommen und sich vor dem Bolke rechtsertigen; aber kaum war er aus dem Rathause herausgeskommen, als ihn ein Mensch aus dem Pobel mit einer Pistole niberschoß, worauf das Bolk seine Leiche zerriß und die Stüden kurch die Straßen schlepte.

Un bem Tage, wo in Paris die Bastille genommen ward, ward in der Nationalversamlung eine Deputation ernant, wels die nun die specielle Ausarbeitung einer neuen Verfasung für Frankreich übernemen solte. Vier von den Glidern der Deputation waren der montesquieuschen (d. h. die englische Verfasung unter Modisicationen vom philosophischen Standspunkte aus verehrenden) Richtung ergeben — die vier anderen gehörten der rousseauschen Richtung an — jenes waren: Mousnier, Clermont Tonnere, Lally Tolendal und Vergasse. Dies seines, Chapelier (Udvokat und Breton), Talleprandsperigord (Erzbischof von Autun) und Sice (Erzbischof von Botz

beaux). Die Berhandlungen zogen sich unbedentend hin, bis zu dem Eintressen der Nachrichten von der Einname der Bastille, worauf sofort das Berlangen des Zurückziehens der fremden Truppen beim Könige erneuert ward. Der König war durch alles vorgefallene nun so erschrekt, daß er die ohnehin bei seinen Grundsähen völlig nuglosen Truppen unter Besenval aus dem Lager auf das Marsseld zurückzuziehen und der Nationalgarde von Paris Fürer aus der Zal seiner Generale zu geben versprach. Eine zweite Deputation sorderte vom Könige ganzliche Entsernung aller Truppen aus der Umgegend von Paris und Versailles; — das schlug der König ab. Dann ward noch von der Nationalversamlung mit den Abordnungen der Pariser Wähler unterhandelt, und auch diese Nacht blib man vereinigt.

Um 15ten fruh folte eben wiber eine Deputation von ber Nationalversamlung an ben Ronig abgehn, um bas Gesuch ber Auflosung best Deeres zu wiberholen, als ber Ronig gang unvermutet mit feinen Brubern, aber ohne bie gewonliche Suite und militarifche Begleitung, in ber Berfamlung ers Sching er sprach seine tiefe Betrübnis über alles vorgefallene aus; er gabe fich nun gang ber Berfamlung in Bertrauen bin, habe Befehl zum Abmarsche ber Truppen gegeben und erwarte von ber Berfamlung, daß fie ihm beiftebe, bie Dronung hers Der lauteste Beifal ber Versamlung war die Folge gustellen. biefes Schrittes; alle Mitglider ber Berfamlung begleiteten ben Ronig, ber felbst zu Fuße gieng, zu Fuße nach bem Schlofe gue rud. Es war eigentlich ber Unfang feines Buges zum Bluts gerufte; burch seine Nachgibigkeit bestelte er sich felbst feine Alles in ber Stadt aber war vol Jubel und Lafapette an der Spige einer farten Deputation gieng noch benfelben Tag nach Paris ab, um bort alles neu zu orbnen.

In Paris hatte man an diesem Tage, dem 15ten Juli, von Seiten der Wählerversamlung die größte Not gehabt wider einigermaßen die Ruhe herzustellen. Um die Tagarbeiter die von der Hand in den Mund lebten und die letten Tage geseiert hatten, zu beruhigen, hatte man fürst erste sie mit Lebenssmitteln versehen mußen. Die hergebrachten höhern Polizeibes

horden legten ihre Stellen nider, eine neue Polizei muste einz gerichtet werden. Die Torzolle musten hergestelt, eine außers ordentliche Abgabe muste erhoben werden, um allen diesen Ausgaben gewachsen zu sein; damit war die Zeit hingegangen bis die Deputirten von Versailles erschinen und von dem Tore bis zum Rathause von der Nationalgarde und unabsehbaren Volkshausen in Jubel, geleitet wurden.

Lafayette und seine Begleiter versicherten auf dem Rats hause, der König sei von der Teuschung, in welcher ihn seine Umgebung gehalten, zurüßgekommen. Man lobte Paris und versicherte die Nationalgarde habe königliche Bestätigung; man nante die Gräuel des vorhergehenden Tages eine gerechte Rache und ermahnte zur Ordnung. Lally = Tolendal, der besonders gesprochen, erhielt zum Dank einen Blumenkranz als Bürgers krone; Lasayette ward durch Acclamation zum Chef der Nastionalgarde, Bailly zum neuen Maire von Paris ernant. Ein Tedeum beschloß die Comodie, in welcher längst abgekartete Dinge durchgesett wurden, und die Bewegung auf den Strassen hörte erst spät in der Nacht auf.

Wie nun aber im alten Rom so oft nicht Feinbe von außen brangten fofort Bermurfnis und Streit im Innern mar, fo auch in der Nationalversamlung. Raum hatte am 15ten die Aussohnung mit dem Ronige, beffen Gutheißung und Nachs gibigkeit dem Sige bes 14ten erft ben rechten Wert verlih, stat gehabt; faum mar Paris wider ruhig, als die beiben Richtungen, in welche sich die philosophische Seite ber Bersams lung d. h. die dominirende spaltete, wider in Rampf gerieten. Die Richtung, welche als die montesquieusche bezeichnet wor= den ist und an deren Spige besonders Mounier und Lally = To= lendal auftraten, verlangte eine Udresse gegen das vorhandene Ministerium mit der Bitte um Medere Burudrufung; bagegen die rousseausche Richtung, an beren Spige besonders Mirabeau hervortrat, wolte bloß Entfernung der vorhandenen Minis fter, aber nicht Neckers Buruckrufung. Dabei. behaupteten Mounier und Lally = Tolenbal, die Verjamlung fonne in diefer Beziehung überhaupt bem Monarchen (beffen Dacht fie in ber Urt wie in England erhalten wolten) nur Bunfche vortragen

- 15 copts

— hingegen Mleabeau, ber ble Aheorie ber Boltsfouveranetet unbegrengt burchfiete, um überbaupt ben Rong feiner rechte maßigen Gemalt becauben, im gang jum Deiner bes Boltes heradwürdigen wolte, behauptete, die Nationalversamtung tonne in biefer hinsicht verlangen, fordern. Da hinsichtigheifer Ansichten ber gange nicht philosophische Teil der Bersamung sich der montesquieuschen Richtung anschied, war die mie nabeausche Seite schon überstimt, als eine Nachricht vom Ronige eintief, er habe die vordandenen Minister stehlt entlagen nich Recker gutdigereien. Das Ginladungsscheiben ber Koniges an Recker ward auf Mouniers und Lalip. Tolendals Bertib von einem Einladungsschreiben der Bersamtung begleitet, und beibe Schreiben, die Recker in Basel (wohin er von Brüfsesst gragangen war) trasen, bewogen ihn sosotopten umber.

Bon biefem Mugenblice an - bies muß man mol bes merten - batte bas einfache Recht und bie biftorifche Ents widelung, bie geither an bem Ronige, an einem Zeile bes Abele und einem fleinen Teile ber Geiftlichteit noch einen ges ringen obwol teinesweges entichibenen Salt gehabt batte, gar teinen Stuppunct mebr. Der Ronig fetbit mar zu ber philos fophifchen Partei übergegangen, und baburch in ben bialectis fchen Procefe, ber fich nun weiter entwidelte, bereingezogen. Die Bertreter bes einfachen Rechts fcmigen ober gerftreuten fich: felten magte einer noch (und bann vollig fruchtlos) feine Meinung noch energischer auszusprechen. Der Streit gwischen bem bergebrachten und bem philosophisch neuen, vermanbelte fich jundchit in einen Streit zwifden montesquieufcher und rouffeaufcher gagung offentlicher Berhaltniffe, von benen bie lettere noch die minder gabtreichen Reprafentanten in ber Das tinalverfamlung, aber um fo mehrere in ber Dation überhaupt batte, und zwar burchmeg bie unternemenbern.

K

iÈ

1

ď

0

11

00

1

3

ì

p

3

Da ber König nach bem Ismariche ber Teuppen aus ber Rabe von Berfalltes und Paris kein Mittel mehr hatte, irgend einen Menschen vor dem Bolle zu ichalen, so befahl er außer ber Königin allen aus seiner Umgebung, von denen er wuste, daß sie dem Bolle vechaßt seinen, sich den abziehenden Teuppen anzuschließen, sich von ibm zu entsernen; namentlich dem Eras

fen von Artois, bem Bergoge von Polignat und feiner Familie, bem Prinzen Lambesc, und bem Marschal Broglio. Diese teis ften in der Nacht nach dem 16ten Juli ab; kamen gludlich über bie Grenze und ber Graf von Artois gieng nach Turin an ben hof feines Schwiegervaters, des Ronigs von Sarbinien. Der König selbst fur am 17ten Morgens nach Paris unter Begleitung ber nun auch in Berfailles eingerichteten Burgermilig; Lafanette empfieng ihn an ben Barrieren von Paris; burch Reihen ber Nationalgarden gieng ber Bug zum Rathaufe, wo Bailly als Maire die Schlußel ber Stadt überreichte. bem gangen Buge ertonte ber Ruf: Es lebe bie Ration! und als ber Wagen des Roniges über ben Plas Ludwigs XV. gieng, ward sogar über die Seine herüber geschoßen und eine Frau bicht hinter bes Ronige Dagen getobtet. Bailly, ber bie Schlugel mit geiftreich fein follenden, aber impertinenten Bore ten überreichte, muste dem Ronige auch die Parifer blau und rote Cocarde, zu welcher man auch die Lilienfarbe, (bie meis Be) fügte, prafentiren. Der Ronig ftette fie an feinen Sut; bestig bann im großen Sale des Rathauses den Thron und tieß fich mit langen Reben, bie von ber Unhanglichkeit an feis ne Perfon und von der Freude über bie Entfernung feiner fchleche ten Ratgeber handelte, langweilen. Er versicherte ebenfals feine Liebe und Treue; bestätigte Bailly ale Maire, folglich auch bie neue Stadtbehorde; und ermahnte fur die Bukunft ju Rube und Ordnung. Mit ber Tricolor=Cocarde auf bem hute trat er auf den Balcon bes Rathauses, wo ihm tobender Jubel des Wolkes entgegenschri - unter bem Rufe: es lebe ber Konig! fur er burch die Strafen wider gurud, burch bie er getoms men und tam wolbehalten in Berfailles an.

Bertrand de Molleville, der nachst Bailly selbst die interessantesten Memoiren über diese Zeit hinterlaßen hat, gibt als Schlüßel zum Berständnisse aller der zulest erzälten Begebenheiten noch folgendes an: der ganze Aufstand in Paris, die Stürmung der Bastille und Bewasnung des Bolles hatte der Absicht Mirabeaus und der Freunde der Freiheit zu Folge zugleich das Zil, den herzog von Orleans zum Lieutenant des Reiches zu machen. Eben als der Aufrur am höchsten gewachsen war, gieng auch wirklich der Herzog von Orleans nach den Zimmern des Königes, den er allein sprechen, von dem er

- 1-100 la

won erhalten, und wandten sich auch an bie Districte mit r Aufforderung, die verschibenen Beamteten und Rate nach gem bereits zur Prufung vorligenden Berfagungeplane gu aennen; nämlich einen großen Rat von 300 und einen Weriltungerat von 60 Deputirten ber Districte, und band bie eamteten; bagegen aber bas Collegium ber Stelvertreter auflofen. Baillys Plan, die Bugel des Stadtregimentes mit enigen Beamteten straffer anziehen zu konnen, fiel durch biefe ugabe ber größeren Burgercollegien fofort in Nichts zufam= en, und überdiest ward ber am 18ten Gept. gufammentres ibe Rat ber 300 von ben Diftricten nicht bloß mit ben Bes aften ber Stelvertreter, fondern wiber mit der Berwaltung Bangen beauftragt. Die 300 mahlten ben Bermaltunge= t aus ihrer Mitte; ber Berwaltungerist ernante ble Beame Bailly war burch biefe neue en und Gehülfen bes Maire. dnung der Dinge weit beschrankter geftelt als zuvor.

Inzwischen schrit auch bas Berfagungswert bes Reiches Schon am 4ten Muguft war ber Befchluß gefaßt rben, daß eine Urt Erklarung von Menschenrechten nun Blich an der Spige ber neuen Berfagung fteben folte; Di= seau erklarte, auf einen so alten hinfalligen Stat konne eine inge Unwendung ber Menschenrechte nicht fat finden, es n also eine fehr modificirte Erklarung mit angehängter Benmung zu Stanbe, bag wenn bie nationalversamlung int rtgange ihrer Urbeiten noch ein Menschenrecht entbede, fie hinzufügen wolle. Die 17 Artikel, welche so zu Stande nen, enthielten vorzüglich bie gleichen Unsprüche aller Bur= auf alle Memter; Reglements in Beziehung auf Unklage, haftung und Strafe ber Individuen; Freiheit ber Preffe Berantwortlichkeit der Schriftsteller; das Recht des Sta= in der Not das Eigentum feiner Burger ohne Entschabis g zu verwenden u. bgl. Dann folgten Ende August bie andartifel ber neuen Berfagung: 1) Le gouvernement frans est un gouvernement monarchique; 2) la personne du est inviolable et sacrée; 3) la couronne est héréditaire male en male; 4) le roi est depositaire da pouvoir exeif; 5) les agens de l'autorité sont responsables; 6) la o's Schrbuch ber Universalgeschichte. Wand IV.

sanction royale est necessaire pour la promulgation des lois; 7) la nation fait la loi avec la sanction du roi; 8) le consentement national est necessaire à l'emprunt on à l'impot; 9) l'impot ne peut être accordé que d'une tenue d'etats generaux à l'autre, 10) la proprieté sera sacrée; 11) la liberté individuelle sera sacrée.

Da den Vorschlag zur Einrichtung bes gesetzebenden Körpers kally Tolendal bearbeitete und in dem Verfaßungsausschuße überhaupt die Constitutionellen ganz überwogen,
schin es möglich, daß die Einrichtung eines Ober- und Unterhauses durchgefürt ward und dann hätte man in Frankreich in
der Tat die englische Verfaßung gehabt, so weit diese von der
Philosophie der einen Partei eine Villigung erhielt. Die Constitutionellen hätten gesigt. Lally wolte als Oberhaus einen
Senat von 200, zu deren Stellen die Provinzen aus den
verdientesten Bürgern vorschlügen, der König aber wählte. Das
Unterhaus solten 600 Deputirte der Gemeinden bilden. Jedes der beiden Collegien solte Gesetze, die das andere zuerst
schon gebilligt, verwersen können, und der König auch die Geseite, die beide gebilligt. Dies königliche Veto sloß aus dem
Bestätigungsrechte.

Dieser Borschlag Lally's veranlaßte nun naturlich einen Rampf ber Democraten und Constitutionellen von einer Seftigkeit ber Debatten, wie er noch nicht gewesen. Die Democraten waren um so wutenber, je weniger Aussicht vorhanden war, bei ber neuen Organisation ber Nationalgarde von Pa= ris von baher Sulfe zu bekommen. 2118 alle Werfuche ber De mocraten, burch Bermittelung bie Constitutionellen gum Dach= geben zu bringen, scheiterten, erklarten fie endlich gerade beraus (Ende August), Bolfsbewegungen seien nun ihre einzige Flugschriften gegen bas konigliche Beto arbeiteten vor: bas Beto eines Menschen vis à vis einer Nation von 25 Mill. Menschen sei tyrannischer Unfin. Die Freunde der Freiheit im Palais royal stelten bas Benemen ber Constitutios nellen bar als aus nibrigen Beweggrunden gefloßen; - fie feien von bem Sofe bestochen. Mounier, ber Freiheitshelb bes Dauphine, war nun ein verabscheuter Tyrannenfnecht;

fo hatte auch ihn bie Demesis ereilt; die Democraten in ber Versamlung in Bersailles, behauptete man, seien personlich nicht mehr sicher; bas Bole muße sich wider bewafnen, nach Berfailles ziehen, ben Konig und Dauphin nach Paris holen und fie fo den Ranken der Ronigin, die eigentlich das Grunds agens fei, entziehen. Um 30ten Aug. Abende 10 Uhr feste fich der Marquis de St. huruge in Marich auf Berfailles als Gesandter ber Freunde der Freiheit an die Bersamlung; 1500 M. von seinem Unhange folgten unbewafnet; Lafavette ließ aber diesen Bug in ben Strafen auseinandertreiben, ebe fie zum Tore gekommen maren. Allein wolte St. huruge nicht weiter, und gieng auf bas Rathaus, um fich uber La= fanette zu beklagen; hier aber ward ihm, fo wie Deputirten aus bem Palais royal geantwortet, Bolksversamlungen, die nicht gesetlich zusammengerufen seien, hatten auch fein Recht, Abgeordnete zu senden. Es gelang mit Sulfe der Mational= garde bie Unruhe auch ben 31ten Mug. und 1ten Cept. niber zu halten, und die Unruhestifter, wie z. B. St. Suruge, an Die Gerichte zur Bestrafung abzulifern. Die Democraten bielten sich dafür durch anonyme Drohbriefe an einzelne u. dgl. Die Stabte in ben Provinzen waren inzwischen von ben politischen Clubs zum Teil schon so weit bearbeitet, bag fie gang für bie Democraten in biefer Sache auftraten. Stabte Rennes und Dinan in ber Bretagne erklarten alle für Werrater, welche bas konigliche Beto verteidigten. Liften der für das Beto stimmenden circulirten gedruft im Lande. Alles bies wirkte nun ichon fo, bag &. B. Mounier feine Druder mehr fand fur eine Schrift, weil alle Drucker ben haß bes Wolkes fürchteten.

Die Streitigkeiten für das königliche Beto entwickelten übrigens auch unter den Democraten schon die ersten Unzeigen künftiger Zerwürfnis; denn einige, die allerdings eine Monarschie, aber unter Orleans wolten, wie z. B. Mirabeau, erklärten sich in dem Puncte des Beto für die Constitutionellen (Misrabeau sagte, er wolle lieber in Constantinopel als in Franksreich leben, fals der König das Beto nicht erhalte); wärend sie hinsichtlich des Zweikammerspstems widerstrebten. Siepes

-111-11

blib so das eigentliche Haupt der strengsten Democraten. Ein Teil der Democraten wolts eine Vermittelung: der König solte das Verfaßungsgesetz nicht verwerfen-dürfen, und später nur von einer geschgebenden Versamlung zur andern; dies war das suspensive Veto.

In allen diesen Streitigkeiten spilte Meder, zumal ba er fich auch in finanzieller Sinsicht nicht mehr recht zu helfen wuste, eine flagliche Rolle und mehr und mehr neigte er sich (wie es Scheint aus Furcht) zu ben Democraten bin. Diese hatten am 8ten Sept. die Permanenz der Bersamlung bis zu Bolbringung ber Verfaßung becretirt — namlich fo, daß die jedes maligen berechtigten Deputirten immer vorhanden, jeder abtretenbe Deputirte fofort erfett werden muste, wodurch die Berfamlung in ben Stand gefest fei, fich jeber Beit, auch wenn sie ber Ronig fpater einmal nicht berufe, zu versams meln. Es war bies nur die notwendige Folge bavon, daß die Nationalversamlung Inhaber der Statsgewalt geworden Um 10ten Gept. ward ber Genat (gegen ben fich auch bie Abeligen erklarten) und bie Teilung bes gefeggebenden Rom pers verworfen, und am 11ten überfandte Deder ber Berfams lung, eben als biefe uber bas Beto stimmen wolte, einen Bericht über eine Ministerialsigung, in welcher Neder bem Renige zu bem suspensiven Beto geraten hatte. Der Bericht ward — weil es die Constitutionellen hinderten — nicht ver lesen; aber ber Inhalt ward boch bekant und tat seine Wir kung; bie Constitutionellen in der Aussicht, daß ber Konig sie auf Neders Rat im Stiche lagen und felbst auf bas absolute Beto zu Gunften bes suspensiven verzichten werbe, ließen naturlich in der Werteibigung bes ersteren nach. Das suspens five Beto ward decretirt. Lally Tolenbal, Mounier und noch zwei ihrer Freunde verlangten hierauf, weil fie die Berfagung, die nun kommen muße, für schlechter als die alte hielten, ihre Entlagung aus ber Berfagungsbeputation und erhielten fie auf Bier Democraten traten an ihrer Stat ein, und der Stelle. ber ganze Ausgang ber Berhandlung zeugte von entschibener Riberlage ber Conftitutionellen.

Um 12ten Sept. mard ber Beschluß gefaßt, bie gefet

gebende Berfamlung folle alle 2 Jahre erneuert werben, unb ein folder Zeltraum hieß eine Legislatur — barüber war man nun nicht einig, ob bem Konige bas suspensive Beto auf nur eine Legislatur ober auf mehrere hinaus zugestanden werden folle. Die Democraten wolten sich barüber nicht entscheiben, bis ber König endlich die Beschlüße vom 4ten Aug. wirklich und formlich bestätigt habe; - bies lehnte ber Ronig am 18ten Cept. in ber Form ab, daß er gegen einzelne Puncte, wie g. B. in Betref bes geistlichen Zehnten, Bedenklichkeiten erhob - und nun erklarten die Democraten, die Befchluge bes 4ten Mug. gehörten zur Berfagung und es fei ber Befchran= fung des angenommenen veto suspensif zu Folge gang eis nerlei, ob ber Ronig fie bestätige oder nicht. Diefer Beschluß gieng in ber Berfamlung burd, warb ichon am 19ten bem Ronige vorgetegt und biefer genemigte am 20ten alles. Sier= auf warb am 21ten bas veto suspensif auf zwei Legislatus ren ausgebehnt.

Nachbem auf biese Weise bie Grundlagen ber neuen Ber= fagung aus einer Mischung constitutioneller und bemocratischer Unfichten (jeboch mit bem Sige ber letteren in ber haupt= fache) entstanden waren, muste man notwendig wider an bie Finanzen benken. Necker verlangte, ba fein. Unleihen nicht in Bang tamen, am 24ten Sept. eine patriotische Steuer. Man war schon soweit, bag ber Konig und bie Konigin ihr Silbergerate vermungen ließen, um ben Mangel bes Mugen= blits zu beden. Die Nationalversamlung selbst kostete, da jeder Deputirte täglich 4 Taler 12 Gr. erhielt, monatlich . Mirabeau tampfte Neders Borfchlag burch, 250,000 Ilr. indem er bemerklich machte, wenn man über Magregeln im Einzelnen lange beliberiren wolle, werbe ber Banqueroute gang unvermeidlich. Um 26ten Sept. ward bie patriotische Steuer angenommen: fie folte bestehen aus 1/4 ber reinen Gin= kunfte aller Bewoner bes Reichs auf 1 Jahr, und 2 pro Cent vom Capitalwerte alles Silbergeschirs und Geschmeibes. Won jedem auf Ehre und Gewißen anzugeben. Neder legte nun am 1ten Dct. ber Berfamlung bie Decrete, wie er fie munichte, im Einzelnen zur Bestätigung vor (- benn bie Rational-

- Tanah

versamlung war wirklich Inhaberin ber Stategewalt —); da verlangte Mirabeau zuvor der König solle alle bisherigen Conssitutionsartikel genemigen, und alle Demokraten unterstützten ihn dabei. Um 2ten Oct. lagen bereits die Constitutionsartikel dem Könige in der Art vor, daß deren Bestätigung der Preis der Bestätigung der Preis der Bestätigung der Preis der Bestätigung der Tein solte.

Um nun aber ihren Operationen mehr Nachdruck zu geben, hatten die Democraten beschloßen, für die Verlegung der Nationalversamlung und der königlichen Residenz nach Paris zu sorgen, wo der König und die ihnen noch widerstrebenden Reste der constitutionellen Partei von dem durch die Freunde der Freiheit geleiteten Pobel in Paris umgeben und also note wendig in einem Zwangszustande waren.

gu biefem Bile zu gelangen, fchin es vor allen Dingen notwendig, ben eigentlichen Kern ber Parifer Natio: nalgarde, namlich ben besoldeten Teil derselben, zu gewinnen. Schon feit ber Mitte bes September bemerkten bie Furer ber Mationalgarbe, namentlich Lafapette, beutlich bie Wirfungen bie Bu gleicher Zeit fleigerten fich burch bie Be fer Berfurung. muhungen der Freunde der Freiheit beunruhigende Gerüchte aller Urt, besonders von machsender Hungerenot, von abermaliger Bebrohung ber Nationalversamlung burch Gewalt der Waffen. Alle diese Demonstrationen beunruhigten naturlich die constitutionelle Partei, zu welcher der König selbst gehörte, aufs höche Die Constitutionellen giengen mit einem Borschlage in bet Bersamlung um: biese lettere und fur ihre Dauer die tonigliche Residenz aus ber Nahe von Paris nach Tours zu verlegen; aber ber Ronig, ber keinen entschibenen Schrit bes Diberfianbes tun wolte, aus Furcht sich zu compromittiren, verweigerte bem Plane feine Mitwirkung; worauf dann nichts übrig blib, als bem befer gesinten Teile ber Nationalgarde den notigen Succurs gegen bas aufgewiegelte Bolk burch bem Ronige treuges blibenes Militar zu geben, und zu diefem Ende wider dergleis chen Militar in die Nahe der Nationalversamlung zu berufen. Von den 600 Noblegardisten waren gewönlich nur 100 — 150 Man in Dienst, die sich terminweise ablosten. Gin solcher

Termin war am 1ten Oct. und man behielt nun zwei Abteislungen in Bersailles, indem man die Ablösung nicht zugab. Außer diesen circa 250 M. waren noch 200 reitende Säger aus Lotringen in Bersailles, sonst kein stehendes Militär. Die ganze Vermehrung dieser Truppen bestund nun in dem Regisment Flandern, was einen Gewertransport für die Nationalgarde in Paris aus Flandern bedeckte, und (etwa 1000 M. stark) nach Genemigung der Municipalität von Versailles da behalten ward. Um ja keinen Argwon zu erregen, ward dies Regiment — ja! sogar die Noblegarde unter das Commando des Chess der Nationalgarde von Versailles gestelt, unter den Grafen d'Estaing.

Tros alle dem war der demokratische Teil der National= versamlung wütend darüber; von Paris giengen die dringend= sten Forderungen ein, das Regiment Flandern sofort wider zu entfernen. Man beruhigte sich auch nicht, als bewisen ward, daß alles Militär rings um Versailles in einem Umkreise von 7 Meilen noch nicht 4000 M. betrüge, also auch nicht ent= fernt genug, um vis à vis der Nationalgarde auch nur das allermindeste unternemen zu können.

Um aber die Garung aufs hochste zu steigern, trug die unbesonnene Wendung eines Gastmales am meisten bei. lich nach alter Sitte gaben die Officire ber Garnison einer Stadt ben Officiren in die Garnison neueinrudender Truppen ein Gastmal; — so geschah es auch in Berfailles nach Unkunft bes Regiments Flandern. Buerft gaben die Officire ber Da= tionalgarde bem Regimente Flandern ein solches Fest; bann am 1ten Octobet die Moblegarde. Bu diesem lettern war mit toniglicher Bewilligung bas Theater im Schloße gewählt, wo bie fpeisenden ihre Tafeln auf der Buhne hatten — in das Par= terre Solbaten, in die Loge andere Leute als Zuschauer gelaßen Naturlich waren auch die Officire der Burgermitig und überhaupt fehr vile Gafte eingeladen — und die Golbaten im Parterre hatte man boch auch nicht mit gang troknem Munde fe= hen lagen wollen wie andere agen; sie wurden mit Wein bewirtet. Nach alter Sitte ward nach bem erften Gange bem Ronige und feiner Familie ein Lebehoch gebracht. In der letten Beit war

großenteils in Frankreich ber Dation vor bem Ronige, ober auch jener allein ein Lebehoch gebracht worden — bag man auf biefe Sitte bei einem Feste, welches konigliche Garbiften gaben, nicht eingieng, war zu naturlich. Bald nach diesem Lebehoch kam ber Ronig, ber eben von der Jagd heimgekert war, mit seiner Gemahlin und bem Dauphin in die konigliche Loge, um ebenfals zu feben, wie sich seine Leute luftig mach: ten - und Jubelgeschret ber anwesenden Garbiften, ber Gafte und zuschauenden Goldaten empfieng ihn — bas Musikchor bes Regiments Flanbern fpilte eine Arie: O Richard! o mon roi! l'univers t'abandonne! und der Unblick des Koniges, die Wirtung ber ganzen Umgebung begeisterte alle fo, daß die Officite nach dem Berichte einiger die Degen zogen und dem Konige zugerufen haben follen, daß fie mit ihm fterben wolten, weldes Factum bes Degenziehens und enthusiastischen Burufens jeboch von keinem Augenzeugen berichtet wird. Der König war gerurt von den ihm gang ungewonlich gewordenen Beweisen ber Unhänglichkeit, und in feiner Rurung tat er einen febr verzeilichen, aber bie übelfte Wirkung herbeifurenden Schrit; er kam auf die Buhne, gieng um die Tafel herum, und die Königin begleitete ihn. Gie fol selbst ben Dauphin auf bem Urme getragen haben, ein Unblick, der allerdings, wenn bie Gefüle ber Treue noch lebenbig waren, eine theatralische Wirkung hatte haben konnen, ware ber Dauphin noch ganz klein und leicht zu tragen gewesen; es war aber ein Sjähriger Junge, ben bie Ros nigin kaum ohne die größte Beschwerde tragen konte, und die Augenzeugen leugnen es auch. Sobald fich ber Konig entfernt hatte, brach ber Enthusiasmus in freiere Lust aus; boch nach dem Berichte aller Augenzeugen, ohne daß der Unstand verlett ward. Die Roblegarde trug fortwarend bie weiße Cocarde; auch die andern Unwesenden namen zum Teil die Pariser Farben ab, und steckten weiße Cocarden auf; daß sie in ihrer Ausgelagen: beit vom Parterre bie Logen gestürmt, hie und ba fogar ber Nationalversamlung üble Rufe zugeschrien haben solten, muß als Uebertreibung des Gerüchtes angesehen werden. Durch ben Wein erhigt kamen endlich am Abend die Leute mit ihrer Mus fie heraus in den Schloßhof und hier wurden heitere Luft und

auch freiere politische Meußerungen allerbings gehört, boch keis ne Schmahungen auf bie Nationalversamlung.

Die Folge dieses ganzen Festes war, daß bie bemokratischen Journale es benutten, um alle ihre Galle gegen bie ver= haßten Aristokraten bei bieser Beranlagung auszusprigen man nante es eine Orgie, bestimt gewesen bie Nationalgarde von Berfailles gegen bie Mationalverfamlung zu gewinnen. fei der offenbarfte Beweis einer weit ausgedehnten Berfchwos rung ber Aristokraten, und an ber Spige stehe bie Konigin; bie Berschwörung gehe bahin, ben Konig nach Deg zu entfuren, und von hieraus ben Kampf zu beginnen gegen bas neu sich gestaltende Frankreich zu Gunften bes alten. folden Plan war bamals am Sofe nicht ju benten; aber fruber Scheint er (che ber Ronig in bie Entfernung bes Militars unter bem Marschal Broglid willigte) gemacht und von bem Ronige abgelehnt worden zu fein; - bavon mochte fpater et= was ruchtbar geworden fein und fo bie Grundlage eines ba= mals ben Democraten fehr zwechdienlichen Gerüchtes fich gebildet haben - benn nun (fo argumentirten fie weiter) muße bas Bolt eilen, Rache zu nemen an den landesverraterischen Moblegarden und fich ber Person bes Konigs versichern. 4te Dct. war ein Sontag, und bie Agenten ber Freunde ber Freiheit waren besonbers tatig zu Aufwiegelung bes mußig fich Die besolbeten Teile bet national= herumtreibenden Bolkes. garbe waren gang fur biefen Plan gewonnen und fprachen gum Teil laut am 4ten Dct. aus, baß fie am 5ten nach Berfailles ziehen und ben Konig holen wurden. Auch in Berfailles tat man alles biefen gewaltsamen Schrit vorzubereiten, nament= lich die gemeinen Nationalgardisten und die Gemeinen des Re= gimente Flanbern zu gewinnen, warend bie Officire mehr gegen bie Ubsichten ber Democraten waren — bie Democraten machten aber nur zu gute und rasche Fortschritte bei ben ge= meinen Leuten.

Den Aufstand nun bes 5ten Oct. in Paris zeichnet auf eine eigentumliche Weise die Teilname ber Weiber aus — biese war nämlich von den Democraten angeordnet, weil Weiber (so lange die Nationalgardisten nicht mit den Waffen

hindernd eingriffen, sonbern bloß zerstreuend) weit frecher militärische Maßregeln stören und das Zerstreuen der Massen hin: bern konten. Wie gewonlich war fruh am 5ten Oct. ein Un: brang an ben Baderlaben. Sier sammelten fich in ben Plan eingeweihte Weiber, und notigten alle Weiber, Die vorüber giengen, sich ihren Saufen anzuschließen. Reine Dache fonte und wolte fie zerstreuen. Ein freches Madchen brangte sich in einen Wachposten ein, nam bie Trommel weg und schlug ben Generalmarsch, worauf sich bie verschidenen Weiberhaufen in einen großen vereinigten und im bichten Buge vor bem Rathause ankamen. Hier ward der Ravallerieposten, welcher Weiber wie es scheint nicht auseinanderreiten wolte, jurudgebrangt und mit Steinwurfen auseinander getriben. Immer mehr wuchs ber Weiberhaufen; unter ihnen waren aber auch fehr vile als Weiber verkleidete Manner, die Waffen unter ben Weiberkleidern fürten. Das Geschrei bes haufens gieng besonders nach Brod — indessen mischten sich bald Berwunschungen bes Maires und ber neuen Municipalitat hinein. Der auf das Rathaus zurükgebrangte Ravallerieposten war zu galant, um mehrere fehr fein und anstandig gekleibete junge Mabden, bie fich von bem Buge trenten und scheinbar aus Reugir in bas Rathaus kamen, ftreng zuruckzuweisen - balb aber mar ber Haupteingang auf biese Weise in ber Gewalt bes Haufens. Die Manner schlugen mit Aerten eine Seitentur des Rathauses, wobei keine Wache mar, ein, und nun war bas Rathaus in allen feinen Teilen befett; Waffen wurden genommen, Its dive herumgerifen und geplundert; bie Gefangenen freigelagen; bie Sturmglode gezogen; - alle anwesenben Behorden fluch: teten. Ein junger Man, ber zu ben Freunden ber Freihet im Palais royal gehorte und sich bei bem Ungriffe auf die Bastille ausgezeichnet hatte, Maillard, verlangte endlich (unter bem Vorwande nur so konne ber Haufe in ber Plunderung bes Rathauses unterbrochen werden) von einem Officire bes Generalftabes eine schriftliche Autorisation, ben haufen nach Berfailles zu furen, wohin das Gefchrei beffelben verlangte. Der Officie verweigerte die Autorisation; billigte aber den Borfchlag, und fofort feste fich Daillard mit einer Trommel an der Spibe

bes Haufens in Bewegung — ber Haufe, etwa 7000 wirkliche und verkleidete Weiber, schlepte 3 kleine Kanonen mit sich, die vor dem Nathause gestanden hatte. Dieser Aufbruch hatte stat um 11 Uhr gegen Mittag, und alle Weiber, die dem Zuge noch begegneten, musten mit nach Versailles.

Nach bem Ubzuge des Haupthaufens besetzen besoldete Na= tionalgarden bas Rathhaus, aber außer ber Nationalgarde fan= den sich auch vile andere Manner bewafnet vor bem Rathause Lafanette wolte eben durch Benachrichtigung bes Hofes weitere Gegenanstalten treffen, als ihm eine Deputation ber Nationalgarde und bes vor dem Rathause versammelten bemafneten Bolkes erklärte: bas Bolk sei unglüklich — und bem Unglud fei abzuhelfen, wenn man ben Konig hole. — Ueber= bies musten Noblegarde und Regiment Flandern für ihr schmah. liches Benemen vernichtet werden. Seche Stunden lang gab sich Lafanette alle Muhe, die Nationalgarde von diesem Vorhaben abzubringen, aber ber Ruf: nach Verfailles! antwortete ihm auf alle Vorstellungen. Endlich, als mit dem Volke nichts weiter anzufangen mar, legte Lafapette - nicht etwa feine Stelle nider, — sondern ließ sich von Bailly, als dem Vorstande der Municipalitat, eine schriftliche Autorisation geben, daß auf die Borftellung Lafapettes, bag Wiberftand unmöglich fei, bem= felben geboten werbe, sich nach Berfailles zu begeben. 5 Uhr Abends brach Lafapette an ber Spige ber Nationalgarde und des übrigen bewafneten Haufens nach Berfailles auf es waren zusammen zwischen 20 - 30,000 M.

In Versailles hatte man gegen 11 Uhr Mittag Nachricht von Unruhen in Paris gehabt. Gegen 2 Uhr kam bestimtere Nachricht über das Vorhaben der Weiber, und der König ward von der Jagd zurückgerufen, und kam gegen 4 Uhr im Schloße an. Die Minister waren bei Necker versammelt. Die Truppen waren vor dem Gitter des äußern Schloßhofes aufgestelt; der Graf d'Estaing war zur Verteidigung mit den Waffen besordert. Diese Dispositionen waren eben getroffen, als die Weiber einrüften, und sich zuerst vor dem Versamlungslocale der Nationalversamlung setzen.

Die Nationalversamlung hatte, wie bereits erwant, am

2ten Oct. bem Ronige bie ConffitutionBartifel vorgelegt gur Befiatigung, und jum Preise ber Beffatigung bie Bewilligung ber patriotischen Steuer gemacht. Die Antwort bes Roniges mar nur jum Teil billigend, jum Teil fich verclaufulirend oder refiringirend ausgefallen; und am 5ten Oct. bebattirte man eben und die gange Leibenschaft ber Democraten hatte fich Luft ge= macht; besonders auch indem ber Orgie ber Roblegarde mit als Ien Entstellungen bes Gerüchts gebacht marb. Die Konigin, bie auch bie Weiber warend ihres Zuges nach Berfailles als ihr Schlachtopfer bezeichneten, suchte Mirabeau besonders angugreifen. Man war noch im Gegant, als die Weiber ankamen und Gehör verlangten; dieses ward geffattet und Maillard an ber Spige einer Deputation Weiber trat in ben Sal, und flagte über absichtlich erregte Hungerenot, über bie Konigin und Er verlangte Brod fur Paris - Abbitte die Ariffokraten. burch die Noblegarde — Entfernung bes Mcgiments Flandern. Maillard behauptete unter andern das Pfund Brod foste Einen Saler - und als man beshalb fo wie um anderes nach Bes weisen fragte, sagte er: ja 5 Grofden fei ber Preis, aber 18 Grofchen verfaume man mit vergeblichen Worten an ber Ba= Warend biefes Disputes, wo besonders Roberspierre sich Maillards annam, fulte sich ber ganze Sal burch ben Haufen; auch bie Gige ber Deputirten murben eingenom= men und die Versamlung konte eben nur noch eine Deputation an den Konig beschließen. Maillard reifte nach Paris zuruck, um über die Entschließung ber Nationalversamlung zu berichten. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen, und es schin, als wenn der Saufe zum großen Teile fich in dem Gale der Na= tionalversamlung ein Nachtlager suchen wolle.

Schloß vorgedrungen, hatte einzelne noch nach dem Schloße eilende Noblegarden mit Steinen verfolgt und war so bis dicht an die Truppen gekommen. Un die Spiße dieses Weiberzuges hatte sich ein Nationalgardist aus Paris gesetzt, der mit gezogenem Degen gerade durch die Linien der Noblegarde sprang, hinter dies selben kan und hier einen Noblegardisten angrif; aber bald floh und von einem nachsegenden Noblegardisten Officire mit flas

cher Kfinge gehauen ward. Nicht weit von der Noblegarde war Versailler Nationalgarde in einen Wachtposten aufgestelt, und 2 von diesen Leuten schoßen nun auf den Noblegardissen und verwunsdeten ihn tödtlich. Troß dem blib die Noblegarde ruhig, denn, Ludwig XVI. hatte aberals alle ernstliche Tätlichkeiten untersagt. Es hielt dieses Corps seste Neihen — wärend dagegen das Nesgiment Flandern sich trente; bald Leute vom Volk in seine Glider nam, und durch keine Bemühung seiner Officire zur strengen Ordnung zurüfgebracht ward. Die Nationalgarde von Wersailles erklärte laut, mit den Parisern gemeine Sache zu Versnichtung der Noblegarde machen zu wollen.

Im Rate des Koniges hatte St. Priest (Minister des Saufes) ben Borfchlag gemacht, der Ronig folle mit der vor= handenen Ravallerie ben Weibern entgegen gehn, che fie Berfails les erreichten und fie gutlich oder mit den Waffen zerftreuen; aber Mecker hatte folche positive Magregeln (zu benen auch ber Konig nicht der Man war) gelamt, und verlangt, der Ros nig solle in Werfailles abwarten; noch verehre bas Wolk seine Person. Ingwischen famen die Beiber an, dann die Deputas tion der Nationalversamlung und mit ihr eine Deputation der Weiber (an ihrer Spipe eine schone 17jahrige Hure; Arbeiterin im Bildhauerwert nent fie fich im Berbor; mit Ramen Louison Chabry.) Der Konig gab die mundliche Zusicherung, dem Brodmangel in Paris in jeder Weise abhelfen zu wollen; und nun begaben fich die Gefandtinnen gufriden gu dem Saufen guruck, befridigten aber ihre Absenderinnen fo wenig, daß diese sie vilmehr hangen wolten, und nur die Roblegarde rettete Louison. Eine neue Deputation, welche sie wider furte, gieng an den Ronig ab, der dasselbe jest schriftlich versicherte. Inzwischen war es 8 Uhr Abends geworden. Der haufe vor dem Schloffe verlangte in seinem bestialischen Geschrei den Ropf ber Konigin; und der Konig glaubte den Haufen beruhigen zu konnen, wenn er das Militar abmarschiren lage. Die Roblegarde und das Regiment Flandern giengen fofort nach ihren Cafernen. Abzuge der Roblegarde ward von dem letten Juge der Garde entweder in Folge von Steinwurfen oder von irgend einer anderen Werfolgung mit Piftolen auf bas Bolt geschoßen; - darauf

folgten eine Masse Flintenschüße von Seiten der Versailler Nationalgarde und des Volkshausens auf die Noblegarde. — Das Corps brachte einige Verwundete mit in die Kasernen. Der Hause campirte teils bei Wachtseuern auf dem Plaße vor dem Schloße, teils in der Wache der Nationalgarde, teils in Wirts-häusern. 1/2 Stunde später erhielten die Noblegarden Veschl, wieder nach dem Schloße zu kommen; zogen nun auf einem anderen Wege dahin und besetzten den äußeren Hof, hinter dessen Gittern sie ruhig sich ausstelten. Hingegen alle vereinzelten Noblegardisten wurden vom Volke versolgt und zum Teil schwer verwundet. Auch das Regiment Flandern ward wider in der Nähe des Schloßes ausgestelt.

Man war noch in dieser Lage, als ploblich die Rachricht eingieng, daß Lafanette ben Unforderungen der Nationalgarde nachgegeben; daß er an ihrer Spige nach Berfailles marschire; daß die Absicht der Nationalgarde fei, den Konig nach Paris zu holen und die Moblegarde zu zuchtigen. Man hatte in dies fer Lage nur zwei Handlungsweisen vor sich — namlich entwes ber erwartete der Konig die Nationalgarde, d. h. er gab sich in ihre Gewalt, oder er benutte die noch übrige Zeit zur Flucht, che die Nationalgarde fam. - Dies lettere batte fich bei dem volligen Unbewachtsein der Gartenseite leicht ausfüren lagen; aber im hintergrunde diefer Magregel fah Ludwig XVI. nichts als ben Burgerfrieg, und bas war ihm ein unerträglis cher Gedanke; also blib er. Recker mar auch fur bas Bleiben, und handelte also vollig im Ginne der Democraten; und um einige Avancen zu haben in der Bunft der Democraten, befras tigte ber Ronig noch denfelben Albend die Constitutionsartifel, Durch einen Sambour ward die Berfam= die ihm vorlagen. lung zusammengetrommelt, und vorher schon dieser Entschluß des Königes dem im Sigungsfale gelagerten Bolke kund ge= Bwifchen 11 und 12 fam Lafagette bei Berfailles an; er felbft fam in die Berfamlung, beruhigte diefe über die 216= sichten seiner Leute; dann auch den König, der sofort in die Entfernnng des Regiments Flandern willigte und den Abteilungen der Nationalgarde, die chemals die frangofische Garde ges bildet hatten, wider ihre ehemaligen Wachtposten am Schloße

n Feel

überweisen ließ. Die Roblegarden wurden nach Rambouillet geschieft. Die bewafneten Pariser fampirten in Rirchen und wo fonft ein Unterfommen zu finden war. Ginige Schweißer und Gardes du Corps zu Fuß behielten die innere Wache im Schlofe. Gegen 2 Uhr Morgens beruhigte Lafanette den Konig und die Ronigin so weit, daß sie sich zur Rube legten; - dann bewog er auch die Nationalversamlung, die trop aller Storung durch bas eingedrängte Welf beifammen bleiben wolte, ihre Situng aufzuheben bis 11 Uhr des nachffen Sages. erflarte, er hafte für alles mit seiner Ehre. Der Sal ward von den Deputirten verlagen; nur das eingedrungene Bolt blib Lafanette felbft blib bann im Schlofe bis gegen Sages darin. anbruch wach - gieng dann nach nochmaliger Bisitation des Schloges nach einer Wonung in der Stadt, wo Meldungen seiner marteten - schlief also gar nicht; und von dieser Seite personlicher Wachsamkeit laßt fich kein Borwurf machen - al= lein er hatte aus fruheren Beispilen, er hatte aus den Bege= benheiten des letten Tages gesehen, welch schlechtes Bolf in Pas ris war und aus Paris nach Berfailles gefommen war - er konte wißen, daß die Nationalgarde, melde die Wache am Schloße übernommen hatte, nichts energisches gegen irgeno ei= nen andringenden Teil dieses schlechten Bolfes tun murbe und die Paar Gardisten im inneren Schloße maren (abgesehen von dem abermals erhaltenen Befehle, fein Blut zu vergießen) auch der Bal nach vil, vil zu schwach, den geringsten Wi= Ein beeidigter Zeuge und gibar ein Mit= derstand zu leisten. glid der Nationalversamlung will in der Dunkelheit einen volli= gen Handel angehort haben, für 50 Louisdor die Ronigin gu ermorden, und Mirabeau ward unter den Glidern bes Regi= ments Flandern gesehen, den Leuten zuredend und fie offenbar verfürend. Es scheint überhaupt, als sei ber Plan, dem Ro= nige am 6ten Oct. die Generallieutenantschaft des Koniges für Orleans abzudringen, von neuem im hintergrunde gewesen. Abgesehen aber davon mar ber haß ber Weiber gegen die Re= nigin fürchterlich; und Lafavette ruhte also im Grunde auf einem Bulfan, warend er sein Ehrenwort gab, der Bulfan werde fein Feuer auswerfen.

Die weitere Entwickelung war nun folgende: gegen 6 Uhr fammelte fich das Bolt auf der Place d'armes; man zwang die Nationalgardiften durch das Gitter nach ten Gardiften in die inneren Raume des Schlofes zu schiefen. Ein anderer Baufe bes Bolles war ingwischen durch einen von der frangofis ichen Garde bewachten Seitengang in den vorderen Sof eingebrungen und von jenen Schuffen fielen auch welche auf bas Wolk, welches nun behauptete, ce fei aus dem Schloffenfter ges schoffen worden. Erschoffen ward vom Bolle nur Gin Mensch in Pobelfleidung - und diefer erft fpater im inneren Schloße bei Berfolgung eines Robelgardiften — erschoßen ward er durch das Wolf selbst. Das Wolf schri fortwarend: Noblegardiften an die Laternen; und brachte sofort mehrere, die ihm in die Bande fielen, um, fchnit ihnen die Ropfe ab und trug fie auf Spießen weiter unter Vermunschungen der Konigin. Die Schweis per wurden entwafnet.

Die Konigin schlief nach der Gartenseite heraus; faum konten ihre Frauen, durch die Noblegarde avertirt, sie wecken; ihr einen Unterrock und Mantel überwerfen, so daß sie auf abgelegenem Bange zu dem Konige floh, der fie fuchte und deffen lette Gemacher nur noch schwach vor dem eindringenden Pos bel durch vorgeschobene Holzstücken, Meublen und dergleichen verteidigt wurden. Glücklich fanden sich hier noch der Konig, die Konigin und ihre Kinder zusammen, warend ringeum der tobende Pobel im Schloße heulte und vermuftete; von den Sofen herauf in die Fenfter schoß; die aufgespiesten Ropfe der Nobles gardiffen hochhielt. Die Gardes du Corps hatten fich dem Be= fehle des Koniges gemäß nicht mit den Waffen gewert; hatten zuruckgedrangt, wo es gieng; waren einzeln ergriffen, bestialisch gemishandelt, grausam gemordet worden. Das Regiment Flan= dern hatte sich aufgelost, dem Pobel wider beigemischt, und die Nationalgarde übertraf zum Teil wo möglich an Blutdurft noch den Pobel. Endlich konten die Grenadire von der fran= zosischen Garde dies hundische Megeln sich nicht werender Gar= diften nicht mehr mit ansehen und namen sich der einzelnen übrigen noch an; glücklicherweise kam auch Lafayette herbei, und brachte aus Mgtionalgardiften einen Stock zusammen, mit

denen er sich den Scheußlichkeiten des Pobels entgegensehen konte. Ein Officir der französischen Garde, der bemerkte, wie das Wolf im Schloße nun sogar plünderte, trib es heraus. Won den Höfen aus schri das Wolf: es wolle den König ses hen; dieser kam auf den Balkon und bat um Schonung sür seine Noblegardisten: man schri ihm zu, er müße nach Paris. Auch die Königin muste auf den Balcon, wärend fortwärend noch Stimmen aus dem Wolke ihren Tod forderten — sie trat mit ihren Kindern heraus — man schri die Kinder solten fort, sie schiefte sie hinein — ein Man legte sein Gewer auf die Königin an, doch schoß er nicht und das Geschrei: Der König nach Paris! erdrückte bald jeden anderen Rus.

Man fand unter biefen Umfranden fur gut bie Situng der Rationalversamlung nicht im gewonlichen Sigungefale, fons bern auf bem Schloße zu halten — allein als der Prafident diesen Borschlag vortrug, erflarte Mirabeau, dazu sei eine 2160 stimmung der Versamlung notig und der bewasnete Pobel, der in ben Sal eingebrungen war, erflarte, er werde feine Mit= glider aus dem Sale lafen. So ward also bloß eine Des putation an den Konig in das Schloß gesandt, um mit ihm zu verhandeln; ehe diese Deputation noch abgieng, erklärte der Konig dem Bolfe beim Schloße, er werde deffen Bunfchen nachgeben, und seine Residenz nach Paris verlegen. 2018 Diese Nachricht in den Sigungefal gebracht ward, erflarte Miras beau, die Nationalversamlung sei ungertrenlich vom Ros nige; gehe diefer nach Paris, fo muße die Berfamlung ihm fols gen. Der Borschlag ward angenommen: - Hierauf schlug Mirabeau vor, auch die patriotischen Steuern fofort zu genc= migen, und auch dieser Borschlag gieng burch. Der Konig zeigte hernach seinen Entschluß an, besselbigen Tages noch nach Paris gehen zu wollen, und bie Nationalversamlung ernante eine Deputation von 100 Mitglidern ihn zu begleiten.

Wärend der König nun von Wolkshaufen umgeben, die aufgespießten Köpfe der Noblegardisten voran, mit seiner Fasmilie um 2 Uhr nach Mittag nach Paris fur, wurden fortswärend zur Seite Schmähungen gegen ihn, Drohungen gegen die Königin ausgestoßen und diese ward mit Spotliedern verfolgt.

Die Fart mar naturlich langfam, benn eine Bolfemage von nabe an 40,000 M. wogte mit und erst Abends 9 11hr fam der König auf dem Hotel de ville an, wo rings um der Pobel schri: an die Laterne! - boch hielt eine heilige Scheu jede Morderhand gelamt, dem Rufe Folge zu geben. Nachdem der Konig von der Municipalitat begrußt worden mar, gieng er nach den Tuilerien, einem lange Zeit verodeten Schloße, in welchem nun die Nationalgarde den außeren Dienft übernam. Alle noch lebenden Noblegardiffen murden nach ihrer heimat entlaßen \*). Der Konig muste in einer Proclamation an bas frangofische Bolt die Beranderung seiner Residenz als freiwilligen Entschluß darftellen (was sie, da er hatte früher flieben konnen, allerdings auch war) und um jeden zu versichern, daß er sich nicht in einem Buftand. ber Gefangenschaft befinde, feste er hinzu, daß er nach beendigter Berfagungsarbeit die Provingen Frankreichst bereifen werde. - Der Konig lud chenso die Nationalverfamlung besonders ein, nach Paris zu kommen; man mablte die konigliche Reitbahn jum Gigungelocal; aber bis diefe in Stand gesetzt mare, ben erzbischoflichen Pallaft. Sier erofs nete die Bersamlung ihre Sitzungen wider am 19ten Oct. 1789 bis zu welcher Zeit fie noch Sigungen in Berfailles hielt.

Die nachste Folge der Berlegung der Sitzungen nach Pastis war, daß die constitutionellen Mitglider der Nationalvers samlung und namentlich die Geistlichen den ärgsten Orohungen des Pobels und selbst Mishandlungen ausgesetzt waren, und daß alle Maßregeln zu Sicherstellung derselben von den Democraten gehindert wurden. Schon vor Eröfnung der Sitzungen in Pastis waren die dem Bolke verhaßtesten constitutionellen Depustirten alle aus Paris, zum Teil auch über die Grenze gestücktet. Un 300 verließen so ihre Pläße in der Bersamlung und gaben seig ihre Sache auf — wärend die beiden decidirten Royaslissen der Abbe Maury und Herr von Cazalès, die ihre Pläße

<sup>\*)</sup> Id öffentlichen Blattern ward natürlich der Vorgang gan; in Gunfien der Volksbewegungen dargestelt; überal waren die Nosbiegarbisten die durch ihre Angrisse berausfordernden gewesen. Rein Drucker wagte einen Bericht in anderem Sinne zu drucken.

wider eingenommen hatten, nicht aufhörten, der Sache ber Des volution in jeder Sigung zu widerstehen.

tionellen, die jenes Benemen so sehr fördern halfen — jener Eid, vereinigt zu bleiben unter allen Umständen, bis das Neich eine Verfaßung habe. Eidbrüchig an sich selbst, wie früher an König und Necht, flüchteten sie jest nach Schlupswinkeln, um ihr Leben zu fristen. — Mounier wolte nun, womit er seine revolutionare Laufbahn begonnen hatte, gegen die Nevoluztion feren und eine Versamlung der Stände des Dauphine verzanlaßen. Er hofte, andere Provinzen solten folgen — die Prozvinzialstände solten die Nationalversamlung desavouiren und dem Könige helsen; — aber die Nationalversamlung untersagte sosort alle solche Versuche und fand in den Provinzen Gehorsam. Die revolutionäre Vewegung durchdrang mehr und mehr alle Udern des französsischen Statsförpers.

In Paris selbst mard durch die Uebersidlung ber nationalversamlung nichts an Ruhe gewonnen, sondern die Unords nung schin vilmehr sich immer mehr als algemeinen Lebenszus frand herstellen zu wollen. Bor dem Backerladen dieselben Tus multe - fortwarend nun auch um die Tullerien - fortwas rend ward in Flugschriften zu Mord und Todschlag der Aristos Fraten aufgefordert. Man fand oft an ben Saufern fruh Zeis chen, welche, wie das Gerücht gieng, sie fignalisirten als Beute bei fünftigem großen Aufffande; die Unbehaglichkeit muste für jeden ehrlichen Menschen von Tag zu Tage steigen — die Nas tionalgarde hinderte keinen Auflauf, ja forderte eher dergleichen. Unter solchen Umfranden war die Flucht viler beferer mol erflarlich; — aber nie gewint ein Mensch ware Sicherheit mit der Flucht. -Wichtig mard in diefer Zeit noch, daß der Herzog von Orleans überal, wenn nicht als Urheber, doch als eifriger Forderer der Unruhen vom 5ten und 6ten Oct. genant ward \*). Lafayette im Auftrage des Koniges fielte ihm vor,

<sup>\*)</sup> Um 5ten Oct. hatte der junge Herzog von Chartres in der Nazionalversamlung bei der Verhandlung über die Bestätigung der Constitution durch den König gesagt — man muße den Laterznenpfal noch mehr anwenden.

bas befte Mittel, feinen Ramen foldem Misbrauche zu entziehen, fei eine diplomatische Sendung nach England. Er folte mit bem englischen Kabinette Unterhandlungen anknupfen in Betref der unruhigen Bewegungen, die damals in den offreichischen Miderlanden fat hatten. — Unterhandlungen, die ihn felbft die Krone Belgiens hoffen ließen. Der Herzog gieng trop Mi= rabeaus entgegengesetter Meinung auf diesen Untrag ein und verließ ebenfals am 14ten Oct. Paris. Da der Inhalt Diefer Unterhandlungen des Herzogs in England das strengste Geheims nis blib, ftelten bie Demofraten feine gange Sendung als eine bloße Berbannung dar, und die fonft fo zweckmäßige Dagregel ward also eine neue Quelle von Schmahungen gegen den Sof, warend auf der andern Seite auch ber Bergog von Dr= leans, ein haupt ber sigenden bemofratischen Faction, dadurch, bag er fich zu diefer Sendung oder zu diefem Exil bequemte, feiner Partei als ber unzuverläßigste Mensch erschin. Auf feinen Sal ward durch des Herzogs Abreise die Unruhe in Paris irgend wie vermindert; - am 21ften Oct. fam es zu bem außerften Excesse vor einem Backerladen; man gab dem Gigentumer fcult, er halte Brod zuruck und brachte ibn als Feind des Bolkes gebunden auf das Rathaus. Man fand ihn unschuldig — aber bas Bolk verlangte bennoch feine hinrichtung; entriß ihn wider ben Behörden und hieng ihn Ungesichts ber Bache an ben Laternenpfal vor dem Rathause; schnit ihm dann den Ropf ab, und trug diesen in der Stadt umber. Diefer Auftrit bemeg endlich boch die Versamlung, zu Anname eines Aufrurgesetes, welches Mirabeau felbft ausgearbeitet hatte; - nur die beftigs ften Demofraten, wie Robespierre, widerftunden. Diesem Ge fete zu Folge erhielt der Gerichtshof des Chatelet in Paris den Auftrag, in allen Berbrechen gegen die Ration (wohin man Aufrur rechnete) zu richten ohne Appellation. hierauf errichs tete die Municipalitat von Paris aus ihrer Mitte einen Comité des recherches de la commune de Paris analog dem Inquis sitionsausschuße in der Nationalversamlung und dieser fladtische Inquisitionsausschuß trat mit dem analogen der Nationalver= samlung in die nachste Werbindung. Preise von 100 Elr. -1000 Louisdor wurden für Angeber ausgesett. Die Municipas

litaten wurden überal verantwortlich gemacht, wenn fie gegen Unruhen nicht gewisse vorgeschribene Maßregeln trafen. Unstifter jedes Tumultes von Bewafneten solten mit dem Tode bestraft merden, so wie alle Teilnemer, wenn wirklich Gewalts taten ftat gefunden; - Soldaten für bloße Begunstigung bes Aufstandes. — Der Konig naturlich war erfreut über diese leider fo fpat fommenden Gefete und gab fofort feine Buftim= mung. - Die Rlagen beim Chatelet murben nun aber erof= net mit einer Rlage gegen ben Pringen Lambest; - gegen ben Marschal Broglio und alle damaligen Minister; - gegen Bes fenval. Wo sich dieser auf die früheren Gesetze des Reiches zu feiner Entschuldigung berief, hieß ce, ber Gefelfchaftever= trag fei alter, ale bie alte Berfagung von Frant= reich. Alle Untersuchungen biefer Urt, die sich naturlich auch auf die Meuterer unter bem Bolfe ausdehnten, hatten nun ends lich doch das Gute, die Ruhe in Paris wirklich wider zu befes In der Nationalversamlung schritten die Verfaßungs= arbeiten, die sich zugleich auf Herstellung ganz neuer Geftal= tung von Rechtsmaterien z. B. bes Criminalrechts und Crimi= nalverfarens ausdehnten, auch ruhiger fort. Der Bischof von Autun, Salleyrand Perigord, machte am 10ten Det. den Bor= fchlag, samtliche Guter ber Geiftlichkeit einzuziehen, um sich fi= nangiel zu helfen; - er fand Upplaus, und Mirabeau verlangte am 12ten Oct. man folle die Guter der Rirche in Frankreich vor-Taufig fur Guter der Nation erklaren, welche Nation nun die Berforgung der Pfarrer zu übernemen habe. Bolney verlangte, auch die koniglichen Domainen seien für Guter ber Nation gu erflaren. — Bei allen Rasonnements über das Recht, was man zu folchen Schritten haben fonne, muste ber algemeine Rugen aushelfen. — Um 2ten Nov. ward Mirabeaus Bor= fchlag hinsichtlich der geiftlichen Guter im Wesentlichen angenom= Recker bemachtigte sich sogleich dieser vom Ronige gene= migten Plane, um darauf weiter seine finanziellen Worschlage zu bafiren. Die neue patriotische Steuer gieng langfam und fragmentarisch ein; die alten bergebrachter. Abgaben waren ebens fals noch schwer zu erheben. Man hatte alle fälligen Ruckza= lungen unterlagen niugen; man hatte 20 Millionen an Binfen

und Leibrenten schon nicht mehr zalen können; und in summa war weit nicht die Halfte ber zu leistenden Zalungen geleistet — die Verhältnisse gar viler mit dem Finanzwesen des Reizches eng zusammenhängender Institute waren durch interimistische Maßregeln ganz gestört. — Um aus alle dem Wirwarre zu helsen, beschloß endlich die Versamlung am 19ten Dec., es solten an geistlichen Gütern und königlichen Domänen zu dem Betrage von 100 Mill. Alr. verkauft werden — dis diese Verzsäuse realisitt seien, solten einstweilen Ussignate zu 5 pro Cent Zinsen auf den Erlös dieser Verkäuse ausgegeben, und so der Finanzverlegenheit abgeholsen werden. Diese Assignate solten, so wie die Verkäuse wirklich stat hätten, wider eingelöst werden.

Gine ber Berfagungsarbeiten ber Berfamlung marend bes Mintere 1789 - 90, welche noch jest nachwirkt, bestund in der neuen Ginteilung von Frankreich und ber bamit verbundenen Ginfurung untergeordneter Regirungsbehorden, die nun, aus bem Bolte felbst genommen, biefem angehorten. Frankreich ward in 83 Departemente, die ihre Namen von Flugen, Bergen u. bgl. erhielten, eingeteilt. Jedes Departes ment teilte fich in Diffricte, bie Diffricte in Cantone, die Cantone in Communen. Alle biese Abteilungen waren nun mit wenig Rudficht auf bie alte Provincialeinteilung durchgefürt - folglich, wenn fie Bestand hatten, fiel mit ihrer Geltung bie Moglichkeit ber alten Provincialstande, Provincialsteuerrechte, Provincialzollinien, furg! alle folche Besonderheiten fie= len weg. Diese Einteilung war im September jum Ber schlage gekommen — im October ward hinzugefügt, auch ber Unterschid der Stanbe, also ber Unterschid ber Plage und Umtelleidung in der Berfamlung, folte aufgehoben merden. Das Wahlgeset ber Stelvertreter, mas auf die neue Reichs: einteilung und auf bas Begfallen ber Stanbeunterschibe bas firt mar, forderte nur noch einen gemiffen Bermogensbesit und Majorennitat von Bablern und Bahlbaren. Doch war auch biefe Forderung fehr gering; wer fo vil an Grund = ober Per= fonensteuer galte, als ber Betrag breitagigen Taglohne aus: machte, hatte bas Recht, mit wahlen zu konnen. Wer bie Steuer zu bem Betrage zehntägigen Taglohns galte, fonte gu

ben Verwaltungkamtern ber Communen, Districte. und Departemente erwählt werben — wessen Steuer eine Mark Silber betrug, der konte zum Repräsentanten der Nation gewählt werden. Alle mahlberechtigten Bürger erhielten den Namen Activbürger.

Dies Gefeg, als es im November Gegenstand ber Dis= cuffion ward, entzweite wider die heftigeren Democraten mit allen übrigen noch in ber Berfamlung ausharrenden Glemens ten, benn jene verlangten unbedingte Freiheit ber Bahl; fetten sie aber nicht durch. Uebrigens mard festgesett, baß kein Deputirter von feinen Wählern Instructionen zu erhalten habe, benn feiner sei Deputirter bloß bes Teiles ber Mation, von bem er gemahlt fei, fondern des Bangen. Was die adminis ftrativen Behorden ber Communen, Diftricte und Departes mente (die Cantone hatten feine) anbetrift, fo bestunden fie aus einem Collegio, welches Berwaltungs = ober Gemeinderat hieß und die algemeine Leitung und Controle hatte, und aus einem executiven Musschuße, welcher Municipalitat ober Directo= rium genant ward. Un ber Spife ber Municipalitaten ftund immer ein Maire. Da ber Konig alle biese Beamteten weder ernante, noch bestätigte, noch befoldete, war ihm in der Tat fast bie ganze Udministration entzogen.

Die Einfürung dieser neuen Wolksabministration began vom Ende Februar 1790 ab. Schon im November hatte ein Beschluß der Versamlung auch die Tätigkeit der Parlemente suspendirt, dis auf die der Vacanzkammern, d. h. die Abteislungen derselben, welche auch in den Ferien tätig bliben. Von Rouen und Metz giengen Protestationen gegen dieses Verfaren ein; und das Parlement in Rennes zeichnete die ergangenen Besehle, obwol sie der König bestätigt hatte, gar nicht ein. Der König selbst trat aber in diesem Falle so entschiden für die Maßregeln der Versamlung auf, daß dieser Widerspruch sast völlig in sich zersiel, denn Rouen und Metz gaben sosort nach — hingegen die Vacanzkammer von Rennes verteidigte sich die in den Jan. 1790 hinein fortwärend, die man sie absetze und ein ganz neues Gericht bestelte.

Mit allen diesen neuen Anordnungen ward aber ber

Not bes Augenbliks burchaus nicht abgeholfen. Wenn auch Tumulte in ber hauptstadt nicht mehr in bem Grade vorta= men wie fruher, lagen boch Sandel, Gewerb, Ubfat aller Urt, und in Paris allein waren warend bes Winters 120,000 brod: 108 gewordene Arbeiter. Betteln und Stehlen, auf bem Lande auch Rauben, war an ber Tagesordnung, ohngeachtet bie, welche etwas zu verlieren hatten, ichon ihrer eignen Sicherung wegen bie größten Unstrengungen burch Beitrage zu ben Urmencaffen der Municipalitaten u. f. w. machten, biefes broblofe Bolt zu ernaren. Auf bem Lanbe gab es Rauberban: ben bis zu 1200 M. und biese überfielen und plunderten nicht etwa bloß mehr Schloger und Guter koniglich ober ariftokratifch gefinter; fondern felbst ber eifrigften Democraten Befit tumer warb nicht geschont, ba man jest bei ber Untatigkeit ber Gerichte gar feinen politischen Vorwand mehr fur bie Raubgir suchte. In ben kleineren Stabten maren uun Inmulte in Menge; Unordnungen aller Urt - Wilkur gegen Reisenbe, gegen Beamtete, gegen Officire. Die Truppen auch toften mehr und mehr bie Disciplin. \*) - Barend fe vis à vis ber neuen Einrichtungen und Beschluße die Unarchie eines wirklichen Motstandes sich mehr und mehr entwik telte, ward zugleich auch ber Grund gelegt zu einem Inftitute, welches von einer noch abstracteren Bafis aus bie Dpposition eben gegen biefe neuen Ginrichtungen übernam, gu

<sup>\*)</sup> Rur Gin Beispil: Graf d'Albret be Rioms, Commandant von Toulon, fchidte am 30ten Rov. zwei Sandlangermeifter, Die im Arfenal Ungufridenheit erregen wolten, fort. Gie wiegelten das Bolf auf, und nach langer Weigerung ward d'Albret Durch bas Bureden ber Municipalitat bewogen, um das tobende Belf ja beruhigen, die Sandlanger wider in Arbeit zu nemen. eben als er darein gewilligt, waren Truppen, beren Officire fic gu ihm flüchfen musten, vom Pobel mishandelt worden. Die Municipalitat verweigerte die Befantmachung des Martialgesetet. Reue Mishandlungen von Officiren folgten - und endlich rief d'Albret 50 M. Linientruppen, fein Saus ju fcugen. Dun ließ Die Municipalitat, damit die 50 M. entfernt murden, Rationals garbe aufmarschiren und ben Pobel jurudbrangen. Die 50 M. giengen ab, alle Gefahr ichien beseitigt. Als plotlich die Rastionalgarde selbst den General d'Albret mit mehreren Officiren gefangen nam und in die gemeinsten Gefängniffe folepte. Ros nig und Rationalversamlung verlangten augenbliflice Biderbefreiung ber Berbafteten.

bem Jacobinerclub; - benn waren auch bie Constitutionel= len bei Ausarbeitung ber neuen Verfagung aus bem Felbe geschlagen, so genügte biese Berfagung, wie man sie kommen fah, boch noch keinesweges ber strengen bemocratischen Unsicht, die nun ihr Organ im Jacobinerclub fanb. Der Club Breton hatte fortwarend ben Sammelpunct fur bie entschiben= sten Democraten ber Nationalversamlung gebildet — als bie Nationalversamlung nach Paris verlegt ward, fieng ber Club Breton an auch andere Manner, welche nicht Mitglider ber Nationalversamlung waren, aufzunemen, namentlich also ben größten Teil ber Freunde ber Freiheit aus bem Palais royal. Man hatte keinen Raum mehr in irgend einem Privatgebaube für bie Berfamlungen biefes Clubs, und biefer mitete beshalb balb nach seiner Uebersibelung bas Convictorium, bann vom Jan. 1790 an die Kirche des Jacobinerklosters in ber rue St. Honoré. So wie das Palais royal schon immer vile vollig republicanische Elemente enthalten hatte, so ward auch Dieser Jacobinerclub balb vorwaltend in die republikanische Rich= tung hineingetriben. Jebe Woche dreimal hielt der Club seine Sigungen, wo ber Republicanismus offen von ber Rednerbuhne gepredigt ward. Zeit- und Flugschriften, von einzelnen Mitglidern dieses Clubs herausgegeben, verbreiteten diese Ueberzeugungen weiter im Lande. Der Glub gewan balb einen fo großen Einfluß auf einen Teil ber Nationalversamlung, daß die Berhandlungen in dieser vilfach nur bas bei ben Jas Seit am 9ten Dov. 1789 cobinern ausgemachte wiberholten. die Nationalversamlung aus dem erzbischöflichen Pallaste in die Reitbahn gezogen war, sesten sich bie Ronalisten und ber kleine Rest ber Constitutionellen auf die Banke der rechten Seite — die Democraten fetten sich auf die linke. Die Ja= cobiner bominirten auf bieser linken Seite. Da sich bie Berbindungen der Freunde der Freiheit im Palais royal bereits langst über bas ganze Königreich ausdehnten, so veranlaßten fie feit ihrer Berbindung mit bem Club Breton zu bem Jacobinerclubbe auch überal Filialjacobinerblubs. Alle unruhi= gen - alle weiterrevolutionirenden Glemente fchlogen fich uber= at diesen Jacobinerclubs an; und alle hatten ihren Mittel=

punet in bem Club zu Paris, der sich vollig wie eine Behorde organisirte nach dem Vorbilde der Nationalversamlung
und neben bieser mehr und mehr in seinem Kreise eine States
gewalt übte.

Die Entschibenheit, mit welcher blefer Club auf bie Republik hinarbeitete und zu biesem Ende alle Urten von Unordnung und Unarchie begunstigte, machte almalig fogar bie bemocratischen Monarchisten besorgt. Im Mai 1700 bilbeten also Sienes, Mirabeau, Chapelier, Tallegrand, la Rochefoucault, Bailly, Lafapette u. a. einen Berein, welcher fich Ges felichaft von 1789 nante, und bamit bezeichnete, bag er bie Unsichten, welche ber Umgestaltung Frankreichs zu Grunde ligen folten, auf ben Rreis zu beschranten munsche, ben fie im Sahre 1789 gehabt hatten. Gin ronalistischer Club (ber Club ber Unparteiischen), ber sich gebildet und in bem Rlos fter ber Grands : Mugustins in ber Borftabt St. Germain ein: gemitet hatte, ward im Mai 1790 vom Pobel auseinanbergetriben, ber burch feine Auflaufe bie Municipalitat bewog, bas Sigungshaus schließen zu lagen. Unter bem Mamen ber Malouetisten hielt sich noch eine Zeitlang ein Rest biefes Clubs, aber ohne allen Einfluß. Die Municipalität wunschte and ben Jacobinerclub schließen 'zu lagen, weil man bas Gefährs liche biefes Glubs erkante, allein fie warb baran gehinbert durch bie Bersamlungen der einzelnen Districte, die sich wie berfetten; und an ber Spige ber sich wiberfegenden Districte war es besonders bie Berfamlung bes Diffricts der Cordeliers. In biefem Districte waren ber Abvocat Danton und ber Dichs ter Fabre d'Eglantine, beren Ginfluß ben Diftrict zum Borfech ter für bie Jacobiner machte. Unter Diesen trat fortwarend Camille Desmoulins am fuhnften hervor, beffen Beitschrift: ami du peuple \*), zugleich bie Ubsicht hatte, bie Municipalis tat felbst anzugreifen und herabzusegen. Es entwickelte sich nach und nach ein folder Zwift unter der Municipalitat und den Diftricten, bag bie letteren zum Teil allen Gehorfam

<sup>\*)</sup> Eigentlich war ber Verfaßer ein Arzt ans der Schweiß, Nas niens Marat.

verweigerten, eine neue Versamlung von Deputirten im erzbisschöflichen Pallaste bildeten und diese neben der Municipalistät als die eigentliche Stadtbehörde achteten. Ein städtisches Abbild gewissermaßen bes neben der Nationalversamlung besstehenden Jacobinerclubs.

Lafapette, als Commanbant ber Parifer Nationalgarbe, hielt zu ber Municipalitat; allein ba bie Compagnien ber wis berftrebenden Districte zu biesen Districten hielten, mar fein Schutz unbedeutend. Rur Die 1000 Man Reiterei und Die Jägercorps ber Mationalgarde waren fo, bag Lafanette ent= schibner auf fie rechnen konte, weil ihnen nicht bie Abteilung nach Diffricten zu Grunde lag. Lafapette, als er bies be= mertte, bildete in Einverstandnis mit ber Municipalitat noch 2 Abteilungen Fugvolt, jede zu 600 M. etwa, und noch zwei Saufen Reiter; aber ohne bag er bagu bie Genemigung ber Diftricte eingeholt hatte. Enblich marb auch eine Artilleries abteilung gebildet, ohne bag bei ber Bilbung bie Diffricte eingriffen. Gegen alles bas protestirten nun bie Diftricte auf bas heftigfte. Ein fehr übler Umftanb babei mar, bag bas uble Bernemen zwischen bem Maire Bailly und ber Munici= palitat fortbauerte - bag alfo jener bei mehr als einer Streit= fache, wenn auch nicht bei biefer militarischen, bie Districte begunftigte, ja! furte.

Einen entschideneren Schrit zum Sturze der Districts=
opposition glaubte die Municipalität zu tun, wenn sie der
Stadt eine neue Verfaßung analoger den Departemental=
Districts: Communverhältnissen im Reiche gabe. Dieser Ver=
faßung zu Folge hörten die 60 Districte auf und an deren
Stelle traten 48 Sectionen. Diese 48 Sectionen wählten ei=
nen Gemeinderat von 96 Mitglidern und 16 Municipalbeam=
tete mit 32 Mitglidern des executiven Ausschußes oder der ei=
gentlichen Municipalität — an der Spige blib der Maire.

Jede einzelne Section erhielt außerdem ihre eigne Polizeibehörde, aus 16 Sectionsabgeordneten und 1 Polizeicoms missar bestehend; welche Polizeibehörden aber ganz unter der Municipalität stehen solten. Sectionsversamlungen solten nur noch wählen dürfen und keine anderen Beratungen und Beschlüße veranlaßen. Diesen Bestimmungen widersetten sich die Districte auf das hartnäckigste; Bailly an ihrer Spike. Es kam ein anderer Verfaßungsplan zum Vorschein, ausgegangen von dem Gollegio der Districte im erzbischöstlichen Pallaste, welcher den Districten fortwärend allen bisher von ihnen occupirten Einfluß zugestund, und sich darauf gründete, Paris müße eine Verfaßung haben, die aus ihrer eigentümzlichen Lage hervorgehe und die nicht notwendig mit der Verzfaßung der übrigen Communen übereinstimmen müße. Der Streit kam an die Nationalversamlung; Robespierre verteizdigte die Unsicht der Districte; Mirabeau die Unsicht der Muznicipalität und es gelang dem letzteren, den Vorschlag der Municipalität durchzusehen. Paris erhielt also die Sectionse verfaßung.

1 1 1

Wärend bessen war es Lafapette fortwärend gelungen, bas Chateletgericht bei seinen Processen gegen Besenval und andere vor dem Pobel, der harte und Lebensstrafe forderte, zu sichern. Besenval ward formlich freigesprochen am 1ten März 1790. Dagegen ward ein Marquis de Favras, der einen Plan gemacht haben solte, mit Gewalt der Waffen den Köznig nach Metz zu süren, zum Tode verurteilt, ohngeachtet kein irgend zureichender Beweis gefürt werden konte. Die Hinrichtung hatte am 19ten Febr. stat gehabt.

Im Upril 1790 gieng man bann endlich an bie Resgulirung ber Gerichtsverfaßung. Um 30ten Upril ward bie Einfürung der Jury und bes öffentlichen Verfarens in Erisminalsachen beschloßen. Nachher bestimte man, im Civilproscesse sollten 2 Instanzen sein. Ein oberes Cassationsgericht hatte nur über Beobachtung gerichtlicher Formen zu entscheisben. Das Volk wählte die Richter auf 6 Jahre. Der Kösnig behielt zwar ein Recht der Genemigung der Richterwahlen, jedoch so, daß er diese Genemigung nie verweigern dürse. Zesber District erhielt ein Gericht mit 5 Richtern und die Disstrictsgerichte dienten sich gegenseitig als 2te Instanz. In jesdem Cantone waren Fridensrichter. Handelssachen wurden vor besondere Handelsgerichte gebracht. Die Gerichte behielten gar keine Udministrationssachen und vice versa. Alle Bürs

ger hatten gleichen Gerichtsstand; alle Processsosten wurden abgeschaft. Die Richter solten von den Departements ihre Besoldung erhalten. — Der Borschlag zur Ausarbeitung neuer Gesethücher ward genemigt. Mitglider der Nationals versamlung solten nur verhaftet werden können, wenn man sie bei einem Berbrechen auf der Tat beträfe; und der Process gegen sie solte nur in Folge eines speciellen Decretes der Berssamlung selbst gestattet sein. Dies waren die Bestimmungen über die Gerichtsversasung, die die gegen Ende Juni fertig wurden und nun auch die Gerichte vom Könige ganz unabshängig stelten.

Bis zu Unfang Febr. 1790 war man nun übrigens mit ben finanziellen Ungelegenheiten fo weit, bag ber Unfang bes Berkaufs kirchlicher Besitzungen unumganglich notwendig erfchin; ohngeachtet noch burchaus nicht im Detail ermittelt war, aus welcher Quelle hinfuro bie vom State zu reichenbe Besoldung der Geistlichkeit fliegen folte. Man began mit der Ordensgeistlichkeit und hob alle Mans : und Frauensklofter auf; bestimte Gebaube und Guter zum Berkaufe und feste lebens= langliche Befoldungen fur bie Orbensgeiftlichen aus. ward bestimt, die Besoldungen der Beiftlichkeit überhaupt folten bom 1ten Jan. 1791 an burch erhohte Steuern von ber Ma= tion aufgebracht werben; bagegen folte aller Behnt an bie Rirs. che abgetan fein. Warend biefer Berhandlungen im Upril er= regte ber Borfchlag, die katholische Religion (um keinen Zweifel barüber obwalten zu lagen) zur Statereligion zu erklaren, nicht nur in ber Berfamlung felbst bie heftigften Debatten, fondern bas Wolk brote auch mit einer Emeute, welche gluklich burch bie Macht, welche biesmal bie Nationalgarde entwickelte, uns terdruckt ward. Der Ubbe Maury, der besonders fur bie Rir= che gesprochen hatte, ward vom Bolle mit ben argfien Dishandlungen und bem Laternenpfale bedrot; aber die National= garbe rettete ihn aus den Sanden ber mutenden. daß die Nationalversamlung ben Untrag verworfen hatte, fan= ben sich nah an 300 Deputirte, welche bie Berweigerung bies fer Erklarung burch eine Separaterklarung offentlich miebillig= Seit biefer Zeit begannen im Guben von Frankreich in einzelnen Ortschaften Reactionen gegen die revolutionare Beswegung; — die Katholiken von Nismes verlangten durch besons dere Eingaben, es solle in kirchlichen Dingen nichts geandert werden; in Montauban schützte das Bolk die Klöster gegen die Municipalität und gegen die großenteils aus Reformirten besstehende Nationalgarde. Es kam zum Kampfe und mehrere von der Nationalgarde wurden getödtet. Die Jacobiner sprachen nun von den Verschwörungen der Priester und Aristocraten im Süden und verlangten eremplarische Bestrafung der Aufrüster von Montauban. Es fanden dann weitläuftige Untersuchungen stat.

Die weitern Verhandlungen über bie Berhaltniffe ber Beistlichkeit furten auf ben Borschlag, bie erzbischöflichen und bischöflichen Diocesen zu verringern. Diese Diocesen folten auf bie Bal ber Departements herabgefest werben, und mit biefen gleiche Grenzen bekommen. Dhne Rudficht auf die Rechte bes Pabftes, ohne Rudficht auf die biplomatisch zugaficherten Rechte auswärtiger Erzbischöfe, die einen Teil ihrer Dioces in Frankreich hatten, furte man bies burch. Die Bestätigung ber Bischofe solte nicht vom Pabste mehr, sonbern von den Metro= politanen in Frankreich erfolgen. Die Geiftlichkeit überhaupt folte hinfuro von ber Bevolkerung ber respectiven Diocesen ernant werden, benn sie seien Beamtete ber Nation. Bischof solte nur aus den Pfarrern bes Departements, welche 10 Jahre im Umt feien, ein Pfarrer nur aus ben Bicaren, welche 5 Jahre fungirt hatten, gewählt werden. Der Ronig erhielt auch auf die Besetzung ber geiftlichen Stellen nicht ben minbeften Ginfluß.

Warend dieser Verhandlungen war nun aber wirklich die Finanznot aufs höchste gestigen. Keine Zinsen einer Statssschuld, überhaupt nichts, was nicht unumgänglich notwendig gezalt werden muste, ward gezalt. Da Necker durch die Flucht der ausgezeichnetern Constitutionellen allen sesten Rückhalt versloren hatte, war seine Person seitdem von allen Seiten in der Versamlung angegriffen und geschmäht worden. Seiner Unzgeschicklichkeit und seinen Misgriffen ward größtenteils die ganze Verlegenheit, in der man sich befand, beigemeßen. Er schlug

1 C-0010

mun vor, man solle eine neue Behörde, ein s. g. Bureau des Schatzes, bilden, aus Mitglidern der Wersamlung selbst, und dieses solte die Geschäfte des Schatzes aber auch die Verantwortslichkeit berselben übernemen. Beschlüße der Versamlung, daß keines ihrer Glider wärend der Dauer derselben ein Umt vom Könige oder eine Pension annemen dürse, stunden dem entgezgen, und ein Ausschuß, der sich gutachtlich äußern solte, ersklärte gegen Mitte März, wie man in finanzieller Hinsicht sich in der sürchterlichsten Lage besinde; wie das Schatzureau aber nur eine Ersindung Neckers sei, um die Verantwortlichkeit dies ser Lage von sich abzuwenden.

Um bas Papirgeld, bie Scheine ber Caiffe b'Escomtes und die Uffignaten im Werte zu heben, beschloß man bamale, es folten die Raufer von Klostergebauben und Klostergutern ben gangen Betrag ber Zalung in foldem Papir leisten mußen. Davon war naturlich die Folge, daß biese es irgendwo gegen bar Gelb ober gegen wirkliche Sicherheit suchen musten und die Nachfrage hielt das Papir in Wert und Credit. Die man= nichfaltigen Bedingungen biefes Sandels mit geistlichen Gutern, bie zum Teil local verschiben waren, sind hier zu übergeben. Schon zu Ende Mais hatte man für mehr als für die bestims ten 100 Millionen Elr., für welche geistliche Guter verkauft werden folten, Raufer. Die Municipalitaten hatten ben Bor= tauf en bloc und verkauften sie bann wider en détail. reizte bie Nationalversamlung am 25ten Juni zu ber Erklarung. alle geistlichen Guter und koniglichen Domanen: summa alle Nationalguter folten, mit Ausname ber vom Könige bewonten Pallaste und Garten, verkauft werden. Schon vorher aber ma= ren nun die Uffignaten zu einem erzwungenen Statspapirgelbe erklart worden und musten nicht bloß bei Balungen an ben Stat, sondern auch im Privatverker angenommen werben. Die Ussignaten waren zwischen 50 — 250 Elr. an Wert und Fur bie nachfte Beit war folten 3 pro Cent Zinsen tragen. Dadurch der bringenoften Berlegenheit abgeholfen.

Wärend aller dieser Verhandlungen schmähten nicht bloß Ronalisten, sondern auch die Jacobiner Necker in aller Weise. Die Wirkung war am Ende, daß am 27ten Juni wütende Wolkshaufen sich um die Tuilerien sammelten und die Absetzung der Minister verlangten. Necker ward mit dem Laternenpfale gedrot. Auch dadurch ließ er sich nicht aus seiner Stellung treiben.

Im Laufe bes Monat Mai kam zu ben Gegenständen ber Debatten in ber Versamlung noch ein sehr wichtiger burch bie Aussicht auf einen Seekrieg zwischen England und Spanien; benn ba es schin, bag Frankreich in benselben verwickelt werden konne, kam zur Sprache, wem benn in Bukunft in Frankreich bas Recht bes Rrieges und Fribens zustehen solle. Dies war ein Punct, wo nun bie Jacobiner mit ber von Mirabeau ge= fürten Partei von 1789 auf bas harteste sich begegneten. Geselschaft von 1789 hatte sich eben im Mai, wie bereits'er: want ift, gebildet, als biese Debatten begannen. Die Jaco: biner wolten bas Recht bes Krieges und Fridens nur ben De= putirten ber Mation, nicht ben Beamteten (also nicht bem Ros nige) - hingegen bie 89er wolten es beiden in Berein gus fprechen. Die jacobinischen Blatter behaupteten nun, ber frech= ste Aristocrate sei ein ehrenwerterer Man ale diejenigen, bie Abel und Geiftlichkeit nur in ber Sofnung verborben hatten, felbst Macht und Unfehen zu gewinnen und die nun eine zwei= deutige, heuchlerische Rolle spilten und in der Nationalversam= lung auf ber linken Seite fagen, aber gar zu gern bei den Ministern speisten. Man nante biefe 89er nun erkaufte De= mocraten, und mit Muhe gelang es Lafapette sie gegen ben, mehrfache Unläufe versuchenden, Pobel zu schügen. fultat dieser Verhandlungen war dann, daß doch ber Nation allein das Recht des Kriegs und Fridens zugesprochen ward, und nur ein Decret ber Nationalversamlung habe barüber zu entscheiden — aber es ward zu biesem Decrete fur notwendig erklart, bag es burch ein Decret bes Roniges veranlagt und daß es vom Könige bestätigt werbe. Im Grunde behielt also Mirabeau Recht — und die Jacobiner, die nicht Mitglider ber Bersamlung waren, regten beshalb von neuem bas Bolf auf bas heftigste auf. Neue Mordtaten hatten stat; boch gelang es Lafanette herr bes Pobels zu werben, und felbst verhaftete er einen ber Laternenmanner.

Dies war genug, um von biefer Beit an außer Meder, Bailly und Mirabeau auch Lafapette zu einem Gegenstande bes haßes und ber Berfolgung ber Jacobiner zu machen. Da= rat nante Lafanette einen treulosen Berrater, einen Stlaven bes In zweiter Stelle warb bann auch der gange auf gute Disciplin eingehende Teil ber Nationalgarde, ward bie gange Gefelschaft der 89er auf bas heftigste angegriffen. Da sich um biefe 89er die Reste ber Royalisten und Constitutionellen sam= melten und fie baburch die Mehrheit ber Stimmen in ber Da= tionalversamlung ftete behaupteten, erklarten nun bie Jacobi= ner, die Nationalversamlung fei aus ben verdorbenften Elemen= ten zusammengesett. Besonders ichalten die Jacobiner barüber, daß die Nationalversamlung dem Konige noch jahrlich 6 Millio= nen Ilr. Ginkunfte ließ - man lage fo bem Feinde bes Bol= fes die geeignetsten Mittel zu Bestechungen aller Urt, um das Wolf in die Stlaverei gurudzufuren.

Einen fehr wichtigen Schrit zu Fundirung ihrer Macht taten bie Jacobiner in biefer Beit dadurch, daß fie bie Bera zweigung ihrer Berbindung auf die Urmee ausdehnten. war namlich ichon im Februar 1790 bestimt worden, gang gegen jacobinische Unfichten, ber Ronig solle haupt ber Urmee, bes activen Golbatenstanbes, fein. Die Metionalversamlung folle zwar (und zwar jede Legislatur von neuem) die Statte ber Urmee und bie Mittel zu deren Erhaltung bestimmen; allein ber Ronig folle boch Saupt ber so aufgestelten Urmee bleiben; und namentlich bie Officire ernennen. Die Jacobiner machten nun ben Unterofficiren und Gemeinen gang plaufibel, es laufe gegen alles Menschenrecht, daß fie Leuten als Borgefegten ge= borchen folten, bie fie nicht felbst sich gewählt hatten. Bile Soldaten giengen eifrig auf biefe Unfich= fei Sclaverei. ten ein, bildeten jacobinische Musschuße oder traten mit den in burgerlichen Rreisen bestehenden Jacobinern in die nachste Berabrebungen leiteten nun Bolksbewegungen, Werbindung. Gerüchte, Unternemungen aller Urt gleichzeitig in den größten Entfernungen im Ronigreiche. Der Jacobinerclub in Paris er: hielt von allem, mas in ben Provinzen vorgieng, Nachricht. den Zusammenkunften ber Nationalversamlung wurden zwar Beo's Lehrbud ber Universalgeschichte. Band IV

die Jacobiner fast stets überstimt, boch larmte in der Regel das juhörende Bolt auf den Tribunen so laut, sobald einer von der Gegenpartei sprach, daß man ihn fast nicht vernemen konte, wärend lauter Beifal die Reden der jacobinischen Mits

gliber begleitete.

Bon biefen Bolteaußerungen gang verschiben maren bie Resultate ber Bestimmungen, die von den Wahlversamlungen ausgiengen, benn ba in ben Wahlverfamlungen nur Leute von einem gemiffen, wenn auch nicht großen Bermogen waren, war boch hier ber Pobel ausgeschloßen, waren die Jacobiner in der Mindergal. Uls in Paris die neue Verfagung mit ben 48 Sectionen eingefürt ward, mahlte man Bailly trog bes Sagie ber Jacobiner wiber zum Maire; mahlte bagegen mehrere Jacobiner, die bis bahin Municipalstellen gehabt hatten, gar nicht wiber, und bas active Eingreifen ber Stadtbistricte hatte gang ein Ende. Für bies Unterligen bei ber Befetung ber Be horden in ber Hauptstadt entschädigten sie sich vilfach in ben Provingen. Die Citabelle notre dame de la garde bei Marfilien (Marfeille), die Forte St. Nicolas und St. Jean ebendaselbff, die Citabelle von Montpellier wurden alle schon Ende April in Folge jacobinischer Unternemungen ben Besatungen aus ber Armee entrißen und von Nationalgarden befett. Orten tam es zu Bolksauflaufen und Ermordungen verhafter f. g. Aristocraten. Mit bem Tobe ward jest an vilen Orten bebrot, b. h. für einen Ariffocraten erflart, wer Getraibe hatte und es nicht zu einem Preise verkaufen wolte, welcher dem Pobel convenirte. Gerichtsbiener murben verfolgt und ermorbet. In Roffel (Lille) focht die facobinische Infanterie gegen die aristocratische Ravallerie in offener Schlacht - benn alle Pris vatfeindschaften namen nun die Haltung und ben Namen bet Hauptparteien an, mochten sie biefen ursprünglich noch fo fremb Solche Unordnungen murben in den jacobinifchen Flugund Zeitschriften mit Lobe ermahnt, marend die Nationalverfamlung fich bagegen erklarte und verlangte, ber Ronig folle fo= fort bie occupirten Beften wiber mit Linientruppen befegen lagen. Dies geschah, aber ebe es geschehen konte, hatte man bie Befestigungen nach ber Seite ber Stabte geschleift.

bringen bes Jacobinismus in bas Seet lofte übrigens bald Die Municipalitaten fogar mifchten fich in ben alle Disciplin. Provinzen in militarifche Unordnungen; und die Lage ber Officis re, wenn fie nicht felbst auf biefes jacobinische Wefen eingiengen, war marhaft beklagenswert. Die Linientruppen Schloßen sich unter biefen Umftanben fast überal nun auf das innigste bem Bolte an, und murben gemiffermagen nur ein Zeil ber National-Feierlich wurden Feste begangen, um biefe Bereinigung Diefe Foberationsfeste, wie man fie nante, gu bocumentiren. brachten dann auf ben Gedanken ein folches Fest für die gange Nation zu feiern, ein Fest ber Bereinigung aller Stanbe und Intereffen in bem einen Nationalintereffe und man bestimte bagu ben Jahrestag ber Ginname ber Baftille. Die Nationals garbe jedes Diffricts bes Reiches folte fur je 200 Man einen Deputirten nach Paris fenden zu biefem Tage, und bas Seft fo nicht bloß überal im Reiche, fonbern auch an Ginem Drte, namlich in Paris, gewissermaßen vom gangen Reiche gefeiert Bon ben Linientruppen folte jedes Regiment ben Officir und bie 4 Golbaten und Unterofficire, bie am langften gedient hatten, als Deputirten fenden. Eben fo bie Marine von jeder Abteilung. Das Marefeld ward als Umphitheater eingerichtet. In ber Mitte beffelben eine Erberhohung von 25 Fuß und auf diefer ber Altar bes Baterlandes. Auf bem ebes nen Plate im Umphitheater folten die Deputirten fich befinden, und auf 30 Sigreihen ringeum 150,000 Buschauer. Muf eis ner bedecten Erhöhung folten ber Sof und die Mitgliber ber Mationalversamlung sich befinden. Alles naturlich mit In-Schriften und bergleichen becorirt.

Als man dieses Fest vorbereitete, an welchem der König einen besondern Königseid schwören, alle andern Teilnemenden den Bürgereid widerholen solten, erschin plöglich am 19ten Juni Abends in der Sigung der Nationalversamlung unser alberner Landsman, der Baron Cloots, und erklärte, er und etwa 60 Personen, die ihm folgten, seien die Deputirten der Bölker des Erdreiches, welche um die Erlaubnis baten, an dem Feste Teil nemen zu dürsen — es sei eine Unzal freier Männer, Spanier, Russen, Deutsche, Italiener, Engländer,

Uraber, Türken u. f. w. deren Baterland in den Feseln der Sclaverei schmachte, und die als die Stelvertreter der Bolker, denen sie angehörten, also der waren Souverane der respectiven Lander, zu betrachten sein. Sich selbst nante er an der Spite dieser Bolksgesandten einen Stelvertreter des Men= schengeschlechts.\*)

Cloots ward mit lautem Beifal begrüßt; bas affige Befen enragirter Franzosen gieng freudig auf dies Marrentum ein; ber Druck seiner Rede ward decretirt. - In Warheit war bas Bange von ben Jacobinern veranstaltet worden und ein großer. Teil der Deputirten ber Bolfer maren besoldetes Befindel, aus der Garderobe bes Operntheaters befleibet. thusiasmus, ben biefe Erscheinung, den die Worte Clootfens erregt hatten, ward sobann sofort von den Democraten in ber Berfamlung benutt, eine Reihe neuer jacobinischer Beschluße durchzuseten - alle abeligen Titel murden aufgehoben und alle Perfonenbezeichnung burch andere Mamen als Tauf = und Famis liennamen ward verboten. Much ein Pring fei nur ein Activbur-Die Anrede: Mousieur ward verboten. Alles, mas fich gegen biese Vorschläge regen wolte, ward burch fürchterlichen Larm von ben Tribunen übertaubt. Much bie Livreen ber Bebienten, die abeligen Wappen wurden verboten. Unter toben= bem Beifalle wurden biese Decrete angenommen.

Troß dem, daß 12—15,000 Taglohner täglich an dem großen Umphitheater des champ de Mars arbeiteten, rückte dasselbe doch nicht rasch genug vorwärts; bis zu Unfang Juli eine öffentliche Aufforderung, die Nationalgarde möge freiwillig an den Arbeiten und unentgeltlich Teil nemen, einen großen Teil der Bevölkerung von Paris in Tätigkeit setze. Leute von allen Ständen und ohne Unterschid des Geschlechts halfen die großen Sitringe von Erde auffüren: Officire, Mönche, abelige Damen, kurz alles bunt durch einander mit dem gemeinssten Taglohner. Freilich entstund nach wenigen Tagen die hinslängliche Berwirrung, um der Municipalität die Teilnamstos

-17100/1

<sup>\*)</sup> Gibt es eine schönere Parodie auf den Geganken der Reprasentation des States in abstracto durch einen einzelnen deputirten Menschen?

figkeit der unbezalten Arbeiter wunschenswert erscheinen zu las

gen; welcher Bunsch benn auch bald erfült war. Kurz vor

dem Feste kerte der Herzog von Orleans aus England zuruck,

und gab sich nun ganz der jacobinischen Partei hin. Mit dem

Auftreten des Herzogs von Orleans auf der Seite der wutends

sten Feinde des Königes bildete einen scharfen Contrast die

Gesinnung des größten Teiles der Abgeordneten der Nationals

garde aus den Provinzen, wo man (wenn auch Unruhen ges

nug stat gehabt hatten) doch in den wolhabendern Kreisen, des

nen diese Deputirten meist angehörten, noch für des Königs

Person eine gewisse Pietät behalten hatte. Die Deputirten der

Regimenter dagegen zeigten sich größtenteils jacobinisch gestimt.

Um Morgen bes 14ten Juli regnete es unaufhorlich, erft nach Mittag ließ ber Regen ein wenig nach, und ftat um 12 Uhr versammelte sich alles erst um 3 Uhr nach Mittag im Um= phitheater, mas bei bem Fefte eigentlich tatig fein folte; aber bie Bufchauer maren großtenteils icon fruber ba gemefen, maren beregnet worden, in Unordnung gefommen mit bem Un= juge - furg! alles eigentlich festliche mar bei ber Buschauer= maffe in Folge bes Regens untergegangen; bagegen gab man fich um fo formlofer ber Freude über die allerdings machtigen Eindrude bes Tages hin. Die Deputirten ber Nationalgar= ben burchnaft tangten, um fich zu erwarmen, Ronden, hupf= ten und fprangen - bie Buschauer suchten sich ahnlich zu hel= fen; 15000 Deputirte ber Mationalgarben in gang Frankreich, 1200 Deputirte- der Linientruppen fulten den untern Raum im Umphitheater vor bem Altare, 83 Fahnen ber Departements umgaben eine große Reichsfahne, welche die Stadt Paris ichentte. Un den Seiten der Erderhohung stunden 300 Tambours und 1200 Musikanten. Muf ben Stufen ber Erberhöhung nach dem Altare herauf ftunden 60 Beiftliche im Denate mit breifarbigen Den Gottesbienft am Altare verrichtete Talleyranb. 150,000 Buschauer fulten die Sigreihen — ebenso vile ftunden babinter auf einem erhöhten Raume, aus ber Entfernung über ber Ceine her fahen vile, vile Taufende auch noch gu. die konigliche Familie erschin, ward sie mit Jubelgeschrei em= Nach bem Sochamte folgte bie Ginfegnung ber Fah pfangen.

---

nen. Dann leistete Lafapette im Namen ber Nationalgarde am Altare den Eid, der vorgeschriben worden war, und alle Nationalgarden riefen: Ich schwöre es! Dann leistete der Präsident der Nationalversamlung den Eid für die Versamlung bei seinem Site stehend — der König leistete seinen Eid auf dem Throne, und vive le roi! tonte aus dem ganzen Amphitheater als Antwort. Die Königin mit dreifarbigen Bandern geschmütt hob den Dauphin in die Höhe. Ein To Deum beschloß das Fest.

In den Alleen eines benachbarten königlichen Lustschloßes war ein Gastmal bereitet für die Deputirten der Nationalgarden und Linientruppen, an welchem 22,000 Menschen Teil namen. Abends war Paris illuminirt. Auch die folgenden Tage waren voll Festlichkeiten und am 18ten Juli gab noch einmal die Stadt Paris den Deputirten der Nationalgarde und der Linie ein Fest. Auf dem Plaze der Bastille, der geebnet worden war, war ein großer Tanzsal erbaut, der Abends auf das zierlichste erleuchtet ward.

Der ganze Verlauf bes Bunbesfestes war keinesweges zum Wolgefallen der Jacobiner ausgefallen und sie hielten sich burch Schmahungen über basselbe schadlos; besonders Marat im ami du peuple und Camille Desmoulins in der Zeitschrift: revolutions de France et de Brabant. 218 ber Deputirte Mas louet verlangte, Berfager, Druder und Berbreiter folcher Aufrurschriften solten als Werbrecher gegen die Nation beim Chatelet verklagt werben, ward er ausgelacht und von ben Jacobinen verhöhnt; aber trog bem maren die 89ziger, bie ben Borschlag unterstütten, so machtig in ber Versamlung, bas sie bas Decret burchfürten. Mit den Jacobinern ganz einver standen war eine kleine, besondere Abteilung ber Nationalgarde, bie sich früher nach Eroberung der Bastille aus ben babei ta tigen gebildet hatte. Diese Abteilung lub am Tage, nachdem bies lette Decret beschloßen war, zu einem Trauergottesdienste ein für die bei ber Ginname ber Bastille geblibenen. Einladung maren gerade bie Berfager ber Zeitschriften - gegen ble jenes Decret gerichtet war, als besonders gern gesehene Teilnemer namentlich ermabnt. Mobespierre machte, als diese

Einlabung am 1ten August in ber Nationalversamlung vertefen ward, ben Borfchlag, bie Berfamlung folle eine Chrens beputation zu diefer Feierlichkeit fenden und trot bes Wibers fpruche einiger, bag es unschicklich fei, von biefer Ginladung in biefer Beife Rotig zu nemen, feste er boch feine Unficht biesmal burch, und man fah, wie schwankend schon bie bos minirende Unficht in ber Berfamlung war. Im 2ten Mug. verlangte Desmoulins Prufung feines Blattes burch ben comité des rapports in ber Nationalverfamlung, und ble Ertaubnis, seinen Unklager Malouet vor Gericht zu belangen. Malouet außerte sich über biefen Untrag und erklarte, er wolle Desmoulins felbft anklagen vor Gericht, und ba moge fich berfelbe verteidigen, wenn er es wage; und Desmoulins fchri von ber Tribune: ich mage es. Man wolte ihn beshalb are retiren lagen, aber fein Goldat legte Sand an ihn. Das am 31ten Juli burchgesette Decret gegen bie Beitungsschreiber folte erft fpater feine Musfurung erhalten, fo mard jest becretirt; es mard einstweilen suspendirt.

Mls auf biefe Beife trot einzelner bebeutenber Erfolge, bie bie 89ziger fich zu erkampfen wusten, boch ber Ginfluß ber Jacobiner sich immer mucherischer ausbehnte, mard bem Konige von nahestehenben, freundlich gefinten Leuten ein Plan vorgelegt. Er solle von ber Nationalversamlung die Erlaubnis fuchen, sich, so wie es ihm in St. Cloub gestattet mar, auch einige Beit in Fontainebleau aufhalten zu burfen. Muf bem Wege von ba nach Balfch-Lepden (Lyon) folten bie wenigen Regimenter, auf die man noch glaubte rechnen ju tonnen, aufgestelt werden, und unter beren Schut solte er von Fontainebleau nach Malfch-Lepben entfliehen, welche Stadt fich ihm noch am ergebenften zeigte. Durch Die Schwester bes Konigs, bie Princessin Glisabeth, ward auch ber Graf Artois in Turin von bem Plane in Kentnis gefest; hier aber gieng man nicht vorfichtig genug zu Werte, und inzwischen war auch ber Konig nicht zu völliger Genemigung zu bewegen gewesen. Rurg! ber gange Plan zerschlug fich; aber an die Stelle deffelben trat nun ber, Balfch: Lepden gum Aufftanbe gegen die Revolution von Turin aus zu bewegen, und zur Aufname ber ausgewanderten Pringen. Es murden gu diejem Enbe

- 500

Verbindungen gesucht unter ben Seibenarbeitern in Balfch. Lenden und biese hatten raschen Erfolg.

Gine andere Urt von Tatigkeit des Hofes bestund barin, für irgend ein einzelnes Decret, was den Absichten bes Sofes ober ber Minister entsprach, einzelne Abgeordnete burch Geld: fummen zu bestechen; einige Deputirte erhielten auf biefe Beife ine Geheim fortgefette Besoldungen vom Sofe - und -am meisten ohne allen Zweifel jog auf diese Beise Dirabeau, ber zwar nicht bloß aus Gelbgir bestimt war, ben Jacobinem entgegen zu arbeiten, ber aber sich für diese Tätigkeit reichlich vom Sofe zalen ließ. Er war in den übelften Bermogens: verhaltniffen, als er zuerst als Deputirter auftrat; nun kaufte er ein schones Hotel in Paris, ein großes Landgut in der Mahe, kaufte für einige 50,000 Elr. die buffonsche Biblio: thet und vergeudete nebenher fortwarend bie bedeutenbsten Gum: Diese Berhaltnisse, sowol die Umtribe, welche in Beziehung stunden zu den Prinzen in Turin, als biese Bestechungen bliben ben Jacobinern keinesweges gang verborgen, und der Argwon gab ihnen die entsetlichften Meußerungen ge: gen Lubwig XVI. und gegen alle ein, die irgend wie seine Sache verfochten.

In dieser Zeit war endlich bas Chateletgericht mit ben vorbereitenden Untersuchungen und Berhoren über bie Unruhen des 5ten und 6ten Oct. im Schloße zu Bersailles zum Schluße gekommen, teilte am 7ten Mug. bas Resultat ber Bersamlung mit und erklarte, die vorligenden Materialien ber Untersuchun: gen beteiligten ben Herzog von Orleans und Mirabeau fo heftig, daß die Berfamlung burch Decrete gestatten moge, ger gen diese beiden Manner ebenfals die Untersuchung zu erofnen. Die Jacobiner waren hochst erfreut über biesen Untrag, nicht baß sie gewünscht hatten, Mirabeau zu verberben; im Gegen: teil, sie wünschten ihn, bessen Talent alle anderen überragte, nur zu dem ihrigen zu machen, und hatten gang richtig ges rechnet, bag er um eine Entscheidung zu seinen Gunften gu gewinnen, fich ihnen wiber werde zuwenden mußen. nach bem Untrage erschin Mirabeau wiber überal mit ben Jacobinern verbunden; er unterftugte alles mas fie wolten, und

gegen Ende des Jahres 1790 machten sie ihn sogar zum Prässidenten des Jacobinerclubs. Anfangs nanten ihn die Jaco, biner in ihren Schriften den zurükgekerten Abtrünnigen; bald wider den heiligen Verteidiger der Freiheit. Endlich erfolgte am 30ten Sept. und 1ten Oct. der Bericht des comité des rapports in der Versamlung, den einer der eifrigsten Jacobisner, Chabroud, ausgearbeitet hatte; und diesem Berichte zu Folge wurden Mirabeau und Orleans von der Untersuchung befreit.

Noch vor biefen zulett ermahnten Begebenheiten mar Detfer aus bem Ministerio geschiben. Man hatte bie Uffignate auf einen bedenklichen Betrag vermehrt; nur burch die mirtliche volftandige Beraußerung ber geiftlichen Guter und Do= manen und durch die badurch ftat findende Ginlosung bes Pa= pirgeldes ließen fie fich schuten bei ihrer Geltung - gerabe beswegen brangen aber die Jacobiner auf ihre Bermehrung, weil dann an ein Umwenden im Laufe ber Revolution ohne bie entsetlichsten Berlufte fast für alle Ginzelne, in beren San= ben fich bermalen Uffignate befanden, nicht zu benten mar. Die Jacobiner nanten bie zu verkaufenden Nationalguter ben Brautschat ber Revolution. Uls man über biefen Punct be= battirte, fammelten fich am 2ten Cept. Abends große Bolfs= haufen um bie Tuilerien und verlangten, man folle bie Di= nifter, folle namentlich Reder an bie Laterne hangen. fanette suchte mit ber Nationalgarde des Bolfes herr zu mer= ben, riet aber boch zugleich Reder, fich fort zu machen. ber Racht vom 2ten auf ben 3ten noch fam Deder nach St. Duen, wo er einen Landsit hatte. Seine Unkunft in ber Macht erregte hier Aufsehen; die Ginwoner sammelten fich -Neder geriet von neuem in Ungft; er furchtete burch einen Aufstand des Ortes festgehalten, den Parifern ausgelifert ju Bu Fuße schlich er davon und verbarg sich die Nacht merben. über in ber Umgegend. Diese Nacht endlich brachte ihn bazu, fich jum Mustreten aus bem Ministerium zu entschließen. fchrib um feine Entlagung an die Nationalversamlung; die Bersamlung nam bas Schreiben gleichgultig auf, und ale ein nidrig feiger, ungeschickter, vollig verachteter Mensch schid

11.00%

Necker aus seinem Amte, vom Hose und von der Nationals versamlung, die seiner Tätigkeit vorzüglich ihr Dasein verdankte. Es war die gerechte Nemesis, die diesen eitlen Mensschen für das Unterfangen züchtigte, Dinge zu unternemen, zu denen er weder berufen, noch befähigt war. Auf der Abreise aus dem Königreiche ward Necker zweimal — zueist in Arcis sur Aube, sodann in Besoul — verhaftet. Mehren Finanzminister folgten auf Necker in den nächsten Monaten. Nachdem Necker entfernt war, gelang es den Jacobinern, an deren Spise Mirabeau wider stund, leicht die Bermehrung der Assignate zu dem Betrage von 300 Mill. Alr. durchzuse zweimäßigkeit überzeugt hatte, die Verzinsung der früher auszweichmäßigkeit überzeugt hatte, die Verzinsung der früher auszgegebenen Assignate zu 3 pro Cent ganz ausgehoben.

Die letten Monate bes Jahres 1790 ordnete man bann vorzüglich noch bas fünftige Steuerwefen. Huger bem geiftlis chen Behnten hatte man auch schon den größten Teil ber übris gen Abgaben aufgehoben, z. B. die Salzsteuer u. bgl. Da gegen folten hinfuro eine, vollig gleichmäßig nach bem Rettes ertrage ber Grundstude verteilte Grundsteuer und eine nach bem Betrage bes Ermerbs, ber Befoldung ober bes bemegli: den Bermogens eingerichtete gleichmäßige Personensteuer bie Bafis ber frangofischen Steuerverfagung bilben. Alle Binnen: zolle wurden aufgehoben; aber eine Douanenlinie um bas gange Reich gezogen. Die Departements musten ihre Gerichte, ihr Bermaltungsbehörden befolden; Gefangniffe und Gerichtegebaube erhalten; ebenso bie Strafen. — Ulmalig traten bob alle neue Einrichtungen mehr und mehr in Wirksamkeit, wenn auch unter großen Unordnungen im Gingelnen. emporenbsten wurden bie Unordnungen bei ben Linientruppen. Die Regimenter plunderten ihre Regimentecaffen und vergeubeten fie; plunberten ihre Officire unter Todesbrohungen und fast alle Officire, der entsestichen Drangsale und volligen Soub losigfeit mube, verließen almalig ihre Regimenter. binischen Musschufe bes Militars traten nun gang an ihre Stelle, und fat bag bie Regimenter noch vom Rrigsminifiet Befehle annamen, namen vilmehr die Eingaben diefer Mus

Die Regimenter in ben Co-Schuffe einen befehlenden Zon an. tonien, die Matrosen ber in Westindien stationirten Schiffe notigten ihre Worgesetten, sie nach Europa zurudzufuren, ober namen sie gefangen und kerten boch gurud. Im Muguft ichon erließ hierauf bie Nationalversamlung ein Decret, melches strenge Strafen androte und die Disciplin herstellen solte. Allein der Erfolg war im Gangen gat keiner. Die Unords nungen dauerten nur um fo frecher fort. nachbem bie meuterischesten Truppen ihre Regimentscassen und bas, mas bie Officire gezalt hatten, verpraßt hatten, fiengen fie an die Stabte, wo fie in Garnison lagen, jn brandschaten. Die Beschung von Manzig vor allen andern zeichnete fich burch Meutereil aus. Die Bersamlung erließ neue Decrete und ba ber Ronig in Diefer Zeit die Urmee in Frankreich in 4 hauptmaffen geteilt, und die in Lotringen, Elfaß, Franchecomte und Champagne stationirte Sauptabteilung bem General Bouillé, Commans banten von Meg, untergeben hatte, fam bei ber bauernden Widerspenstigkeit der Truppen in Nangig, mit benen bei: Pobel fich verbundete, bie Geltendmachung ber Decrete an Bo:uillé. Die Meuterer von Nanzig hatten inzwischen Luneville gegrom= men; namen bann ben General Malfeigne gefangen und fetten fich in Nanzig zur Were. Bouille marschirte gegen fie. Dan= zig ward am 31ten Aug. von ihm genommen; obwol bie Meuterer an Bal überlegen maren, murden fie übermaltigt und gestraft; von dem Schweiterregimente wurden 22 gehangt, 41 auf 30 Jahre nach ben Galeeren geschickt - einer folte gerabert werben. Die frangofischen Truppen auf Seiten ber Meuterer konten nicht so rasch gerichtet werben. In Paris schmabten Jucobiner und Bolk auf bas harteste gegen Bouillé; benn bie Jacobiner fahen in den fich gegen bie Beschluße der National= versamlung auflehnenden Truppen Vorkämpfer. Bouille ward ein Aristofrat, ein Berrater genant. Wirklich festen die Jacobi= ner bann am 6ten December, als Mirabeau's Uebertrit ihnen schon fo große Macht in bie Sanbe gegeben hatte, die vollige Begnadigung der frangosischen Truppen in Manzig und eine Bermendung zur Begnabigung ber zur Galeere verurteilten Schweiger bei deren Cantonen durch, und hoben fo felbst einen Teil ber guten Wirkungen von Bouille's Sig wider auf. Ganz ließen sich inzwischen diese Wirkungen nicht vernichten — was rend der letzten 4 Monate des Jahres 1790 waren alle Meutereien unter den Linientruppen wie verschwunden. Die Kriegszucht stelte sich überal wieder her.

Warend dieses Herstellen der Kriegszucht, wenn wirklich auf irgend einem Puncte, wo Macht vorhanden war, auch guter Wille gewesen mare, dazu hatte dienen konnen, die Revolution in ihrem weiteren Gange zu hemmen, ward es bald nur ein Grund zu beschleunigter Entwickelung der revolutionaren Et fcheinungen; benn Lafavette mard eifersuchtig. Er hatte sich zeither an der Spige der Nationalgarde von Paris - gemiffermagen an der Spige der Nationalgarde von Frankreich machtig gefühlt und glaubte durch die Rraft des Heeres einen Seil feis ner Wedeutung zu verlieren. Er alfo vorzüglich arbeitete ven neuem auf Untergrabung ber Ordnung burch Unterftugung aller zu diesem Ende unternommenen jacobinischen Umtribe, und gunachft ward durch feine und Mirabeaus Umftimmung gegen Ende des Sahres allen Behörden erschwert, etwas wirksames gegen die in den Departements in burgerlichen Rreisen vorkommenden Uns ruben ju tun. Ruhefforer gab es bei ber fortdauernden Brodlosigkeit eines großen Teils ber niberen Classen in großer Menge und obgleich 4 Mill. Elr. Uffignaten bestimt wurden, um auch in den Departements offentliche Arbeiten in Bang ju brin= gen und dadurch diesen brodlosen Arbeit zu schaffen - hatten sich doch zu vile ichon gewont von Erpressungen und Raub In Niemes figte die Partei der Jacobiner gegen Die hier entschidener auftretende katholisch royalische Partei — ein Atagiger Rampf in der Stadt brachte etwa 200 Menfchen der letteren Partei den Tod, und gab ihre Sabe der Plunderung preis. In Balfch=Lenden brachen die notleidenden Arbeiter die Bolffatten an den Barrieren; Pobel und Nationalgarde schlugen fich; die Mationalgarde aber die von der Linie unterftüt ward, figte. Kleinere Emeuten famen auf allen Seiten vor Die Beborde, welche eingreifen wolte, fam in die großte Gefahr; überal wur= den Maienbaume als Zeichen der Freiheit errichtet; aber als Galgen für die dem Bolfe verhaften gebraucht.

Nicht bloß auf Frankreich bliben diese Unordnungen bes schränkt; auch die Insel St. Martinique sah Wolksbehörden entsstehen, der Gouverneur verlor alle Macht und zwischen den Mustatten, die die Grundsähe der Freiheit auch für sich zur Anwensdung brachten, und den Weißen kam es zu blutigen Kämspfen. Die Truppen empörten sich, kurz es folgte die schrekslichste Unordnung. Auch auf St. Dominique begannen Unruhen und kamen schon einzelne Ermordungen durch Farbige vor.

In Paris felbit, bereiteten mehrere einzelne Ereigniffe funf= tige wichtigere vor. Gin Gericht mard Ende Octobers in Um= lauf gesett, die Minister hatten den Plan, eine neue Leibwache des Konige einzurichten; dies erregte die Gifersucht der befolde= ten Teile der parifer Mationalgarde. Lafavette, um diefe ju bes schwichtigen, ließ sich von dem Konige das Wersprechen geben, daß wenn auch neue Leibwachen errichtet wurden, ein Teil der besoldeten Nationalgarde darin ihre Stelle finden wurde. Trof dem blib die Nationalgarde meuterisch und als am 12ten Nov. Carl Lameth (ein eifriger Jacobiner) von dem Bergoge de Caffries im Duell verwundet mard, plunderte das Wolf des letteren Saus -Lafayette wolte dies mit der Nationalgarde hindern, allein fie gehorchte ihm nicht; und vor seinen Augen muste er alles ruhig geschehen lagen. Er fah fein anderes Mittel, sich bei der Da= tionalgarde wider in Unsehn zu segen, als die offenbare Be= folgung jener ichon bezeichneten Politif zu Gunften der Jacobis ner und unterftugte deshalb feinen Freund Bailly, der furg qu= vor im Namen der Stadt Paris die Entfernung famtlicher Mis nifter verlangt hatte. Mit Ausname Montmorins, der den Jacobinern genehm mar, namen im Laufe des November und December samtliche Minister ihre Dimission. Kriegeminister. ward nun ein Rriegsfamerad Lafanettes aus dem nordamerifa= nischen Rriege, der Ingenieurofficir Duportail; Groß : Sigel= bewarer mard der Jacobiner Duport du Tertre. Sobald das Ministerium so in den Sanden der jacobinischen Partei mar, ward Bouillé ein Teil feiner Truppen, über die übrigen ein Teil seiner Dispositionsgewalt entzogen.

Man war um diese Zeit im algemeinen argwonisch auf Werbindungen gut gesinter zu Gunften des Koniges. Almalig

ber die Revolution aufzuhalten wünschenden wuchs in demselben Maße, wie der jacobinische Fanatismus und dessen Einfluß stig. Unter solchen Umständen muste natürlich die Entdeckung der früster erwähnten Verbindungen der Prinzen in Turin mit Wälschslesden von der größten Wirkung sein. Man hatte jacobinischer seits die Häupter der Verschwörung unter den Seidenwebern in Wälschslesden zu gewinnen gewust, welche nun alles offenbarten und die Unterhändler Preis gaben. Die Folge war außer Vestrafung der Unterhändler, so weit man ihrer habhaft ward, ein Decret, welches allen ausgewanderten Franzosen die Verpflichtung auslegte, den Bürgerneid zu schwören und zwar in Frankreich, und der nen, die dies nicht täten, Verlust ihres Gehaltes und ihrer Penssion ankündigte. Dadurch bildete man almälig eine seste Parztei aus den Emigranten.

Gegen Ende bes Jahres tam man auch durch eine Reibe Decrete bagu eine feste Oppositionspartei aus geifflichen Elementen Schon im Sept. ward allen Monchen und Ronnen geboten, bas Ordenskleid abzulegen. Der Pobel fieng an, bie Rirchen zu plundern; sich an Monumenten in denselben zu vergreifen; die Schulen gerieten mehr und mehr in Unordnung und Berfal. Run weigerte sich der Bischof von Rantes, Die neue burgerliche Constitution der Beifflichen in feinem Sprengel einfüren zu lagen, und ward beshalb gegen Ende Novembers in der Nationalversamlung verklagt; sein Beispil hatte aber in fast allen Teilen Frankreichs Analogien. Die Geiftlichen berie fen sich auf ihren Umtseid, auf Pflicht und Gewißen. Da Ronig felbft wolte feine gewaltsame Ginfurung der neuen Gin: richtungen; vile Deputirte verlangten, man folle wenigfrens vor weiteren Schritten die Untwort des Pabstes abwarten. lein Mirabeau und sein jacobinischer Unhang meinten, durch die neue Einrichtung werde kein Dogma berurt, sie sei rein politischer Natur und muße deshalb von der Nation allein ausgehen -- ein auswärtiger Fürst, wie der Pabst, konne darein nicht fprechen. Ein Decret ber Berfamlung beffimte in die fem Ginne, alle Geiffliche und Lehrer solten binnen 8 Sagen den Bürgereid leiften und fich badurch jum unbedingten Geborsam gegen die Gesche des States verpflichten, oder ihre Stellen werlaßen. Wer dem Sib leiftete, solte dei späterer Wibberspilch. Peit gegen conflitutionelle Gesche gestraft werden. Die Zacobinere betriben dies Decret, um der Geistlichkeit keine Beit zum Wofinnen zu laßen, so ichnel als möglich; schon in den letzen Zagen des Kovember lag es dem Konige zur Bestätigung vor. — Das erstemal, seit der Konig seine Westwamp und Paris verteget hatte, verweigerte er aber diesem Decrete seine Genemigung — es war bis zum 28ten Dec. nicht bestätigt — man drang um dies zu fab beftigfte in den Konig — einig Zeit schin alles umsonft; er wolte harren, die Antwort von Kom die seile alles umsonft; er wolte harren, die Antwort von Kom die sei.

Da bereiteten fich gegen Enbe bes Jahres Unruben in ber Sauptfabt, von ben Jacobinern genart, vor - bas Schreck. bilb eines Bolfbaufftanbes mirtte - am 26ten Dec. beffatiote ber Ronig, empfahl aber nochmale Milbe. Die geiftlichen Mits gliber ber Rationalversamlung leifteten größtenteils fofort ben aeforberten Gib, als ihr Bortfurer trat ber Mbbe Gregoire auf. Der Bifchof von Clermont bagegen hatte icon bei Gelegenbeit bes Toberationefeftes erflart, er wolle gwar ben Burgereib leis ften, neme aber alles babei aus, mas firchliche Ungelegens beiten angebe. Er reichte auch jest, ale ibn bie Jacobiner bei abnlicher Erffarung überfchrien, eine fchriftliche Proteffation in gleichem Sinne ein und ließ fle bann brucken und verbreiten. Um 4ten Jan. fruh fammelten fich Bolfebaufen um bas los cal ber nationalverfamlung und ber Jacobiner Barnave feste burch, bag alle Beiftliche in ber Berfamlung namentlich verles fen und gefragt werben folten, ob fie ben Gib leiften molten, ober nicht. Dabei fchri fcon bas Bolt: jeder Beiftliche, ber den Gid verweigere, folle an die Laterne. Der erfte der aufges rufen warb, mar Bonac, Bifchof von Ugen. Mutig erflarte er, er merbe ben Gib nicht leiften - bie nachften beiben ebens fale - ba furchteten bie Jacobiner ben ublen Ginbruct und hinderten junachft bie Musfurung bes barnavefchen Borfchlags, indem fie vorschlugen, man folle nicht einzelne fragen, fondern alle bie ben Gib leiften wolten, aufforbern fich ju nennen und bie anbern als refractaires betrachten - allein außer ben Beiftlichen, bie ben Gib bereits geleiftet batten, fant fich ein einziger, der unter diesen Umständen sich zur Leistung bereit erstlärte. Ein Decret der Bersamlung verlangte hierauf vom Kösnige Absehung aller derer, die den Eid verweigert hätten und neue Besehung ihrer Stellen. — Das Bolf verlief sich ohne Gewalttat; aber in den nächsten Tagen arbeiteten Flugschriften, Carricaturen und Gerüchte aller Art an Aufreizung.

Trots alle dem leisteten nur 4 Diocesandischofe den Eid und 127 gaben lieber ihre Stellen auf. In manchen Departements hatte man keinen Pfarrer von 10jähriger Dienstzeit, der den Eid leistete, und so konte man nicht einmal daran denken, die erledigten Stellen den neuen Vorschriften gemäß besetzen zu las sen — bis Mirabeau auf Herabsetzung der Dienstzeitsorderung auf fünf Jahre antrug, und um die Vesetzung der Pfarrstellen zu erleichtern, nicht bloß Vicare zu denselben fähig erklären ließ, sondern auch Klostergeistliche, die seit 5 Jahren die Weihen erhalten. Auch Pfarrer in Menge verweigerten den Eid und verloren ihre Stellen.

Inzwischen begnügte man sich nicht mit diesen Feindselig= keiten gegen ben Pabft, sondern suchte auch Avigon und Benaissin seiner Botmaßigkeit zu entziehen. Das Gigentumerecht bes Pabstes auf diese Gebicte war unbestreitbar; auch feine Dberhoheit konte fich Frankreich mit irgend einem Scheine von Recht anmaßen. In Avigon felbst hatten feit dem Marg 1790 revolutionare Bewegungen begonnen, indem das Bolt eine Municipalitat in der neuen frangofischen Beife einsette und eine Nationalgarde errichtete, ben pabstlichen Legaten aber zwang, Dies fen neuen Ginrichtungen feine Befratigung gu geben. erflarte diese Bestätigung fur ungultig; allein das Wolf ließ eis nen Pralaten, den der Pabst deshalb fandte, gar nicht in die Stadt. Hierauf erklarte fich ein Teil ber Nationalgarde für das Recht des Pabstes, die Beffatigung zu genemigen, ober nicht; und im Juni fam man zum offenen Rampfe. Die pabstlichen hatten die festen Puncte ber Stadt, murden burch einen Bertrag bewogen, fie aufzugeben und am folgenden Tage (11ten Juni) hieng das Wolf 3 Adelige und einen Geifflichen auf. Rur der Nationalgarde der benachbarten frangofischen Ortschaf= ten, die eingrif, gelang es, weitere Ermordungen zu bindern. Der größte Teil der pabfilich gesinten Einwoner wanderte, fo

lange noch franzbsische Nationalgarde in Avigon war, aus. Das Boll rif inzwischen die Zeichen der pabstlichen Berrschaft ab, und flecfte die der frangofischen auf; fandte Boten an die Nationalversamlung mit der Bitte der Aufname in den frangos sischen Stateverband. Die Grafschaft Benaissin erließ furg da= rauf ein begeiffertes Schreiben an die Nationalversamlung mit der Unzeige, daß, man die frangofische Constitution anneme; aber muniche, diefer herlichen Institute unter ber Oberhoheit des Pabstes zu genießen. Ueber diese Wendung war die frans zosische Partei in Avigon mutend und began den Krieg gegen Benaissin. In Benaissin selbst besonders in Cavaillon mar eine bedeutende Partei für die Unsicht der Avigoner und es began ein mutender Burgerfrieg. Es fam auch in Benaissin ju einer Trennung von dem pabstlichen Stule; aber nicht das gange Land trat sofort Frankreich bei; zu Ende 1790 fleften Liste, Caumont und Cavaillon das frangofifche Wappen auf.

Die Nationalversamlung hatte nach langen Beratungen über die Angelegenheiten Avigons und Benaissins im Laufedes Jahres 1790 zulet den. Beschluß gefaßt, die definitive Entscheidung noch aufzuschieben; einstweilen aber diese Gegenschen durch französische Linientruppen besehen zu laßen. Diese Truppen rüften am 24ten Dec. ein; emporten sich gegen ihre Officire, und namen dann an dem Kriege Avigons gegen Besnaissin Teil.

Alehnliche Berhandlungen, wie mit dem Pabste wegen Uvizgon und Benaissin, wurden mit dem deutschen Reiche wegen des Elsaß und kotringen gefürt. Die Bischöfe von Coln, Trier, Speier und Straßburg wurden durch die Beschlüße der Natioznalversamlung hinsichtlich der Lehensverhältnisse und der geistlichen Angelegenheiten um einen großen Teil ihrer Nechte und Einzfünste gebracht. Der Herzog von Würtemberg verlor in der Freizgrafschaft und im Elsaß durch die Einbuße Mömpelgards und kleinerer Herschaften 50,000 The jährlich. Ebenso verloren die heßischen und solmsischen so wie die pfälzischen Häuser bedeustend. Alle diese deutschen Reichsstände fürten Beschwerde beim Könige von Frankreich und beim deutschen Reiche, indem durch das Verfaren der Nationalversamlung der westsälische Fride

verlet war. Die Nationalversamlung hätte im März 1790 ets klatt, sie behalte sich eine lettliche Erklärung vor, und ließ einstweilen die Sache durch einen Ausschuß untersuchen. Der Jacobiner Merlin de Douai hielt am 28ten Oct. einen Bottrag über diese Berhältnisse, der substantiel dies enthielt, daß Tractaten, welche in früherer Zeit Despoten unster einander geschloßen hätten, freie Bölker nichts angiengen; doch sei es mehr an der Zeit, großmutige Gütt gegen Deutschland walten zu laßen und also mit den deutschen Fürsten über Entschädigungen zu unterhandeln, ohne in der Sache selbst Frankreich etwas zu vergeben. Das Jahr gieng indest zu Ende, ohne daß das mindeste in dieser Beziehung geschah.

Die offreichischen Riderlande, die fich gegen Joseph II. erklart hatten, murden in diefer Beit, wie wir gefehen haben, wis der unterworfen; die alte Berfagung diefer Landschaften mard wider festgestellt; die beruhigteren Berhaltniffe im Often und ber wider befestigte Fride zwischen Spanien und England ließ nun aber auch überhaupt die europaischen Fürsten ihr Augens mert und ihre Rrafte ernfthafter auf Frankreich richten, mas, wenn es auch in feiner Revolution mit rein inneren Angelte genheiten begonnen hatte, boch in bem Berhaltniffe ju Raifer und Reich und zu Pabst und Rirche die drohendften Unsichten und Absichten in Beziehung auf das übrige Guropa entwickelte. Che aber das übrige Europa noch eingreifen konte, entwidelten sich in Beziehung auf Frankreich die ber neuen Ordnung der Dinge feindlichen Elemente der Emigration, der Geiftlichkeit und der Unhänger des Koniges successiv mehr und mehr. ward Bouillé durch die feindliche Stellung, welche Lafavette und bie Jacobiner gegen ihn genommen hatten, bewogen an ernstere Rettungsplane zu benten. Er entwarf den Plan, daß die oftreichischen Truppen in Lügelburg unter dem Bormande, die deutschen Fürften bei ihren Rechten zu schüßen, an die franzofische Grenze rucken folten. Bouille wolte bann feine Reites rei, welche entschidener fur den Ronig mar, und die fur Gold dienenden fremben Infanteriften in ein Corps vereinigen. Er konte in Lotringen auf den Beistand fast aller wolhabenden rechnen und wolte in ihrem und seines Beeres Namen fordem,

----

die Nationalversamlung solle ben Konig zu biesem Beere reifen Tagen - gabe dann die Nationalversamlung der Forderung nach, fo schin der Konig machtig genug, wenn nicht die alte Ord= nung mit Gewalt herzustellen, doch die neue Constitution, auch insofern sie ihm noch gunftig war, wirklich durchzufuren; gabe fie nicht nach, so ichin durch gewalttatiges Beitergreifen Bouil= 16's und durch den Burgerfrieg der Konig zunächst nicht weiter beteiligt. Warend er sich noch mit diesem Plane trug, hatte der ehemalige Miniffer Breteuil, der in der Schweitz lebte, auch ichon einen Plan für Bouille gemacht und dem Konige mitges Der Konig solle mit seiner Familie zu Bouillé flichen, und dann von einer Grenzfestung aus den Kampf gegen die Nationalversamlung beginnen. Bouille suchte zwar gegen diesen Plan geltend zu machen, daß der Konig fich dabei selbst Preis gebe, mard aber bemogen troß dem die Sand zu bieten, und fein Sohn folte in Paris perfonlich das weitere gur Ausfüs rung notige betreiben. — Die Flucht des Koniges schin uns möglich, so lange Lafavette auf jacobinischer Seite ffund, und der jungere Bouillé solte ihn ausforschen, fand ihn aber gang für die Revolution entschiden. Trop dem übernam der schmes dische Baron Ferssen, der Dbrift in frangosischen Diensten war, die Anordnungen zur Flucht des Königs in Paris. Bouillé solte unter nicht auffallenden Vorwanden in Montmedy Munition und Borrate haufen und in der Umgegend feine ficherften Trups pen zufammen ziehen. Der Konig mar mit allem zufriden und der jungere Bouille reifte im Januar zu seinem Beter guruck. Dhne Berdacht zu erregen, gelang es Bouillo auch feinerfeits alle Borbereitungen zu treffen.

Um dieselbe Zeit, im Jan. 1791, vereinigten sich in Paris an 800 Männer von der constitutionellen Unsicht und bildeten unter dem Namen: der Freunde der monarchischen Bersfaßung einen Elub, der offenbarlich die Absicht hatte, den Jascobinern entgegen zu treten und an dessen Spiße als Präsident der Graf Elermont = Ionnerre trat. Das Beispil der Jacobiner diente diesen Freunden der Monarchie zum Muster und überal suchten sie Vereine zu stiften in gleichem Sinne und mit, dem der Hauptstadt in Verbindung; dabei suchte auch diese Gesels

fcaft das Bolf zu gewinnen, indem fie Lebenemittel anfaufte und zu geringen Preisen verkaufte. Die Jacobiner, besorgt das burch, erließen von Paris aus an alle Filialgeselschaften ein Schreiben, worin sie fagten, die gute Sache fei in Befahr; man muße fie mit Blut und Leben schützen. Außerdem Plagte der Jacobiner Barnave die Freunde der Monarchie am 25ten Jan. in der Nationalversamlung ale eine gefahre liche Geselschaft an, die in der Geffalt bes Brodes dem Wolfe das Gift für die Freiheit reiche. Bolfsaufftande folgten in ben nachsten Tagen; Die Nationalgarde fonte faum te Grafen von Clermont = Tonnerre Wonung vor Plunderung, ihn Nun fanden die Freunde du felbft vor ber Laterne schüßen. Monarchie keinen Sal mehr in Paris zu ihren Bersamlungen; auch die 89er erklarten sich gegen sie und eine Zeitlang blib der Club ohne Tatigkeit; als er endlich wider einen Sal gefunden hatte, und am 28ften Mary feine Sigungen wider beginnen wolte, brangen mit Gewalt Jacobiner ein und triben die ans kommenden Monarchisten mit Ohrfeigen und Stockschlagen aute einander. Much übrigens im Diciche figten die Sacobiner gegen diesen Club, und bis gegen Ende Mai war er verschollen.

Roch ein anderer Club bildete sich im Jan. 1790. All fruher Paris in Diffricte geteilt war, hatte fich in der Ber samlung bes Diffricte der Cordeliers ein besonders hestiges Bauflein Republifaner zusammengefunden; Danton, Fabre d'Eglantine, Camille Desmoulins und ihres Gleichen. Gie traten jest wider in einen Club zusammen, nanten diesen ben Club der Cordeliers, und sprachen unverholen als Bil ihm Winsche die Abschaffung der Monarchie und Ginfurung einer Democratie in Frankreich aus. Das Zusammentreten biefes Clubs, an dessen Spipe durchaus alte Gegner Mirabeaus frum den, ließ diesen Man, der doch immer die monarchische Bers faßung selbst bei den Jacobinern verteidigt hatte, sich (jumal auch die personliche Gafahr ganz für ihn vorüber war) abermals den Ministern nahern, und als ihm der Konig als seinen fes ften Entschluß erklarte, er werde allen Berpflichtungen nach: kommen, die er bei Erofnung der Reichsstände übernommen habe, trat Mirabeau wider in sehr nahe Beziehung zum hose.

Mirabeau war der Unficht, die Jacobiner feien ichon zu mach= tig, als daß man offen gegen fie auftreten tonne, allein marend man in Sauptfachen mit ihnen einverstanden icheinen tonne, lage sich doch in der Nationalversamlung eine entschidene Majorität aus fehr verschidenen Bestandteilen zusammenbringen, welche alle darin übereinstimten, bag bas wunschenswerteste eine Berfagung fei, harmonirend mit eben ursprünglichen Infirus ctionen der Abgeordneten; und daß bas befte fei, biefe nicht felbft auszuarbeiten, sondern fich vom Konige geben zu lagen. Mirabeau fußte besonders barauf, bag im Bolke die Unsicht weit verbreitet fei, die Nationalversamlung habe ihre Befugniffe weit überschritten, und ihre Berfagung sei beshalb ungultig. In Diesem Sinne folte das Boll weiter bearbeitet merden, und um alles dies unternemen und burchfuren gu fonen, wolte Miras beau mit dem Belde bes hofes ben Parifer Pobel gewinnen (man wird an die Beiten der romifchen Burgerfriege erinnert); mittelft diefes wolte er bie Saupter der Jacobiner frurgen und dem Ronige die Freiheit verschaffen, ju Bouilles Seer zu gehen.

Auf diese Unsichten giengen König und Montmorin durchs aus ein. Bouillé erhielt die Weisung, daß der Plan zur Flucht aufgeschoben sei; von diesem erfur auch Mirabeau nichts, der inzwischen die Vereinigung von 15 Deputirten der linken und 15 Deputirten der rechten Seite veranstaltete zum Zweck der Gründung seiner Partei in der Nationalversamlung. Natürlich vergaßisch Mirabeau bei alle dem nicht, und ließ sich entsetzliche Summen für seine neue Tätigkeit zalen. Auch Mirabeau, wie früher Bouillé, hielt Lakayette für den gefährlichsten Widersacher.

Bu Ende Januars suchten die beiden Santen Ludwigs XVI., Marie Abelheid und Bictorie Luise bei der Municipalität um Passe nach zur Reise nach Rom; Bailly aber, Lafayettes nach= ster Freund, verweigerte sie; die Municipalität machte bei dem Könige Borstellungen gegen die Reise, und die Jacobiner schrien über die Reise, indem diese nur ein Muttel sein solte ihrer Mei= nung nach, den Emigranten Geldsummen zuzufüren. Der Postel sandte eine Deputation Fischweiber und ließ seiner Seits auch um Abstellung dieser Reise nachsuchen. Mirabeau war damals gerade Präsident der Nationalversamlung und antwors

tete der Stadt Paris, die sich an die Bersamlung wendete in dieser Sache, ganz unbestimt. Da zog der Pobel am 19tm Febr. nach Bellevue, wo die Tanten des Königs wonten, diese aber, unterrichtet von dem Anzuge der Hausen, waren bereits ehne Passe der Municipalität abgereist, wurden dann zwar in Arnay it Duc in Burgund vom Bolke verhaftet, aber als es in der Nationalversamlung galt, einen Beschl zu Freilaßung der Princessung zu erwirken, trat Mirabeau das erstemal wider entschieden ges gen die Zacobiner auf, die überstimt wurden. Der Pobls suchte nun die Tuilerien zu stürmen. Die Nationalgarde zeigk sich connivirend; aber der Schweißergarde gelang es, den Pobel ohne Blutvergießen wider zurückzudrängen. Das Bolk in Arnay le Duc ließ die Princessinnen erst reisen, als Deputationen der Nationalversamlung personlich ankamen; woraus die Princessinnen ungesiört ihren Weg nach Kom fortsesten.

Der Kampf Micabeaus gegen die Jacobiner ward nun täglich entschiedener, seine Partei in der Versamlung wuchs tage lich mehr. Von dem an bildete die äußerste Linke eine Partis für sich, indem mehr und mehr die übrigen Deputirten der linken Seite unter Mirabeaus Fürung sich beim Abstimmen mit den Deputirten der rechten vereinigten. Mirabeau als Prassen rief dieser äußersten Linken, um sie als eine handvoll Menschn recht karifirt zu bezeichnen, einmal am 28ten Febr. zu: Etal. Ihr dreißig Stintmen!

Die Folge dieser Berhältnisse war natürlich schop in Bolksausstand an demselben Tage. Schon früh um 7 war in der Borstadt St. Untoine Alarm geschlagen und Sturm geläustet worden; dann zog der Hause auß der Stadt nach dem Schloße von Bincennes, um es zu zersiören; denn die Nationalversamlung, in welcher die Gegner der Jacobiner doministen, hatte dieses alte Schloß als Gesängnis einrichten laßen wollen. Der Ansürer des Pobels war bei dieser Gelegenhilt ein Bataillonssürer der Nationalgarde, der Bierbrauer Santerscher den Spotnamen fürte: Commandant der Borstadt St. Anstoine. Lasanette wolte die Nationalgarde der Borstadt gegen den Pobel füren, fand aber keinen Gehorsam. Erst 2 lihr nach Mittag erzwang Lasanette mit anderen Abteilungen dur

Nationalgarde die Zerstreuung bes Pobels. Da man von dem heimkerenden Pobel einen Aufstand gegen die Tuilerien furch= tete, so sammelten sich vile Unhänger bes Königs und Mira= beaus gegen Abend bewafnet um die Perfon des Roniges. waren gegen 400. Für Lafanette mar biefe bemafnete Macht, Die fich um den Konig bildete, eine gang neue Erscheinung; und er ließ ihnen, als fie fich in ber Dacht aus dem Schloße entfernten, mit Gewalt burch feine Bachen bie Baffen abne-Der Maire Bailly ließ neune von diefen Leuten verhaften; andere wurden, ohngeachtet fie die Waffen ohne Widerstand hergaben, verwundet. 218 Lafapette bald nachher in bas Schloß kam, tobte er formlich, und nam dem Ronige auch noch alle Waffen weg, die biefer in feinem Schlafzimmer hatte aufheben lagen. Um andern Tage verbot Lafanette bie Wider= holung folder Unftalten jum Schuge bes Ronigs, benn nies mand habe außer den Burgertruppen ben Ronig zu bewachen. Erst am 12ten Marg wurden die verhafteten in Freiheit gefett.

Un dem Ubend bes 28ten Februar war Mirabeau noch in ben Jacobinerclub gegangen, wo Duport ihn als einen Ub= trunnigen anflagte, und Alexander Cameth erflarte, gegen ihn fei jebe Schonung unnug; - und es irre fich Dirabeau, wenn er glaube nur 30 Gegner in ber Nationalversamlung zu haben, noch feien es 150. Trog bem fei bie gute Sache in hochster Gefahr, und Mirabeau muße aus bem Jacobinerclub austreten, damit ihn bas Bole fennen und verachten lerne, bann werde er in wenigen Tagen fo ohnmachtig fein, wie der Royalist Cazales. Mirabeau fdwig diesen Abend; - fur aber am nachften Tage in feiner Rolle in ber Mationalverfamlung ungestort fort - er wartete für entscheidenbere Schritte auf eine Umstimmung der Bevolkerung von Paris, bie er burch seine Agenten mit großen Summen bearbeiten ließ; boch zeigte fich burchaus tein Erfolg, und die Unhanglichkeit an bie Jacobiner ließ dem Pobel burch zu hoffende Plunderungen jes benfals mehr erwarten, als Mirabeau irgend wie geben konte. Ploglich erkrankte Mirabeau. - Raum vierzig Jahre alt hatten ihn forperliche Musschweifungen und geistige Unstrengungen besonders in den letten beiben Jahren, in welchen er auch fast

gar keine Bewegung gehabt hatte als bie Reden in ber Ma: tionalversamlung, gang in seiner Gesundheit zerruttet und nach wenigen Tagen, am 2ten Upril, ward er ein Opfer bes To: des. Eine tudische Hand finsterer Machte hatte ihn das eifte mal als er zum Begern umkeren wolte, durch die Unklage vom Chateletgericht zuruckgescheucht auf die Wege ber Gunde - jum zweitenmale hatte er fich aufgeraft - er hatte nun-erfant, welche teuflisch : tyrannischen Gewalten er in der Revolution hatte erschaffen helfen und wolte seine Rrafte ihnen entgegen wenden - ba ftarb er; villeicht in bem Bewustfein feiner bofen Taten, ehe er die Freude gehabt hatte, sie einigermaßen gut machen zu konnen, und es ward an ihm bewart bas Wort der Schift: "Einem jeglichen wird fein eigen Wort eine Last fein, weil ihr bie Worte bes lebendigen Gottes verkeret" - villeicht abet auch nur in einer jener nibrigen Schwankungen seiner Uebet: zeugung, bie ber Tobesfurcht und der Gelbliebe wich überal. Seine letten Worte als er Kanonenschuße horte, waren: "Eit verkündigen das Leichenbegängnis des Achill!" — — nachhn: "Ich neme bie Thranen ber Monarchie mit ins Grab. Bon nun an werden die Aufrurer sie vollends zerreißen und in bie Fegen sich teilen!" — Die Jacobiner ehrten ihn außerlich im Tode, wenn sie auch im Stillen jubelten und die Genos vevakirche ward zu einem frangofischen Pantheon bestimt, in welchem Mirabeau ber erfte beizusegende mar.

Mirabeaus Tob raubte seinen Planen die Seele. Sie hatten nun nur dazu gedient, die Jacobiner Ungesichts der ihnen brohenden Gesahr fester zu einigen. Der Hof behielt zwar einen Teil von Mirabeaus Unstalten zu Beobachtung und Beatheis tung der Hauptstadt noch einige Zeit bei; in der Nationalpers samlung wirkte zwar die Vereinigung, die er zu Stande ges bracht, noch einige Zeit nach — aber diese Vorteile stunden in gar keinem Verhältnis zu den Nachteilen, welche aus der Restarbation des Fluchtplanes des Königes notwendig erwuchsen. Jacabinische Vorschläge giengen in den nächsten Monaten in der Nationalversamlung stets durch; so der, daß es der Nactionalversamlung freistehen müße dem Könige anzuzeigen, sein Minister besässen nicht mehr das Vertrauen der Nation;

baß es ber Nationalversamlung zustehe, burch ein Decret bie Minister in Unklagestand zu setzen und sie baburch vorläufig ihres Umtes zu entseten. Die Organisation der neuen Geist= lichkeit schrit rasch vorwarts; bie refractaren Geistlichen schiben aus; neue Bischofe und Pfarrer wurden ermahlt, ohne dag ir= gendwo, außer im Morbihan und in ber Benbee, bas Bote benselben etwas in ben Weg gelegt hatte, obgleich gum Teil jacobinische Pfarrer bie bischöflichen Sige bestigen und als Bi= Schofe noch Teil namen an jacobinischen Bersamlungen. zwischen gieng im Marz ein Schreiben bes Pabstes ein an ben Ronig, worin er es für einen driftlichen Ronig unmöglich er= Plarte, so ermisene Regerei zu bestätigen, wie die neue Gefet= gebung enthalte — ber Pabst wolle noch nicht strafen, son= bern vorerst noch einen Bericht ber ber Rirche treu geblibenen Bischofe erwarten, ob fie etwa eine Auskunft wüsten, in bie= fem Falle ein Schisma zu vermeiben. Im Upril folgte bann ein neues Schreiben an die frangofische Geiftlichkeit, worin der Pabst die Weihe ber neuen Bischofe als einen entschiden schismatischen Schrit bezeichnete, und nur bann noch Gnade uben zu wollen versprach, wenn die Priester, welche den un= bebingten Burgereid geleiftet, ihn binnen 40 Tagen gurudna= Endlich folgten nicht lange nachher Instructionen an bie men. treu geblibenen Beiftlichen, wie fie ben Gottesbienft verfeben folten, ba wo es burch bie Eindringlinge ober Abtrunnigen unmöglich werde ihn auf die gewönliche Weise zu halten. Pabst gestattete die Meffe unter freiem himmel; an tragbaren Altaren, die jeder Priefter weihen fonne. Die Mationalver= famlung ihrerseits verbot die Publication aller pabstlichen Schreis ben, die nicht von der Nationalversamlung genemigt, von bem Ronige bestätigt seien. Bermoge der einmal publicirten Religionsfreiheit ließ bie Nationalversamlung die treuen Prie= fter Gottesdienst halten, Beichte horen u. f. w., nur durfte dies nicht in, firchlichen Gebauden geschehen, auf welche ber Stat ein Recht reclamirte und nicht unter Autorisation bes States. Da bie Offerzeit in ben Upril fiel, und bie Ofterzeit fur alle Ratholiken die Zeit ber Beichte ift, zeigte fich hier recht beut= lich, wer an ben alten, wer an ben neuen Prieftern bieng -

aber eben um diese Zeit erlaubte sich bas Bolk auch pobelhaste Ausbrüche gegen die treu geblibenen kirchlichen Personen. Nonnen und andere Weiber, die bei refractaren Seistlichen Messe hörten, wurden am Sontage Judica von Weibern aus dem Pobel mit Ruten gehauen. Die Municipalität erklärte sich streng gegen solche Ausbrüche und vermitete sogar den treuer Anhängern der Kirche die Theatinerkirche, wärend sie dieselben zugleich in ihrem Privatgottesdienste überal schützte. Als am Palmsontage den 17ten April in der Theatinerkirche der Gottesdienst beginnen solte, wurden aber alle die in die Kirche wolten von dem davorstehenden Pobel mishandelt. Bailly konte nicht schützen. Die Nationalversamlung bestätigte hierauf den Beschluß der Municipalität; aber die refractären Geistlichen und ihre Unhänger waren darum nicht geschützer.

Der König befand sich bei biesen Worgangen in einer eigentumlichen Lage, ba er einerseits Gewigensbige empfand barüber, daß er überhaupt bie Decrete, welche die Rirche bie trafen, bestätigt hatte; andererseits nun nicht helfen konte und fogar felbst nicht wagen durfte, bei einem refractaren Geistlichen bem Gottesbienste beizuwonen. Lafapette forderte dringender, ber Ronig solle bie refractaren Geistlichen, die in beffen Rabe waren, entlagen. Der Konig, um biefer firchlichen Berlegenheit zu entgehen, wolte am Montage in der Charwoche sich nach St. Cloud begeben und bie beilige Woche außer Paris zubrin-Die Jacobiner behaupteten, biefe Reife hange mit einem Fluchtplane zusammen. Schon hatten die Cordeliers beschloßen, offentlich ben Konig bei ber Nation anzuklagen, weil er von te fractaren Geistlichen in seiner Kapelle Messe lesen lage; ja! ein Blat in biesem Sinne, ber orateur du peuple, verlangte, man folle einen Preis auf ben Ropf bes Roniges fegen, wenn er wirklich die Reise zu unternemen mage. Darend Lafapette, bem sich ber Konig einige Zeit hingab, alles tat, um dem Ros nige den Weg nach St. Cloud burch bie Nationalgarde gu fis chern, war Danton an ber Spige ber Corbeliers im entgegen: gesetten Sinne bemuht. Als nun Lafapette am 18ten Upril gegen 11 Uhr Bormittag burch bie Jager ber Nationalgarde und die Reiterei, auf welche er fich verlagen zu konnen glaubte, bie

Reife bes Ronigs beden wolte, ichmabten bie Pobelhaufen auf die Wagen der koniglichen Familie und bedroten besonders bie Alle Anstrengungen Lafavettes und Baillys waren Ronigin. Man biente ihnen nun mit gleicher Munge, wie umsonst. sie sie früher ausgegeben hatten; die Nationalgarde rief: ja siz wiße, baß sie die Gesetze verlete, aber bas Bol des Boltes. fei ja, wie sie selbst gelehrt, das hochste Geset und nur diesem gehorchten fie, indem fie nibrere Gefege verlegten. Lafapette verlangte von der Municipalität die Bekantmachung des Mar-Danton hinderte es. Lafanette wolte nun bie tialgeleges. treuern Teile der Nationalgarde gegen den Pobel und gegen bie mit biesem gemeine Sache machenden Nationalgardisten füren, aber biese treuern Teile giengen auch über. 3wei Stunden mar bie königliche Familie in ihren Wagen in augenscheinlicher Lebensgefahr vom Pobel umringt. Die Reiter der Nationalgarde bieben nicht ein, als Lafanette es endlich befahl - bas Bolt riß seine Ubjudanten vom Pferbe und entwafnete fie - er fulte sich endlich machtlos und bat ben Ronig, sich wider in bas Schloß zu begeben, weil feine Reife unmöglich fei.

Um 19ten Upril erschin ber Ronig in ber nationalver=' famlung, fette auseinander, wie er alles mogliche getan, um das Bertrauen der Berfamlung zu gewinnen — nun aber habe er nach St. Cloud zu reifen gewünscht, bas Bolf habe ihn baran gehindert und es sei notwendig, daß ihm die Bersam= lung die Möglichkeit ber Reise verschaffe, weil sonst jederman glauben werde, er fei gefangen. Es ward nachher aber von ben Stadtbehörden erklart, fein Mittel gebe es, bas Bolf gu= friden zu stellen, als bie Entfernung der refractaren Geiftlichen aus der Mahe des Roniges. Inzwischen hatten fich nach Mira= beaus Tode deffen personliche Gegner unter ben Jacobinern, in wie fern sie sich noch nicht entschiden fur die Republik erklart hatten, also namentlich die beiden Lamethe und ihr Unhang, mit Lafayette und mit ben 89ern vereinigt und bildeten eine neue Macht gegen die Republifaner, welche Danton furte. Gie bewogen ben Konig zu energischen offentlichen Behauptungen, baß er frei fei, um uble Auslegung ber Borgange des 18ten Uprile im Mustande und felbft in bem Reiche zu hindern. Diese

Partei Lafavettes und ber Lameths, bie fruher im Ginne ber Jacobiner gegen Mirabeau gearbeitet hatte, fie mar es jest noch allein, welche ben Konig ftutte und trug. Lafapette, um sich in seiner Macht an ber Spige der Nationalgarde wider einigerniagen zu befestigen, stelte sich, als wolle er seine Un: fürerstelle gang niderlegen - bie republicanischen Jacobiner, hoch barüber erfreut, taten alles mögliche, um die Nationals garbe abwendig zu machen — noch aber hatten boch noch zu vile Bataillone eine entschidene Unhänglichkeit, die andern wurden in biefer Stimmung mit fortgerifen, es geschahen Schritte Lafapette zum Bleiben zu bewegen und er ließ fich von neuem ben Gib bes Gehorsams schworen. Lafagette lofte hierauf die Compagnie, bie ihm am 18ten zuerst zu folgen verfagt, auf, formirte fie bann aber mit Weglagung von nur 14 Man von neuem. Der Konig hatte inzwischen die refrace tare Geistlichkeit von sich entfernt und war auch nicht nach St. Cloud gereift.

Bis zu dieser Zeit began almälig auch die lette Nachwirkung der Besigung der Meuterer von Nanzig zu schwinden.
Ueberal begannen wider Unruhen; den adeligen Officiren ward
der Gehorsam versagt; die Soldaten besuchten die Jacobiners
clubs; in den Städten des Reiches machte fortwärend der plunderungs und mordlustige Pobel Emeuten, wegen des Getraides
und Brodverkers oder aus Haß gegen einzelne Individuen und
aus dergleichen Gründen mehr. Die Hauptgeselschaft der Jacobiner in Paris hatte bereits 400 Tochtergeselschaften in Frankreich, und in der Hauptstadt war die Stimmung und Bewegung des Bolkes nach Mirabeaus Tobe ganz in ihren Händen.

Der König überzeugte sich, daß Lafayette und die lamethische Partei in Frankreich, selbst wenn er sich ihr hingeben wolte, täglich machtloser, die republicanische Partei tägelich mächtiger werde, und daß ihm also in Frankreich nur der Tod bevorstehe. Mit Ernst dachte er wider an die Flucht, die aber freilich sest schon schwieriger war als ein Viertelsahr früher. Eine eigentlich royale Neaction gegen die Ubsichten der Republiskaner bereitete sich nur noch außer Landes vor, indem der Prinz Conde von Turin nach Worms gegangen, wo sich nun ein

a remain

großer Teil ber von ihren Solbaten aus ben Regimentern gejagten abeligen Officire um ihn sammelte; auch andere Roya. liften fammelten fich aus bem Muslande bagu ober flohen aus Frankreich babin; und ein Bruder bes verstorbenen Mirabeau, ber Bicomte be Mirabeau fieng ichon an einen Teil biefer Emis granten kriegerisch zu organisiren. Der Graf Urtois reifte mit dem ehemaligen Minister Calonne von Turin im Mai nach Mantua, mo eben Raiser Leopold mar. Urtois mar babei von einem Grafen Durfort begleitet, ber erft im Upril ben frangofischen Sof verlagen und von Lubwig XVI. Die entschis benfte Weisung hatte, er moge Artois bewegen im Muslanbe Unstalten gu treffen, um wenn ber Ronig aus Frankreich flies be, wie er beabsichtige, ihn bann nachbrucklich unterftugen zu Leopold fol nun aber die Flucht miberraten haben. Un Leopolds Sofe folte bann, fo verfichern einige Memoiren, bie Berabredung getroffen worden fein, bag ber Raifer und bie Ronige von Sarbinien, Spanien und Preuffen zusammen 100,000 Man im Juli an die frangofische Grenze ruden la-Ben wolten, und ein Manifest folte, zusammen mit biefen fries gerischen Unstalten, wo möglich bes Konige Befreiung veran= Da aber biefem Plane burchaus feiner ber fpatern Schritte biefer Machte entsprach, so ist es warscheinlich, baß bergleichen bloß vorübergehende Entwürfe maren.

Nachdem die Jacobiner ihren Einfluß auf das heer und auch auf Bouille's heer wider mehr ausgedehnt hatten, durfte Bouille-nicht mehr hoffen mit seinen Leuten den König schüsten zu können. Alles hieng also von Mitwirkung eines dazu hinreichenden östreichischen Corps ab, und da der König hofte, es werde gleich nach Mitte Juni Verabredungen gemäß ein östreichisches Corps in wallonisch Lügelburg an die französische Grenze rücken, seste er den 20sten Juni zum Tage der beab-

fichtigten Flucht fest.

Warend der Hof mit diesen Entwürfen sich beschäftigte, hatte die Nationalversamlung besonders mit Colonialangelegens heiten zu tun, indem das Zerwürfnis zwischen Weißen und Mulatten in den Colonien, von denen jene sich bas Activbürgers recht allein anmaßten, immer weiter gieng. Darin waren in der

Nationalversamlung alle einig, daß ein plotliches Ausheben der Sclaverei nur mit der Vernichtung aller weißen Einwoner der Insel endigen werde, daß also die Emancipation der Schwarzm nur almälig stat haben könne. Allein den Mulatten wolte die democratische Partei durchaus das Activbürgerrecht verschaften, und am 15ten Mai ward ein Decret durchgesett, welches allen Mulatten, die von freien Eltern stamten, die Bürgerrechte einräumte — ein Decret was, wie wir weiter sehen werden, blutige Früchte trug.

Im pabstlichen Gebiete hatte auf furze Beit ber Burger Brieg geruht badurch, bag aus allen pabsilichen Drtichaften De putirte jufammentraten, um uber eine Ginigung ju unterhan: Sie legten sich aber balb ben Titel bei: Wähler bes Departements Baucluse, bes 84ten von Frankreich - worauf fofort bie bem Pabfte treu bleiben wollenden ausschiben und im Dorfe St. Cécile eine besondere Berfamlung bilbeten. Die vom Pabfte abfallenbe Partei bemachtigte fich ber geifilis den Guter; nam mittelft biefes Bermogens Golbtruppen, größtenteils Deferteurs aus frangofischen Regimentern, in Golb und hatte so 3000 Man und die Nationalgarde — auch die von St. Cecile rufteten fich und namen ein Paar taufend Man in Cold. In bem ben Pabfte treu geblibenen Teile wurden aber ein Paar Manner, bie von ba ju ber Bersamlung nach Avigon übergegangen waren, umgebracht; dies veranlafte ben Wiberbegin des Rrieges. Beide heerhaufen schlugen fic am 19ten Upril bei Sarian und die Avigoner figten; bet Sig ward mit ben furchterlichsten Graufamkeiten und Plun. berungen gegen bas beim Pabfte ausharrende Gebiet verfolgt; aber auch ber Unfurer ber Avigoner ward von feinen eigenen Leuten, die fich gegen ihn emporten, erschoßen. Stelle trat ein gewiffer Jourban, ein Man ber vom Schmuge geln lebte, ber am 6. Dct. 1789 mit in Berfailles gemefen war und bort ben ermorbeten Gened'armes die Ropfe abge= hadt hatte, um fie auf bie Spiege zu fteden, weshalb er le coupetête hieß. Seche Wochen lang versuchte Jourdan vers gebens fich ber Stadt Carpentras zu bemachtigen, rings marb alles verwüstet; die Soldaten hefteten an ihre Sute große Bets

-

tel mit bem Ehrentitel: Tapfere Rauber ber Urmee von Bauscluse. Alles lüberliche Gesindel der Umgegend weit und breit schloß sich dieser furchtbaren Bande an.

Inzwischen hatte sich die Wählerversamlung in Avigon veruneinigt und ein Teil berselben kam zu Jourdan's Armee, an beren Spize sie als Herren des Landes auftraten und Avigon selbst in Contribution seten wolten. Die zurückgesblibenen verweigerten diese. Jourdan drote mit Plünderung — die in der Stadt consiscirten das Vermögen der zu Jour. dan gegangenen. In den gebirgigen Gegenden Venaissins hatte sich inzwischen ein Heer zum Entsatz von Carpentras gebildet und war eben bereit gegen Jourdan heranzuziehen als die Nastionalversamlung von Frankreich eingris.

Um 4. Mai ward nach genauerer Durchsicht ber Abref: fen ber Ginwoner bes pabstlichen Gebiets gefunden, daß im Grunde nur der fleinste Teil deffelben Bereinigung mit Franks reich wunschte, bie meiften nur Schut - und fo warb ber Untrag bes Musschußes, welcher die Bereinigung verlangte, verworfen. Der Pobel mar mutend auf dies Decret und am 24ten ward ein neuer Untrag gemacht wenigstens Avigon gu Much biefer Untrag mard verworfen, aber bie Jacobiner verlangten nun Bermittelung zwischen ben brei in Avigon und Benaissin streitenben Parteien. Damit murben Lescene, Berninac und Abbe Mulot, alles Jacobiner, beauf. tragt. Sie vermittelten am 14ten Juni dahin, bag alle Feind. sellgkeiten sofort aufhorten, die Besoldeten entlagen, die Befangenen frei gegeben wurden. Die Bahler bei Jourdan mur= den als rechtmäßige Wahlversamlung für bas pabstliche Gebiet anerkant und Beatribes folte ihr kunftiger Berfamlungsort Um 4ten Juli erhielt biefer Bortrag bie Bestätigung der Nationalversamlung und frangosische Regimenter besetzten abermals das pabitliche Gebiet.

In Beziehung auf die beeinträchtigten deutschen Fürsten hatten sich bis zum 13ten Marz viere, nämlich die Herzöge von Würtemberg und Pfalz : Zweibrücken, sodann der Prinz Mar von Pfalz = Zweibrücken und der Fürst von Leiningen bereit erklärt, Entschädigungen annemen zu wollen, mit ihnen ward

über ben Betrag ber Entschäbigungen unterhanbeit. Die übri= gen Fürsten wolten sich auf teine Bergichtleiftung einlagen, fonbern suchtenihr Recht. Den Bischoffen wolte man ohnehin feine Entschäbigung fur ihren Berluft leiften. Diese Ungeles genheit stund also gegen die Mitte bes Sahres 1791 noch auf bem alten Standpuncte. Um biese Zeit sah nun aber die Bersamlung ihr Wert als zimlich beendigt an und bes fcbloß zum Berbfte, bis wohin vollends bie neue Berfagung als vollendet betrachtet werden konte, auseinander zu geben. Bu biesem Entschluße brangten sie insolente Udreffen aus allen Provinzen, wo die Sprecher der Clubs neue Bahlen wunschten, um felbst in die Nationalversamlung einzutreten. Wile Deputirte munichten auch nach langer Ubwesenheit gu ihrer Seimat und zu ihren Geschaften gurud zu feren. Mai ward bem gemaß noch bas Decret auf Untrag ber Republicaner, welche eine gang neue unter ihrem Ginflufs ermablte Rammer munichten, gefaßt, daß feiner der vorhandenen De= putirten zur nachsten Legislatur wider gewählt werden konne und bis zum 5ten Juli wurden die Wahlen für die nachste Legislatur im ganzen Reiche begonnen. Gin anderes Decret welches die Republicaner burchfesten bestund barin, daß alle Officire der Armee nochmals schriftlich ihr Chrenwort geben folten, ben geleisteten Burgereib halten und alles, mas zu Um= fturg der Freiheit von Frankreich fei, bekampfen zu wollen. Dadurch hofte man die abeligen Officire vollende aus ber 21rs mee zu entfernen, und um boch auch etwas gegen ben Prinzen Conde zu tun, ward er zur Ruckfer nach Frankreich ermahnt, ober wenn er bas nicht wolle gur Entfernung von der Grenze und ber Erklarung, daß er nichts gegen bie Constitu= tion unternemen wolle. Wolle er beides nicht, so solle er als Rebell betrachtet und als Hochverrater gestraft werden.

Inzwischen war der Termin herangeruckt, den man früster für die verabredete Flucht des Königs bestimt hatte. Mont=medy war als nächstes Zil der Flucht bezeichnet. Hier solte sich Bouille's Corps um den König sammeln, und es war dem General gelungen, ohne Aufsehen zu erregen einen großen und zwar gerade den zuverläßigsten, vornemlich aus Deutschen und

5-001

Schweißern bestehenden Teil berfelben fo aufzustellen, bag Monte medy rafch in etwa zwei, hochstens brei Lagemarschen erreiche Bouillé hatte bahin ben Weg über Rheims dem Konige vorschlagen lagen; biefer aber mahlte die Seitenstraße über Barennes, weil er in Rheims gekyont und von vilen Um ben ausersehenen Weg einigermaßen gu ffe gekant war. chern, stelte Bouille mehrere militarifche Posten auf, und um burch diese Borbereitungen feinen Argwon zu erregen, gab Bouille vor, er erwarte eine Gelbsendung aus Paris. als die meisten Vorbereitungen getroffen waren, hatte Bouille einige andere Officire mit ins Bertrauen gezogen, weil er ihrer gur Musfürung burchaus beburfte; außer feinen Gohnen waren bis dahin nur der Baron von Goguelat, ber bas Bers trauen der Konigin besaß, und der Dbrift Herzog von Chois feul = Stainville, welchen Bouille besonders zu geheimen Gen. bungen brauchte, eingeweiht worben, nebst bem Dbriften Gra= fen Damas und bem Sauptmanne Dandoins in St. Menehould. So klug aber auch Bouille seine Magregeln getroffen hatte, so unklug traf ber Sof bie seinigen, und am Enbe scheiterte bas gange Unternemen zum Teil an ben Rucksichten, die man für eine Rammerfrau num. Ueberdies follen am Sofe vile nicht eingeweihte, daß etwas wichtiges vorbereitet werbe, gemerkt; jeder mit den Berhaltniffen befante foll mit zimlicher Sicherheit, daß ber Konig fliehen wolle, ichon zu. Die hofleute betrachteten bie Flucht bes vor gewust haben. Konigs als eine Belegenheit ihr Glud zu machen; jeder munichte in diesem Sazardspile eine Nummer zu besetzen, und die Bewegung, welche burch die vilen Mitwißer entstund, mar fo, daß sie keinem nahet stehenden entgehen konte. bie Fürer aller Parteien waren am Ende intereffirt, der Abreife unmittelbar nichts in den Weg zu legen. Die Aristokraten hoften, ber Konig folle fich retten. Die Lameth'iche Partei mochte annemen, daß ber Konig um so mehr in ihrer Gewalt fei, wenn er fliehe und aufgehalten werde; die Republicaner konten keine erwünschtere Förderung ihrer Absichten benken, als wenn ber König floh.

Für die Abreise aus Paris hatte man die Nacht vom Le 0's Lehrbuch der Universalgeschichte. Band IV. 46

19ten gum 20ten Junt bestimt. Gine vertraute Rammerfrau erfrankte vorher; man hatte aber nicht bie Energie, ohngeach. tet fo wichtige Bestimmungen auf bem Spile ftunben, dafür ju forgen, daß fie ihre Dienstreihe wenigstens icheinbar bielt; eine andere Kammerfrau, der man sich nicht anvertrauen wolk, und bie auf irgend einem gewaltsameren Wege unschablich : machen, man wider die Energie nicht hatte, bekam fo ben Dienst in der bestimten Nacht, und man anderte lieber die getroffene Bestimmung, und ichob bie Abreife auf 24 Stum Da Bouille von biefem Aufschube noch rechtzei den hinaus. tig benachrichtigt warb, wird behauptet, letterer habe bas glid liche Entkommen nicht gehinbert; allein wo vile gemein fcaftlid und geheim zu handeln haben, trit ichon burch die Abndune ber Möglichkeit eines Schwankens, einer Unsicherheit in ben getroffenen Berabredungen ein Bewustsein ein, welches die ju biefen Dingen notige unbefinliche Rraft und Entschidenheit beidt.

Noch war in Paris ber alteste Bruder des Könige, der Graf von Provence. Um bei der Flucht die Wagen nicht zu zalreich werden zu laßen, muste dieser einen andern Weg und zwar den nach Ryssel nemen. Er sowol als seine ihn begleitende Gemahlin und Herr von Avarai, der mit ihnen mar, erreichten mit Husse eines durch Radiren passend gemachten Passes glücklich die östreichische Grenze; auch der Obrist Graf Ferssen, der das französische Regiment des Königs von Schweiden commandirte, und für den Hof den größten Teil der in Paris nötigen Vorbereitungen getroffen, namentlich den Reissenagen besorgt hatte, entsam dann auf andrem Wege.

Die Stunde zwischen 11 und 12 am 20ten Juni Abend war für die geeignetste für die königliche Familie, um bes Schloß zu verlaßen, erkant worden. Rurz vorher brachte Fran von Tourzel\*) die beiden Kinder des Königs an eine Eck des Corousselplages in einen Mietwagen, auf welchem ned Graf Ferssen als Kutscher saß, um hier den König und die Königin- zu erwarten. Um Mitternacht kam der König von

-17100/1

<sup>\*)</sup> Die als abelige russische Dame, als Frau von Korff mit ihre Familie einen Pass hatte, auf welchen die tonigliche Familie mit ihr reisen wolte.

einem Garbebucorps Graf Walory begleitet, bie Princessin Elisabeth von einem zweiten, einem herrn von Malben, bie Ronigin von einem britten, einem herrn be Mouftiere gefürt, alle in burgerlicher Rleidung, bei der ermahnten Mietkutsche Sie maren noch beim Musgange aus dem Schloghofe Las fayette begegnet, aber unerkant an ihm vorübergegangen. bem Tore St. Martin hielt ber Reisewagen unter Dbhut eines beutschen Bebienten. Ferffen brachte gludlich die tonigliche Famille in benfelben; und ungehindert gieng bie Reise fort, nache bem fich Graf Ferffen von ben übrigen getrent hatte. ben drei Garbeducorps folten zwei ben Wagen bes Ronigs (einer zu Pferde, einer auf bem Bode) als Bebiente begleiten; bet britte, Graf Balory, folte bei jeder Station vorausreiten, bie Pferde bestellen und bie Officire ber aufgestelten Ravalleries Detachements, sobald man fie erreichen murbe, hinreichenb Gludlich kam ber Reisewagen burch Chalons und apertiren. erreichte circa um 4 Uhr des Nachmittags Pont Sommevelle, mo ber Ronig ber Berabrebung gemäß ben erften Ravallerlepoften erwartete. Man fand weber bies Detachement Sufaren, noch ben herzog von Choifeul, noch Goguelat, ber bann rafch hatte voraneilen und bie anderen Officire hatte avertiren follen. Das Gefül gludlich gewonnener Sicherheit verwandelte fich schon in Besorgnis. Die Susaren waren am Morgen erschis nen; ihre Erscheinung hatte einiges Auffehen erregt, weil bie Landleute fürchteten, es fei ein Executions = Detachement megent rudftanbigen Grundzinses; und ber Officir, ber bie Truppe fürte, war baburch angstlich geworben und zurud gegangen, wodurch er naturlich bas Aufsehen nur vermehrte. Auf andes rem Wege zurudmarschirend hatte Choifeul auch ben Unfürern ber Dragoner, bie in St. Menehoulb und Clermont unter Danboins und Damas aufgestelt waren, bie Beforgnis mitteilen lagen, der Konig moge gar nicht kommen; ein neuer Auschub mos ge eingetreten fein: Alle Borbereitungen an biefen Orten waren verfaumt; Choiseul war auf bem Wege zu Bouille zurud. Alles Lamheiten, bie nicht vorgekommen fein wurden, wenn nicht vom Sofe aus ichon einmal ein Aufschub angeordnet Es schloß sich abes an diese Umstände bann worden mare.

bas entscheibende Unglud an; namlich in Barennes folte ber Ronig Pferde finden, die ber jungere Bouillé bort, ohne daß ein anderer barum muste, in Bereitschaft bielt, und nicht eher aus dem Stalle furen lagen folte, bis Goguelat ihn be= nachrichtigt hatte. Da nun Goguelat feine Dachricht brachte, war auch hier nichts vorbereitet. Dhne biefen Bufal murde bas Erkantwerben bes Konigs auf zwei Stationen vorher feine Hinderung mehr abgegeben haben. Die Unkunft nams lich ber Dragoner, der Durchmarsch ber Susaren hatten bes reits am 21ten Morgens in St. Menehould alles mit Unruhe erfült, in ber gangen Gegend Spannung verbreitet. ohnerachtet war ber Wagen bes Ronigs auch hier ohne Aufenthalt paffirt; nur fiel bem Postmeister Drouet in St. Mes nehould die Aehnlichkeit bes Mannes im Wagen mit bem Porrait bes Konigs auf ben Uffignaten auf, und als er Dan: boins mit Balory in eifrigem, rafch abgebrochenem Gefprache fab, combinirte er weiter, und teilte fo wie der Bagen abge= faren war, seine Bermutung seinen Mitburgern mit, welche fofort in größter Aufregung waren. Er felbst und ein gemiffer Guillaume, ber mit ihm im Dragoner : Regimente Cons be gebient hatte, machten fich fofort auf ben Beg; Burger musten bie Dragoner zu gewinnen, und nur ein Dacht meister, Le Gage, enteam gludlich nach Clermont, um ben Grafen Damas zu benachrichtigen. Drouet erfur unterwegs von ben gurudreitenden Postenechten, bag ber Magen weiter nach Barennes sei, und eilte auf Rebenwegen nach, ohne erft burch Clermont zu reiten. Auch in Clermont gewannen bie Burger bie Dragoner, und Damas konte nur mit wenigen treubleibenden Leuten bem Bagen nachfegen. So kam also ber Konig nach Barennes, wo ber jungere Bouille jene oben ermahnten Reisepferde bereit haben folte; aber, ba ihm bie no: tige Benachrichtigung nicht zugekommen war, nicht bereit hatte. Goguelat hatte gewust, bag Bouillé und bie Pferde in einem Wirtshause jenseits des Misne waren, und fruher verabredet, daß sie zu rechter Zeit in ein Geholz vor der Stadt dieffeits ber Misne gebracht werden folten, wo fie ber Konig erwarten mus= Co muste ber vorauseilende Garbedu= te; aber nun nicht fand.

corps in bie Stadt felbft reiten, nach ben Pferben berum fragen, und unterbeffen tam ber Bagen und fur, mas fich nun nicht binbern ließ, bor bem Doftbaufe bor. Drouet tam balb bierauf an, vief, ber Ronig fel in bem Bagen, bie Doft-Enechte folten nicht weiter faren. Diefe aber murben boch gum Kortfaren bewogen, und man tam bis jum Tore an ber Brus de, mo fcon Drouet mit gleichgefinten ftunb, und ben 2Bas gen anhielt, marend auch fofort bie Sturmglode ertonte, und ber proeureur de la commune, ber Geifenfieber Sauce, fich ber Reifenben gemiffermagen bemachtigte, inbem er erflarte, ba man fie fur bie tonigliche Ramilie balte, tonten fie nicht fofort meiter reifen. Ingwifchen mar auch icon bie Dationals garbe bes gangen Ortes unter ben Baffen ; bie Sufaren Bouille's aber lagen in bem fleineren Stabtteil jenfeits ber Miene, und ibre Officire faben fich balb in ihrem Birtebaufe felbit bela= gert. Gie arbeiteten fich bor bas Tor burch , und eilten nach Stenap um ben alteren Bouille ju benachrichtigen. Diefer furte bann bas Regiment Royal - Allemand in rafchem Trabe auf Barennes.

Unterbeffen maren Choifeul und Goguelat, bie von Pont Commevelle aus einen anderen Weg genommen, nach Barennes getommen mit etwa 40 Sufaren ; Damas tam mit eis nigen treuen Leuten; - fie wolten einen Berfuch machen, ben Ronig burchauschlagen; biefer mar bagegen, aus algemeis ner Blutichen und weil er auf bes alteren Bouille Untunft mit bebeutenberer Dacht martete. Berr Sauce bielt ibn bis Tagebanbruch auf unter bem Bormenben, nachbem er fich bon ber Richtigfeit bes Paffes überzeugt hatte: ber Bagen muße bei ber Spannung, in welche bie Umgegend verfest fel, eine Cauvegarbe von Burgermilig jugeteilt erhalten. Unterbeffen aber verrammelten bie Burger bie Misnebrude in aller Beife, und Taufende von Landleuten ftromten bewafnet aus ber Um: gegend gufammen. Go mar noch ber Buftanb, ale Lafapette's Mbjubanten, Ramoeuf und Baillon, antamen, und ein Mrs refibecret ber Dationalverfamlung überbrachten.

In Paris hatte bie Flucht guerft entbedt ber Urgt bes Dauphin , welcher Bailly und Lafapette benachrichtigte; burch

bleso erhielt bie Nationalversamlung Nachricht. Die Partei ber Lamethe und Lafapettes behandelte in ber Nationalverfams lung, in welcher sie biesmal burchaus bominirte, die Flucht bes Konigs als eine Entfürung burch Ariftrokraten. Die Das tionalversamlung erklarte, daß zunachst feine Gewalt im Reis che vorhanden fei als bie ihrige, bag ber Ronig angehalten werben folle, wo man ihn treffe. Deputirte giengen fofort nach allen Grenzprovinzen ab, um alle Regimenter gu vereis bigen, daß fie nur von ber Nationalversamlung Befehle annemen wolten. Gegen biefe Art bie Sache mit Bugrunbeles gung einer politischen Fiction zu behandeln, tobte bie republicanische Partel zwar im Jacobinerclub, allein als Lafapette und fein Unhang bafelbst erschinen, erreichten fie auch bier nichts. - Der Konig war inbest, als bie ihm von Lafavette nachgesandten Officire ihm in Barennes bas Decret ber Ras tionalversamlung überreichten, und die grenzenlose Berwirrung in Paris schilderten, in seiner Gutmutigkeit leicht zu wider stanbelofer Rudter zu bestimmen. Schon gegen 8 Uhr Morgens ward die Rudreise angetreten. Die brei Garbebucorps in Feßeln auf dem Bocke. Erst nach 9 Uhr kam Bouillé mit bem Regimente bei Barennes an, und konte nun ben Konig, beffen Wagen auf bem Marsche fortwarend von Taufenden bewafneter, jum Teil freilich nur mit Miftgabeln und Gen= fen bewafneter Landleute umgeben mar, und einen bedeuten ben Borfprung hatte, nichte mehr helfen. Er gieng nach Cte nay zurud, und rettete fich mit allen nicht bereits arretirten beteiligten auf oftreichisches Gebiet.

Auf der Rudreise empsiengen überal ibie Municipalitäten ben König feierlich, und hielten Reben, in denen sie ihm die unverschämtesten Borwurfe machten. Der Graf Dampierre, der in der Nähe wonte und an den Wagen rie, um um die Gnade des Königs zu bitten, des Königs Hand kuffen zu dursen, ward vor des Königs Augen nidergeschosen. Erst als Commissarien der Nationalversamlung ankamen, trat beserer Schutz ein. Es waren Pethion, der zu der republicanischen Partei; Barnave, der zu der monarchischen Partei des Jacobinerclubs gehörtez und ein 89er: Latour-Maubourg.

Auf blefer Reife, im Unichauen bes unglutlichen Monarchen und feiner gamitie, mar es, bag Barnave enticiten fur ben Ronig gewonnen marb.

Am 25ten Juni kam ber König wider in Paris an; ohne alle Ehenbezeugungen; die Nationalgarde prafentiete nicht; die ungebeure Benichenmasse, burch welche sich der Wagen langfam in den Strafen dwegte, zeigte kine Art Aeliname. Wer vor dem Könige sein haupt entolöfte, ward vom Pöbel bedrot. Auf dem Piage Andwigs XV., wo der Jug Abends vor 7 Uhr ankam, starten einige bundert Menschen wirtend auf den Wagen zu; doch schuleten die Commissare zu bed schuleten zu bei bei dei Gardeducorps wurden in die Gestängnisse der Abtei gebracht.

Miles war gefcheitert, worauf ber Sof jundchft gerechnet batte. Es mar aber bamit gugleich ein weiterer enticheibenber Benbepunct in bem Gange ber Revolution eingetreten, benn bie Nationalverfamlung, von ber wir gefeben haben, wie fie querft bie gefetgebenbe Gewalt, bann bie Abminifration in allen mefentlichen Teilen an fich gerifen, batte nun auch bie executive Gewalt an fich genommen. Dag bas immer fo ift, bag biefe f. g. Gemalten fich in ben wefentlichften Puncten nicht trennen lagen ; bag wer bie eine enticbiben aufgibt, fie alle aufgibt; wer bie eine entfcbiben behauptet, fie alle bebauptet; und baf ba mo fie von verfchibenen Geiten mit gleider Energie angesprochen merben, fie fich alle in ihrer Untrens barteit auf jeber ber verschibenen Seiten berftellen, unb nur eine Trennung bes beberichten Terrans, nicht ber berichenben Gewalten eintrit, fab man bamale im Algemeinen fo menig ein, ale bie beichrantten Libergten fogar unferer Tage bavon an überzeugen finb.

Es icheint bier, wo von einem wifenschaftlichen Ergebniffe gewissermaßen ber Bevolution bie Rebe-ift, am Orte gu fein, von ber gestigen Bedeutung ber Erfcheinungen, bei wels den wir feben, ein algemeineres Utreil einzusscheren.

Die frangofische Revolution bilbet in ber Weltgeschichte eine Erscheinung, Die bis jest burchaus allein flebe; nicht in

bem trivialen Sinne, mo jebes einzig in feiner Urt ift; fon= bern in bem pragnanteren, bag felbst wenn man von ben mehr zufällig erscheinenben Ginzelheiten absiht, felbst wenn man ben algemeineren Character biefer Greigniffe faßt, fie boch nur schwache Unalogien mit anderem; was sich in ber Welt zugetragen hat, bieten. Die Menschen haben vilfach gehabert und Rrieg gefürt über ben eignen Borteil ober um bie Diberfpruche, die sich ergaben, wenn jeder seinen Borteil, oder was er bafur ansah, wolte. Much hat sich aus solchen Interessen einander freundlich verbundener ober feindlich gegenüberfteben= ber Einzelner wol eher auch schon ein Gemeinwesen heraus entwidelt, und man ift bann bei Fortgestaltung biefes Gemein= wesens unter einander zerfallen, und hat Parteiansichten und Parteiintereffen burch zu furen gesucht - bergleichen komt in allen Partien der Weltgeschichte vor; auch daß die Parteiun= gen aristokratischer und demokratischer Ratur maren, ift oft vorgekommen; aber alles das vergleicht sich bei mancher außeren Aehnlichkeit boch barum ber frangofischen Revolution nicht, weil biefe vilmehr baraus hervorgieng, bag bie Menfchen an ber naturlichen Entstehung und naturlichen Fortbildung bes Ge meinwefens verzweifelten; biefe naturliche Fortbilbung als ein Werk puren Eigennuges (was sie z. Teil wirklich geworben war) barftelten, und also eine Fortbilbung verlangten, welche frei mare vom Ginfluge bes Privatintereffes. Freilich grif bann auch hier bas Privatintereffe, bas Intereffe oft ber robeften, verwildertsten Menschenclassen ein, aber ber Gebante, ben man verfolgte, mar boch: bas Gemeinwefen folte construirt, folte fortgebilbet werben, gang abgesehen von bem Interesse, mas bie Einzelnen, welche biefes Gemeinwefen bilbeten, haben fonten - es folte conftruirt, folte fortgebilbet werden feinem Be= griffe gemaß. Diefer Begrif aber warb gefaßt nicht als ein concret Geistiges, als ein Bolkstum, was eben in eigentum= licher Beife aus bem Gefamtleben ber Ginzelnen hervorgieng, fondern als ein Abstractum: gang abgesehen von ber Ratur ber Einzelnen, also auch ber Boller, philosophicte man über die Matur des Gemeinwesens; ohne Rudficht auf biese und je= ne Beit, auf dieses und jenes Bolk folte bas Gemeinwefen nur

dem Gemeinwol und ber Menschenwürde (beibes in ber Art, wie man sie faßte, chimarische Dinge) gemäß entwickelt wers den, und diese Entwickelung gab dann als Resultat notwendig auch ein ganz chimarisches Resultat, den Stat in abstracto, der boch in concreto eine Darstellung haben solte.

Die man bagu gekommen feit ben Beiten ber Reforma= tion, besonders burch bie Bestrehungen zuerst ber Jesuiten \*); dann ber sich von Habsburg losteißenden Niberlander; bann ber Stuarts und bann ber Puritaner; bann wiber ber Sobbes sianer und Tories, und widerum ber ben antik heidnischen Denkweisen mehr und mehr zuneigenden whigistischen Gegner ber Vories, endlich ber an diesen Leuten und in der Opposition gegen ein bepravirtes Stats = und Rirchenwesen sich bilbenben französischen Philosophen — wie man burch die einander sich aufnemenden Bestrebungen aller biefer Leute bazu gekommen war, bet der Betrachtung menschlicher Gemeinwesen von den naturlichen Wurzeln biefer Gemeinwefen gang abzusehen, und sich in einer chimarischen Theorie zu verwickeln, ist fruher ge-Hier aber wollen wir vor allem anderen barauf zeigt worden. zurudweisen, baß schon in ber bloß wißenschaftlichen Entwickes lung biefer Richtungen ein stetes Fortgehen zu immer abstracter gefaßten Unfichten ftat fand, und daß die beiden letten Phasen Dieser Entwidelung in Montesquieu und Rouffeau zu erbliden Was aber bis dahin wißenschaftlich entwickelt war, folte in ber frangofischen Revolution practisch bewart werden; und in biefem Processe in praxi zeigt fich wiber dasselbe Fort= geben zu immer Ubstracterem, von montesquieuscher zu rous= feauscher, von dieser zu einer durchaus gewaltsamen, die Dis dersprüche, die Rousseau noch recht wol anerkante, tyrannisch negirenden Behandlung offentlicher Berhaltniffe; - ein Unbing, ein Gebankenbing, ber abstracte Stat und bas abstracte Gemeinwol folten allen naturlichen Unfangen bes States, fol=

<sup>\*)</sup> Man hat sich neuerdings gegen biese Darlegung Rankes wider fatholischer Seils gewert; man braucht aber nur Filmers Patrisarcha zu lesen, um sich zu überzeugen, daß im 17ten Jahrhuns bert gar kein Zweisel war über den weitverbreiteten demagogisschen, besonders in der Behandlung der Statswissenschaft des magogischen Einfluß der Iesuiten im 16ten Jahrhundert.

ten ben Privatintereffen und Privatrechten gum Erog entwickelt, hergestelt werden, und babei steigerte man sich in ber Unnatur und Gewaltsamkeit, bis endlich (wie wir weiterhin feben werden) biefer abstracte Stat nur Ginen Ropf, nur Ginen Willen zu haben und warhaft vorhanden gu fein fchin in ber terroristischen Berschaft Robespierres, biefes incorporirten, fleifchgewordenen Genius ber frangofischen Revolution, ber schon in allen vorangegangenen perverfen Richtungen bie Flügel zu Sprengung ber Puppe, als welche ihn bie historisch entwickels ten, natürlichen, gesunden Berhaltniffe umfiengen, geregt hat te, und ber biefe Puppe fprengte, als bie vorangegangenen Phasen ber frangofischen Revolution ben letten Rest gefunder Rraft, ben noch bas bort langft verrottete Ronigtum übrig gelagen, aufgezert hatten. Da trat es heraus bas Wertzeug Gottes, in beffen Dienft wiber eignen Willen auch biefe Musgeburt ber Solle, ber rachenbe Geift ber frangofischen Revolution ftund - es trat heraus, um fich fofort felbft zu verneinen; benn bas Wefen mas fich fur bas personificirte Gemeinwol aus gab, ward fofort erkant als fein eignes Gegenteil: als Gin= zelwille und Ginzelintereffe jund folglich nicht als Gemeinwol, fondern als Tyrannei — und bamit war es gebrochen; bas mit war bann aber auch bie Spige ber Revolution gebrochen, indem zuerst in ber Tat beutlich ward, bag es ein Gemein= wol ohne Ginzelwol, ein Staterecht ohne Privatrecht nicht gebe. Es war beutlich, biefer Stat, ben man wolte, war schlechthin nicht zu verwirklichen; - aber bis man zu biefer Rrifis tam, namentlich in ber Beit, bei welcher wir eben fteben, gab es in Frankreich im wesentlichen nur Ginen bewegenden Geift, nur Gin Wefen mas Macht hatte über bie Gemuter, nur-Gine Religion - bie Religion bes abstracten States mehr und mehr absorbirte diese Religion alles andere historisch vorhandene, fchnit ihm feine Marung ab, ober brach es mit Gewalt. Wir haben bie frangofische Revolution verfolgt bis zu dem Augenblicke, wo bie Nation alle in ber Souveranitat enthaltenen Gemalten an fich genommen; - wir werben bann feben wie ber Berfuch gemacht marb, mit einem Teile berfelben (aber als mit abgeleiteten, übertragenen) bas Konigtum

Wider auszustatten, wie bieser Versuch mit dem Untergange des Rönigtums endigt, und dann immer abstractere Formen des republicanischen Gemeinwesens hervorgehen; dann aber, als es zur Kriss, zum geistigen Resultate und Abschluß gekommen, trat auch dies wider den Menschen weder gleich schlagend in allen seinen Consequenzen noch allen in gleicher Auffaßung vor Augen. Die retrograde Bewegung war auch wider eine almäslige, und Parteien die nicht weiter mit zurückgehen wolten musten auf den verschibenen Stationen, die man von jenem Gipfelpuncte der Revolution rückwärts zu durchlausen hatte, ebenso immer von neuem bekämpft und geschlagen werden, als vorher die, welche dem Gipfel nicht weiter zustreben sondern Halt machen wolten mitten auf dem Wege.

Dies nun also ift ber eigentumliche Rern ber frangosifchen Revolution, daß die Auffagung des algemeinen gefel= schaftlichen Berhaltniffes ber Menschen, bie Auffagung bes States in abstracto auf ein Bolt eine sitliche Gewalt übte; in wie fern diefe Ubstraction im Grunde religiofer Mittelpunct bes Lebens ward, und im Namen biefer Religion, beren Ues bung allein noch als Bürgertugend gilt, wird bann allem Maturlichen ber Krieg gemacht bis man auf ben Punct tomt, wo die Wibersinnigkeit, bas Satanische biefer religiofen Bewegung offen am Tage ligt. Die ift in ber Beschichte in abn= licher Beife ein Abstractum, eine Chimare Gegenstand ber Sehnsucht, ber Unbetung, ber Aufopferung geworben, wie in der französischen Revolution bas, was man ben Stat nante - und die Energie, mit welcher die Frangofen diefe diaboli= fche Entwidelungsreise burchlaufen, und baburch rasch bie Delt, fo weit fie Mugen hat zu feben, von biefer falfchen Religion, ber sie bie Kinder ihres Wolkes, wie einem Moloch, als Opfer weiheten, befreit haben, verbient alle Unerkennung. Bunadift aber war es ber Sausvater felbft, ber eingefangen und jum Opferthier bestimt mar. Dag fich über bie volftandigere ober minder volftanbige Opferung noch Parteien ftritten, konte nur einen Aufschub, nicht bie Abwendung ber letten Rataftrophe bringen.

Bunachst schin bie Partei, welche bas minder volffantige

Opfer verlangte, welche, zufriben mit Berabsetung ber koniglis chen Burde zu einer erblichen Prafibentenftelle, ibem Ronige Leben, Titel, anståndiges Austommen und einen gemiffen Umfang übertragener Gewalt lafen wolte, burchaus die figende, benn ihr gehorten, wie der Maire von Paris, fo bie meiften Ortsvorstande der Stadte Frankreichs, gehörte der Generalcom= mandant der Nationalgarde und eine Mehrzal der Glider der Nationalversamlung an. Sie hatte in ben letten Tagen allt entscheidenden Beschluße durchgeset; bie ihnen entgegenftebenden Republikaner hatten als Mittel sich geltend zu machen fast nur Die Aufreizung zu Aufrur und Unruhe. Dennoch ftund Diefe fur den Moment herschende Partei ichon auf holem Boden, und Camille Desmoulins's barbarisches Wort als ber Ronig gefangen war: "Da das Thier in ber Schlinge fei, muße man es tod= ten" - bruckte weit befer bas im Bolke figende Bewustfein aus, als bie halbmonarchische Haltung Lafavettes, der Lameths Der Dichter Louvet, ber Marquis Condors und ihrer Freunde. cet und Briffot, die damas den machtigffen Ginfluß auf die Heberzeugungen übten, verlangten laut die vollige Abschaffung ber foniglichen Burde. Es war auch eine notwendige Folge ber Natur der Dinge, daß die Berwirklichung ides Syffemes, bem man in der letten Beit fich immer reiner genabert batte, weniger in ber nationalversamlung selbft, als in ben Clubs betriben ward; benn jene hatte noch zwischen bunten, mannichfaltigen Elementen gewaltet, und manchem berfelben ihre Un= Jest konte fie ihr eignes Werk nicht gererkennung zugesagt. fibren; benn jene Unerkennung ward von der Mehrzal der Glis der der Nationalversamlung als bereits gemachtes theoretisches Bugeständnis, als wolerworbenes Recht behandelt. Diese Rechte, welche durch den fruheren Gang der Verhandlungen erworben ju fein schinen, fanden nun ihre Berteidiger in dem monars chifch : gefinten Teile ber Jakobiner, bem die Stifter bes Club Breton alle angehörten. Die Nemesis strekte nun ihre Sand nach ihnen aus; benn sie, die bei dem Beginne der Revolution als die revolutionarfte Partei erschinen waren, wolten jest einen Dam gegen deren immer hoher steigende Fluten bilden; einen Dam, beffen Schwache nur ju bald an den Sag fam.

Republicaner wendeten sich mit ihren Bunfchen und Unsichten, da sie keine Hofnung hatten, in der Wersamlung sie sigreich geltend zu machen, in Flugschriften und Maueranschlagen an das souverane Bolt, innerhalb beffen die f. g. Activburger ichon als Aristofratie erschinen. Im Jacobinerclub errangen sie rasch das llebergewicht badurch, daß man in das Local, welches noch keine Tribunen hatte, bloße Zuhorer, auch Leute vom Pobel, guließ, die zwischen den Mitglidern Plat namen und nur die republicanischen Jacobiner unterflügten, die anderen mit ihrem Beschrei übertäubten, ober sie mit Gewalt hinaustriben. besuchten die constitutionel=gesinten Mitglider den Club nicht mehr. Unterdeffen konten die Republicaner nicht hindern, bag in bem Berfaren gegen den Ronig einigermaßen der außere Uns fand bewart, daß eine eigentliche, gerichtliche Untersuchung ges gen den Monarchen nicht unternommen ward; obgleich trot dem der Konig vollig als Gefangener gehalten, und ihm außer fruhmorgens nicht einmal ein Spaziergang im Garten der Tuis lerien gestattet mard. Man sandte 3 Commissare an ihn, und ließ sich von ihm Erklarungen erbitten über die Motive seiner Reise. Diese Commissare waren von der monarchischen Partei (Tronchet, d'Undre und Duport) und Barnave selbst fol die Erklarungen aufgesett haben, welche die monarchische Partei vom Konige ju erhalten munschte. Der Konig und die Konigin, die 3wecfs maßigkeit berfelben erkennend, unterzeichneten fie. Die Comités, welche man zu Bearbeitung diefer Angelegenheit in der Natios nalversamlung ernant hatte, erflarten am 13ten Juli: die Pers son des Königes sei den bereits angenommenen Artikeln der Conffitution zu Folge beilig und unverleglich; eine Absetzung und Bestrafung konne also erft eintreten, wenn ber Monarch eine mal wirklich aus dem Reiche gehe und keiner Aufforderung zur Rückker Folge leifte. Man fügte jest nur dem Artikel über die Unverletlichkeit der Person des Koniges Verwarungen hinzu der Urt: daß 1) der Konig abgesett sei, wenn er nach Beschwos rung der Constitution seinen Gid formlich zurückneme; 2) wenn er an der Spipe einer feindlichen Urmee auftrete, oder einen feiner Generale so auftreten lage, oder sich einem solchen Muf= trete nur nicht entschiden widersete; und daß 3), wenn der

König in Folge solcher Handlungen abgesetzt set, er einfacher Bürger werde, und als solcher dann in Unklagestand versetzt werden könne. Auf das strengste dagegen solle verfaren werden gegen alle diejenigen, welche "die Entfürung des Königes" begünstigt hatten. Diese Erklärungen der Comités wurden am 15ten und 16ten Juli trot des Widerstandes der Republicaner von der Nationalversamlung angenommen.

Für diese Riberlage in ber Berfamlung hielten fic bie Republifaner und ber von ihnen aufgeregte Pobel durch Gewaltsamkeiten schablos. Namentlich jog ein wilder Saufe am 15ten Juli Abende in den Jacobinerclub, und verlangte Abfas fung einer Abreffe an die Nationalversamlung im republikanis fchen Sinne. Briffot, Danton und La Clos, festen diefe in derselben Racht auf; und erklarten in ihr, die Unterzeichneten murben Ludwig XVI. erft bann wiber als ihren Ronig aner kennen, wenn eine algemeine Abstimmung gezeigt babe, daß die Mehrheit ber Nation felbst ihn wolle. Die Adresse ward am 16ten auf dem Altare des Baterlandes auf dem Marsfelde jur Unterzeichnung ausgelegt. Diese Magregel brachte an Dies fem und dem folgenden Tage den Pobel in Paris in die aus Berfte Aufregung. Um 17ten fand man ein Par Leute (es wird angegeben, es seien Invaliden gewesen) unter dem Altare des Baterlandes, wo sie ihr Fruhstuck in bequemerem Berffect verzerten; man schlepte sie als Spione zu einem Polizeibeams teten; hieng fie bann aber vor deffen Ture auf; ftecfte ibre Ropfe auf Piquen, und trug diese in der Stadt umher-

Inzwischen hatte Lafapette, als er von diesen Unordnuns gen hörte, die besoldeten Partieen der Nationalgarde aufges boten; als er selbst nach dem Mardfelde kam, ward er mit Steinwürfen empfangen. Wärend dessen forderten Regnault de St. Zean d'Ungely und d'Undré auf das bestimteste in der Nationalversamlung die Bestrafung der Mörder auf dem Födes rationsplaße, und sie setzten durch, daß das Aufrurgesetzt proclamirt, die rote Fahne auf dem Nathause ausgesteckt ward. Durch alle Straßen hörte man den Generalmarsch der Nationalgarde. Endlich Abends 7 Uhr war man so weit, daß die Municipalitit mit den Jägern und Grengdiren der Nationalgarde gegen den Foderationsplat marschiren fonte. Bon allen Seiten reg-Lafanette ließ zuerft einmal in die Luft ichies nete es Steine. Ben, um ju schrecken; aber als niemand fiet, verdoppelte sich ber Steinregen; mehrere Grenadire murden verwundet, da schoßen die übrigen scharf in den Haufen, und mehr als 100 Menschen fturzten teils verwundet, teils (etwa 12) tobt, weil jede Rugel in der bichten Menschenmasse treffen muste. Alles ergrif die Flucht; in wenigen Minuten mar der Plat leer, und alle Fürer der republikanischen Partei verfteckten sich in der nachsten Zeit aus Furcht vor einer Untersuchung. Robespierre war mehrere Tage unsichtbar. Da die sigende Partei aber ibren Sig unkluger Beife nicht zu volliger Bernichtung ihrer Wegs ner; namentlich nicht ju Schließung des nun von diefen Gegnern geleiteten Jacobinerclubs rafch benutte, erholten fich diefelben von ihrem Schrecken, und hatten in bemfelben eine gute Schule fur die Bufunft gehabt. Gie hatten einsehen lernen, mas fie bei größerer Energie hatten gewinnen tonnen, und hielten fpater be-Ber Stand.

Daß ber Jacobinerclub nun eine rein republikanische Gos cietat ward, war die Folge eines anderen Schrittes, den die in der Berfamlung dominirende Partei in biefen Tagen (vom 15ten Juli Abends an) getan hatte. In der Rabe des Loca= les der Nationalversamlung lag das Kloster der Feuillans, des= fen Gebäude zeither Raume dargeboten hatten zu den Sigungen der Comités der Versamlung und für die Canzleien. fammelten fich die monarchischen Jacobiner (sowol die, welche Mit= glider der Nationalversamlung waren, als andere) in der Kirche der Feuilland; die 89er hielten zu ihnen und man fliftete hier einen neuen Club, den Club ber Feuillans, jum Schut der constitutionellen Monarchie gegen die Republikaner. Den Sig des 17ten Juli kan man als die erfte Ginflußaußerung dieses Clubs betrachten; - aber da deffen Mitgliber nun die Betfamlungen ber Jacobiner nicht weiter besuchten, mard dieser Dr= gan der republicanischen Partei, und da die Filialclubs der Jacobiner in allen Teilen des Konigreiches, als fie von den Feuils land und von den republikanischen Jacobinern jum Unschluß aufo gefordert wurden, fast alle den letteren anhangig bliben, eine

Menge neuer Geselschaften fich bildeten und ben Jacobinern ans schloßen, mard ber Jakobinerclub ber von Anfang an im Bolke machtigere, und es ließ fich voraus feben, daß der Ginfluß der Feuillans mit dem Auseinandergehen der Nationalversamlung, in welcher fie herschten, sein Ende erreichen werbe. Mit neuem Mute erhoben die Furer der republicanischen Partei ihr Saupt, und biefe fah bas Bert ber Nationalversamlung, die neue Berfaßung von Frankreich, nur auch an: als ein Joch des Despotiemus, mas man fat der ersehnten Freiheit der Ration bes reitet habe. Die Lamethe, Barnave, Duport, maren nun Nas men, die der Bolfshaß so heftig verfolgte, wie fruher die decis birteften Ariftofraten. Dur im Berftoren mancher Refte des früheren hiftorischen Buftandes vereinigten fich dann und wann noch die Jacobiner mit den Feuillans, so als am 30ten Juli alle Ritterorden aufgehoben, als am 14ten Sept. durch Decret ber Nationalversamlung endlich Avigon und Benaissin für ver= einigt mit Frankreich erklart wurden.

Unterdeffen mar die Nachricht von der Gefangennemung des Koniges den fur feine Befreiung sich interessirenden Fürften Europas ein Donnerschlag gewesen. Ronig Fridrich Wilhelm II. war burch die Rachricht fo betroffen, daß er mehrere Tage in Trubsin versunken schin; er wartete aber die Erklarungen bes Raifers ab. Diese fanden am 6ten Juli von Padua aus fat. Leopold lud alle Fürsten Europas ein, die Sache des Roniges von Frankreich als die ihrige zu betrachten, und von den Fran= sosen die Befreiung des Koniges und seiner Familie auf der Stelle zu verlangen; sich ferner zu vereinigen zur Rache für jede weitere, dem Ronige jugefügte Beleidigung; und feine Ge= fete als in Frankreich gultig anzuerkennen, als die, welche der Konig, sobald er in voller Freiheit sei, selbst dafür erklaren Es war naturlid, daß diese Erflarungen die Natio= nalversamlung zur Borforge für einen eintretenden Krieg bemos Roch mehr muste sie aber dazu gedrangt werden, als Leopold, Fridrich Wilhelm und der Graf von Artois am 25ten August in Pilnit zusamenkamen, um weitere Maßregeln zu verabreben.

Bereits am 15ten Juli hatten ber preufsische Minifter,

- And Shopping

Herr von Blichofswerder und ber Farft Kaunit in Wien einen Tractat vorbereitet, ju Berbindung bes Raifers und Ronige, um vereinigt in die frangofischen Ungelegenhelten einzugreifen, sobald die Raiserin von Rustland ihren Friden definitiv mit der Burfei abgeschloßen hatte. Ruffischer Seits war bald barauf ju bem Congresse in Pilnis der Pring von Nagau als Ges fandter gekommen, und mit dem Grafen von Artois famen der Marquis Bouillé und Calonne. Um 27ten August ward eine schriftliche Zusicherung von Raiser und Konig unterzeichnet, in welcher beide, trot vorherschender fridlicher Unficht am bftreis difchen Sofe, dem Grafen von Artois erklarten: daß fie die anderen Machte auffordern wurden, gemeinfam mit ihnen gu Widerherstellung einer gerechten und billigen Berfagung in Frankreich zu wirken; baß sie selbst dahin arbeiten wolten, um diesen Zweck zu erreichen; daß sie Ludwig XVI. nicht eher als frei betrachten wurden, als bis er außerhalb des Machtfreises ber Rationalversamlung sei, und daß fie den elfaßischen Stans den ihre Rechte garantirten. Der Graf von Artois brachte die Erklarung dem Grafen von Provence nach Coblenz, wo beide bei ihrem Oheime, dem Churfurften von Trier, Alufname und die Erlaubnis zu Ruffungen gegen Frankreich gefunden hatten. Bald war durch die Prinzen, die sie drucken ließen, die Ers flarung in gang Frankreich befant, was den offreichischen Sof febr verfrimte.

Die Nationalversamlung, wie das Bolk in Frankreich, wurden durch die pilniher Erklärung aufs äußerste gereitt; die Anstalten zur Verteidigung wurden unverzüglich getroffen. Zusgleich aber waren in dieser Zeit die Electeurs in den verschides nen Districten zu neuen Wahlen berusen, und diese Angelegens heit erregte, da keines der Mitglider der constituirenden Verssamlung wider erwählt werden durste, algemeine Spannung, ins dem die Zacobiner alles aufboten, eine Versamlung ganz in ihrem Sinne zu Stande zu bringen. Auch Lafavette und Bailly, ohne durch irgend etwas dazu genötigt zu sein, legten ihre Stellen nider. Die letzte Zeit ihred Zusammenseins woltedann die Nationalversamlung noch benutzen, die von ihr gegesbenen Gesetze in Ein Corpus zu vereinigen; da aber diese Ges

seil einen sehr verschidenen Beiset legislatur waren und zum Teil einen sehr verschidenen Geist atmeten, kam man auf den Gedanken, sie zu revidiren. Allein hiebei konte sich die dazu ernante Commission gar schwer einigen, und so erklärte man bloß, daß zwar die Nationalversamlung das Necht habe, die Gesetze stets einer Revision und Abanderung zu unterwerken, daß man es aber als Sat der Statsflugheit feststelle, von diessem Rechte binnen 4 Jahren keinen Gebrauch zu machen. Im übrigen war die Zusammenstellung der bei dieser letzen Revission als gültig anerkanten Gesetzartikel bereits am 5ten Aug. vollendet, und ward mit der Erklärung angenommen, daß sämtliche Colonieen an dieser Constitution Frankreichs keinen Seil hätten.

Als die revidirte Verfaßung angenommen mar, ward sie am 3ten Sept. bem Ronige zur Sanction überreicht. ward er wider mit seiner koniglichen Gewalt, die man seit der Flucht suspendirt hatte, bekleidet und er erklarte, daß er die neue Constitution anneme und sich verpflichte, sie im Inneren aufrecht zu halten, so wie gegen bas Ausland zu verteidigen. Lafayette feste noch eine Umnestie durch für alle diejenigen, welche dem Konige bei feiner Flucht Hulfe geleistet, und am Tage nachher erschin der Konig wider in der Verfamlung. Seine Erflarung hatte ihm vile Bergen gewonnen. Die Mas tionalversamlung ordnete in einer spateren Sigung an, daß die besoldeten Teile der Nationalgarde von Paris in drei Linientes gimenter und zwei Jagerbataillone mit Beibehaltung boberen Soldes formirt werden solten, und daß der Konig eine neue Garde von 1200 3. F. und 600 3. R. erhalten, die 2600 M. Schweißergarbe aber beibehalten folle. Bald nachher am 30ten September 1791 ward die erfte nationalverfamlung feiers lich geschloßen.

Wenn man in Unschlag bringt, daß die Nationalversam= lung in ihren Hauptbewegungen nicht sowol durch die Entschlies fungen Einzelner, als vilmehr durch den Zustand der Geselschaft in Frankreich überhaupt, deren Gliderungen an einzelnen Man= nern nur Repräsentanten der ihnen einwonenden Geister fan= den, bestimt ward; daß neue, noch unbegriffene geistige Mächte in dieser Zeit in Frankreich rangen, könte man in Bersuchung kommen, die Individuen, welche diese Versamlung bildeten, nicht zu hart zu richten. In Vergleich mit dem, was solgte, erscheint sogar diese Versamlung noch als rechtlich. Demohnserachtet characterisitt sie völlige Gleichgültigkeit gegen die götliche Ordnung selbst sowol, als gegen die menschliche, in wie welt sie mit jener innig zusammenhängt. Die Eitelkeit und der Hochsmut des menschlichen Geistes war in der Geschichte auf wenig Puncten in gleichem Grade tätig, und nur der Andlick der furchtbaren Gerichte Gottes, die dies vermeßene Tun nachher über Frankreich herbeigezogen hat, lämt unsere Zunge, daß wir nicht da noch verstuchen, wo der Herr der Zeiten zertresten hat.

Die neue Berfamlung erofnete ihre Sigungen am 1ten Barend man die fruhere Berfamlung als cons October 1791. fituirende bezeichnete, erhielt diefe den Ramen der legislativen. Gie leiftete ben Gid auf die Conflitution, und wie fehr bie Jacobiner sich auch angestrengt hatten, überal die Wahlen in ib= rem Sinne zu leiten, maren boch, als fich almalig die vers schidenen Unfichtsmaffen unter ben Reprafentanten in ihren Ums rifen übersehen ließen, nur etwa 200 Jacobiner in der Bers famlung und bagegen etwa 260 die zu den Feuillans hielten. Bene bilbeten bie linke, diese bie rechte Seite. Die übrigen (bie Wersamlung bestund im ganzen aus 747 Deputirten) nanten die Jakobiner ihrer unentschidenen- haltung megen: die Gins Schlaferer; die Feuillans erhielten ben Beinamen: Die Ministes Unter diefen Ministeriellen traten befonders bervor Ras mond, Girardin, Baublanc, Dumas, Beugnot; da die damas ligen Minister aus dem den Feuillans befreundeten Kreise hervorgegangen, und die Erdeputirten Barnave, Duport und Allegander Lameth einflußreiche Bermitler fur diefe Partei mit dem Sofe maren, ubte die Partei anfangs bedeutenden Ginfluß. Unter den jacobinischen Mitglidern traten mehr und mehr durch Beiff und Energie die f. g. Girondins hervor, die man jo nante, weil die Saupter diefer Partei von der Gironde maren, nicht weil sie sich der Theorie nach damals in irgend etwas ausgezeichnet hatten. Bergniaud, Guadet, Gensonne, Isnard

(obwol Provençale), Brissot, waren die bedeutendsten Namen auf dieser Seite. Pethion, der Exdeputirte, ward Maire von Paris an Baillys Stelle, und auch er hielt zu dieser republicanischen Partei, die jedoch noch eine äußerste Linke hatte in dem Excapuziner Chabot, in ein Par jungen Gelehrten: Bazire und Merlin de Thionville, und in anderen. Die Elubs der Feuils lans, Jacobiner und Cordeliers erhielten aber nun noch größere Bedeutung als früher, da niehrere Notabilitäten der ersten Bersfamlung sie zum vorzüglichsten Terran ihrer Tätigkeit außersahen.

Unfangs ward die Stellung zum Sofe difficil, weil dies fer auf fein Benemen meditirt, und der Ronig die Absicht hatte, ber neuen Berfamlung burch feine nun anerfant übertragene Gemalt zu imponiren, und dadurch feine eigne Autoritat gu Die Berfamlung fandte 60 Deputirte, um dem Ros Er ließ fie nicht vor nige anzuzeigen, daß fie vereinigt fei. fich; ließ ihnen nur durch ben Juftig = Minifrer fagen, er fonne sie erft den nachsten Tag zu Mittag seben. Die Deputation war darüber aufgebracht, und als sie vorgelagen mard, sprach fich ihre Berfrimmung aus. Die Sache gieng aber weiter, ins dem schon in der Nationalversamlung ber Vorschlag gemacht mard, Repressalien gegen den Sof zu ergreifen, das früher beffimte Cerimoniel zu andern und den Konig fat ihn mit Sire und Majesté angureden und zu bezeichnen, immer nur roi des Français zu nennen. Much folte er nicht einen thronortigen Seffel, fondern einen Stul gleich dem des Prafidenten haben. hatten doch noch genug Mitglider hinlanglich naturliches Gefül, um sich folder Kleinlichkeiten zu schämen; auch erklarte der Ros nig auf das bestimteste, wenn man folde Uenderungen por= habe, werde er bloß Bevolmächtigte fenden, jo daß man am 6ten October alle diese Urmfeligfeiten fallen ließ, und Ludmig XVI. als er bann wirklich in ber Versamlung erschin, nicht nur mit Uchtung, sondern mit Enthusiasmus aufnam. Er fielte vor, wie besonders Fridensftiftung unter den Parteien und Befeffis gung des Reu = Organifirten Aufgabe ber Berfamlung fei. lein wärend er so ganz richtig angab, was man zunächst im Muge behalten muße, unterminirten Jacobiner und Cordeliers immer weiter den Boden, und der Finanzzustand, in welchem

man noch immer war, gewärte diesen Absichten nur zu vil gunftiges Terran.

Man hatte fich die letten Zeiten glucklich mit Uffignaten geholfen, da Steuern und Abgaben fortwarend zu geringem Be= trage und unregelmäßig eingiengen, und man unzälige außerors dentliche Ausgaben zu beffreiten hatte. Bis zum April 1792. vermehrte man auf diese Weise bie Uffignaten bis zu dem Be= trage von 412,000,000 Elr. Lange hatten sich die Uffignaten fo ziemlich al pari gehalten mit baarem Gelde; indeffen hielt doch jeder almalig mit seinem baaren Gelde moglichst an sich; die Geflüchteten hatten bedeutende Summen außer Landes gebracht; der kaufmannische Werker mit dem Auslande ließ fich nur gum Teil mit Papir beftreiten; in folden Fallen muste man baa= res Geld haben, und muste, um es zu befommen, almalig, da es immer feltener zum Borfchein fam, ein Ugio galen. dem Augenblicke an erschinen die Assignaten als im Wert ge= fallen, ohngeachtet dies nur in sofern der Fal war, als das baare Geld einen hoheren Wert erhalten hatte. Allein nicht, bloß der Stat, sondern auch einzelne Städte, hatten sich in der Not mit Papirgeld, mit einer Alrt Alffignaten zu geringes rem Betrage; reiche Privatleute, Die wie Fabrifherren vile 3as lungen zu maden hatten, mit Bons auf ihr haus gehols Diese Papire ersetten zum großen Teile die wirkliche Münze, so daß nicht bloß bei größeren Zalungen, sondern auch im fleinen Verfere das Metalgeld dem Papir Plat machte, und die Folge war, daß das Ugio auf baares Geld fehr stig. Man muste fast noch einmal so vil an Papiren zalen, um Metalgeld zu bekommen. Wer an das Ausland zu bezalen hatte, fieigerte den Preis seiner Waren im Inlande gerade um den Betrag des Ugio; also nicht bloß mehr gegen baares Geld, sondern bald auch gegen alle inlandischen Berkersartikel fielen die Uffignaten des States und noch mehr die der Stadte im Werte. In den nideren Klassen stig durch die so eintretende Teurung die Not warend des Winters 1791/1792 auf das furchtbarfte, und im Geleite der Not fam bas Bolf überal ju Raub, Ge= walttat und aller Art Unordnung. Das Bolk sehte wilkurlich bie und da Preise fur Lebensmittel, und nam, was auf ben

Martt fam, zu biefem wilkurlichen Preise weg; naturlich horte dadurch ber Besuch des Marktes auf; da plunderte man, wo man glaubte, daß Lebensmittel zuruckgehalten wurden. Zustand ward in den Provinzen grausenvol. Wo die Munici= palitaten dem Verbrechen fleuern wolten, richtete es sich wol gar gegen sie selbst; oder ihre Autorität ward doch verachtet. La sie aber die Organe ber Regirung waren, war diese überhaupt gelamt; und warend dadurch das ganze einflußreiche Berhaltnis der Feuillans zur Regirung in seiner Wirfung auf= gehoben ward, war dagegen "ber Jacobinerclub burch feine Fis lialgeselschaften überal leitende Seele der Bolfsbewegung. Selbst auf das heer erffrecten die Jacobiner fortwarend ihre Umtribe, und wie sie die als Menschenrecht proclamirte religibse Freiheit verstunden, zeigten sie burch tagliche Berfolgung ber treuen Unhanger der romischen Kirche, die freilich jest auch eine eigen= tumliche politische Stellung hatten.

Es hatte fich namlich bas feindselige Werhaltnis ju ben Emigranten bald naber bestimt, indem die Pringen des Saufes (mit Ausname bes Herzogs von Orleans und feiner Familie) gegen die Anname ber Constitution durch den Konig protestirt hatten \*). Der Konig, behaupteten sie mit Recht, habe nicht Die Volmacht, die Attribute der Krone ohne ihre Einwilligung zu veräußern. Diese Protestation riß Frankreich entschiden in zwei Salften, in bas Frankreich des alten und in bas des neuen Systemes. Jenes hatte seinen Mittelpunct in den ausgeman= derten Prinzen, zu benen die meiften vom Adel und vile Officire aus der Urmee fluchteten; diefes in der nationalverfam= lung. Die Parteien trenten sich entschidener auch dem Local nach; man sprach von einer France extérieure. aber das Spftem ber Nationalversamlung bisher nur durchge= fochten worden war im Rampfe mit hindernden Elementen, und diese mehr und mehr wegsielen, muste es selbst eine gewisse

Des Contrasics wegen füren wir an, daß der junge herzog von Chaitres, jesiger König der Franzosen, am 1ten Nov. 1790 Mitzlid des Jacobinerstuds geworden war, und bei der Aufname geäußert hatte, er schmeichte sich, daß sein Benemen das Wolwollen der Jacobiner, was ihn rure, rechtsertigen werde.

no ou Comic

Menderung erleiden. Belbe Parteien brauchten die Mittel, die ihnen zu Gebote ftunden, um fich zu arrondiren. Der Udel drote, diejenigen Edelleute, welche in Frankreich bleiben, fich nicht in Roblenz oder Worms um die foniglichen Prinzen sams meln wurden, fpater, wenn er fige, aus dem Adelftande aus= zustoßen. Die frangosischen Raufleute murden im Auslande in vilen Staten gehindert, nicht zugelaßen oder ftreng beobachtet; die Gesandten des Koniges und der nationalversamlung ver= nachläßigtz die ber Prinzen anerkant. Rurg! beide Parteien traten auf verschidenem Locale immer feindlicher aus einander, und für die emigrirte Partei bliben in Frankreich felbst nur die Beiftlichen, welche den Gid verweigert hatten, tatig und fuch= ten das Bolf gegen den neuen Zuffand der Dinge aufzuwlegeln. In den Gegenden, wo der Burgerstand nicht galreich, der Abel in einem patriarchalischen Berhaltniffe zu der landlichen Bevolfes . rung war, wie im Calvados, im Gevaudan, in der Bendée u. f. w. gelang es auch schon vilfach, gewaltsame Bewegungen hervorzubringen.

Bis zum 25ten November faßte in Folge dieser Berhalts nisse die Nationalversamlung den Beschluß, alle Geistlichen, die nicht dis Sage nach Publication des Beschlußes den Bürz gereid geleistet hatten, solten ihre Pension verlieren; und wo die Behörden als Ursache der vorkommenden Unordnungen res ligiose Motive warnamen, solten die Geistlichen sosort entsernt werden. Isnard hatte sogar verlangt, alle eidweigernden Pries ster solten aus dem Reiche gejagt werden. Schon ehe die Beschlüße gegen die Priester gesast wurden, war der Graf von Provence ausgesordert worden, zurückzuseren; widrigensals er seines Anrechtes auf den Thron verlustig gehen werde. Um Iten November war decretirt worden, daß die außerhalb der Grenzen versammelten Franzosen des Berrates am Baterlande verdächtig seien, und daß, wenn sie am Iten Jan. 1792 noch versammelt seien, ihre wirkliche Schuld angenommen werden solle.

Der König, wie er früher die alte Ordnung gegen die constituirende Bersamlung verteidigt hatte, suchte nun das Werk der constituirenden Versamlung gegen Bestimmungen der les gislativen, welche den Consequenzen der Versasung oder deren Artikeln selbst widersprachen, zu schühren. Dadurch trente er sich moralisch almälig auch von dieser Versamlung; und er und seine Gemahlin musten hald wider die beleidigendsten Zusruse hören.

beseitigenden Gründen der Zustand in Frankreich sich in steigen=
der Unseidlichkeit erwis, beschuldigten die Girondins deshalb das Ministerium und die mit demselben in nachster Verbindung steshenden Feuistans. Brissot, von Vergniaud und Guadet unterstützt, trat auf als Ankläger des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten, Delessart, der die Absicht hatte einen Congress zu veranlaßen, auf welchem mit den emigrirten Prinzen unterhandelt, und um ihre und des Adels Rückfer zu erlangen, sogar manches nachgegeben werden solte.

Borher noch hatte bie frangbfifche Revolution in entfern= teren Gegenden zu argen Gräueln gefürt. Die constituirende Werfamlung hatte, wie erwant worden ift, noch in den letten Tagen ihres Zusammenseins Avigon mit Frankreich vereinigt. Ludwig XVI. war burch feinen Justigminister, Duport bu Tertre, bestimt worden, bas Decret zu fanctioniren, weil ibm da= mals alles auf ein gutes Bernemen ankam; aber die Bereini= gung hatte bann in ber Wirklichkeit nicht schnel genug bewerf= stelligt werden konnen. Es waren in Avigon noch immer die pabstliche und die frangofische Partei heftig gegen einander. Einige von ber Gegenpartei überfielen den Secretar der Municipalitat, Lecuper; verfolgten ihn in eine Rirche und ermordeten ihn bier-Die Bolfspartei verftarfte fich nun in aller Stille, und am 30ten Oct. 1791 brach sie in wildem Aufstande aus. Sie schloß alle Lore und beseigte die Stadt. Jourdan an der Spife eines mutenden Saufens, holte alle zum Sode bestimten aus ihren Sausern und brachte fie, 60 an der Bal, im Stadthause zusammen. . Hier wurden fie bis zur Nacht gefangen gehalten ; ploglich brach der Pobel in das Gefangnis, und ermordete fie alle bis auf zwei, die die Möglichkeit gefunden hatten, sich zu verstecken. Um anderen Tage fand man sie, und brachte auch fie um.

Der andere Schauplot bes Grauels war St. Dominge,

- Coul

bamale eine ber blubenbften und reichften Colonieen ber Belt. Die Declaration ber Menschenrechte war von ben entschidenen Revolutionaren ber Nationalversamlung so verstanden worden, daß sie ihre Wirkungen auch auf die Negersclaven erstrecke; ohne eine solche Ausdehnung wurde die Declaration in Frankreich so bol gewesen sein wie in Nordamerika. Der Ubbe Gregoire, Brif. fot, Condorcet u. a. hatten geforgt, bag Taufende von com= mentirten Ubbrucken biefer Declaration nach ben Colonieen ge= kommen waren. Besonders bie farbigen Zwischenracen wurden baburch außerordentlich gereißt. Sie verlangten gleiche Rechte mit ben weißen Colonisten; was biefe verweigerten, indem fie mit Recht anfurten, dann werbe man alle Stellung zu ben Die Farbigen reizten nun aber felbst die Megern berlieren. Meger zum Aufstande, und als ein Mulatte, Dge, beshalb hingerichtet warb, fam es balb gur wirklichen Emporung. Man hat ben Aufstand ben Aufhehungen republicanisch = fran= zofischer ober englischer Ugenten zugeschriben. Es mogen ber= gleichen fat gefunden haben; zunächst aber war ber Haupt= grund das Berhaltnis ber Sache felbst. Die Reger hatten den Aufstand vorher im strengsten Geheimnis organisirt, und als bas Signal zur Ausfürung gegeben ward, war die ganze blus bende Insel, soweit sie Frankreich gehorte, mit Mord und Blut erfült. Einige wenige Pflanzer, retteten sich nach ber Cap= stadt ober nach bem spanischen Unteile ber Insel.

Uls die Nachrichten von diesen Massacren in Avigon und auf St. Domingo nach Paris kamen, dienten sie nur dazu, die Parteien heftiger gegen einander zu füren. So gab man dem Minister Delessart vorzüglich die Säumnis bei der Vereinigung Avigons Schuld. Der constituirenden Versamslung, welche schwach genug gewesen sei, die Geltendmachung der Declaration der Menschenrechte in St. Domingo nicht in Zeiten durchzusehen, gab man das dortige Blutdad Schuld; und man zog die einsache Folgerung, daß man das ganze System der Nevolution mit mehr Energie durchsüren müße. Dazu bedurfte man aber vor allen Dingen anderer Minister, und jene Gräuel gaben also der Klage der Girondins gegen die actuellen Minister nur mehr Nachdruck.

Die Leute, welche ben Ministern noch allein hatten wich: tige Dienste leisten konnen, die Feuillans, erlitten um diefe Beit burch die Gewaltsamkeit ber Jacobiner, die fich immer machtiger fulten, eine Niberlage. Merlin und Legendre madten namlich eines Abends im Jacobinerclub ben Borfchlag, doch ihre in ber Rahe verfammelten Gegner auseinander gu Mit Gabeln, Beilen, Stoden bewafnet, brangen ffe in ben Club ber Feuillans ein, und triben fie auseinander. Pethion, ber Maire, ber felbst im Interesse ber Jacobins war, sagte ben Feuillans als sie sich beklagten: "la loi von protège, mais le peuple s'est prononcé contre vous : c'est la voix du peuple que je dois écouter." Ueberdies maren bie Minister unter sich nicht einig; und bie Entlagung bes Minifters Narbonne burch ben Konig, um Deleffart von eis nem Gegner im Ministerium zu befreien, hatte die Feindschaft auch ber constitutionellen Partei gegen Deleffart zur Felge. Alls Briffot endlich den Bericht, ben er über Deleffarts mis nifterielle Tatigfeit abgefaßt, ber Berfamlung mitteilte, war fcon alles fo gegen diefen eingenommen, baß feine Berurteis lung keinem Zweifel unterlag. Seine Unflage warb am 10ten Mark 1792 beschloßen. Die anderen Minister reichten faft alle ihr Dimiffionsgesuch ein, und an ihre Stelle' trat nun ein Ministerium, mas gang aus Mannern ber gironbistischen Partei bestund: Roland, Clavière, Gervan, Duranton, Las cofte und Dumouriez.

Nur zwei unter biesen Ministern waren personlich bedeutende Manner. Der eine: Dumouriez, ein unruhiger Kopf, der früher mit der franzosischen Urmee in Corsica gewessen war, dann in Polen warend der vorangegangenen Unrusen Dienste geleistet hatte, hatte bisher nur eines geringen Bertrauens genoßen. Erst seit er in Berein mit Gensonne gesbraucht worden war, die in der Bendse ausgebrochenen Unrusen beizulegen, hob ihn die Gunst Gensonne's, der einer der Haupter der Girondins ward. Dumouriez war kühn und gewandt, und wie Mirabeau war er vor allem den Anforderungen des Augenblicks gerecht. Dabei war er aber von zu grosser individueller Beweglichkeit, um lange bei irgend etwas

auszuhalten. Der andere bedeutendere Character, Roland (be la Platière), aus Villefranche bei Lyon, hatte seine Bedeustung im Grunde durch eine geistreiche, heldenmutige, aber auf ganz unweibliche Bahnen geworfene und zur Carricatur einer römischen Matrone gewordene Frau, von welcher er abhieng. Er war in seiner Unsicht pedantischer Republicaner; so daß er zum Beispil als Minister sich nicht der hergebrachten Hoftracht unterwarf. Von entschiden republicanischer Richtung waren auch Clavière (ehemals Genfer Banquier) und Servan. \*\*)

Die erften wichtigen Berhandlungen unter biefem Mini= sterlo betrafen die friegerischen Ruftungen an ben Grenzen. Der hiplomatische Comité ber Versamlung, in welchem Briffot bominirte, hatte ichon fruber verlangt, ber Ronig folle bem beutschen Reiche anzeigen, baß in brei Wochen alle Ruftungen in ben deutschen Provinzen eingestelt werben musten; ber Ros nig folle ferner Unftalten treffen, um biefe Ertlarung notigen, fals mit den Baffen zu unterstüßen. Der Ronig hatte bann als Termin für die beutschen Fürsten ben 15ten Jan. 1792 gesett gehabt, und zu gleicher Zeit waren militarische Borbes reitungen getroffen worden. Die Berfamlung hatte 150,000 Man, welche in brei Urmeecorps formirt werben folten, und bie notigen Gelbmittel zu beren Aufstellung becretirt. Bu Un= fürern der drei Corps maren Lafapette, Ludner und Rochams beau ernant. Die ausgewanderten Prinzen bagegen murden in Unflagestand gesett; ihre Guter in Sequestration genom= men. Dem Raifer ward eine lette Frift bis jum 10ten Febr. gefest, um fich uber feine Ubfichten in Beziehung auf Frants reich zu erklaren. Alle feindseligen Meußerungen, welche bei diefen Berhandlungen durch Deputirte fat fanden, wurden natürlich von den Ministern des Raisers, so wie des Konigs von Preuffen an ihre respectiven Sofe berichtet. Friedrich Wilhelm hatte unterdeffen die Ueberzeugung gewonnen, baß unter ben Umständen des Augenblicks ein gewafnetes Eingreifen in die frangofischen Ungelegenheiten ber foniglichen Familie eher nachteilig als forderlich fein burfe; er schloß sich dem=

.

<sup>\*)</sup> Eigentlich war erst Degrave in bas Ministerium getreten; Seis van sam aber bald an beffen Stelle.

nach in seinem Benemen gegen Frankreich zwar bem Raffer gang an; boch fo, bag er biefem überal bie ersten Schritte ließ.

Die Forberung einer Erklärung hatte eine Beratung im Kabinet des Kaisers zur Folge, bei welcher ber Kaiser selbst zugegen war und wo man folgende Beschlüße faßte: 1) daß in allen östreichischen Erbstaten Kriegsrüstungen statsinden solten; und zwar solten sich 6000 Man im Breisgau sammeln, und 30,000 Man in Böhmen zum Nachrücken in den Stand gesest werden; in den Niderlanden stunden bereits 30,000 Max.
2) daß der frühere die dahin nur präliminäre Allianzvertrag mit Preussen besinitiv abgeschloßen werden solle; und 3) daß man auf die französischen Forderungen erst nach Abschluß dies ser Allianz, und dann gemeinschaftlich antworten wolle.

Die befinitive Abschließung ber Allianz hatte ben 7ten Febr. in Berlin ftat. Die Antwort an die Franzosen ward erst den 17ten Febr. in Wien abgefaßt, und noch an Beren Delessart geschickt. Der Kaiser habe die Emigranten in seinen Staten nur als fribliche Flüchtlinge gebuldet, und habe in biefer hinficht burch fein Benemen Frankreich nie bebrot. bie Declaration von Pilnig und ben fruberen Bertrag von Wien angehe, so hatten sie nur stat gehabt, um ben Konig von Frankreich bei seiner Unverletlichkeit zu schuten; nicht aber um positiv in Verfagungsangelegenheiten ber Frangofen eingugreifen. Go lange aber ber innere Buftand Frankreichs ftets wachsende, unruhige Bewegung zeige, muße man für die the nigliche Familie fürchten, und biese unruhige Bewegung rute nur von der republicanischen Partei her. Gegen diese Partei, nicht gegen die Constitutionellen, habe man fich verbunden, benn diese Partei sei durchaus gefahrdrohend und bedurfe des politischen Fanatismus.

Die Depesche, die hiese Erklärungen enthielt, war von Delessart, kurz vor seiner Versetzung in Unklagestand, am 1ten März der Versamlung mitgeteilt worden, und noch waren keine weiteren Schritte geschehen, als das neue Ministerium antrat. Un demselben Tage aber, am 1ten März, war Kaisser Leopold plötlich an einer Pleuresse gestorben, eben als Bisschofswerder am letten Februar in Wien angekommen war,

um das weitere zu verabreden. Destreich war nun blog verteidigend; das Reich ohne Haupt; der französische Hof eingeschüchtert.

Dumouriez und ber biplomatische Comité ber National= versamlung suchten Destreich und Preuffen noch getreut zu halten; Dumourieg's erfte Depesche aber ward von Raunig übel aufgenommen. Man betrachtete, und mit Recht, in Wien bas gange Ministerium als ein jacobinisches; vermid aber fategorische Erklarungen, wie fie Dumouriez gerade wolte. Enb= lich verlangte bas oftreichische Rabinet im April abermals: Sas tisfaction fur bie beutschen Furfien wegen ihrer Besitzungen im Elfaß und wegen ihrer in Frankreich gelegenen Diocefan= teile; Satisfaction fur ben Pabst megen Avigon und Benaif= fin; endlich bag in Frankreich Magregeln ergriffen wurben, um die Nachbarftaten vor ben Folgen ber bortigen unruhigen Bewegung ficher zu stellen. "Um den Machiavellismus Deft= reiche zu brechen" bestimte Dumouriez den Ronig, selbst an ben Konig Frang von Ungarn und Bohmen zu fchreiben. Die Untwort ließ alle Hofnung bes Fridens verschwinden, und am 20ten Upril Abende ward endlich von Frankreich ber Rrieg erflart.

Die Erklarung selbst schon regte ben Enthusiasmus ber französischen Nation auf. Die unruhige Bewegung hatte nun ein bestimteres Bil gewonnen. Man hatte das Gefül, daß der Krieg mit Destreich nur der Unfang einer Reihe von Kampfen sei. Inzwischen waren die früher decretirten Berteidigungsanstalten zimlich weit vorgerückt. Das eine Urmeecorps unter Rohambeau solte die Grenze decken von der Nordfüste bis Philippeville; das zweite unter Lasavette von Philippeville bis Weißenburg; das dritte unter Luchner von da die zur Schweiß. Im Süden stund ein viertes, kleineres Corps unster Mantesquiou, um sich nach Besinden der Umstände gegen Savoyen oder Katalonien wenden, und von da einbrechende Feinde abweren zu können.

Dumouriez, der überhaupt die Seele des Ministeriums war, setze, nachdem er die Kriegserklarung herbeigefürt hatte, durch, daß die Franzosen selbst die Offensive ergriffen, und den

Angrif der Destreicher nicht ruhig abwarteten. Er richtete seine Blicke auf die östreichischen Niderlande, die nicht längst erst gegen Destreich in vollem Aufstande gewesen waren; wo sich eine für Frankreich sehr günstige Partei einflußreich gezeigt hatte. Er hofte an ihnen eine um so leichtere Eroberung zu haben, als die Einwoner zum Teil französich sprachen, und badurch schon für französische Bildung und für französische Verschältnisse günstiger gestimt schinen.

Rochambeau's heer, 35,000 Man fart, folte bei bie fem Angriffe bie Hauptrolle übernemen; warend Lafavette mit einem Teile seines Corps, welches im ganzen 28,000 Dan fart war, von Meg gegen Namen vorzubringen hatte. Ben ben etwa 30,000 Man offreichischen Truppen unter bem Bergoge von Sachfen . Teschen war nirgends ein bedeutenderes Corps zusammengezogen; und ber Ungrifsplan Dumourieg's war gang verständig. Rochambeaus Unterfeldherren Biron und Dillon folten Ende April jener mit 10,000 Man von Schwantal (Balenciennes) auf Bergen (Mons), biefer mit 4000 DR. von Ryssel (Lille) auf Dorned (Tournai) vorgehen. Go verstan: big aber der Plan berechnet war, war boch biesmal bie Rechnung ohne ben Wirt, b. h. ber Operationsplan ohne den Beift im Beere gemacht. Biron tam am 29ten Upril bis in die Gegend von Jemappe, wo er dem Feld = Marschal Lieutes nant Beaulieu, der nur 3500 Man bei sich hatte, begegnete, und als diefer am 30ten Upril fruh die überlegenen frangoff schen Truppen angrif, flohen sie von einem wilden Schrecken erfaßt, und ließen funf Geschute im Stiche. Ebenfo floben Dillons Leute, nachdem sie bei Marquin zuerst am 29ten Upril Borposten zurudgebrangt hatten, ohne mit den 2 Bas taillonen und 4 Escabronen Destreichern, die ihnen bei weis terem Borgehen begegneten, nur ju fechten, mit Berlagung von 4 Geschützen bis nach Roffel zurud, wo sie ihren Gene= ral ermorbeten. Lafanette erfur in Bounines, mas geschehen war, und gieng nun ebenfals jurud. Rochambeau nam fei= nen Abschid; und die frangofische Armee verhielt sich fortan nur verteidigenb, bis Luciner im Mai bas Commando über Rochambeaus Corps übernam. Diefer vereinigte am 17ten

Samula

Mai einen großen Teil seiner Urmee bei Werwyk, und drang am 18ten nach Meenen (Menin) und Kortryk (Courtrai) vor. Als aber am 20ten seine Avantgarde bei Haerlebeck vom Obristen Mylius zurückgeworfen ward, und bis zum 30ten kein Ausstand der Belgier, den er erwartet hatte, erfolgt war, gieng er an diesem Tage zurück; seine Leute bezogen teils das Lager von Famars, teils giengen sie nach Maubeuge.

In Paris hatte inzwischen jede Partei der anderen das Misgluden der ersten Unternemung gegen Belgien Schuld geseben. Das Mistrauen steigerte sich bald aufs hochste; so daß die Nationalversamlung die Umstände so angetan glaubte, ihre Situngen für permanent zu erklären; die königliche Garbe wider aufzulosen \*); und die strenge Verfolgung der eidweisgernden Priester zu beschließen.

Bei allen biefen Magregeln, welche getroffen wurden, fah fich bie Partei, welche für ben Rrieg begeistert, und welche in ber Berfamlung nun bie bominirende mar, gehindert burch bie constitutionel gesinten, wie burch ben Sof. Dieser hatte badurch eine gang veranderte Stellung wiber bekommen, daß der Kreis, ber fich um Dadame Roland sammelte, bie Republit wolte. Da namlich nicht gut auf andere, als auf eine bochst gewaltsame Weise zu diesem Bile zu kommen mar, die Glider dieser Partei selbst aber noch zu vil Schamgeful hatten, um an ben mit folden Gewaltsamkeiten notwendig verbunde= nen Graueln Teil nemen gu tonnen, wirtte fie mehr nur cons nivirend, aber doch auf diefen Punct hin. Marat, Danton, Chabot, Robespierre, bie Cordeliers und wilderen Jacobiner erhielten immer unbestrittenern Raum fur Geltendmachung iha res Ginfluges; in ahnlicher Beife, wie die revolutionare Pars tei ber constituirenden Bersamlung, wo sie es bedurft hatte, dem Parifer Pobel: freien Lauf gelagen hatte. Außerbem fügte man ber Nationalgarde mit Piquen bewafnete Compagnieen bingu, und brachte baburch bas Element ber Bevolkerung in dies

- Januari

<sup>\*)</sup> Sie war vom Hofe wider auf 6000 M. gebracht und mit den alten Officirem versehen worden. Abenteurer aller Urt, die für Geld dienten, waren darin aufgenommen.

selbe, auf welches eben jene ercentrischen Elementt bes Jacobis merclubs und bie Corbeliers besonders wirkten.

Man erfand, um bas Bolt gegen den Sof zu reigen, bas Gefpenst eines offreichlichen Comités, welcher am Sofe be= fteben und Berbindungen mit ben Feinden ber Ration unters halten folte. Die Ungezogenheiten des Pobele, die Deputatienen an bie Versamlung und an ben Konig wurden taglich bau-Ein Hauptgrund bes Argwons gegen ben Sof war, daß Ludwig XVI. sich nicht entschließen konte, bie unvereidig= ten Priefter beportiren zu lagen. Die Minifter brangen in ihn, er folle in biefer Sinficht ben Bunfchen bes Bolkes nach: In ber Berfamlung felbst aber fig die Entzweiung zwischen den Constitutionellen und ben Revolutionaren aufs bed. fte durch ein Decret, was am 3ten Juni in ber Racht, als Die constitutionelgefinten Deputirten bie Sigung ichon größten. teils verlaßen hatten, burchgefürt warb, und welches ben 3med hatte, eine noch entschidener zu brauchende jacobinische Trups Zwanzigtaufend Man f. g. Foderirte, penmasse zu bilben. also Freiwillige aus allen Cantonen Frankreiche, solten am 14ten Juli in einem Lager bei Paris vereinigt werden.

Diese Decrete, namentlich das über die Deportation bet eidweigernden Priefter, hatten den Konig mit Widerwillen erfult, und der Widerwille dehnte sich naturlich auf die Perfonen seiner Minister aus, so weit diese mit der jacobinifchen Partei gang einverstanden erichinen. Dumouriez mar aber ebenfals mit dem Ministerium unzufriben, und bestärkte den Ronig in seinem Widerstreben, Decreten, wie die letten wa: ren, seine Sanction zu verleihen. Roland fchrib hierauf unter Mitwirkung feiner Frau bem Konige einen Brif über feine constitutionellen Pflichten, ber ben Ronig auf's außerste verlegen muste; aber ben Girondins fo gefiel, daß sie ihn tres seiner Anfangsphrase ("Sire! ceste lettre ci restera éternellement ensevelie entre Vous et moi" -) zuerst der National= versamlung und hernach gang Frankreich publicirten. Der gi= rondistische Teil bes Ministeriums aber schid nun aus: Roland, Servan, Clavière; aber auch Dumouriez, ber gehoft hatte, ein neues Ministerium bilden zu konnen, und welcher, sobaid

feine Wibersacher im Ministerium gewichen waren, baburch daß er nun den König zu Sanction der Decrete brangte, zugleich die Jacobiner für sich gewinnen wolte, vermochte sich nicht als Minister zu halten. Er hatte nach Servans Ubtreten das Miznisterium des Krieges übernommen; als er nun ganz aus dem Ministerium schie, erhielt er den Oberbefehl bei dem Heere an den niderländischen Grenzen. Die Nationalversamlung aber erzklärte, daß Roland, Servan und Clavière unter dem Bedauzern und mit dem vollen Vertrauen der Nation aus ihren Stelzlen geschiden seien, wärend sich Dumouriez durch seine Intriz guen schon dem Mistrauen signalisitet hatte.

Der Konig mahlte fein neues Ministerium aus ben Un= hangern ber rechten Seite ber legislativen Berfamlung; nur zwei der fruheren Minifter, gerade die unbedeutenoften, bli= ben: ber Justigminister Lacoste, und ber Marineminister Du= ranton. Die bazu gemahlten waren fo unbedeutend, und bis bahin fast so unbekant, wie die bleibenden. Es war unmog= lich, bag folche Minister bem Ronige von Rugen fein, baß fie fich auch nur halten fonten; aber ihre Ernennung reitte aufs außerste bie Girondins und bie Bergpartei, wie man nun fcon die milbere revolutionare Partei nante, weil fie die obe= ren Banke ber linken Seite in ber Bersamlung einnam. Ronig scheint bie Sofnung, sich burch irgend eine Magregel felbst helfen zu konnen aufgegeben, nur noch auf das Mus= land gerechnet, und in diesem Sinne burch die Ernennung von Ministern, die ihrer Stellung nicht gewachsen waren, die Lage Frankreichs absichtlich schwankenber gemacht zu haben. Inbeffen bewog die Gewalt, welche bie Jacobiner mehr und mehr entwidelten, alle biefen feindlich, aber ben neuen frangofischen Buftanben nicht geradezu entgegenstehenden Manner, bie Trummer aller bisher unterlegenen Parteien, fich enger an einander gut fchließen. Lafapette, welcher ber torigen Partei angehorte, die Revolution durch bie Arbeiten ber erften Berfamlung für geenbigt und beren Werk fur vollendet hielten, schrib aus einem Lager einen brobenben Brif an die Berfamlung, in velchem er in feinem und seiner Urmee Namen fie aufforderte, sichts zu tun, als mas mit ben bestehenben Gefegen überein= 2 co's Lehrbuch ber Universalgeschichte. Band IV.

komme. Die linke Seite ward burch diese Anmasing bes Generals aufs heftigste erbittert. Sie nam das Bolk in Paris
zu ihrer Hulse; Petitionen auf Petionen wurden eingereicht;
aber die hestigere Partei: Santerre, Chabot, de St. Huruge
und andere, besonders auch Pethion, beabsichtigten neue Bolksaufstände und bereiteten sie seit dem 16ten Juni, wo Lafapet:
tes Brif vorgelesen worden war, entschiden vor.

Um 20ten Juni maren bie Borftabte St. Antoine und St. Marceau in Bewegung. Der gemeinste Pobel, nun schon mit bem Namen Sansculotte algemein bezeichnet, rottirte fic zusammen. Die Laben wurden geschloßen. Die Rationalgarde fammelte fich zum Teil im Palaisroyal. Sansterre furte ben Bug ber Sansculotten, ber burch bas Sammeln ber Nationals garde im Palaisronal in ber übrigen Stadt freie Sand hatte, warend bie Municipalitat über allem Bebenten, was zu tun fein mochte, nichts tat. Die Nationalversamlung nam von ber gangen Bewegung feine Motig bis Roberer, ber gu ben Departementsbeamteten in Paris gehorte, in ihr erfchin und eine Unzeige machte. Die linke Seite ber Berfamlung wolte bie Bolkshaufen nur als fribliche Petitionare angesehen wißen, und warend man noch bebattirte, erschin ber Saufe an bet Tuce des Sales und verlangte Gebor. Schon am Tage ver her war ein Trup f. g. Foberirter in ber Versamlung erschinen, und hatte zu bem Tabel ber Untatigkeit ber Berfamlung bie Erklarung hinzugefügt: fie murben nun handeln. Dan feb es z. T. in ber Berfamlung als unwurdig an, Petitionare mit ben Waffen in ber Sand erfcheinen zu feben; man wolte bes halb noch bebattiren, ob die angekommenen vorzulagen feien. Die Girondins aber festen bie Vorlagung burch, und ber Sal ward von bewafnetem Pobel erfult, warend man die Berhand= lungen fortsegen wolte, bie in biefer gezwungenen Position rein lacherlich wurden. Gin grober Rerl aus bem Saufen las, ober schri vilmehr als Redner bes Wolkes die zu überreichende Bitschrift vor, und verlangte bann nebst ben anderen Unfurern daß bie ganze Masse durch ben Sal ziehen burfe. Niemand konte es hindern, und von dem Bersamlungesale zogen sie nach ben Tuilerieen.

Der Ronig war auf feinen Angrif gefaßt. Die Garbe, welche ihm die Constitution zugestanden hatte, war wider aufgeloft und noch nicht etfett; bie Schweitergarden waren in ihren Rafernen; ber Bachtdienst ward von einer Compagnie Nationalgarbe versehen. Als ber haufe auf bas Schloß ein= brang, wurden Gitter und Tore teils bald gesprengt, teils auf Befehl des Roniges geofnet. Die nationalgardiften zogen fich auf die Aufforderung zweier Municipalitatsbeamteter (Panis und Sergent) zurud; bas Schloß ward vom Pobel überschwemt. Der Ronig trat aus feinen Bimmern ruhig mitten unter ben Saufen, der von ihm bie Sanction ber zwei Decrete, die er verweigert hatte, verlangte. Es gelang ihm die nachftstehens ben zu beruhigen, zu vertroften; aber ftete neu nachrudenbe Bulett war ber Ronig in einer Fensternische einges fchloßen, wo er von einigen Nationalgardiften, die die Leute fo vil moglich noch abzuhalten suchten, auf einen Stul gehos ben ward, ber auf einem Tifche ftund. hier aber, mo er mei= ter gefehen mard, ubte fich die Frechheit des immer mehr nachs brangenden Pobels an feiner Perfon. Man überreichte ihm auf einer Pique eine rote phrygifche Muge, wie fie in dem Jacos binerclub getragen mard, und er fette Ge, um den Pobel nicht noch mehr zu reigen, auf. Gin Taglohner reichte ihm bie Flasche, und als er nachtrant, jauchzte ber Haufe Beifal. Der Prafibent ber Versamlung hatte unterdeffen, sobalb ber Abzug des Haufens es gestattete, die Sitzung geschloßen und mehrere Deputirte eilten herbei, um wiber Ordnung und um Sicherheit fur den Ronig zu Schaffen. Endlich fam Pethion, und auf feine Aufforderung jog fich bas Bolt zurud.

Es war natürlich, daß über den Berlauf dieses Tumul= tes alle Parteien sich schämten. Man hatte den König und in ihm die Nation und die Constitution vor aller Welt herabge= würdigt. Besonders waren die in Paris nicht anwesenden Gli= der der constitutionellen Partei, die ihr schönes Werk in der Behandlung des Königes entehrt sahen, aufgebracht. Sie bo= ten nun, wenn sie wie Lafanette an der Spise von Truppen stunden, deren Dienste, sonst doch ihre eignen an. Der König aber wis alles zurück. Er wolte sich den Constitutionellen nicht

in bie Urme merfen. Er hofte, folche Erceffe, wie nun vorgekommen waren, murben bas Ausland zu rafchem Sanbeln bewegen, und überdies haßte die Konigin Lafanette, welcher ber machtigste Man biefer Partei mar. Lafapette machte bem= ohnerachtet einen letten Bersuch, ben durch die erfte Berfam: lung gegrundeten Buftand aufrecht zu halten. Er verließ feine Urmee, fam nach Paris und prafentirte ber Nationalversams lung am 28ten Juni eine Petition feiner Truppen, welche die Bestrafung der Tumultuanten vom 20ten Juni und bie Bes nichtung ber Jacobiner forberte. Die rechte Geite ber Berfam lung, die gang mit ihm einverstanden mar, mar fo fchmad, daß fie ihm taum ben Gintrit burchtampfte; und bie linke, besonders Guadet, trug barauf an, zu untersuchen, ob bet General Lafapette nicht ffrafbar fei, daß er im Rriege feine Ars mee verlagen habe, um der Nationalversamlung Gefete vorzu: schreiben. Lafanette, als er in ber Nationalversamlung nichts ausrichtete, wandte sich an die Nationalgarde, um mit ihm Bulfe die Jacobinerclubs in Paris aufzulosen. Der Sof aber, welcher ben Triumph ber constitutionellen Partei nicht wunfch= te, weil er burch bie Erceffe ber republicanischen Partei eber Befreiung hofte, mar ihm bei ber Mationalgarde gumider. Sein Vorhaben war nicht ausfürbar, und als er unverrichtes ter Sache zur Urmee gurudterte, war ber Ginfluß ber confti: tutionellen Partei für immer vernichtet. Die Zusammenziehung ber Foderirten gur Feler bes 14ten Juli verftartte zugleich tag lich die wutenbsten Gegner bes Hofes, indem die Filialclubs der Jacobiner in ben Provinzen bafür forgten, bag vornamlich Leute von ihrer Gefinnung famen.

Die auswärtigen Ungelegenheiten erhielten in dieser Zeit, burch eine Erklärung des preussischen Hoses eine bestimtere Physiognomie. Schon im April hatten in allen Teilen der preussischen Monarchie Kriegsrüstungen stat gefunden. Um 12ten Mai hatten die Könige Fridrich Wilhelm und Franz dem deutschen Reichstage in Regensburg ihre Absicht angezeigt, gemeinschaftlich gegen Frankreich zu agiren, und sorderten das Reich zu tätigem Beistande auf. Die Kaiserwahl war diesmal

verhältnismäßig rasch von Statten gegangen; bereits am 5ten Juli mar Franz II. auch in biefer Würde gefolgt.

Der Operationsplan der beiden Machte gegen Frankreich ward, mit Zuziehung des Marquis Bouille, bei einer Revue verabrebet, welche Fridrich Wilhelm zu Magdeburg hielt. Die Sauptrolle folte berfelbe Feldherr übernemen', der auch bie preufe fische Invasion Hollands geleitet hatte, ber Bergog Rarl Wils helm Ferdinand von Braunschweig = Wolfenbuttel, bem wir früher ichon im fiebenjährigen Rriege als Erbpringen begegnet find, und ber feit 1780 im Berzogtume gefolgt mar. Er mar ein guter Udministrator, und hob ben außeren Wolftand feines Landes; lebte aber fonft vornemlich dem Genuge der schonen Run= fte (besonders der Musit) und anderen Bergnügungen, und hielt sich als Militar pedantisch an die unter Fridrich II. ausgebils beten Rriegsweisen. Bouille bezeichnete bie Champagne als bas geeignetste Terran für einen Ungrif auf Frankreich. Longe wn, Gedan und Birten (Berdun) folten genommen; bann über Rhetel und Rheims nach Paris vorgedrungen werben. Bouillé wunschte ben Krieg rasch und in frischem Fortgange gefürt zu sehen. Der Herzog von Braunschweig trug sich mit Theorieen, und brang beshalb auf spftematische Leitung bes felben. Daß Prevffen nun vor Destreich hervortrat bei diefer Unternemung, mar vorzüglich das Werk ber Emigranten, welche burch Leopold fortwarend gehindert worden waren, fid, auf oftreichischem Gebiete zu mafnen, und ebenso burch ben Erg= bischof von Roln; nur die Erzbischöffe von Trier und Mainz hatten sie ihr Defen treiben lagen. Sie hatten sich baburch bem offreichischen Sofe mehr entfrembet; stelten aber gang richtig bar, bag in Frankreich auf eine Reaction burchaus nicht zu hoffen fei, wenn fie nicht mittatig feien und der Feld= zug nicht als mit ihnen in Berbindung stat habe. Da biese Mittatigkeit von Destreich fortwarend abgelehnt worden mar, war es naturlich, daß sie nach Kaifer Leopolds Tobe alles mögliche taten, um Preuffen vorzugsweise zum handeln zu bestimmen, und Franz ließ |gern Fridrich Wilhelm bie Borhand, weil er fur die bevorstehende Raifermahl beffen Stimme, "und zu seinem Unsehen im Reiche bie Ginigkeit mit ihm bedurfte. Die preussische Armee, beren Hauptcorps gegen die Champagne vordringen solte, solte begleitet werden von einem Emigrantenheere. Dies bildete die Halfte einer royalistischen Armee; die Grafen von Provence und von Artois command birten sie; von der andern Halfte solten 5000 M. unter dem Prinzen von Condé sich einem gegen das Elsas hin aufzustelz lenden Beobachtungscorps anschließen, und 5000 M. unter dem Herzoge von Bourbon zu den Destreichern in Flandern stoßen.

Um aber die Stellung Preuffens in biefer Beit wol, gu übersehen, ist es notwendig, zugleich die Entwickelung ber polnischen Berhaltniffe ins Muge zu faßen. Bis 1788 war ber als Königreich bestehende Rest von Polen wesentlich unter tus sischem Einfluße gebliben, bis diese Abhangigkeit anfieng ben Polen unerträglich vorzukommen. Damals leitete die Bezie hungen des preuffischen Rabinettes vornemlich Herzberg, der, einer pedantischen Auffagung bes Gleichgewichtsspftemes ergeben, die Ubsicht narte, die Mittelmachte zwischen dem meft lichen Europa und Russland, also Schweden, Polen und die Pforte, ben Ruffen als Gegengewicht zu geben. Der preuffiche Gesandte am polnischen Hofe (seit Upril 1789), Marchese Lucchesini, erhielt deshalb die Weisung, den Widerwillen der Polen gegen ben ruffischen Ginfluß eher gu fordern, und nas herte fich einer Partei unter ben polnischen Großen, welche, um bem Reiche eine fraftigere Stellung gegen Rufsland geben zu konnen, eine Uenberung ber auf allen Seiten hindernden, unter ruffischem Ginfluße festgestelten Verfagung wunschte. Er ermunterte zu solchem Vornemen. Der Reichstag erhielt gegen Ende des Jahres 1789 gerabezu eine Aufforberung des Kabinets von Berlin, die neue Berfagung sobald als moglich Sofort fchrit man zu vorläufigen Bestimmun= zu begrunden. gen, und als nach langerer Bertagung ber Reichstag fich wi= der vereinigte, unterhandelte er im Marg 1790 ein Bundnis mit Preuffen, welches am 5ten Upril ratificiet ward. Preuffen und England zu antiruffischer Politik einverstanden maren; Deftreich aber in Josephs II. letter und Leopolds II. erster Regirungszeit bie ungarischen und niberlandischen Banbel

lamten, war bie Berbinbung Polens mit Preuffen Katharinen bedrolich genug, wenn Polen sofort so energisch aufgetreten ware, wie Bergberg wunschte. Allein bas ließ sich unter ben bortigen Berhaltniffen nicht tun; bie preuffische Allianz, die bem Reiche Danzig toften folte, fand unter ben Polen felbst noch Widerfacher genug; die Berhaltniffe Russlands zu Schweden und der Turtei, die eben noch einen Ungrif auf dasselbe begunftigt haben murben, anderten fich bald ganglich. Der polnische Reichstag brachte seine Zeit mit resultattofen Berhandlun= gen hin; man hatte baran gedacht, die Krone erblich zu mas chen; bas fachsische haus war bazu in Borschlag gebracht worben; nichts war zu Stande gekommen; ba electrisirte ber Un= , blid ber rudfichtslosen Gewalt, mit welcher die frangosische Nationalversamlung alles hindernde bei Seite warf, auch die polnischen Landhoten von der Reformpartei. Gie gewannen ben Ronig, der in einer Geselschaft unter bem Titel "Traum eines guten Burgers" einen Berfagungsentwurf vorlas, welcher Beifal fand, und womit man am 3ten Mai 1791 ben Reichs= tag überraschte und trog einer Ungal nuchterner, wiberstreben= der Landboten ihn fortrig. Mit Genemigung bes actuellen Koniges (aber ohne die Ginwilligung bes Churfurften von Sach= fen eingeholt zu haben) ward dem durfürstlich = sachsischen Sause ber erbliche Besig ber Krone in Polen nach des Konigs Tobe zu= gesprochen; Bestimmungen über die Dahl einer anderen Dyna= ftie, fals die fachsische aussturbe, maren getroffen. Polen solte einen perpetuirlichen Reichstag erhalten. Fur Burger und Baus ern waren bedeutende Bewilligungen gemacht, die nur bei bem Bustande des Lebens im Ganzen sich notwendig größtenteils illu= forisch erweisen musten, wenn man sie zur Ausfürung brachte. Gine Zeitlang verhielt sich die Mation fo, bag man bie Sofnung hegen konte, fie werde Rraft und Ginigkeit genug be= sigen, diese Berfagung burchzufuren, aufrecht zu halten. Churfurst von Sachsen zogerte aber, sich zu erklaren; und Preus= fen, wenn es auch, fo lange bie Polen babei einig maren, fich zufriden mit der neuen Berfagung bewis, und wegen ber Erb= lichmadjung der Rrone feinen Beifal bestimt aussprach, uber= nam boch keinesweges eine Garantie des neugegrundeten State=

rechtes im Gangen Rufsland naturlich war entschiben gegen die Neuerung 3, und Katharina mar personlich erbittert, seit Polen sich im December 1790 mit ber Pforte verbundet hatte. Durch ben definitiven Friden von Jaffp (San. 1792) erhielt fie volkom= men freie Sande, und da Sachsen endlich im April 1792 Die Succession in Polen ablehnte, fals nicht alle Rachbarn bes Landes bamit einverstanden feien, fand die Umgestaltung Polens schwer zu beseitigende Sinderniffe. In Polen felbft mar noch eine ansehnliche Partei, welche Menberungen entgegen und Russland ergeben mar; an ihrer Spige stunden Felix Potodi und Severin Rzewufti. Unter diefen Umftanden erklarte Luchefini im April 1792, daß Preuffens Stellung zu den polnischen Ungelegenheiten von dem weiteren Benemen der Nation abbangen werde. Wenige Tage spater faßte ber Reichstag Beschluße, Polen in schlagfertigen Buftand zu fegen, fals die Feindfelig= keit bes ruffischen Sofes jum Rriege furen folte. Um 14ten Mai 1792 trat bagegen in Targowica eine wenn auch fieine Ungal polnischer Ebelleute unter dem Namen der Patrioten und in der Form einer Confoberation der Verfagung vom 3ten Mai 1791 formlich entgegen, und Ratharina erklarte fich fur bieselben. Preuffen erklarte, es habe sich mit der Republik Polen, nicht mit einer einzelnen Partei in dieser Republik verbundet, und also auch nicht mit den Unhangern der Berfagung vom den Mai, so lange biese Berfagung nur als Parteisage nicht als gesicherte Form ber Republik dastehe. Katharina lies zwei Seere einruden, welche nur bei Bielence (18ten Juni) und bei Dubienta (wo Rosciusto befehligte) bedeutenderen Dis berstand fanden. Schon am 22ten Juni bot der Konig ben polnischen Thron Ratharinen für den Großfürsten Conftantin an; sie schlug bas Unerbieten aus. Ginen Monat spater (23ten Juli) schloß sich ber König Stanislaus August der Confoderation von Targowica an, und bie Confoderationspartei, an beren Spige Felip Potodi auftrat, felte provisorisch die fruberen Berhaltniffe her, bis spater im April 1793 burch preuffis fche und ruffische Erklarungen eine zweite Teilung eingeleitet ward, welche der Reichstag für Russland am 17ten August, für Preuffen am 3ten September anerkante. Letteres erhielt

transfer transfer

baburch bie Wojewobichaften Polen, Gnefen, Kalifg, Sierabg, Lenczyca, Rava, Plock, bas Gebiet von Czenflochowa, bas Land Bielun, ben Rest von Kujawy, bas Dobrzyner Land und bie Stadte Danzig und Thorn \*). Es waren 1061 | M.; Ruisland bekam noch mehr als viermal so vil' an Territorials umfana.

Indem wir nun zu bem Sommer 1792 gurückeren, so war also damals, ats bas preussische, gegen die Champagne bestimte heer an ben Mein cutte, Bolen noch keineweges als berubigt zu betrachten. Man war dadurch gezwungen, die kriegerischen Krafte zu tellen, und wärend man sich mit der hauptmacht gegen Wessen wendere, dist unter dem General Möllendorf ein Observationkorps an der Weichsel aufgestelt gegen Polen. Mit Katharinen aber war man durch den gleich den haß gegen die französsischen verbulienaren Bewegungen, die ihr besonders seit der Ausbednung des Einflußes derselben auf Polen widerlich geworden waren, wider ausgeschut und verdungen.

Mußer bem gegen Polen aufgeftelten Corps maren noch brei, bas eine in ben Marten, bas anbere in Schlefien, bas britte in Weftphalen gebilbet worben, und brachen nach bem Rhein bin auf. Der ganbgraf Bilbelm von Segen . Caffel folof fich an, marend Sannover, Sachfen, Danemart und Schweben, alfo gerabe bie machtigften Gliber bes Reiches in Rorbbeutschland nachft Preuffen , fich binfichtlich bes bevorftebens ben Rrieges fur neutral ertlarten. Der Lanbgraf von Segen war einer ber reichften Surften, und feine Truppen maren gang auf preuffifchen Suß eingerichtet. Frang II. wolte nach ber Rais fertronung von Frantfurt, wo er am 11ten Juli eingog, und am 14ten bie Rrone erhielt, nach Maing tommen und bier Fris brich Bilhelm treffen. Die hauptmacht ber preuffischen Trup. pen fammelte fich inbeffen in Cobleng, wohin fich ber Bergog von Braunfchweig begeben hatte. Die beiben Monarchen biels ten ibre Bufammentunft in Daing am 19ten Juli, und befprachen befondere bie Mitwirtung offreichifcher Truppen bei

<sup>\*)</sup> Berliner Ralenber auf bas Bemeinjahr 1839. G: 159.

dem Feldzuge. Diese solte stat sinden teils durch das Come des Herzogs von Sachsen Teschen in den Niderlanden, welche eine der nördlichen Festungen anzugreisen hatte; teils durch ein Corps von 20,000 M. unter dem Fürsten von Hohenlehe: Kirchberg, welcher Saxlouis oder Thionville einzunemen die Aufgabe erhielt; teils durch ein Corps unter dem Grasen von Erbach, welches in der Gegend von Speier den Mittelthein und große Magazine zu decken hatte; teils endlich durch ein Corps unter dem Fürsten Esterhazy, welches durch 5000 Empranten unter Conda und durch ein preussisches Observations corps verstärft den Oberrhein decken solte.

Der Herzog von Braunschweig sprach mit ber größten Bestimtheit schon von der Restitution des Koniges von Frank reich, und ba ber Ungrif in ben erften Tagen des August beginnen folte, ward ein Manifest erlaßen im Namen der Bas bundeten, welches ein Emigrant, der Marquis Geoffroi de & mon, verfaßt hatte, von den beiden Monarchen gebilligt, ven dem Berzoge aber in manchen Puncten gemildert worden war. Das Manifest, welches vom 25ten Juli unterzeichnet ift, mts hielt unter anderem eine Stelle, baß, im Falle irgend etwas gegen die Person des Koniges unternommen werden solte, bet Herzog an Paris exemplarische Rache nemen und die Stadt ganglich zerftoren werde. Gerade diefe Stelle erregte in Franks reich die hochfte Erbitterung \*). Sie arbeitete den Revolutios naren in die Sande, benn die ganze Nation, namentlich eben die die öffentliche Stimmung von Frankreich bestimmende Parifer Bevolkerung, fah sich dadurch als beleidigt an, und mancher war nun gegen die Fremdlinge entschloßen, der ohne ets regte Erbitterung villeicht noch geschwankt hatte.

Unterdessen hatte die Nationalversamlung am 5ten Juli erklart, daß das Waterland in Gefahr sei; hatte allen Beherden die höchste Ausmerksamkeit und Pflichttreue anempsohlen, und bei Soissons ward ein Lager von Föderirten formirt. Die Begeisterung stig aufs höchste. Bei der Jahresseier des 14ten

<sup>\*)</sup> Der Herzog soll sie auch haben vernichtet wißen wollen; allein sie sei, nachdem er ein corrigirtes Cremplar unterzeichnet habe, wider eingerückt worden.

Juli zeigte fie fich fo, baß Pethion, ber Abgott ber Parifer, fast angebetet ward. Er war wegen seines Benemens am 20ten Juni von ben Departementsbehörden abgesetzt worden; aber die Rationalversamlung selbst hatte die Absehung annullirt, und man horte am 14ten Juli fast nur rufen: Pethion on la mort! Besonders heftig außerten ihre Aufregung die Federirten von Marseille. So sehr als Pethion vergottert, ward Lafayette herabgesetzt und verfolgt. Die Grenadir = und Jagercompagnicen der Nationalgarde von Paris wurden bald nachher auf Betrib berer, die um jeden. Preis eine Republik b. h. die Bollendung des Systemes, welches auf dem Grundsage der Wolkssouvera= netat ruhte, wolten, aufgeloff. Die Linientruppen alle wurden von Paris entfernt. Man wolte absichtlich den König ganz bloß stellen gegen die Angriffe des von den Republikanern ge= leiteten Pobels. Marat, Hebert u. a. außerten sich in ihren Pamphleten schon fast morderisch gegen Konig und Constitu= tionelle, und Briffot sprach von einer Untersuchung des frühe= ren Benemens des Koniges in einer Beise, daß man darin nur eine Hindeutung auf die Absehung des Koniges sehen konte \*). Gensonné, unterfrügt von ungaligen Petitionen, drang barauf, daß die Municipalitat in Paris die ganze Polizeigewalt in der Stadt übertragen erhalten muße.

Der Hof, der alle diese Anstalten zu einem entscheidensden Schlage treffen sah, suchte durch Unterhandlungen mit den Girondins, durch Bestechung sogar solcher Leute, wie Santerre, wenigstens freies Feld zur Flucht zu gewinnen. Aber am Ende wuste man vor Angst und Projecten nicht was anfangen, wärend die, welche auf den Umsturz alles bestehenden arbeiteten, ein sehr bestimtes Zil im Auge hatten. Nur darin waren die Gegner des Königtums verschiedener Ansicht, daß einige eine rushige Entsernung des Königes wünschten; andere auf Blut und Gräuel ausgiengen. Brisset und die ihm verbundenen Girons

<sup>\*),</sup> Je demande donc au nom du roi que sa conduite soit examinée, et qu'après avoir déclaré, que la patrie est en danger, vous examinez l'article de la constitution qui veut, que dans le cas où le roi ne s'opposerait pas formellement aux entreprises formées en son nom contre la constitution, il sera censé avoir abdiqué."

bind eiferten fogar ofter gegen die Unarchiften; aber fie bedurf= ten ihrer und des Schreckens noch, der diefen Menschen vor Um 3ten August trat Pethion mit dem bestimten Untrage auf Absetzung des Koniges im Namen der Pariset Commune hervor. Alle Widerreden und Bersuche der rechten Seite wurden durch das Geschrei von den Tribunen übertaubt. Péthions Untrag ward also an eine besondere Commission verwisen. Um 5ten August mard eine Unflage gegen Lafavette, den man als das haupt der constitutionellen Partei in Frankreich ansehen muste, jum Borschlage gebracht, weil man durch diesen General gehindert zu werden furchtete, bei Absetzung bes Koniges. Die Mehrgal aber verwarf den Unflageact, und ward bafur beim Heraustreten aus bem Sigungsfale vom Debel insultirt. Um 9ten August mar die Erhitzung der Gemis ter aufs außerste gefommen. Die Conftitutionellen beflagten sich über die Ausschweisungen des Bolfes, besonders der für das Lager von Soiffons bestimten Marfeiller Foderirten. Die Girondins verteidigten diese. Barend dieser Deliberationen mart angefundigt, daß eine der Sectionen von Paris erflart habe, wenn bis Ende der Gigung die Absetzung des Koniges nicht ausgesprochen sei, werde man Sturm lauten, und das Schles fturmen. Alle anderen Sectionen ftimten diefer Erflarung bei, bis auf eine einzige. Der Maire ward von der Nationalvers samlung requirirt, Gegenanstalten zu treffen; Pethion erklätte aber, in einem Augenblicke wie diefer, wo das Bolt fic feiner Souveranetaterechte felbft anneme, habe er feine Gemalt als die der Ueberredung ... namlich Lafavette nicht gefturzt mar, fonte man die Conffitus tionellen nur lamen, wenn man raich die fonigliche Gemalt vernichtete, che dieselben etwas zu deren Schute unternemen konten.

Um Mitternacht ertonte die Sturmglocke, und die erste Maßregel der Insurrection mar die Einrichtung neuer Municipalis tatsbehörden. Die Nationalgarden, welche den Dienst im Schloke hatten, hatten Pethion daselbst als Geisel festgehalten. Aber

<sup>\*)</sup> Dies war ein vom Standpunkte biefer Ansicht bechft confequenter und verständiger Ausspruch, welchen sich die confusen Körfe der jahmen Jacobiner unserer Zeit ja merken mogen.

bald nachdem der garmen Umfang gewonnen, verfammelten fich Die Deputirten - icheinbar um Magregeln zu Berfiellung der Ordnung zu treffen. Thre erfte Magregel war, daß sie Pes thion, der ihnen von der Nationalgarde nicht vorenthalten werden konte, kommen ließen, also befreiten. Die Marfeiller Foderirten und der Pobel der Borfradte (Die Jacobiner hatten fich über Racht in Maffe nach der Borffadt St. Untoine bes, geben), begannen um 7 Uhr den Sturm auf das Schlof. Das Innere des Schloßes war durch die Schweitzergarden, die man nach Paris hatte fommen lagen, befett; es maren 800 - 900 M. Dazu hatten fich die Officire der aufgeloffen Garde und eine Ungal Edelleute und Royaliften gefelt. Die Natios nalgarde commandirte Mandat. Er mar mit seinem General. fabe auf das Schloß gegangen, um es gegen den Pobel zu verteibigen; auch der Syndicus des Departemente, Roderer, mar auf dem Schlofe. Die Gendarmerie ju Pferde und die Ras tionalgarde maren in ben Sofen bes Schlofies aufgestelt.

Die neue Municipalitat beschid Mandat vor sich. Fam, weil er nichts von dieser neuen Municipalitat muste, und glaubte, die alte berufe ihn. Als er erschin, ward er gefragt, ob es war sei, daß er der Nationalgarde Befehl gegeben habe, auf das Bolf zu ichießen, wenn dasselbe das Schloß fiurme. Er fonte nicht geradezu verneinend antworten, und folte gur Untersuchung wegen Berrates am Bolte nach ben Gefangniffen ber Abtei abgefürt werden; als er aber aus dem Hotel de ville berausgebracht mard, ermordete ihn der Saufe. Die neue Mus nicipalitat ernante Santerre zum Commandanten der National= garde. Dadurch mar die Berteidigung des Schlofes ichon halb unmöglich, noch che der Sturm auf dasfelbe begonnen hatte. Ganz unmöglich mard fie badurch, daß die Konigin, welche Mandat, ehe er nach dem Rathause gieng, gebeten hatte, die alten Bardeofficire und bewafneten Edelleute aus dem Schlofe 3u entfernen, die Erfullung diefer Bitte verweigerte. Die Ma= tionalgarde fab in diefen Leuten ein ariftofratifches Corps, beffen Unmefenheit allen Gifer, bas Chloß zu verteibigen, erfalten Man wolte nicht mit folden Genofen gegen bas Bolt Schon am fruhen Morgen, ebenfals noch vor bem

Beginne bes Sturmes, waren die verschibenen zur Berteidigung aufgestelten Corps unter einander in Zwist. Der größte Teil der Nationalgarde rief zwar noch, als Ludwig XVI. um 5 Uhr in den Höfen erschin, um sie zu mustern: vive le roi! aber die Artilleristen der Nationalgarde und ein Bataillon riesen auch schon: vive la nation! und zwei neu aufmarschirende Batails Ions, zum Teil aus Piquenmännern bestehend, riesen sogar: vive Péthion! Ueberhaupt riesen die Piquenbataillone: A bas le veto! und sogar: A bas le traitre! Einige Bataillone wens deten sich, nachdem sie die Nevue passirt hatten, und position sich bei dem pont royal mit gegen das Schloß gerichteten Geschüßen. Ihrem Beispile folgten zwei Bataillone aus den Höse sen des Schloßes, und stelten sich in ähnlicher Weise auf dem Carousselplaße auf.

Der König kam mutlos in das Schloß zurück. Man hatte ihm wärend der Revue die Angst und Schwäche angessehen; sein Anblick hatte den übelsten Eindruck gemacht. Die Königin gab da schon alles verloren. So stund alles, als um 7 Uhr die bewasneten Hausen der Aufrürer heranzogen, und sich auf dem Carousselplaße gegen das Schloß stelten. Röderer forderte sie auf, wenn sie etwas von dem Könige suchten, 20 Deputirte an ihn zu senden. Sie achteten nicht darauf. Er lud die Nationalgarde ein, im Falle eines Angriss ihre Schulzdigkeit zu tun. Auch diese achtete größtenteils nicht darauf; und die Artilleristen, welche zu Verteidigung des Schloßes bestimt waren, zogen die Ladung aus ihren Stücken.

Inzwischen war ein Municipalitätsbeamteter in des Koniges Cabinet gekommen, wo man sich eben beriet, was zu
tun sei. Er berichtete, das Bolk ziehe in offener Empörung
heran; es verlange die Absetzung des Königes. Röderer kam
hinzu, und berichtete, daß er nichts ausgerichtet habe; daß der
königlichen Familie nichts übrig bleibe, als in die Nationalvers
samlung zu slüchten. Die Königin widersetze sich: sie wolle
sich lieber an die Mauer des Schloßes nageln laßen. Sie fors
derte den König auf, Kraft zu zeigen. Er hatte kein e.
Der Sturm began, und der König flüchtete mit seiner Familie
wirklich zur Nationalversamlung, durch die Reihen der Schweis

geschützt. Als er in der Nationalversamlung ankam, beratzschlagte man eben über eine an ihn abzusendende Deputation. Er wolte neben dem Prasidenten seinen Platz nemen; Chabot aber bemerkte, die Versamlung könne nicht tätig sein in Gezgenwart des Königs, und dieser muste sich in ein kleines Nezbenzimmer begeben, wo die bei der Versamlung tätigen Schnelzschreiber zu sien pflegten. Hier blib er von früh 9 Uhr bis 2 Uhr in der Nacht, indem er jedes in der Versamlung gezsprochene Wort hören konte, wärend man hier über sein Schickssal beriet, und die härtesten Dinge über ihn selbst aussprach.

Dreihundert Schweißer und bie ben Ronig begleitenben Nationalgarbiften waren vom Schloße abgezogen. Die Gens barmerie rief: vive la nation! und jog fich ebenfale gurud. Die Nationalgarde lofte ihre Reihen, und die Aufrurer brangen vor. Die Marfeiller und bretonifden Foderirten gewans nen bas Tor bes Schloges, welches nach bem Carouffelplage furte, und brangen in die Sofraume. Die Urtilleriften ber Nationalgarde vereinigten fich mit ihnen. Die noch übrigen Schweißer waren in ben Fenftern bes Schlofes aufgestelt; und nachdem man eine Zeitlang, ohne gut fechten, einander gegenüber geftanben, marfen bie Schweiger Patronen berab, zum Zeichen daß fie nicht fechten wolten. Uber unterdeffen maren mehrere von ben Ungreifenden auf einen fleinen Teil der Schweißer an der großen Treppe gestoßen, und mit diefen began ein Gefecht. Sobald bie übrigen Schweiger ben Rampf boch begonnen faben, machten fie ein morberifches Teuer aus ben Fenstern, und triben fo alles von den badurch bomis nirten Raumen hinweg, bis von neuem gesturmt und bie Artillerie gegen bie Schweiger gebraucht marb. Das Schloß ward eingenommen. Alle, die man barin vorfand, wurden ermordet, und bie fürchterlichften Musschweifungen wurden begangen.

Noch warend des Kampfes hatte Vergniaud einen vors her ausgearbeiteten Vorschlag über die provisorische Suspension des Königs zur Sprache gebracht. Es solte eine interimistische Verwaltung eintreten; das Volk solte befragt werden, ob die Monarchie nicht ganzlich abzuschaffen sei. Man fam überein,

----

stie legislative Versamlung, als einer nun unpassenden Consstitution angehörig, solle sich auflösen; ein Nationalconvent solle zum 23ten Sept. berufen, und mit Absahung einer neuen Constitution beauftragt werden. Der lette Rest früherer ständischer Ungleichheit, die Stellung des Königs, fiel, und der König ward nur als Privatman, und nun nach Maßgabe seiner personlichen Eigenschaften als unbedeuztender Privatman, behandelt. Paris stund einstweilen unter der insurrectionel eingerichteten Municipalität des 10ten Aug.

Raiser Franz und Konig Fridrich Wilhelm hatten in Mainz nur turze Beit fich begegnet; bann mar jener in seine Erbstaten abgegangen, um sich in Prag kronen zu lagen; Die= fer aber hatte fich nach Coblenz gewendet, um dem Feldzuge Den 30ten Juli brach bas Seer auf von Co: beizuwonen. bleng, in der Richtung von Trier, welche Stadt über Polch, Witlich und Hegeradt am 5ten Aug. erreicht ward. Die Armee der Emigranten hatte fich burch ein irlandisches Corps verftarft; es waren nun 12,000' Man und bie 4000 Man zu Rof das bei waren famtlich Edelleute; fast alle waren fcon Officire Bei Trier vereinigte fich ber Ronig, der dies Emis grantenheer, mas von Bingen heranzog, noch gemuftert hats te, wider mit seiner Urmee. Da die Feldbackerei erst volständig hergestelt werden muste, hatte bas heer bei Trier sieben Tage Raft'; am 8ten Mug. stieß auch ber Heerhaufe ber frangofischen Prinzen zu bemfelben, fo daß es 60,000 Man ftart mar. Prinzen brangten auf rasche Fortschritte, und den 12ten brach, wie bemertt, das Deer von Trier auf. Schon am 11ten hatte die Avantgarde unter dem Prinzen von Hohenlohe = Ingelfin= gen Sierd, welches Frankreich gehorte, befest. Im gangen bewegte fich bie Urmee auf Montfort und Lugelburg bin, in welcher Gegend man bis zum 18ten verweilte, um alle Un= ftalten wegen ber heerverpflegung gu treffen. Um 18ten und 19ten überschrit die gange Urmee die frangofische Grenge; am letteren Tage traf auch ein offreichisches Bulfecorps unter Clair= fait, 15,000 Man ftart, bei Deffency ein, und am 20ten erfolgte die Einschließung von Longmp. Der herzog von Braun= fcweig war allem rafchen Bordringen abgeneigt, und muste

dern. Als er seine Besorgnisse, auf die Nachrichten über die Borgange am 10ten Aug. in Paris gestützt, vortrug, erklärte der König, die Nettung Europas sei ihm mehr wert, als der König von Frankreich, so sehr er auch diesen zu retten wünsche.

Die frangofische Urmee war in biefer Beit, ohne bag Einheit in den Operationen derfelben, ja! auch nur ein wolberechneter Plan in ber Aufstellung derselben stat gefunden hatte, über ein weites Terran zerftreut gemesen. 2118 Lafapette die Begebenheiten bes 10ten Mug. vernommen hatte, fah er alles zerstort, was er für Frankreich gewolt hatte. Much ihn erfaßte die Sand der Demesis. Er floh in ber Racht jum 19ten Mug.; fiel ben Deftreichern in die Sande, und warb ihr Gefangener. Dumouriez stund dann vom 28ten Hug., wo er in Sedan ankam, an der Spige der Urmee, auf welche die Preuffen fließen; der provisorische Comite, welcher in Paris nach bem 10ten Mug. die Leitung ber öffentlichen Unges legenheiten übernommen hatte, fah in ihm ben einzigen Man, beffen Talent ber brobenben Gefahr gewachsen schin. Spige der bisher von Lucener in den Moselgegenden und im Elfaß befehligten Urmee ward nun General Rellerman gestelt.

Die Urmee um Longwy hatte in furgem aus Morfern und Haubigen die Beste so beschoßen, daß ein Magazin und einige Saufer niberbranten, ber Ginwoner fich Entsegen bemach= tigte, unter der Befagung Unordnung ausbrach. Da muste der Commandant am 23ten Aug. fruh capituliren. ward von einem offreichischen und von einem preuffischen Ba= taillone im Namen des Konigs von Frankreich befett, und die Leichtigkeit biefer Ginname, fo wie bie Dachrichten von Las fanettes Flucht, ließen bas Emigrantenheer ichon von ber Gin= name von Paris traumen. Der Bergog aber mar nicht gu beschleunigten Operationen zu bewegen. Er bestund barauf, . daß man in Longwy verweilen muße, bis Magazine genug angelegt feien, um ein gesichertes Bordringen unternemen zu Erst am 29ten brach man wider auf, und lagerte - konnen. fich am 30ten vor Virten. In der Racht vom 31ten Aug.

jum 1ten Sept, began das Bombardement. Bald emporte sich ein Teil der Einwoner so wie die Besatung und verlangsten die Uebergabe. Die Officire konten bem Verlangen nicht widerstehen; die Municipalität übergab am 2ten Sept., gegen freien Abzug der Besatung, die Stadt; der Commandant Beaurepaire aber wolte das nicht erleben, und hatte sich ersschofen, sobald der Beschluß dazu fest stund. Um 30ten Aug. war der Fürst von Hohenlohe Rirchberg, der mit seinen Truppen bei Manheim über den Rhein gegangen war, bei Hetzange eingetroffen; hier vereinigte sich das Emigrantencorps mit ihm, und sie schloßen gemeinschaftlich am solgenden Tage Diedenhosen (Thionville) ein.

Noch warend man vor Virten lag, hatte sich der Herzog von Braunschweig abermals auf das entschidenste gegen weiteres Vordringen erklart. Nach dem, was sich zulest in Paris creignet, was man über die Stimmung in Frankreich vernommen hatte, schin an eine Reaction in diesem Lande selbst nicht zu benken; und so spat im Jahre über die Maas zu gehen, erklarte der Herzog für höchst gefährlich. Fridrich Wilhelm entschid aber bennoch, es solle über die Maas vorgedrungen werden.

Dumourieg, fobald ihm ber Dberbefehl auch über Lafanettes Urmee übertragen worden war, hatte ben Bald von Argonne gum Terran für seine Operationen bestimt. 3wifden Sedan und St. Menehould feien die frangofischen Thermopp-In biesem Sinne hatte er ben General Duval aus ben Lagern von Maubeuge und Pont fur Cambre mit 6000 Man nach le Chone populeur beordert, wo er am 7ten Cept. ein= treffen folte; Beurnonville folte von Mautbe bis zum 13ten 9000 Man nach Rhetel furen. Dillon mit etwa 6000 Man, ju benen noch Berftarkungen und bie aus Birten abgezogene Besatung stieß, so baß es wol 10,000 wurden, gieng von Mouzon nad St. Menehould, wo er am Sten eintraf, und Dumouriez felbst furte vom 1ten bis 4ten 12000 Man nach Grandpré. So war die Stellung, in welcher Dumouriez eine Bereinigung mit Rellermanne Urmee abwarten wolte, ber bis jum 15ten bei Revignyaur, vaches einzutreffen zugefagt hatte.

Dumouriez tonte fast gang ungehindert alle feine Die; positionen treffen, ba bas allierte Deer, bis man Magazine in Birten eingerichtet ober vorbereitet hatte, bis gum 11ten Sept. ruhig in Diesen Gegenden bei Frommerville fteben blib. Der Fürst von Sobenlohe = Rirchberg überließ die Ginschließung von Diedenhofen dem General Ballis, und marschirte mit einem Teile seines Corps bis jum 14ten nach Reuvilly; fein Abgang ward bei Diedenhofen burch den Grafen von Erbach erfett. Emigranten vereinigten fich wider mit dem preuffischen Seere und trafen am 14ten in Dun ein. Um 12ten Gept. fam bas preuffische Beer bei Lanbres an; Graf Ralereuth mit einem be= fonderen Corps vereinigte fich am 12ten mit Clairfait ju Bris quenai; Clairfaits leichte Truppen befegten an bemfelben Tage ben Pass bei Croix aux bois, und er behauptete ihn als Genes ral Chazot ihn am 14ten auf Dumouriez's Befehl gurudmerfen folte.

Dumouriez war burch biefes Umgangenwerden in feiner gangen Stellung bebrot, und fonte bie Stellung von Grand: pré, wohin er auch Duval und einige andere Urmeeabteilun= gen gezogen, trog bem, bag er etwa 20,000 D. bafelbft vereinigt hatte, nicht mehr halten. Es gelang ihm jedoch, als er erfur, bag ber Pafe von Groip aup bois nicht wider gu nes men fei, in ber Dacht fein Corps über bie Miane gurud gu furen. Allein in ber Dabe von Montcheutin fliegen preuffische Husaren von Sobenlobes Avantgarbe auf feine Rachbut; was rend biefe Widerstand leistete, murden Chazote Truppen, Die mit zurudgiengen, von panischem Schreden ergriffen, unb liefen auseinander; teilten bann ihr Schrecken Dumourieg's Urmee mit, und in wilder Flucht fuchte bald alles die Wege auf St. Ménéhould, Chalons und Rheims. Mur einen Teil ber Urmee brachte General Miranda wiber gusammen; und erft am folgenden Tage konte Dumouriez die Drbnung wider gang herstellen, und in ber Gegend von St. Menehould feste Durch bie Flüchtlinge verbreitete fich in ben Stellung nemen. benachbarten Provinzen die Machricht, ber Feind habe volftan= big gefigt.

Der Herzog seinerseits ruckte nur langsam vor. Erst

am 19ten kam bier preussische Armee nach Masses am 20ten kam die preussische Avante nach Somme bionne, die Armee nach Somme bionne, die Armee nach Somme tourbe. Durch biese Zogerungen hatte man aber Dumouriez volle Zeit gelaßen, Kellermann und Beurnonville an sich zu ziehen. Beurnonville war am 14ten in Rhetel, am 16ten in Chalons angekommen und traf am 18ten im Lager bei St. Ménéhould ein; an demselben Tagentraf Kellermann bei Dampierre le Chateauslein.

mit Um 20ten Geptemb. bewegten fich beibe Urmeen fcon mit bem fruheften Morgenn gegen einander, mi Sobenlohe : Ingelfin gen traf im Morgennebel auf Relletmans Corps, welches binter bie Aube in eine begere hatte Stellung ruden wollen, und nun sich genotigtufah, fich bei Balmy aufzustellen. Dumourieg unterstüßte Ihn sofort in Der genommenen Aufstellung; die Preuffen stunden auf den Soben westlich von Balmy, und behaupteten sich rechts auch auf ober Sobe von la Lune an ber Strafe nach Chalons, Machdem fich ber Rebel fpat verzogen hatte, began eine heftige Ranonade ber Preuffen und Rellermanns gegenelnander. Der Ronig befahl, als eben in die Luft gesprengte frangofische Pulvermagen ber frangofischen Armee einige Unordnung gebracht hatten , einen raschen Infanterieans grif; ber Bergog inber hinderte die Benugung biefes gunftigsten Momentes, weil er fruher bei einem raschen Ungriffe in sehr ähnlichem Terran Unglud gehabt hatte; Rellerman fonte fein Corps gur Dronung gurudfüren. What have distribled as the

Man hatte an bem Tage kein Ungluck gehabt, und boch war er in seiner moralischen Wirkung einer Niderlage gleich. Die preussische Armee kerte Abends mismutig, daß sie nach so langen Leiden bei Mangel und Regen zu keinem Resultate gestommen sei, in ihr Bivouac zurück; warend die Franzosen durch das gelämte Handeln ihrer Gegner nach so manchem Unglück, was sie erlitten hatten, dazu gebracht wurden, von neuem Athem zu schöpfen. Der Verlust an Manschaft war übrigens auf beiden Seiten gering. — Lasen wir einstweisen die Heere und sehen, was sich in der Zwischenzeit in Paris zugetragen hatte.

-111000

Nachdem bie Nationalversamlung am 10ten August ben König für einen Privatman erklärt, und ihm einstweilen ben Palast Lurembourg als Wonung angewisen; die girondistischen Minister (mit Danton als Justizminister) wider zu ihren Uemstern berufen hatte, bemächtigte sich die Municipalität des Kösniges, und brachte ihn gefangen nach dem Tempel unter dem Borwande, sie könne ohne ähnliche Maßregel nicht für seine Sicherheit stehen.

Die Departements waren mit bem, was in Paris gesichehen war, im ganzen wol zufriden. Die Jacobiner leiteten die öffentliche Meinung fast ganz, und das heer folgte der dominirenden Ansicht. Dumourlez war mit Danton in nahen Berhältnissen; eine Reihe der übrigen ausgezeichneteren Officiste waren entschiben republicanisch gesint. Nur Lafavette hatte gewagt, die an ihn geschickten Commissare der legislativen Berssamlung zu arretiren, gegen den am 10ten August gegründeten Bustand zu revoltiren; und hatte dabei auf Luckner gerechnet. Alls ihn dieser im Stiche ließ, sich er mit Alexander Lameth, mit Latour: Maubourg und anderen Officiren, wie bereits etwähnt ist. Er beabsichtigte, nach Amerika zu gehen, siel aber den Destreichern in die Hande, die ihn dann lange gefangen hielten.

Je weniger nun aber die Fürer bes 10ten August von Bolt und heer zu fürchten hatten, defto mehr von ihrer eig= Die Insurrectionspartei, welcher bie neue nen Uneinigkeit. Municipalitat angehorte, stund auf ber einen Seite'; sie mutete gegen alles, was an bie Monarchie erinnerte; hob alles, was sie als Beschränkung ber vollen Burgerrechte ansah, auf. Auf der anderen Seite stund, nun schon als bie milbere Partei, bie in der Bersamlung dominirende ber Girondins, welche ben pobelhaftesten Drohungen ber anderen Partei oft nachgeben Die insurrectionelle Partei galte besonders auf Marat, Panis, Gergent, Duplain, Lenfant, Lefort, Collot d'herbois, Billaud : Barennes, Tallien u. f. w. und hatte Danton an ih= Als die Nachricht von Longwys Uebergabe nach Parer Spige. ris tam, war diese Partei einen Moment erschrochen und beaber Danton riß sie aus bem zweifelnden Buftande.

Der Borschlag war gemacht worden, sich hinter die Loice zustückzuziehen; ben König und die Minister dabei mit sich zu füren. Danton zeigte beutlich, wie dadurch alles verloren gehe. "Energie, blutige Energie muße man zeigen. Die Feinde im Inneren und an den Grenzen musten durch Schrecken geschlagen werden." Der Gedanke war als mozmentanspolitische Maßregel ganz richtig. Schrecken und Furcht isoliren die Individuen; hindern demnach untergeordnete Elemente sich so weit zu vereinigen, daß sie ein Bewustsein der Macht für sich gewinnen konten, und machen so benen, wels die den Schrecken vor sich hergehen laßen können, möglich, in ihrem Sinne Menschen und Mittel zu concentriten und zu brauchen.

Die insurrectionelle Partei in Paris sieng balb nach bem Falle Longwys an, alle einigermaßen verbächtige Personen auszusuchen und in Gefängnisse zu füren; besonders undeelbigte Priester und Edelleute. Die wassenschigen Bürger wurden auszgehoben, sie solten aus Paris zur Armee abgehen. In der Nacht vom Iten zum 2ten Sept. kam die Nachricht an von der Uebergabe Birtens. Danton an der Spige der Municipatikat glaubte den Eindruck dieser Nachricht nur durch Gegenzschläge pariren zu können. Lärmkanonen wurden sofort gelöst; die Sturmglocken ertönten, und die Metgeleien der Berdachtisgen begannen. Mun kann in solcher Lage keine der Sache anzgemeßenere Zactik denken, sobald ein Mensch nur momentane Zweite ins Auge faßt.

Den 2ten September nach Mittag (es war ein Sontag; was hier bemerkt wird, weil die Mehrzal der ausgezeichneteren Gräueltage der Revolution entweder selbst Sontage, oder an dem vorhergehenden Tage als einem Sontage vorbereitet wasten) wurden alle Wagen angehalten, und unter dem Borwande, man bedürfe sie für die Artillerie, auf alle Pferde Beschlag gelegt, damit niemand irgendwie fliehen oder schnel Nachricht durch die Stadt bringen konte. Die Sectionen von Paris wurzden versammelt, und mit neuen Bewasnungen und Aushebungen alle wassenschien jungen Leute sestgehalten, damit sie nicht eingriffen, die Meheleien zu hindern, zu deren Volstreckung 2

-300 M. ausgesucht waren. Die Gefangenen in der Abtei, im Chatelet, in Bicetre und anderwarts hatten die Ungal von Wenn die henter bei den Gefangniffen ans tamen, bildeten fie ein Tribunal mit einem Prafidenten; fo ffund an der Spige des einen diefer Schreckensgerichte jener Maillard, der die Beiber nach Berfailles gefürt hatte. oder zwolf andere von gleicher Extraction bildeten unter bem Prafidenten ein Geschwornengericht. Unter den executirenden Teilnemern waren vornamlich auch Marfeiller Foderirte. Gis nige hundert Buschauer waren auf ben Banken jugegen; jumeis Ien Bermandte der Gefangenen, die das außerste magen mols Das Tribunal hielt feine Sitzungen in ten, diefe ju retten. den Sofen, an den Eingangen ber Gefangniffe, und hatte bas von dem Justigminiffer Danton mit Bemerkungen verfebene Res gifter der Gefangenen. Diese murden einzeln vorgefürt und vera urteilt. Der Spruch ward gegeben in Form ber Berurteilung zu einem anderen Gefangnis \*); fo aber wie fie vor das Ges fangnis gebracht murden, hieb man fie niber. Rur wenige wurden wirklich befreit. Etwa funf Tage lang dauerte diese Megelei, die etwa 6000 Menschen das Leben toffete; davon fas men in Bicetre, wo man bie Gefangenen zulett in Maffe mit Ranonen niberschoß, allein 5000 um - und nachdem dies Bers faren befant, und von den Jacobinern überal in den Provins gen nachgeahmt ward, schinen in Frankreich nur zwei sitliche Bewegungen ju fein: - Fanatismus, die außerfte Energie bei benen, die die Republit wolten; - und Schrecken, Auflosung und Blucht bei ihren Gegnern.

5

So waren die Verhältnisse, als Dumouriez wärend der Verhandlungen nach der Kanonade von Balmy dem Herzoge von Braunschweig sagen ließ, daß die Nationalversamlung ersklärt habe, es gabe keinen Konig mehr in Frankreich; und er,

<sup>\*)</sup> Unter den Gefangenen im Hotel de la Force, war die Prinscessiffen Lamballe, die zuerst die Konigin aus Freundschaft in den Tempel begleitet hatte, und dann hieher geschlept worden war. Auch sie ward getödtet, ihr Kopf abgeschnitten und auf einer Pique durch die Straßen getragen. Man zwang die königliche Familie, ihn zu sehen. Ihr Herz fraß einer der Unmenschen; mit ihrem Körper wurden die verworfensten Frevel getriben.

Dumouriez, könne in keiner Weise, ohne sich bloß zu siellen, sich auf persönliche Besprechungen, die gewünscht wurden, einstaßen, ohne sich seinen Feinden zugleich rückhaltloß Preiß zu geben. Der Herzog, welcher den Feldzug mit Unterhandlungen zu beendigen wünschte, schlug vor, diese unter dem Borwande zu füren, daß man über Auswechslung der Gesangenen unterhandle. Dumouriez aber blib dabei: er könne zu Aenderung der französischen Zustände gar nichts tun. Wolle aber Preussen den Friden, so sei dieser leicht zu gewinnen; man brauche sich nur zurückzuziehen und Destreich allein zu laßen. Frankrich habe Preussen den Krieg nicht erklart. Man werde dennach dann sich leicht verständigen.

Die Destreicher und Emigranten drangen von neuem auf Friegerische Unternemungen; aber Dumouriez, der ben Benge von Braunschweig richtig beurteilte, wuste trop feiner ablehnms den Aeußerungen doch den Faden der Werhandlungen resultat los fortzuspinnen, und als der Ronig den Marfc auf Chalens verlangte, widerfeste fich der Herzog beharlich. Die Forderuns gen für den Friden wurden in diefem lamen Buffande someit herabgestimt, daß man zulest nur auf Restitution Ludwigs XVL in die Lage, die er vor dem 10ten August gehabt, antrug. Ale ber Obrift Manftein Dumouriez diefe Borfchlage überbracht, überreichte dieser ihm als Antwort das Decret des unterdeffen in Paris zusammengetretenen Nationalconventes, durch welches Frank reich zur Depublit erflart mar. Kellermann, an welchen ju derfelben Zeit Maffenbach gefandt worden war, erflatte diefem, man verftarte nur die Republit, wenn man fie angreife, und bringe bem Ronige und dem Udel Berderben. Wenn sich tie Alliirten zuruckzogen, wurden in Frankreich bald Parteiungen im Inneren die Republik frurgen. Der Konig mar über Manfteins und Maffenbachs Bericht hochft aufgeregt, aber ber ber zog und Lucchesini hielten ihn bennoch von Abbrechung der Unterhandlungen ab.

Um 26ten September ward endlich ein großer Kriegerat der alliten Urmee im Hauptquartire des Königes in Hans ge-Halten. Der König verlangte zu schlagen; der Herzog aber stelte den schlechten Zustand der Armee vor; den Mangel an Lebensmitteln; Die durch Kalte, Regen, schlechtes Waßer und Mangel an Lebensmitteln verherend im Lager ausgebrochene Nuhr; daß eine verlorne Schlacht alles verderbe; daß eine gewonnene, wenn sie etwas helfen solle, weiteres Wordringen erheische, wozu man, durch die Lage der Armee sich furs erfie außer Stande finde; daß die Ruckwege nach Birten und Erier schon bedrot seien. Die frangosischen Prinzen erlangten dennoch, daß der Konig den 29ten September zur Schlacht bestimte. Indessen mar Dumouriez autorisirt worden, der preussischen Ur= mee für den Rückzug die besten Bedingungen zu ftellen, weil die Wirfung dieses Ruckzuges in Frankreich eine vollige Ent= mutigung der Uriffokraten sein werde. Der Bergog muste nun doch den Konig zu bestimmen, daß er auf diese Bertragevor= schläge eingieng, und man fam am 27ten September überein, daß die preussisch = offreichische Urmee sich unangegriffen auf die Erst den 4ten Oct. ward die allierte Maas zurückziehen durfe. Urmee durch Kellermann auf ihrem Rückzuge gedrängt; doch jog fie fich in größter Ordnung weiter zuruck; ihre verschidenen Corps vereinigten sich am 6ten zu Birten. Rellermann ward mit der weiteren Beobachtung und Werfolgung derfelben beauftragt. Um 10ten und 11ten zog sich die alliirte Urmee von Wirten zuruck, was unmittelhar nach ihrem Abzuge wider den Frangosen übergeben ward; am 14ten zog schon wider die französische Ur= mee hindurch; am 22ten erhielt diefelbe auch Longwy wider. Die Destreicher giengen nach Lügelburg; die Hefen nach Cob= Der Feldzug hatte ein Ende. leng und Rheinfels.

So waren wir denn angelangt bei einem Zile, für welsches die ganze Zeit merkantiler Politik die Wege gebahnt, nach welchem die letten Jahrzehnte wie in Wetlauf mit immer besschleunigten Schritten zugestrebt hatten — bei einem Zustande, wo eine tabula rasa hergestelt war, durch Vernichtung der ganzen historischen lleberkommenschaft, um einmal ungehindert den Prachtbau neuer Statsweisheit in Frankreich aufzusuren.

Wie armselig der Bau geriet, der bei der ganzlichen Ab= lösung der Menschen von den altejngelebten sitlichen Schranken mehr ein Behältnis wilder Bestien zu sein schin als ein Zeugnis menschlicher Einsicht, werden wir in der Folge zu betrachten haben. Doch hat die menschliche Stielleit fich trot bes ganglichen Mistlingens ihres Thorbeitbaues hinterploren genug ber wart, und sehr almälig greift die beftere Einsicht Plat, die von jung auffrosender Unfentnis fortwärend ebenso, wie von cafuistischer Salbaberei unheilbarer liberaler Oberstächsichteit bes firitten, gerade im Gegensaße der französlichen Umwälzung und and ihr emporgefeimt ist: eine einsame Blume auf einem den Anger.

## Drudfebler.

S. 176, 3, 17 con unten lis: succession und crown für ouccession und crown. S. 216, 3, 18 - - : vorbereitet für berbeigeführt.

6. 218. 3. 5 von oben lis: achtachnjabrige für fiebachnjabrige.

6. 304, ift bie Paginagal falich 161 fat 304.

G. 390, 3. 20 von unten lis; belehnen lagen für belehnt.

728. 164 20'5 20'5 291 -290 364



